



## The Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA





### Glaube im Ueuen Testament.

Dritte Bearbeitung.

Bon

D. A. Schlatter,

Professor in Tübingen.

Calin & Stuttgart, 1905. Verlag der Vereinsbuchhandlung.

# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

#### In dankbarer Erinnerung

an

#### Edmund Fröhlich,

einst Pfarrer an St. Anna in Zürich.

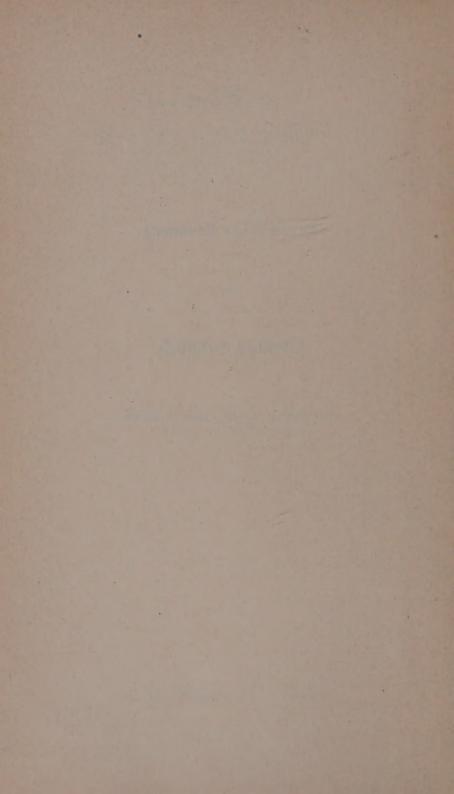

#### Vorwort zur ersten Ausgabe.

Die inneren Vorgänge, welche durch das Wort Glaube vom übrigen seelischen Geschehen abgegrenzt und sixiert werden, entshalten, ob sie im menschlichen Verkehr oder in Richtung auf Gott zustande kommen, ein bedeutsames Problem in sich. Die Frage nach der Beschaffenheit solcher Willenssynthesen, durch welche ein Ich einem Du sich selbst öffnet oder verschließt, Gemeinschaft stiftend oder verhindernd, und nach ihren Beziehungen zum Lauf der Gedanken berührt ein Grundphänomen des Seelenlebens. Dennoch gibt es nicht Anlaß zu besonderem Erstaunen, daß sich die ausgebreitete Literatur, die sich mit dem Glauben in philossophisch-dogmatischer Reslexion beschäftigt hat, weder eines sonderslichen Erkenntniswertes, noch namhafter praktischer Fruchtbarkeit rühmen kann; denn unsere psychologische Analyse, zumal wenn es sich um Vorgänge aus der Sphäre des Willens handelt, steht rasch an ihrem Ende.

Noch hinderlicher war jenen Erörterungen über Glauben und Wiffen, Glauben und Wirfen u. dergl., daß sie oft an einem abstraften Glaubensbegriff operierten, d. h. das vertrauende Bershalten von seinem Beziehungspunft geschieden hielten. Damit war aber die Untersuchung gerade von dem abgezogen, was dem Glauben Kraft und Wirfung gibt. Diese haftet, auf welcher Stuse des Lebensprozesses der Glaube zustande komme, nicht an der Form des seelischen Borgangs, sondern am Wesen und Wirken dessen, mit dem das Ich vertrauend die Willenssynthese eingeht. Sie kann darum im Glauben niemals entdeckt werden, wenn man einen leeren Formbegriff aus ihm gemacht hat, der nur den gesetzmäßigen Verlauf der psychischen Bewegung bestimmen soll, von

ber Realität aber, auf die das glaubende Berhalten bezogen ift, abstrahiert. Die Frage nach dem Recht und Wert irgend eines Glaubensafts läßt sich nur aus dem Wesen, der Kraft und Wirstung seines Objekts beantworten.

Die Fragen, die sich für uns an das Glauben fnüpfen, muffen sich an der Geschichte klären. Wie es geworden ift, so wird es immer neu. Es ist aber eine Geschichte, nämlich diejenigen Ereignisse, welche die neutestamentliche Gemeinde schufen, gewesen, was dem Wort "Glaube" seine machtvolle Stellung im geistigen Leben der Menschheit gab. Wenden wir die Untersuchung auf das, was uns das neue Testament als Glauben vorhält, so verzehrt sie sich nicht an einem leeren, abstraften Formbegriff, sondern tritt an konkrete, aktuelle Glaubensbetätigung heran, hat also das Glauben in seiner Bollftändigkeit mit seinem Grund und Gegenstand, darum auch mit seiner Wirfung und feinem Wert vor sich. Zudem liegt es uns hier in feinem gött= lich begründeten, normativen Bestande vor. Auch für die, welche ben Offenbarungszweck der neutestamentlichen Ereignisse und Lehr= bildung und den in ihr begründeten normativen Charafter der neutestamentlichen Schrift verneinen, ist wenigstens dies unverfennbar, daß der Glaubensbegriff des Neuen Testaments geschicht= lich die Ursache ift, daß Glaube für immer zum Grundwort der Frömmigkeit wurde und die Wahl zwischen Religiosität und Frreligiosität sich für uns als Entscheidung zwischen Glauben und Unglauben vollzieht. Es wird sich somit an dieser Stelle der Einblick in das Wefen und den Wert des Glaubens öffnen müssen.

Das Ziel der folgenden Untersuchung ist also Darlegung dessen, was das Neue Testament Glauben nennt. Das der Beschachtung zunächst sich darbietende ist das Wort, die Aufgabe somit zunächst eine sprachgeschichtliche. Die Bewegung, in welche das Wort Glaube in der neutestamentlichen Periode versetzt worden ist, ist aber von der Gedankens und Lehrbildung abhängig; nur an der Geschichte des Begriffs werden die sprachgeschichtslichen Vorgänge durchsichtig. Die Aufgabe bestimmt sich somit dahin, einen Abschnitt aus der neutestamentlichen Lehrbildung zu verstehen. Diese leitet den Blick zum göttlichen Handeln hinauf,

aus dem die neutestamentliche Gemeinde mit ihrer Lehre und Schrift entstanden ift, und ber Schlußpunkt der Untersuchung ware somit dies, daß der neutestamentliche Glaube in seinem göttlichen Grund und Recht erkennbar wird. Einer Geschichte der neutestamentlichen Worte und Begriffe, welche dieselben nur statistisch benennt und chronologisch ordnet und damit darauf ver= zichtet, fie aus ihrem Grund zu begreifen und nach ihrer Wahr= heit zu beurteilen, fehlt der Kopf. Ich bin nicht der Meinung, daß damit die Freiheit und Unbefangenheit der Untersuchung gebunden sei; es versteht sich von selbst, daß ihr Resultat nur aus ihr felbst erwachsen darf. Gerade dann, wenn die neutestament= liche Gedankenreihe nur als Produkt zeitlich-menschlicher Faktoren dargestellt, also die göttliche Kausalität für sie negiert wird und bekanntlich hat die Ignorierung Gottes seine Negation in sich — wird die Untersuchung von vornherein in eine dogmatische Prämisse geknechtet, da negative Dogmatik doch wohl auch Dogmatik ist, es fragt sich nur, ob richtige.

Da der Glaube ein inneres Geschehen ist und wir mit seiner Darstellung das Gebiet der Geschichte betreten, so verlangt der Zusammenhang, der den ganzen Geschichtslauf durchzieht, daß wir auch die Gestalt, welche Wort und Begriff Glaube vor der chriftlichen Gemeinde erhalten hat, beachten. Dieser Rückblick schmälert die neu anhebende, original gebende Bedeutung Jesu nicht. Sowenig sich Jesus aus der vorangehenden Geschichte ableiten läßt, ebenso sicher stellt er sich in ben Geschichtslauf hinein und macht sich zu einem Glied desfelben. Er hat den vorhandenen geistigen Besitz nicht zerstört, vielmehr in das natur= haft gegebene und geschichtlich gewordene seine Wirkung hineingesenkt und sich aus der um ihn her vorhandenen Wahrheit sein Organ bereitet. Das ganze Lehrwort Jesu, darum auch der ganze Gedankenkreis der Gemeinde baut sich aus Materialien auf, Die in Frael herangebildet waren, weshalb kein einziger neutestamentlicher Begriff ohne Vorbildung in der Theologie der Synagoge ift. Diefes geiftige Medium, in dem fich Jefu Arbeit und das Leben der Gemeinde vollzogen hat, wird um so deutlicher sichtbar, je vollständiger der ihm vorangehende sprachliche und begriffliche Besitz verzeichnet wird. Um so deutlicher tritt dadurch

auch die prinzipielle, Neues gebende Bedeutung der Tätigkeit Jesu

ins Licht. 1)

Nachdem der neutestamentliche Glaube durch Jesus begründet war, geht er in eine lebensvolle Entfaltung ein und erhält in jedem Apostel individuelle Bestimmtheit. Diese Mannigfaltigkeit entspringt unmittelbar aus dem Wert, den jede einzelne Berfon= lichkeit in der Eigenart ihres Lebens vor Gott hat. Wir haben an diefelbe keine Poftulate zu stellen, weder zugunften einer mechanischen Einheit, als mußte das Glauben im Neuen Teftament überall dasselbe sein, noch eines sich aufhebenden Gegensakes, wie es jene Metaphysif tat, welche ohne den Streit des Gegenfakes fein Prinzip der Bewegung befaß. Wir haben überhaupt nicht zu postulieren, sondern wahrzunehmen, was geschehen ift. Wenn die Geifter nach Gottes Ordnung ein personhaftes Leben führen, so werden wir auch an ihrem Glauben die indi= viduelle Bestimmtheit wieder finden; wofern ihr eigenartiges Leben in Gott begründet ist, wird ihnen aber die Einheit nicht fehlen. Die Formel "Einheit in der Berschiedenheit" ergibt sich daraus, daß der eine Gott einer Vielzahl von Berfonlichkeiten, von denen jede ihr eigenes Leben hat und haben foll, feine Gabe gibt.

Der unmittelbare Uebergang von Jesus zu den einzelnen Apostelgestalten könnte jedoch leicht eine schädliche Berzeichnung des historischen Bildes mit sich führen. Die Arbeit der Apostel geschah in einer Gemeinde, die mit ihnen und unter sich durch gemeinsame Ueberzeugungen geeinigt war. Diese entstehen durch die apostolische Predigt, bedingen aber auch wieder die Außerungen der apostolischen Männer, weil sich diese ja an die Gemeinde wenden und darum in lebendiger Beziehung zu ihrem Gedankenkreis stehen. Es ist keineswegs unmöglich, die einträchtige Stellung der apostolischen Gemeinde wahrzunehmen, einmal da die Evangelien ihrem Inhalt nach älter als die Gemeinde sind und ihre Geschichte bilden, sodann, weil auch die Briefe mit ihren überall wiederkehrenden Grundgedanken die große Gemeinssamkeit verdeutlichen, welche die Gemeinde verbunden hielt. Wersen die Apostel von der Gemeinde, zu der sie reden und für die

<sup>1)</sup> Daß hier noch viel Borarbeit geschehen muß, weiß jeder, der in irgend welchem Maß auf dieses Gebiet seine Aufmerksamkeit gerichtet hat.

sie leben, isoliert, so wird ihren Lehrbildungen leicht ein abstraft theoretisches Gepräge gegeben; sie werden, weil sie ihren Grund und ihren Zweck verloren haben, auf die Stuse von bloßen Denksübungen herabgesett. Dem Exegeten liegt diese Entstellung der Geschichte um so näher, weil er sie dadurch unmittelbar seiner eigenen geistigen Situation ähnlich denkt. Es scheint mir nicht unwichtig, daß die Ausmerksamkeit sich bewußt darauf richte, daß die neutestamentlichen Briefe von einem bewegten und frästigen Gemeindeleben umgeben sind, daß, weil es die Persönlichseit nicht unterdrückte, vielmehr erneuerte und festigte, einer reichen Mannigsaltigseit von Gedankengängen nebeneinander Raum gab und doch alle in einer starken Gemeinsamkeit beisammen hielt.

So fehr das Ziel der folgenden Untersuchung Geschichte ift in der vollen Objektivität, die allein einer Darlegung den Charakter der Geschichte gibt, so wenig es sich mir um Darstellung meines Glaubens handelt, sondern um Wahrnehmung und Wiedergabe deffen, was durch die Männer des Neuen Testaments als Glaube erlebt, gedacht und beschrieben ist, so wenig möchte ich den Zusammenhang zwischen bem, was ich an Einblick in die neutestamentliche Glaubensstellung besitzen mag, und dem mir selbst gegebenen Maß des Glaubens in Abrede ftellen. Ich halte es für unmöglich, daß ohne eigenes glaubendes Verhalten, nur durch Vermittlung der Phantasie, die auch fremde seelische Zustände nachzubilden sich bestrebt, das neutestamentliche Glauben durch= fichtig werden könnte. Die Aussagen der Apostel über dasselbe erwachsen so unmittelbar aus ihrem eigenen glaubenden Verhalten, daß fie für jeden Beobachter, deffen Innenleben sich in entgegengesetzter Richtung bewegt, einen wunderlichen, unverständigen, darum auch unwahrscheinlichen Charafter behalten werden. Das Neue Testament spricht selbst sehr energisch das Bewußtsein seiner Unverständlichkeit für anders gerichtete Geister aus, 1 Joh. 3, 1. 1 Kor. 2, 15. Darum liegt nur im eigenen Erleben des Glaubens an Jesus die Möglichkeit, der Antrieb, die Ausrüstung zu wahrhaft geschichtstreuem Berftandnis des Neuen Teftaments. Gleich= zeitig ist damit gegeben, daß alle solche Untersuchungen weit hinter ihrem Ziel zuruchleiben und den Glaubensbegriff der Schrift nicht erschöpfend darstellen. Dieser geht in der Fulle und Geschlossenheit, mit der er die Beziehung zu Gott in ihrem Grund, Berlauf und Erfolg auffaßt, zweifellos weit über das hinaus, was die folgende Darstellung zu fassen vermocht hat.

#### Zur dritten Ausgabe.

Bur Beantwortung der auf den 15. Dezember 1882 geftellten Frage der Haager-Gesellschaft zur Verteidigung der chriftlichen Religion: was Glaube im Neuen Testament bedeute, bewog mich die Erwägung: auf diese Frage durfe nicht der Schein fallen, fie sei unbeantwortbar: mit dem Verständnis des Neuen Testa= ments sei es vorbei, wenn uns das, was die Apostel Glauben genannt haben, als ein undurchdringliches Geheimnis erscheine. Dieses Urteil war zwar nicht unrichtig, wohl aber jugendlich, denn es war noch in jene unerfahrene Zuversichtlichkeit eingetaucht, welche dem Sehvermögen des Auges traut und erst im Fortgang der Arbeit erlebt, wie schwer wir zu wirklichem Beobachten kommen und wie fehr unfre Auffaffung des zur Beobachtung ausgeson= derten Vorgangs vom Verständnis des gesamten Geschehens abhängt, in welches jener als einzelnes Glied hineingefügt ift. Das Glauben der Jünger Jefu stellt uns nur der richtig dar, der eine neutestamentliche Theologie besitzt. Diese ist ein großer und feltener Besitz.

Auch nach der formalen Seite hat eine gesonderte Darstellung des Glaubens erhebliche Schwierigkeiten gegen sich, weil alles im Neuen Testamente mit ihm in Zusammenhang steht, das Glauben bedingend oder durch das Glauben bedingt. Das Gottes= und Christusbild gibt ihm den Grund und Inhalt; die Lebensführung macht seine Art und Richtung offenbar. Um sich über seine Herstunft und seinen Wert ein Urteil zu verschaffen, sollten wir die apostolische Lehre verstehen; um seine produktive Macht vor Augen zu haben, die Arbeit der ersten Gemeinde kennen. Damit ist aber die ganze neutestamentliche Theologie herangezogen, ja mehr als

diese, auch die Geschichte Jesu und der apostolischen Gemeinde, weil sowohl die dogmatischen, als die ethischen Aussagen des Neuen Testaments nicht in abstrakter Theoriebildung, sondern durch die Geschichte entstanden sind.

Un der Borrede zur ersten Ausgabe ist zu sehen, daß ich mir damals die Begrenzung der Darstellung durch das Wort nioveverv verschaffte, und das in die Untersuchung hineinzog, was eine Aussage über das nioveverv enthielt; an der Bewegung des Wortes lasse sich diesenige des Gedankens wahrnehmen. Schon die zweite Bearbeitung hat diesen Gesichtspunkt überschritten, und ich bin nicht zu ihm zurückgekehrt. Die philologische Begrenzung des Beobachtungsfeldes ist zu eng und bringt den Tatbestand nicht ausreichend vor das Auge. Das Glauben der Apostel hat ihr ganzes Denken und Handeln stetig bewegt, nicht nur da, wo ausdrücklich auf dasselbe hingezeigt wird, sondern nicht weniger bewußt und wirksam auch da, wo nicht weiter von ihm gesprochen wird. Eben darin erweist es sich als echtes Glauben, als der Persönlichkeit eingepslanzte Überzeugung, die sie bei allen ihren Funktionen begleitet und bestimmt.

Da dennoch die ursprünglich zur Beantwortung übernommene Frage, was Glaube bei den Aposteln bedeutet habe, sich nicht in eine Betrachtung der ganzen neutestamentlichen Frömmigkeit erweitern soll, weil die monographische Untersuchung heute mehr als je ein unentbehrliches Glied der theologischen Arbeit ist, so bleibt die Darstellung unvermeidlich ein Fragment. Sie kann nicht mehr anstreben, als daß die Zusammenhänge zwischen dem Glauben und den übrigen, den Christenstand bestimmenden Faktoren dem Leser soweit sichtbar werden, daß er sich zu verdeutlichen vermag, wie seine Urteile über jenes und diese sich wechselseitig bedingen.

Einer erneuten Entscheidung bedurfte die Frage, wie weit die Polemik in die Darstellung aufzunehmen sei, da nicht nur vereinzelte Beobachtungen und Urteile, sondern schlechthin sämtliche uns hier beschäftigende Borgänge umstritten sind. Ich täusche mich darüber nicht, daß die Unterdrückung der Polemik den Wert meiner Darlegung für den an den Fakultäten üblichen Wiffenschaftsbetrieb schwächt, da dieser darin ein stark ausgebilbetes Merkmal hat, daß er sich ebenso lebhaft wie für das Objekt,

für die Schulen und Meinungen der Kollegen interessiert. Ich ziehe es dennoch vor, die anhaltende Richtung des Auges auf mein positives Ziel: Beobachtung des neutestamentlichen Glaubens nicht dadurch zu brechen, daß dem Dialog mit den Kollegen Raum verstattet wird. Nur an wenigen für den gesamten Gedankens gang entscheidenden Punkten habe ich hervorgehoben, wie hier die Urteile auseinandertreten und worauf das meine beruht. Was soll schließlich in einer Arbeit, in der jedes Wort polemisch sein muß und sein bewußtes Nein bei sich hat, welches ihm gegenüberstehende Auffassungen ablehnt, die Widerlegung von Sinzelheiten? Einverständnis und sich gegenseitig fördernde Arbeit, also theologische Wissenschaft an Stelle von individuellen Phantasien und scholastischem Geschwäh, gewinnen wir doch einzig am Objekt, nur durch Klarstellung des vor uns stehenden Tatzbestandes.

Ich zähle noch das Wichtigere auf, was in der dritten Bearbeitung neu geworden ist. Leider ist es noch nicht ratsam, den Abschnitt über die palästinensische und griechische Synagoge zu streichen, odwohl es ein unerfreulicher Zustand ist, daß wir für die neutestamentlichen Arbeiten immer erst noch besonders den vom Neuen Testament vorausgesetzten religiösen Bestand erheben müssen. Das Bild der Zeitgenossen Zesu ist aber nach ihrer religiösen, innerlichen Seite noch nicht so gesichert, daß eine Ausführung über den vorchristlichen Stand des Glaubens entbehrlich wäre. Die Überschreitung des philologischen Gesichtspunktes hat für die Jerusalemiten, wie für Philo, einige Erweiterungen nötig gemacht, und zur allgemeinen Übersicht über den Stand der Gemeinde fügte ich eine Sammlung von Worten Asids hinzu, die seinen Glaubensstand erkennbar machen. Vermehrt ist auch das sprachliche Material aus dem palästinensischen Vereich.

Auch die Beurteilung der Synagoge war zum Teil der Korreftur bedürftig, weil ich früher mehr als jetzt an der alten, auch in den modernen Arbeiten verbreiteten Tendenz litt, nur mit herabsetzender Kritif auf die Synagoge hinüberzusehen, als fäme das vom Neuen Testament über sie ausgesprochene Urteil ins Wanken, wenn dort nicht lauter Nacht wäre. Ich hoffe, daß mir ein Fortschritt zu wahrheitstreuer Geschichtlichseit gelungen

sei, die den Zusammenhang zwischen dem jüdischen und neutestamentlichen Glauben reiner und vollständiger sieht.

Schon bei der ersten Bearbeitung war es mir ein gesichertes Ergebnis, daß das Neue Testament die Vermengung von Lehre und Glauben nicht kenne, somit sowohl von der vor- und nachreformatorischen Kirchlichkeit, als auch von den modernen Konstruktionen, die den lehrhaften Inhalt des apostolischen Worts aus dem Bedürfnis und der Erfindungstraft eines fogenannten "Glaubens" ableiten, durch eine deutliche Grenze geschieden sei. Dieses Urteil kam mir nicht ins Wanken; nur zog ich zunächst den Strich, der Lehre und Glauben scheidet, zu grob. Ich habe jett wenigstens auf die intimen und wirksamen Beziehungen, die die Lehre in allen Zeugen der apostolischen Predigt mit dem Glauben gebend und empfangend verbinden, gelegentlich aufmerksam gemacht. Vielleicht findet mancher, die Darstellung sei in dieser Hinsicht immer noch dürftig; doch hat die Abgrenzung gegenüber der neutestamentlichen Theologie gerade an dieser Stelle besondere Schwierigkeit.

Bei der Darstellung des Täufers habe ich, auf die richtige Beobachtung geftütt, daß vielfach eine Entstellung des Glaubens vorkommt, burch die er direkt zum Grund der Berblendung und Verhärtung wird, den Wunsch ausgesprochen: wir möchten uns gewöhnen, wie von einem rechtfertigenden, so auch von einem verdammenden Glauben zu reden. Ich nehme diesen Wunsch zurück, weil er jene richtige Beobachtung überspannt. Wir tun am besten, wenn wir bei der Schriftsprache bleiben, die eine immer neue Bewunderung erweckende Wahrheit und Brauchbarkeit besitzt. Obwohl das Neue Testament sehr wohl weiß und scharf beleuchtet, daß es eine Zuversicht zu Gott gibt, die, weil sie falsch ift, auch verblendet, und, weil sie ein boshaftes Wollen in sich trägt, in die Gunde verknechtet, hat es doch sein "Glauben" ausschließlich für jenes Bertrauen zu Gott verwendet, das uns in die Berbundenheit mit ihm setzt, und sich für den Fall, daß wir dasselbe ent= werten und in uns unwirksam machen, damit begnügt, es "tot" zu heißen. Dies beruht auf der Einsicht, daß das verderbliche Glauben seine Verderblichkeit nicht aus dem, was an ihm Glaube, Bejahung Gottes und Preis feiner Gnade ift, fondern aus bem mit ihm verbundenen bösen Wollen zieht, dessen Bosheit, Schuld und Zerstörungsmacht sich freilich dadurch steigern, daß wir es sogar mit unsrer Bejahung Gottes vereinen, das aber nicht erst durch diese die Verwerslichkeit erhält, sondern sie an sich selbst schon besitzt. So dringend wir Anlaß haben, alles "Glauben" unter die strengste ethische Zucht zu stellen, wird es doch ratsam sein, daß wir den Begriff "Glauben" nicht mit einem zwiespältigen Werturteil verbinden, sondern ihn für jenes große Erlebnis allein außsondern, durch welches unsre Verbundenheit mit Gott entsteht.

Die ältere Darstellung hat nach meinem jetzigen Urteil die Spannung zwischen Buße und Glauben herber und schwieriger gemacht, als wie sie sich dem neutestamentlichen Urteil darftellte, das bei der Umkehr kräftig ihr positives Ziel, den, zu welchem hin die Wendung geschieht, im Auge hat. Der qualende Empfindungsvorgang, der an der Bekehrung haftet, ist für unser an Selbstbeobachtung und intensives Auskosten des Empfindens gewöhntes Bewußtsein wahrscheinlich ein schlimmeres Glaubens= hindernis, als für die apostolische Zeit. Selbstanklage und verzagende Meditationen über unfre Berirrungen treten in den apostolischen Mahnungen nicht als ein Notstand heraus, für den Silfe nötig ware; viel mehr wird auf die Neigung geachtet, das Bose abzuleugnen und zu entschuldigen, mahrend bann, wenn nur einmal das Geftändnis erreicht ift, der Glaube als ermöglicht gilt. Darum wuchsen im apostolischen Gedanken das Buffwort und die Berufung zum Glauben, ohne befondere Vermittlung zu erfordern. zu einer Einheit zusammen.

Aus der gewählten Methode ergab sich, daß in der Darstellung der Synoptifer die Gnome über das Glauben, das klein wie ein Senstorn ist und doch Berge versetzt, für die Untersuchung in den Bordergrund trat, für die erste Bearbeitung zweisellos zu stark, als "die einzige lehrhafte Gnome" über das Glauben bei Matthäus. Ihre Differenz von den mit den Heilungen Jesu verbundenen Worten über das Glauben war damit überschätzt, weil auch sie nicht viel anders als jene auf eine konkrete Situation bezogen ist. Hinter der jezigen Darstellung steht ein ernstes Ringen mit diesem Wort, ohne daß ich sagen möchte, sie sei ihm nach allen Seiten gerecht geworden. In voller Konkretheit steht es da, während die

Linien, die zu den andern Worten Jesu hinüberlaufen, sich vers decken, und doch steht es zweisellos ohne jede Spannung mit diesen in klarer innerer Einheit und spricht den einigen, sichern Willen Jesu aus. Es läßt uns einen Moment seines Lebens miterleben, voll vom tiessten Bußernst und gleichzeitig mit der Gnade des Christus gefüllt, einen Moment jenes unersorschlichen Lebens! Ich fann nur sagen, daß ich mir Mühe gab, es zu verstehn. Sodann hat bei der Erläuterung des synoptischen Berichts über Jesu Wort das Verhältnis zwischen der dem Glauben und der der Liebe gegebenen Verheißung eine schärfere Fassung erhalten, wobei auch Jesu Lohns und Vollsommenheitsbegriff berührt ist, und die durch sein Sterben bewirkte Erschütterung des Glaubens ist richtiger gefaßt. Daß die nächste Parallele zur Lehre vom Glauben dies jenige vom Gebet sei, ist jest wenigstens ausdrücklich gesagt.

In der Deutung des Johannes ift die negative Seite seines Glaubens, seine Abstoßung der "Welt", besser gewürdigt. Bei der Desinition dessen, was sich als die gemeinsame Aussage der Evangelisten über Jesu Stellung zum Glauben ergibt, ist aufgezeigt, wie sich diese einerseits zum synagogalen Glaubensstand, andrerseits zu den ihn leitenden Grundgedanken verhält, und damit auch die Frage nach Jesu eigenem Glauben deutlicher beantwortet. Das Verhältnis zwischen Matthäus und Johannes ist durchweg schärfer gefaßt, was einen eigenen Abschnitt über Matthäus herbeigeführt hat. Bei Johannes hatte mich die Besürchtung gehemmt, neben der Darstellung des Johanneischen Christus ergebe diesenige des Apostels eine Tautologie. Die Aufgabe ist dennoch nicht zu umsgehen, nicht nur das Bild Jesu, das den Apostel bestimmt hat, sondern auch ihn selbst nach dem ihn bewegenden Glaubensstand ins Auge zu fassen.

Die Pastoralbriefe waren früher unter dem Titel: "Kampf gegen die Gnosis" von Paulus getrennt; ich stelle sie jett zu Paulus. Wie Paulus das von Jesus überkommene in seiner

Glaubensstellung forterhielt, ift deutlicher aufgezeigt.

Auf der Erläuterung des Glaubensstands des Jakobus aus seiner Bekehrung lag zu sehr der Schein, als sollte jener lediglich aus dem persönlichen Erlebnis des eremitenhaft auf sich beschränkten Mannes abgeleitet werden, während jetzt daran erinnert ist, daß

sein Berhalten mit dem geistigen Stand der Gemeinde in sestem Zusammenhang steht. Auf dem Nachweis, daß im Unterschied der beiden Rechtsertigungsformeln, der des Jakobus und der des Baulus, die beiden mit der Liebe immer gegebenen Willenssbewegungen ans Licht treten, blieb der Schein liegen, als trete dies nur vereinzelt im Berhältnis von Jak. 2 zu Köm. 4 ans Licht. Jeht ist der Borgang in die große Reihe von Erscheinungen, in die er gehört, hineingestellt. Zugleich hatte die frühere Darstellung die Polemik des Jakobus zu weit vom Paulinismus weggerückt.

Im Bericht über die Gemeinde ift vollständiger herausgehoben, daß und wie sie sich als Glaubensgemeinschaft zu konstituieren vermocht hat. Diesem Zweck dienen die neuen Bemerkungen über ihr Berhalten zu den Trägern des Amts, zu den Pneumatikern und Asketen, zum religiösen Affekt, zum Sakrament, zur Häresie, zur Theologie.

#### Erstes Kapitel.

#### Der Glaube in der palästinensischen Synagoge.

Die Gemeinde, in deren Mitte die neutestamentliche Geschichte sich zugetragen hat, gründete ihre ganze Frömmigseit mit Bewußtsein und Konsequenz auf die Bibel. Das besagt: die in der alttestamentlichen Geschichte enthaltene Begründung des glaubenden Verhaltens zu Gott ist in ihr wirksam gesblieben.

Für den Israeliten erhielt daher das Wort "glauben" seinen Inhalt nicht bloß durch diejenigen Beziehungen, in die wir zu den Menschen um uns her gesetzt sind. Weil unsre Lebensläuse in einander gefügt sind, so daß der eine auf die Hilfe und Gabe des anderen angewiesen ist, stehen wir zu einander fortwährend in einem mannigsach abgestuften Glaubensverband. Denn unser Verhalten beruht unaufhörlich auf einem Urteil, welches das fünstige Handeln und die bleibende Gesinnung der andern mißt, so daß wir uns nach derselben einrichten. Falls wir in ihnen Wahrheit und Güte voraussetzen, glauben wir ihnen.

Der Jude wußte aber aus seiner Bibel, daß sein Lebenslauf nicht nur von dem abhänge, was die Menschen für ihn sind, sondern zuerst und zumeist durch Gottes Handeln bedingt werde. Israels Gott steht mit seinem Volke in einem persönlichen Berstehr. Er ist des Volkes eigener Gott, der es regiert, so daß seine Geschichte durch eine fortlaufende Reihe von Handlungen Gottes gestaltet wird, die aus einer allmächtigen Güte hervorgehen. Gott war als der Geber alles Guten für sein Volk offenbar. Desphalb hat der Gottesgedanke Israels den Jmpuls zum Glauben stetig bei sich; jede Erinnerung an ihn wirkt als Glaubensmotiv.

Die Verwendung des Worts im religiösen Sprachgebrauch war in der alten Zeit spärlich. Gerade diejenigen Funktionen, die sich als das unmittelbar gewiesene Verhalten darstellen, werden nur dann befonders betont, wenn fie durch Schwierigkeiten gefährdet find, zumal in einer Gedanken- und Sprachgeftalt, die von der Reflexion noch wenig berührt ift, sondern den sichtbaren, tatsächlichen Ergebniffen des menschlichen Lebens zugewandt ift. Im Alten Testament ift selten von dem auf Gott bezogenen "Glauben",1) הַאַמִין, die Rede. Bertrauen und Hoffnung zu Gott haben sich zwar im alttestamentlichen Israel manches Wort dienstbar gemacht. Die Prophetie und die Pfalmdichtung erstrebten, wie sie selbst in starker Zuversicht zu Gott wurzeln, ausdrücklich die Erweckung und Erhaltung derselben auch in der Gemeinde und bedurften darum reichlichen sprachlichen Ausdruck für sie. Berglichen mit seinen Synonymen wird aber felten vom "Glauben" gesprochen, jedoch dann, wenn es geschieht, immer mit Prägnanz. Das Glauben hat seinen Ort innerhalb der schon bestehenden Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen, nachdem Gott geredet und gehandelt hat,2) und wird dann hervorgehoben, wenn das Berhältnis zu Gott vom Menschen nur mit Anstrengung durch Überwindung von Schwierigkeiten festgehalten werden fann. Nachdem Abraham Gottes Verheißung empfangen hat, wird betont, daß er ihr ohne Zweifel und Einrede traut, tropdem sie ihm scheinbar Unmögliches zusagt, Gen. 15, 6. Hat Gott die erlösende Hilfe dem Volke versprochen und auch teilweise geleiftet, so foll es sich nun auch bei den Schwierigkeiten der Wanderung durch die Büste auf ihn verlaffen, Ex. 4, 31. 14, 31. 19, 9. Num. 14, 11. 20, 12. Weil Jesaja dem Könige Gottes Leitung angeboten bat, welche ihn sicher durch die gefahrvolle Zeit durchführen wird, fordert er das "Glauben", 7, 9. Wie die gegenseitige Berbunden= heit dann als Treue ins Bewußtsein tritt, wenn sie durch Arbeit

<sup>1)</sup> über Sinn und Gebrauch von אמרן vgl. Erläuterung 1.

<sup>2)</sup> Für das Verlangen nach Gottes Hilfe und die Bitte um seine Gaben, für jenes Vertrauen, das sich erst hossend und suchend an ihn wendet, ist jene Wortreihe ausgeprägt, die so oft und so kraftvoll in der Prophetie und im Psalter wiederkehrt: חַבָּר, חַבָּר, חַבָּר, חַבָּר, Die Ruhe, die im Blick auf Gott von Furcht und Sorge frei und sicher ist, neunt

und Kampf hindurch sich behauptet, so tritt auch das Glauben als besonderer Borgang dann hervor, wenn Gott Schwieriges verheißt oder fordert. Man wird sich seiner an dem Stoß beswußt, den es aushält und abwehrt; es hat als vertrauende Entscheidung für Gott die niedergehaltne Versuchung in sich. Da durch die Propheten Worte von Gott her zum Bolke

Da durch die Propheten Worte von Gott her zum Tolke kommen, so ist auch bereits in der Schrift diesenige Wendung von die es auf das Wort der andern bezieht, auf das Vershältnis Jsraels zu Gott angewandt: es soll dem prophetischen Worte glauben, Jes. 53, 1. Dabei erweitert sich sein Begriff über den einzelnen prophetischen Spruch hinaus und nimmt die stetige Aberzeugung, die Gottes gewiß ist, in sich auf. Darum ist der Zweck der prophetischen Prädiktion, die Israel im Unterschied von den Heiden gegeben ist, daß "ihr mir glaubt", Jes. 43, 10, womit die Erkenntnis verbunden ist, daß er sei, jene prägnante Formel, die den Herrn allein als Gott, ihn aber wirklich als Gott bezeugt. Thulich wird von den Niniviten, welche die Drohung Gottes als wahr und gültig aufnehmen, gesagt: sie glaubten Gott, Jona 3, 5.

Schon im Bereich der Prophetie wird somit deutlich, daß das Glauben an Gott eine zwiefache Existenzweise hat; teils füllt es als eine bestimmte Bewegung der Seele entsprechend den konfreten Verhältnissen einzelne besondere Momente, teils bildet es den stets vorhandenen, immer wirksamen Besitz des Menschen, der ihm für immer seine inwendige Gestalt verleiht. Zwischen beiden Formen des Glaubens besteht keine Spannung. Das permanente Glauben könnte nicht bestehen, wenn es nicht in den konfreten Beziehungen ans Licht träte und das Verhalten des Glaubenden leitete, und der konfrete Glaubensakt wirkt auf die Person zurück, und führt

fie in einen befestigten Glaubensftand.

Gine bewußte Abscheidung des im Innenleben sich vollziehenden Borgangs von der Tat war in der alttestamentlichen Verwendung des Glaubensbegriffs nicht gegeben. Jesajas Glaubensmahnung 7, 9; 28, 16 setzt zwar das Vertrauen auf Gott in bewußten Gegensatzu den eigenwilligen Operationen menschlicher Klugheit, erhebt aber eben dadurch den Anspruch, das gesamte Verhalten des Königs und Volks zu bestimmen. Sie schließt den Verzicht

auf die Anrufung Affurs und Agyptens, auf Lüge und Gidbruch, auf die geheimen, vor Gott zu verbergenden Plane in fich, und geht dadurch über zur Forderung des Gehorsams, der tut, mas Gottes Leitung verlangt. Im Rückblick auf die Wanderung durch die Bufte heben Deut. 1, 32. 9, 23 und 2 Kon. 17, 14 die Berweigerung des Glaubens als die Sunde der Bater hervor nach Num. 14, 11, und erläutern fie durch "nicht gehorchen, wider= fpenftig fein, Barte bes Nackens und Berwerfung bes göttlichen Gebots". Der Grund der Errettung Daniels wird damit ausgesprochen: er glaubte an seinen Gott, 6, 24. Hier ift das Ber= trauen auf die errettende Macht Gottes von der unerschütterlichen Festigkeit, die vom Gebet nicht läßt und zum Martyrium bereit ist, nicht geschieden. Daher stellt sich auch das göttliche Gebot als Beziehungspunkt des Glaubens dar, da es in seiner Geltung und Beilfamkeit mit einer festen Bejahung ergriffen sein will: beinen Seboten erweise ich Glauben הַאֲמַנְהִי בְּמִצְוֹהֶיךְ, Ps. 119, 66. Da= mit ist die in der Synagoge besonders hervortretende Betätigung des Glaubens genannt.

Denn- die innere Gestalt des Glaubens hängt von dem ab, was sich uns als göttliche Tat und Gabe in der Geschichte dars bietet. Die göttlichen Gaben, in deren Besitz sich die Synagoge wußte, waren die Bibel und der Tempel. Daraus ergeben sich die Unterschiede zwischen dem glaubenden Verhalten des mit dem Neuen Testament zeitgenössischen und demjenigen des vorsexilischen Judentums.

Das erste und entscheidende Glaubensmotiv, das die Männer der biblischen Zeit sich und ihrem Volke vorhielten, war, daß Järael allein der Güte Gottes sein Dasein verdankt, das durch, daß Gott die Väter berusen, sich ihnen kund gemacht, ihnen die Söhne gegeben, das Land zugesagt und gegen die mit ihnen nächst verwandten Stämme abgegrenzt hat, und noch mehr das durch, daß er sich durch die Ausführung aus Agypten als den allmächtigen Schöpfer, Beschirmer und Regierer seines Volks

<sup>1)</sup> Auch das in der natürlichen Ausstattung des Menschen liegende Glaubensmotiv ist in der Schöpfungsgeschichte kräftig hervorgehoben, da der Mensch als von Gott gemacht und gesegnet, göttlicher Art gewürdigt und zur Gemeinschaft mit Gott berusen, seinen Lebenslauf beginnt.

erwiesen hat, der ihm alles, was es bedurfte, gab: Existenz, Freiheit, Brot, Wasser, Fleisch, Führung, Sieg, das Gesetz, das Heiligtum, das Priestertum und die Einführung in das Land. Darum stand der fromme Israelit in der Gemeinschaft seines Bolks mit der Gewißheit: unser Gott hat uns gemacht.

Die im Ursprung Jöraels liegende Berusung zum Glauben hat sich auch die synagogale Gemeinde mit einer Kraft angeeignet, die, wenn auf das Ganze des Bolkes gesehen wird, weit über das hinausgeht, was die vorexilische Zeit ausweist. Der weltzhistorische Beweis dafür ist die Existenz der Diaspora. Bo immer der Jude leben mochte, bei aller Beweglichkeit, mit der er sich seiner Umgebung in Sprache und Sitte völlig gleichstellte, er schätzte die Abstammung von Abraham, die Zugehörigkeit zur Gemeinde Israels und das Zeichen, das dieselbe zunächst verzbürgte, die Beschneidung, für Güter, die er nicht preisgab. Dazdurch ist Gott sein Gott. In der Energie, mit welcher der Gegensatzwischen "Israel" und den "Bölkern der Welt", zwischen dem "Heiligen Lande" und der übrigen Erde, für die Gegenwart, wie für die Endzeit, sessende ihre Erwählung durch Gott besaht.

Nur der Vergangenheit angehörende Glaubensmotive reichen aber nicht aus, um ein glaubendes Verhalten zu begründen, auch dann nicht, wenn sie durch eine Verheißung erganzt sind, die für die Zukunft neue Gaben Gottes hoffen läßt. Eine Gegenwart, die Gottes Tat und Hilfe ganz entbehrte, wurde das Glauben verhindern. Die in der Bergangenheit begründete Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen wird dadurch glaubhaft, daß sie sich in einer bleibenden Betätigung der göttlichen Silfe und Gute fortsett. Darum haben die Männer der biblischen Zeit das Bolf angeleitet, im Auftreten der Männer, die immer wieder im entscheidenden Moment dem Volk Silfe und Recht brachten, die fortgehende Erscheinung der göttlichen Güte zu sehen. Gott regiert Jsrael dadurch, daß die von ihm begabten und beauftragten Männer nicht ausbleiben, deren Werk die Wohlfahrt Fraels ist, weshalb auch David als der von Gott dem Bolk gegebene König für die Begründung des Glaubens in der vorexilischen Zeit eine große Bedeutung hat. Mit der Konigszeit tritt eine beutliche Beranderung in der religiojen Betrachtung der Geschichte ein. Während in der alteren Geschichte die Kriegsleute und Regenten als Gottes Gabe beschrieben find, an welcher das Bolk erfährt, daß Gott es als fein Bolk betrachtet und nach seiner Güte an ihm handelt, übernimmt seit der Begründung des Königtums überwiegend der Prophet Diefe Funttion. Der Bote Gottes, ber bem Bolf Gottes Wort bringt, wird in erster Linie Gottes Zeuge, und auch an ihm wird eine allmächtige Gnade offenbar. Denn obgleich er zunächst Gottes Unwillen über das Berhalten des Bolfes auszusprechen hat und ihm als Strafe den Untergang ansagt, stellt er über die Berfündigung des Gerichts die Zusage der Erhaltung, Wiederherstellung und Berherrlichung des Bolks, worin sich Gottes Treue in ihrer Bollkommenheit offenbart. Und als sich nun diese prophetischen Worte erfüllt hatten, das Volf untergegangen war und doch wieder einen neuen Anfang fand und nochmals ein Geschichtslauf auf dem alten Grund und mit demfelben herrlichen Biel begann, da mar ein starker Glaube in der Gemeinde begrundet, nicht nur als Bejahung Gottes überhaupt, sondern in Der Beftimmtheit, daß Gott als ewige Gnade erkannt und bejaht worden ift. Mit diesem reichen Glaubensbesitz ging Brael in die synagogale Zeit hinein.

Die innere Gestalt seines Glaubens war dadurch bedingt, daß es jeht weder Könige noch Propheten, wohl aber das Wort derzenigen besaß, die ihm Gott früher gegeben hatte. Die von ihnen stammende Schrift bildet jeht seinen göttlichen Besit, das von ihm zu bewahrende Heiligtum. Der Jude nimmt dadurch Göttliches in sein Leben auf, daß er das prophetische Wort bei sich trägt. Der welthistorische Beweis für die Energie des Glaubens, mit der die synagogale Gemeinde das ihr gegebene Wort an sich zog, ist die Kanonisserung Moses und der Propheten, ihre Absonderung und Erhöhung über jedes andere Wort und Buch, und, was damit in engem Zusammenhang steht, die Bildung der Schule und des Rabbinats. Um der Vibel willen ist die Schule errichtet worden, zu dem Zweck, jedes Glied der Gemeinde in derselben zu unterweisen. Ihre Kenntnis wird als der sür jedermann unentbehrliche Besit geschätzt. Wo sich darum

Juden befanden, ob in Jerusalem oder in Babylonien ober in Rom, wir finden sie im Besitz der Bibel und der Schule, und der Sabbath ist der Tag des Bibelstudiums.

Die Gefahr, die diesen Stand der Dinge begleitete, ist von Paulus dadurch scharf beleuchtet worden, daß er das "Geschriebene" und den "Geist" zu einander in Antithese setzt. Die Synagoge hat zwar versucht, sich gegenwärtig zu halten, daß sie durch die Schrift mit dem Geist in Beziehung gesetzt sei. Dazu hat sie den Inspirationsbegriff gebildet, der die Schrift als das Erzeugnis des Geistes beschreibt. Es ist aber der Synagoge schon deswegen, weil es ihr unmöglich war, den Geift als den gegen= desmegen, weil es ihr unmöglich war, den Geift als den gegenwärtigen Besitz der Gemeinde zu bejahen, nicht gelungen, den Geistbegriff lebendig zu erhalten. Indem der Geist nicht anders wirksam gedacht wird, als so, daß er die Schrift inspiriert, deren Inhalt um so mehr als göttlich und geistlich gilt, je mehr er über das bewußte eigene Leben des Propheten hinaufgerückt wird, wird nichts Ganzes, nicht die Einheit und Totalität einer lebendigen Gestaltung von ihm erwartet. Seine Gabe ist etwas vereinzeltes und bleibt über der Person und ihr fremd. Der Geistbegriff und der Glaubensbegriff stehen aber in enger Relation zu einander, da jener die Weise bestimmt, wie das Göttliche sich dem menschlichen Wolsen und Wissen zu eigen gibt dem menschlichen Wollen und Wissen zu eigen gibt. Die Schrift gab der Gemeinde Verheißungen und Gesetze.

Es lag in der Natur der Dinge, daß die letzteren ihre Aufmerksfamkeit zuerst beschäftigten; denn sie bestimmen unmittelbar die Gegenwart und das eigene Handeln des Volks.

Seit der Rückfehr aus dem Exil gilt es als seine wichtigste Aufgabe, als die Grundbedingung seines Bestehens und Ge-deihens, daß das Gesetzur Ausführung gebracht werde. Die Treue gegen Gott erhält ihre konkrete Fassung in der Treue gegen Das Geseh. 1983 zu sein, wird darum ein wesentliches Merkmal des Frommen. Da in der auf einer naturhaften Basis sich erbauenden Gemeinde immer solche vorhanden sind, die an den Geboten des Gesekes leichtfertig handeln, sondert sich der Kreis derer, die in dieser Hinsicht treu und darum für die an der Gröfillung der Gebote Interessierten zuverlässig sind, von der großen Menge ab. Mit sestem Sprachgebrauch heißt die Mischna die in der Beobachtung der Satzung Korrekten die נאכונים. "Wer ist hier אנאכן?" fragt der Pharisäer, wenn er an einen Ort kommt, und jedermann weiß, was er meint, m. dem. 4, 8.

Das Neue Testament enthält für den Ernst, mit dem die Synagoge das göttliche Gebot behandelt hat, keineswegs Tadel, als läge in der unbedingten Unterwerfung des gesamten Handelns unter das Geset an sich schon eine Berlezung oder auch nur Erschwerung des Glaubens. Der Vorwurf Jesu und der Apostel gegen die Vertreter der Gesetzestreue lautet nicht: eure Treue, euer Fleiß, euer Gehorsam sind zu groß, sondern umgekehrt: ihr seid dem Geset untreu und ungehorsam. Die vorbehaltlose Besiahung des Gesetzes nötigte vielmehr direkt zur kräftigen Ausbildung des Glaubens. Kein Jude, der Gott nicht traute, konnte dem Gesetz treu sein. Sowohl wenn man auf das Ziel, als wenn man auf den Ursprung des Gesetzes sah, konnte der Geshorsam gegen dasselbe nur durch Glauben entstehen.

Das Gesetz bot sich der Gemeinde als Weg zum Glück für das Volk, wie für den Einzelnen an. Diese Folge lag aber nicht schon in der Gesetzestreue an sich selbst, sondern begleitete sie als ihr Lohn durch Gottes vergeltende Tat. Wer sein Heil im Gehorsam gegen das Gesetz suchte, vollzog einen Vertrauensatt zur lohnenden Gerechtigkeit Gottes, welcher die von dieser zu erwartenden Güter über alles andre setzte und um ihretwillen auf jedes andere Glück verzichtete, das sich nur in der Abwendung vom Gesetz erreichen ließ.

Schon der Siracide hebt in diesem Zusammenhang den Glaubensgedanken kräftig hervor: Wer Gott dienen will, muß ihm Glauben erweisen, weil die Versuchung an ihn herantritt, und weil Gottes Hisp zeitweilig ausbleibt und dennoch bejaht sein will, Rap. 2. Nach demselben Gesichtspunkt gilt es auch von der Weisheit, daß sie nur durch Glauben Besit des Menschen wird, weil sie nur durch die überwundene Versuchung erlangt wird, 4,16-19. Gegenüber dem Glück des Sünders neben

<sup>1)</sup> Dafür den Beweis deutlich zu machen, ist gegenwärtig bei der Ersörterung des neutestamentlichen Glaubensgedankens eine Hauptsache, da ein trübes Clement in unsrer Tradition zur Geringschätzung des Gesetzes und deshalb auch zur Mißdeutung der neutestamentlichen Antithese gegen das Gesetz verleitet hat.

der eigenen mühsamen und arbeitsvollen Existenz wird gesagt: staune die Werke des Sünders nicht an; glaube dem Herrn und bleibe bei deiner Arbeit; denn es ist in den Augen des Herrn etwas leichtes, schnell den Armen plözlich reich zu machen, 11, 21. Den Gegensatz zu "dem, der am Gesetz heuchelt," bildet der, welcher dem Gesetz Glauben erweist, dem das Gesetz auch seinersseits Treue hält, 35, 24. 36, 1—3. ¹) Die Unentbehrlichseit des Glaubens sowohl zur Erfüllung des göttlichen Willens, als zur Erlangung der göttlichen Gabe, liegt dem Siraciden somit darin, daß der Wert des Gottesdiensts und der Gesetzetreue nicht unmittelbar in die Ersahrung tritt. Die resative Unabhängigkeit des natürlichen Lebens mit seinen Gütern und Übeln vom Vershalten gegen Gott und das Gesetzeueit einen der Gesetzetreue entgegenstehenden Schein, der nur durch Trauen überwunden wird.

Als die Verlockung zum gräzisterenden Lebensgenuß ein mächtiges Renegatentum schuf und schließlich blutige Versolgung die Gesetzerene auf die Probe stellte, da waren nur diesenigen die "Treuen", die zugleich die Trauenden waren und in der Überzeugung, daß Gott in der Allmacht des Wunders sie retten könne und sie wegen ihrer Treue gegen das Gesetz auch aus dem Tod zur messianischen Herrlichseit erwecken werde, ihr Leben nicht hochschätzen. Im Blick auf jene Zeit sagte man in der Synagoge: "Unter dem Regiment der Griechen slohen alle vor ihm, aber Mattathia der Priester und seine Söhne blieben aufrecht im Glauben an Gott!" Do drückt auch der hebrässche Mann, den wir im ersten Maksaberbuch kennen lernen, das Motiv der Bewegung dadurch aus, daß er den sterbenden Mattathia an seine Söhne die Glaubensmahnung richten läßt. Daß die Treue am Gesetz von Gott belohnt wird, wird durch die ganze alttestamentsliche Geschichte verbürgt. )

<sup>1)</sup> Die Berwendung von ξμπιστεύειν durch den Enfel Ben Siras ift, soweit der erhaltene hebräische Text ein Urteil erlaubt, nicht nur durch האכון ליי veranlaßt. 36 [33], 3 steht יבין דבר; 11, 21 dagegen wahrscheinlich;

<sup>3)</sup> Die paränetische Berwendung der alttestamentlichen Geschichten zur Elaubensmahnung darf als ständiges homiletisches Besitztum der Synagoge

Abrahams Glaube: "er wurde in der Bersuchung treu erfunden und es wurde ihm gerechnet zur Gerechtigkeit," 2, 52. Das Lob seines Glaubens Gen. 15, 6 ift mit der Opferung Ffaats zu= sammengefaßt, auf welche die "Bersuchung" deutlich hinweist, vgl. Gen. 22, 1, weil fich im Gedankengang der Synagoge ber Blick nicht nur auf die Bejahung der göttlichen Berheißung, sondern noch mehr auf die Tat richtet, die Gott alles geben will und alles für ihn leiden kann. 1) Das Glauben, das ihr vorschwebt, ift mit Aftivität erfüllt und wird zur ganzen Unterwerfung unter Gott. Demgemäß wird die Geschichte ber brei im feurigen Ofen erretteten Männer in das Wort gefaßt: fie glaubten und wurden errettet, 1 Mak. 2, 59. Das ist mit dem Sprachgebrauch Daniels eins, der von dem in die Löwengrube geworfenen fagt: er glaubte Gott. In derfelben Weise gehört die Glaubensmahnung auch der Predigt der griechischen Synagoge an: Abraham, der den Sohn opfert, Daniel in der Löwengrube, die drei Männer im feurigen Ofen stehen im 4. Makt. Buch als die Beispiele des Glaubens beisammen, und das Martyrium der Makkabäerzeit wird als ihm gleichartig daran angereiht: xai ύμεις οὖν τὴν αὐτὴν πίστιν πρὸς τὸν θεὸν ἔχοντες, 16, 22. Durch ihren Glauben bezwang die makkabäische Mutter ihre Qualen, 15, 24 und zeigte in ihrem Tode die Echtheit ihres Glaubens, 17, 2.

Der Gegensatz zur Lölligkeit der Hingabe, die in solchem Glauben liegt, wird durch neue Bezeichnungen beleuchtet. Wer nicht glaubt, dessen "Herz ist geteilt".2) Damit ist verwandt,

gelten. Auch der Siracide ermuntert zum Glauben durch die Erwägung: "seht auf die alten Geschlechter: wer glaubte dem herrn und wurde zu schanden?" 2,10.

<sup>1)</sup> Kein Moment im Leben Abrahams wird in der Synagoge so hervorsgehoben wie die Opferung Jaaks, vgl. schon den Siraciden: 44, 20.

<sup>2)</sup> Das "nicht glauben" Gen. 45, 26 erläutert Jer. I durch לבירו פלינו, Jer. II אפלג לבירו פלינו. Nicht Teilung, אפרג לבירו אפלג לבירו אפר. II אפלג לבירו אפר. Nicht Teilung, war im Herzen Abrahams, als Gott Jaat von ihm forderte, Gen. 22, 14. Jer. II. Jm Midrasch über den Tod Harans: geteilt war das Herz Harans, indem er sprach: wenn Nimrod Sieger ist, bin ich von seiner Partei, und wenn Abraham Sieger ist, bin ich von seiner Partei; darum kam er im Feuer um, Jer. Gen. 11, 28. Jakob fürchtet, daß unter seinen Söhnen einer sei, dessen herz geteilt sei, daß er fremden Göttern diene, Jer. Gen. 49, 1. Die hebräisch Schreibenden sagen dasür Jihr.

daß der Begriff "Heuchler" schon beim Siraciden start betont ist, ebenso im Pfalter Salomons. Da das Geset als die öffentliche Angelegenheit des ganzen Volks behandelt wird, wird das gottesdienstliche Verhalten für alle Glieder des Volkes ein gleichmäßiges, zumal da mit dem wachsenden Eiser für das Geset eine furchtbare Justiz den Gehorsam gegen dasselbe erzwang. Dabei konnte jedoch niemand übersehen, daß derselbe oft genug nur äußerlich war. Der Heuchelei gegenüber tritt die Vedeutung der innerlichen und aufrichtigen Gebundenheit an Gott um so mehr ins Licht, und diese ungeteilte Einheit im Verhalten zu Gott hebt sich als das Wesen des Glaubens hervor. 1)

Hatte die Gemeinde durch die von außen an sie herangebrachte Berlockung erlebt, daß sie nur dadurch glauben kann, daß sie die Welt überwindet, so machte sie gleichzeitig die weitere Erfahrung, daß im eignen Innern des Menschen ein Gegensatz gegen das Glauben aufsteht, so daß er, um glauben zu können, nicht bloß

die Welt, sondern auch fich felbst überwinden muß.

Auch der Ursprung des Gesetzes aus Gott begründet ein glaubendes Verhalten, das sich deswegen als ein wichtiges Glied der Frömmigkeit darstellt, weil nur mit dem göttlichen Ursprung auch das heilige Recht des Gesetzes anerkannt wird. Darum bildet der Glaube in seiner Beziehung auf das Gesetz den Unterschied Jöraels von den Heiden: Israel kennt Gott, sagt der falsche Era, und glaubt seinen Verordnungen, 3, 32, während die Heiden den Bündnissen Gottes widersprechen und seinen Verordnungen nicht glauben, 5, 29. Israels Sündenweg wird 7, 24 in vier Parallelsähen beschrieben, von denen je zwei so zusammengeordnet sind, daß der negative Ausdruck dem positiven antithetisch entspricht:

Sie machten sich Gedanken der Eitelkeit und zogen vor den Betrug der Sünden; sie sprachen dazu: der Höchste sei nicht, und erkannten seine Wege nicht; sie verachteten sein Gesetz, und verleugneten seine Bündnisse; an seine Satzungen glaubten sie nicht

und seine Werke vollbrachten sie nicht.

י הְבֵרְ (תְּבֶרְ הַתְּבִיף merden die Aquivalente zu הַבְּרִים, הֹתֹּרִ מוּ בְּחָבִיף וווּל הְבָּרִים שׁרִים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרִים שׁרְים שׁרִים שׁרְים שׁרִים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרְים שׁרִים שׁרְים שׁרְּים שׁרְים שׁרְּים שְׁרְים שׁרְים שׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְּים שְׁרְּים שְׁרְים שְׁרְּים שְׁרְּים שְׁרְּים שְּׁרְים שְׁרְים שְּׁרְים שְׁרִים שְׁרְים שְּׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְּׁרְים שְׁרְים שְּׁרְים שְּׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְּׁרְים שְּׁרְים שְּׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְׁרְים שְּׁרְּים שְּׁרְים שְּׁרְים שְּׁרְּים שְּׁרְים שְּׁרְּים שְׁרְים שְּׁרְים שְּׁרְּים שְׁרְּים שְּׁים שְּים שְּׁים שְּׁים שְׁרְּים שְּׁים שְּׁים שְּׁים שְּׁים שְּׁים שְּים שְּׁים שְּׁים

Die Gedanken der Gitelkeit werden durch die Leugnung Gottes erläutert, und die Verachtung des Gesetzes dadurch, daß ihnen der Glaube an dasselbe fehlte. Mit der Ablehnung der göttlichen Art des Gesetzes ist auch seine Heilsbedeutung versneint. Wenn Israel dasselbe als Gesetz des Lebens erfaßte, so würde es dasselbe erfüllen; der dem Gesetz Ungehorsame glaubt Mose nicht, welcher ihm erklärt, daß das Gesetz sein Leben sei, 7, 130.

Der Wille, Gott mit der Tat zu gehorchen und dem Gesetz untertan zu sein, welcher der Gemeinde ihr Gepräge gibt, und das Glauben, welches die Berufung zu Gott vernimmt und die Mitgliedschaft in der Gemeinde Gottes als höchstes Gut ergreift, verbanden und stützten sich deshalb innerlich. Aus starkem Glauben ergab sich eifriger Gehorsam, aus der emsigen Erfüllung des Gesetztes erneute Zuversicht zu Gott.

Daß sich dabei das Gebot der Schrift und ihre Lehre von einander nicht scheiden ließen, da jenes das Zeugnis von Gott beständig voraussetzt und bestimmt, wurde für die Richtung des Glaubens bedeutungsvoll; denn die Lehre erfüllt das Bewußtsein derer, die sie aufgenommen haben, konstant. Das Glauben stellte sich dadurch als etwas zuständliches, beharrliches dar, als diejenige Form des Bewußtseins, die sich aus dem Eingang der Schriftlehre in dasselbe ergibt. Damit wurde aber auch eine neue, verinnerlichte, permanent gewordene Form des Unglaubens erlebt. Denn auch wenn die Schriftlehre übernommen wurde, konnte sich zwischen der "Theorie" und "Praxis", zwischen dem prinzipiellen Sah und der konkreten Maxime, mit einem Wortzwischen dem Gedankenlauf und dem Willenslauf, eine Trennung sestsehen, so daß der Afsirmation dort die Negation hier zur Seite stand und jene entwertete.

<sup>1)</sup> Unter den Worten Gottes, die Glauben erfordern, heben sich die prophetischen besonders hervor, weil sie sich noch nicht an der Gegenwart der Gemeinde bewähren. Es ist nicht ohne Interesse, daß sich das Targum den absoluten Gebrauch des Worts dei Jesaja nicht mehr anzueignen vermag, sondern dem Glauben das Objekt in den Worten des Propheten gibt. Das Glauben, das Jesaja von Ahas fordert, wird beschrieben als: glauben an die Worte der Propheten, Targ. Jes. 7, 9; der Glaubende Jes. 28, 16 ist "der Gerechte, welcher

Der besondere Inhalt des Gottesgedankens bewirkt, daß alles, was zu ihm in Beziehung tritt, absolute Geltung und Un= bedingtheit erhält. Man hat sich in Jerael nicht verborgen, daß dies auch vom Glauben gilt, und das Vertrauen zu Gott als ein unbedingtes in allen Berhältniffen des Lebens zu betätigen gefucht. Factes von Adiabene fürchtete sich vor der Beschneidung im Blick auf die Unruhen, die in seinem Volke daraus erwachsen werden; ein Jude halt ihm diefes Zögern als fündlich vor; er beschneidet sich sofort, und Gott zeigt, indem er ihn rettet, daß "denen die auf ihn blicken und auf ihn allein vertrauen, die Frucht der Frömmigkeit nicht verloren geht," on rolg els avròr άποβλέπουσιν καὶ μόνω πεπιστευκόσιν ὁ καρπὸς οὐκ ἀπόλλυται δ της εὐσεβείας, Joj. A. 20, 2, 4. 48 N. Allein Gott foll man glauben; so sprach man in Palästina. Der um einige Jahrzehnte jüngere Eleasar, der Modith, hat im Blick auf die Spendung des Mannas je für einen Tag gefagt: "jeder, der hat, was er heute effen kann, und sagt: was werde ich morgen effen? sieh! dem gebricht es am Glauben". 1) Daß folche Sätze alter als das N. T. find, zeigt die Sapienz: die wunderbare Ernährung des Bolfs in der Bufte ift geschehen, "damit deine Sohne, Die du geliebt haft, Herr, lernen, daß nicht die Bildung der Früchte den Menschen ernährt, sondern dein Wort die dir Glaubenden bewahrt," τὸ ὁῆμά σου τοὺς σοὶ πιστεύοντας διατηρεῖ, 16, 26. Das göttliche Wort wird als der voll zureichende Grund für die Erhaltung des Menschen bejaht, und es bewährt seine helfende Macht an denen, die Gott glauben.2)

an dieses glaubt". Sbenso wird Ex. 14, 31 das Glauben an Mose erläutert als Glauben an seine Prophetie, vgl. Sx. 19, 9. Jer. II. Sine Parallele gibt der Luthertert gegenüber dem absoluten nioreview bei Paulus: Röm. 1, 16. 3, 3. 10, 4. 13, 11. 1 Kor. 1, 21. 15, 2 vgl. Joh. 20, 8. 25.

בל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה אוכל למהר הרי זה (כל מי שיש לו מה יאכל היום ואומר מה שומר אמנה. @Medjittha 311 Ggod. 16, 19. 49 b.

<sup>2)</sup> In der hellenischen Athmosphäre nimmt die Präzision, mit der die psychologischen Begriffe gefaßt sind, beträchtlich zu. Die Ausmerksamkeit auf die inwendigen Vorgänge wächst. Es ist in dieser Hinsicht nicht ohne Bedeutung, daß der griechische und der palästinensische Lehrer darin zusammentressen, daß der Spendung des Mannas einen Maßstab für das Glauben gewinnen, das wir Gott zu erweisen haben.

Das klar durchbrechende Bewußtsein um die Unbedingtheit des Glaubens macht sich im ganzen Bereich desselben geltend. Die Absonderung des Kanons vom übrigen menschlichen Wort gilt nicht nur als relativ, sondern als absolut. Die Autorität desfelben haftet an jedem Buchstaben, und der Inspirations= gedanke will verdeutlichen, daß und weshalb durch jedes Schriftwort der Leser Gottes eigenes Wort unmittelbar vernehme. die Arbeit, das Schriftwort zu verstehen und anzuwenden, legt sich ein starker Eifer; es setzt sich in der Gemeinde die Aberzeugung durch, daß diese Arbeit für den, der sie beginne, zum Lebensberuf werde, neben dem fein zweites Interesse in gleicher Geltung stehen darf. Eine theologische Bewegung beginnt, Die nicht nur durch die Menge und den Eifer der an ihr beteiligten Männer, sondern auch durch ihre Ergebnisse ehrwürdig ist, da fie meithin in der Gemeinde jenen Stand der Bibelkenntnis schuf, den das N. T. voraussetzt und sichtbar macht.

Die Absonderung der geheiligten Gemeinde von der übrigen Menschheit und des von Gott gestifteten Tempels von allen andern Heiligtümern gilt schlechthin und hat ewigen Bestand. Abraham und Mose erhalten eine Berehrung, die sie über alle andern Glieder der Gemeinde erhebt, und in den Gehorsam gegen das mosaische Gebot legt sich eine Freudigseit, die die Aussührung seiner Borschriften zum eigentlichen Zweck des Lebens macht. Auch der Naturlauf wird der göttlichen Regierung schlechthin subordiniert, als in jedem Moment von Gottes Walten durchsbrungen und bestimmt.

Hierbei entstanden aber Schwierigkeiten, die dem Glauben als Hemmung widerstehen und es erschüttern. Weil das, was natürlich ist, und das, was göttlich ist, sich von einander scheiden, das Glauben aber den Willen ausschließlich auf Gott hinlenkt, entstand aus ihm eine Mißachtung der natürlichen Lebensebedingungen, die gefährlich ward. Joseph bittet den gefangenen Mundschenk des Pharao seiner zu gedenken; der Rabbine schilt ihn deshalb: "es ließ Joseph die Gnade fahren, und verließ sich auf den Obersten der Schenken; gegen das Schriftwort: verslucht ist der Mann, der sich auf Fleisch verläßt", Jer. Gen. 40, 23. Joseph klärt Potiphar nicht über den Hergang der Dinge auf;

das war, sagt Josephus, welcher dadurch auch die verwandten Exegesen datiert, recht; absichtlich schwieg er, weil er es Gott anheimstellte, J. A. 2, 5, 1. 60. Hagar füllt an der Quelle, die ihr Gott schuf, ihren Schlauch mit Wasser; also, sagt der Midrasch, sehlte ihr der Glaube! r. Genes. 53, 19.

Das blieb nicht nur Kanzeldeklamation zur erbaulichen Dar= stellung der biblischen Geschichte, sondern griff ernst genug in die Geschichte der Einzelnen und des Volkes ein. Die Frage, ob sich der Gebrauch des Arztes mit dem Glauben vereinige, bildet für die Synagoge schon zur Zeit des Straciden ein ernstes Unliegen, weshalb er 38, 1 ff. mahnt, den Arzt nicht zu verachten. Indem er die ärztliche Hilfe ausdrücklich mit Gottes Wirken in Zusammenhang stellt und auch die Schrift zum Zeugnis für sie an-ruft, macht er deutlich, daß er religiöse Bedenken gegen dieselbe vor Augen hat. Philo gibt alles nötige zu seiner Auslegung, da er von einer Benützung des Arztes spricht, die er als glaubenslos beurteilt. "Wenn den Zweiflern etwas gegen ihren Willen zustößt, so flieben sie, weil sie schon vorher nicht fest dem helfenden Gott glaubten, zu den Hilfsmitteln, die das Gewordene bietet, zu den Arzten, Kräutern, Arzneien, genauer Diat, zu allem, was bei dem sterblichen Geschlecht an Hilfsmitteln sich findet, und wenn ihnen jemand sagt: flieht doch, ihr Elenden, zum alleinigen Arzt der Krankheiten der Seele und laßt die fälschlich so benannte Hilfe von der dem Leiden unterworfnen Kreatur her fahren, so lachen sie und spotten und sagen: morgen dann! und sind, wenn irgend etwas zur Abwehr der vorhandenen Übel geschehen kann, nicht Willens, Gott anzuflehen. Freilich, wenn nichts, was Menschen tun, genügt, sondern alles, auch bas hochgefeierte, sich als schädlich erweist, dann verzichten sie in ihrer Katlosigfeit auf die Hilfe von andern und fliehen gezwungen, die Feigen, fpät und mit Mühe zu Gott, dem alleinigen Helfer," de sacrif. Ab. Mang. 1, 176, 23 ff. 1)

<sup>1)</sup> Philo bleibt bekanntlich bei seinen Gedanken niemals sest. Daher steht auch 1, 122 eine etwas anders gefärbte Außerung: die primären Güter gibt Gott durch sich selbst, die Befreiung von Übeln durch λόγοι καὶ ἄγγελοι. διὰ τοῦτ οἰμαι καὶ ὑγείαν μὲν τὴν ἀπλῆν ἦς οὐ προηγεῖται νόσος ἐν τοῖς σώμασιν, ὁ θεὸς χαρίζεται δὶ ἐαυτοῦ μόνου, τὴν δὲ γινομένην κατὰ νόσου φυγὴν καὶ

Der Arztfrage ist die Kriegsfrage verwandt. Josephus hat in seiner Rede an die Berteidiger Jerufalems den Sat verfochten: der Gebrauch der Waffen sei an sich schon für Israel Sunde; es habe seine Rettung nur von Gott zu erbeten, in derfelben Weise wie Abraham die Rückgabe der Sarah nur durch fein Gebet, oder Histija die Bernichtung Sanheribs nur durch den Engel des Herrn erlangt haben, b. j. 5, 9, 4. Das in diesen Sagen enthaltene »sola fide« ift feineswegs von Josephus fur diesen besonderen Anlag erfunden. In Tiberias ift in den auf= geregten Wochen, die dem Ginmarich des romischen Beers vorangingen, die Gemeinde an einem Fasttag ohne Waffen in die Synagoge berufen worden, damit sie fundtue, daß "fie fur ben, der Gottes Hilfe erlangt, jede Waffe für unnut halte," Jos. Vita 56. 290 N. Dieselben Erscheinungen traten schon in der Notzeit unter Epiphanes hervor. Die zur unbedingten Treue gegen das Gesetz Entschlossenen waren keineswegs ohne weiteres auch zum Krieg bereit. Es bedurfte der ausdrücklichen Mahnung des um Juda sich sammelnden Kreises, bis an die Stelle der passiven Willigkeit zum Martyrium der aktive Widerstand gegen die syrischen Berfolger trat, vgl. 1 Mf. 2, 40. Schon Esra hat fich geschämt, den militärischen Schutz für seine Karawane auf dem Bug durch die Bufte vom Konig zu erbitten, weil er ihm erklart hatte, er verlasse sich auf Gottes Hilfe, Err. 8, 22.

So bekommt das Denken und Handeln der Synagoge jene ausschließliche Richtung auf das Wunderbare, die ihm ein phantaftisches Gepräge gibt. "Unsere Bäter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie geschrieben ist: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen" Joh. 6, 31; das erfüllt die Gedanken des Volks und ergibt den Maßstab, an dem es die göttliche Güte und Hilfe bemißt. Das Glauben sollte dadurch seine Unbedingtsheit erhalten, die Gott in seiner Majestät über alles Natürliche

διὰ τεχνές και διὰ ἐατοικής, ἐπιγοάφων και ἐπιστήμη και τεχνέτη τὸ δοκείν ἐᾶσθαι, πρὸς ἀλήθειαν αὐτὸς και διὰ τούτων και ἄνευ τούτων ἐώμενος. Sein Schwanken erhöht die geschichtliche Bedeutung der oben zitierten Stelle; denn es zeigt, daß solche Gedankenreihen ihm aus seiner Umgebung vielleicht schon aus der Literatur, als Autorität zukommen, die ihn selbst zeitweilig beherrscht.

erhöht, und doch wurde es gerade dadurch begrenzt und geknikt. Die Unterordnung des Naturlaufs unter Gottes Regierung gestingt nicht mehr. Da das Göttliche erst da beginnt, wo das Natürliche endet und das glaubende Berhalten sich nur in der Abwendung von der natürlichen Tätigkeit des Menschen vollzieht, entsteht, da diese doch nicht vernichtet werden kann, notwendig ein Riß in der Seele. Es kommt zu einem widerspruchsvollen Schwanken zwischen dem, was man als Glauben preist und doch nicht unterlassen kann. Die Geschichte des ersten Jahrshunderts zeigt diese Schwankungen in großem Maß. Gegen Caligulas Ungriss auf den Tempel ist kein einziges Schwert gezogen worden; das Bolf hat nur mit Vitten gegen Petronius gekämpft und betätigte eine unbedingte Willigkeit zum massenhaften Marthrium. Gegen Nero ist wegen geringerer Veranlassung leidenschaftlich gekämpft worden, aber mitten im Kampf brachen beständig wieder phantasstische Erwartungen hervor, welche alle natürlichen Bedingungen des Sieges übersprangen, weil der Vlicks auf Gottes plößliche Wundertat gerichtet war.

Sicherer als gegenüber dem Handeln, sizierte sich der Glaubensstand gegenüber dem Leiden, obwohl sich notwendig an den Schwerz eine Erschütterung desselben heftet, weil dieser immer die Gegenstredung gegen das, was ihn verursacht, erweckt. Es war aber im Aufblick der Gemeinde zu Gott die Bejahung seiner Gerechtigkeit und seines richterlichen Waltens so krästig entwickelt, daß sich einzig richtige Stellung des Frommen ergad. Dieser "rechtsertigt das Urteit",") und sinkt damit nicht in die stumme Resignation heraß sondern bewahrt sich einen Glaubensstand, weil er dies in der Gewißheit tun darf und tut, daß er eben dadurch seine Berbundenheit mit Gott bewahre und seine Hilmen Gnade sich verschaffe.

Dagegen brach eine ähnliche Schwierigkeit wie im Berhälts

Inade sich verschaffe.

Dagegen brach eine ähnliche Schwierigkeit wie im Verhält-nis des natürlichen Prozesses zu Gottes Wirken, auch zwischen dem menschlichen Freiheitsbewußtsein und der Bejahung des gött-lichen Regiments hervor. Am Gesetz ist sich die Synagoge der

יצרוק הדין שי שואונוים בדוק הדין. Schlatter, Der Glaube im N. Teft.

Bedeutung des menschlichen Willens bewußt geworden, denn dasselbe fordert die eigene Entschließung des Menschen für Gott, legt ihm die Wahl vor, durch die er sich für oder gegen Gott entscheidet, und gibt sowohl seinem guten als seinem bösen Willen den Wert einer Kausalität, die auch von Gott in ihrer Gültigsteit geehrt wird, da er sein eigenes Handeln mit demjenigen des Menschen nach dem sesten Gesetz der gerechten Vergeltung in übereinstimmung bringt. Es ist aber der Synagoge schwer geworden, ihr Gottesbewußtsein mit ihrem kräftig ausgebildeten

Freiheitsbewußtsein zu vereinigen.

Was der Wille und das Handeln des Menschen schaffen, gilt im Guten und Bösen als sein Eigentum, und man verwendet deshalb zur Deutung der kausalen Macht, die ihm beiwohnt, den Gerechtigkeits= und Verdienstbegriff. Der Mensch begründet durch seine Tat Gottes Tat, entweder durch seine Schuld Gottes Strasen, oder durch seine Güte Gottes Geben. Dieser Erfolg tritt notwendig und sicher ein wegen Gottes Gerechtigkeit. Dieser Gedankengang breitet sich durch alle Aussagen über Gott und durch die ganze gottesdienstliche Arbeit der Gemeinde aus. Sie ersennt im Gehorsam ihre Pflicht; durch diesen erwirdt sie, weil er vor Gott ein Verdienst ist, die göttliche Gegengabe. An der Macht, mit der dieser Gedankengang die Gemeinde saste, war die Energie ihres Glaubens mitbeteiligt; sie zweiselt an der Willigseit Gottes zu lohnen, nicht und es steht ihr völlig fest, daß der redliche Dienst Gottes in sein Wohlgefallen führt.

Als Hemmnis stellte sich dieser Gedankengang dem Glauben deshalb entgegen, weil er den Glaubenden in die Versuchung führte, daß sich sein Blick spalte und nicht mehr allein und ganz auf Gott gehe, sondern sich zurück auf den Menschen beuge. Es entsteht so zwischen ihm und Gott eine Koordination, in welcher seine Leistung diesenige Gottes eben dadurch, daß sie diese bez gründet, auch begrenzt. Gottes Güte endet mit des Menschen Verdienst, und dieses wird zur Macht, die über sein Geschick bestimmt. Das Gottvertrauen und das Selbstvertrauen geraten daher miteinander in einen Kampf, bei dem die Steigerung des einen die Schwächung des andern erzeugt.

In der Bildung der Parteien trat diese Schwankung in der

Glaubensfrage öffentlich hervor. Im Bericht über die drei jüdischen Parteien, den Josephus in die Makkabäergeschichte eingelegt hat, A. 13, 5, 9. 171—173, unterscheidet er sie einzig nach der Weise, wie sie Gottes Regierung mit der Freiheit des Menschen ausgleichen. Der Essener erwartet alles von Gott, der Pharissäer einiges von Gott und einiges vom Handeln des Menschen, der Sadducäer alles vom menschlichen Verhalten. Wenn auch in der Form der Bericht durch seine griechische Färbung gelitten hat, so ist er doch in seinem Kern als sachkundig anzuerkennen. Die Unterschiede zwischen den Parteien waren auch Glaubensunterschiede im strengen Sinn des Wortes; sie unterschieden sich von einander im Maße dessen, was Gott zuzutrauen sei.

Da die von Josephus wiederholte Quelle für die Essener einen

Da die von Josephus wiederholte Quelle für die Effener einen panegyrischen Ton hat, hat die von ihr vertretene Richtung geurteilt: die vollendete Abhängigkeit, zu der das im Effenismus wirksame paganische Element diesen bewogen hat, sei der Gipfel der Frömmigkeit. Ein solches Urteil ist, solange das Selbstvertrauen und das Gottvertrauen wider einander in Spannung stehen, wohl verständlich, da es dann der Überlegenheit Gottes über den Menschen zu entsprechen scheint, daß dieser der Gottheit gegenüber auf ein eignes Leben verzichte. Da freilich, wo, wie im Pharisäsmus, ein kräftiger Anschluß an die Bibel vorhanden war, konnte sich nie die Entselbstigung des Menschen als die Bollendung des Glaubens darstellen. Dann wurde es aber zum schweren Problem, wie die dem Menschen gegebene Willensmacht mit der Bejahung Gottes in Einheit zu sehen sei.

Es kam innerhalb der vom Pharisäsmus beeinflußten Gemeinde nochmals zu einer Spaltung von der Glaubensfrage aus, da sich die letzte Partei, die Eiferer, von den Pharisäern deshalbschied, weil sie das menschliche und göttliche Handeln anders als jene zu einander in Beziehung brachte. Der Pharisäer erhielt zwar die Erwartung des Himmelreichs von Geschlecht zu Geschlecht aufrecht, betete auch, wie die Liturgie zeigt, täglich um dasselbe, tat aber nicht mehr; denn die Aufrichtung des Reichs ist Gottes Sache. Er gab es Gott anheim, dasselbe zu schaffen durch eine alles verändernde Wundertat, und fügte sich inzwischen mit Erzgebung unter den Druck der heidnischen Welt. Der Eiserer verz

warf dagegen das tatlose Glauben als eine sich selbst zerstörende Inkonsequenz, verweigerte jedem Herrn außer Gott die Huldigung und erwartete Gottes Hilfe für den, der mit der Tat beweise, daß er keinen Herrn ehre als Gott und kein Gut höher schäte als sein Reich. Hier war nicht wie bei den Sadducäern ein stumpfes, entwertetes Gottesbewußtsein, sondern religiöse Energie der Grund, der zu einer verstärkten Betonung der menschlichen Pflicht und Aktionsmacht trieb.

Da nachher die neutestamentliche Gemeinde ihre Einheit an einer bestimmten Sestaltung des Glaubens hat, ist es nicht ohne Bedeutung, daß schon hier verschiedene Gestaltungen des Glaubens zur Begründung der religiösen Gemeinschaften mitgewirft haben. Innerhalb der jüdischen Gemeinde entstand jedoch so nur die Härese, weil die Gesamtgemeinde nach ihrer natürlichen Seite auf die Geburt, nach ihrer religiösen auf das Gesetz begründet war.

Mus dem Ernft und Gifer, mit welchem Gott der Gehor= sam geleistet und das Verdienst hergestellt wird, entstand in der Gemeinde jenes hochgespannte Selbstgefühl, welches uns Jefus im Gebet jenes Frommen: "ich danke dir, daß ich nicht bin, wie jene" dargestellt hat, und das uns die palästinensische Literatur in großem Maßstab sichtbar macht. Was sich als Abweichung vom Gesetz im Leben der Frommen fand, erschien nicht als wichtig genug, um diefes zu beschränken, da sie den Ernft der Bingabe an das Gebot nicht entwertete. Ebensowenig war das Glauben imstande es zu regeln und zu beugen. Es wird vielmehr zum Bereich des inwendigen Lebens beziehungslos gemacht, weil dort ein göttliches Geben neben der Produktionsmacht des Menschen feinen Raum mehr hat. Das Glauben verkummert beshalb zum Providenzglauben, der auf Gottes Führung und Gabe für den äußeren Berlauf des Lebens hofft, dagegen für die wesentlichen Unliegen des Menschen, dafür, daß sein Denken mahr, sein Wille gut, sein Verhältnis zu Gott Friede und Gemeinschaft sei, Gottes nicht bedarf. So bestimmt man, wenn man arm war, glaubte, Gott könne Reichtum geben, oder, wenn man frank war, Gott könne Gesundheit schaffen, so bestimmt scheidet man das, was den inneren Wesensbestand des Menschen ausmacht, von Gottes Geben, darum aber auch vom Glauben ab. Dafür forgt der freie Wille des Menschen allein. Derselbe Modith, der seinen Lebensunterhalt Tag für Tag mit vollem Glauben aus Gottes Händen nahm, stellte seinen inwendigen Lebensstand vollständig unter den Berdienstbegriff, und hielt seine Kenntnis und Liebe Gottes samt den aus ihr entspringenden Werken im strengen Sinn für die ihm eigene Gerechtigkeit.

Die unvermeidliche Folge war, daß der Verdienstgedanke auch auf das Glauben übergriff. Weil es vom Gesetz befohlen und zu seiner Erfüllung notwendig ift, wird es ebenfalls als eine Leiftung des Menschen gefaßt, welche die Wohltat Gottes nach der Bergeltungsregel erwirbt. Man hat dabei mit fester Erwartung darauf gerechnet, daß Gott das Glauben schätze, und betrachtet es deshalb als eine Macht, die bei ihm gilt. In der Deutung der biblischen Geschichte machte man gerne auf dasselbe aufmerksam als auf den Faktor, welcher den göttlichen Segen er= worben habe, wie man auch auf den Unglauben hinwies als auf die Macht, welche die Strafe herbeigeführt habe. Nicht das Blut des Passa, oder die eherne Schlange, oder Moses erhobene Hände, als Frael den Sieg über Amalek bedurfte, haben in fich felbst die Kraft gehabt, Silfe zu gewähren, sondern das Glauben war die Kraft, welche diese vermittelte. "Haben die Hände Moses Israel ftark gemacht, oder seine Hände Amalek zerbrochen, vielmehr mährend er seine Hand nach oben hob, sah Israel auf ihn und glaubte an den, der Mose befohlen hatte, so zu tun, und Gott schuf ihnen Zeichen und Kräfte. Hat die Schlange (Num. 21) getötet und lebendig gemacht? vielmehr während er so tat, sah Israel hin und glaubte an den, der Mose befohlen hatte, sie zu machen, und Gott schuf ihnen Heilungen. Was für Nugen brachte das Blut (des Paffa) dem Engel oder was für Nugen brachte es Jsrael? Vielmehr während Jsrael so tat, und vom Blut an ihre Türen strich, verschonte sie Gott," Mechiltha zu Exod. 17, 11. 54a. Weil Abraham glaubte, war er gerecht;

<sup>1)</sup> Für diese Wendung der Theologie Jerusalems ist ihr Zusammenhang mit der griechischen Theologie zu beachten, da dieser bei der Herrschaft des Tugendbegriffs der Providenzbegriff dem Glauben den Inhalt gab. Das "Berdienst" hat nicht ohne die Hisse der "Tugend" seine Herrscherstellung erlangt. Es gab ihr zwar eine religiöse Färbung, überwand sie aber nicht innerlich.

damit war für die Theologen — wir haben Aussprüche darüber schon aus dem ersten Jahrhundert a. Chr. 1) — nicht nur erklärt, warum er selbst in der Freundschaft Gottes stand, sondern auch, warum Jsrael aus Agypten erlöst und das rote Meer gespalten wurde. Das geschah, "wegen der Gerechtigkeit des Glaubens, welches Abraham an Gott geglaubt hatte".

Ein Glauben, wie Abraham es hatte, erscheint dem Theologen als etwas Bewunderungswürdiges und Großes. Darum stellt es ihn nicht nur für seine Person in Gottes Wohlgefallen, sondern dient der Gemeinschaft Gottes mit Israel fur immer jum Grund. Es wird stellvertretend auch für die fpateren Beschlechter wirksam, und deckt ihren Glaubensmangel. Wiederum wurde Abraham deshalb gefagt, daß fein Gefchlecht in fremdem Lande dienstbar sein muffe, weil er nicht glaubte, Jer. Genef. 15, 13. Wie der Segen, der von Abraham ausgeht, der Lohn für sein Glauben war, so ift auch das Leiden seines Geschlechts in Agypten Gottes Strafe für Abrahams Unglauben gewesen. Jakob sah die himmlischen Fürsten der Weltmächte, der Babylonier, Meder, Griechen, Kömer, auf der Leiter herauf= und herunter= steigen. Gott fagte auch ihm: steige berauf! "Er glaubte nicht", und darum ist Israel der Herrschaft der Weltmächte unterworfen in diefer Zeit, r. Levit. 29, 2. Denn der Unglaube ift eine Macht, weil mit ihm verscherzt wird, was Gott gibt.

Man meinte so gläubig zu denken, sah aber nicht, daß das Glauben durch diesen Gedankengang in Gesahr war, zu verlieren, was es zum Glauben macht. Auch als Glaubender stand der Mensch nicht mehr empfangend vor Gott, nicht mehr auf seine Güte gewandt, sondern er verhielt sich auch im Glauben gebend und leistend für Gott. Dem Menschen fällt die Aftivität zu, Gott die Passivität auch in dem durch das Glauben entstehenden Verband mit Gott. Man vertraut auf die Macht des Glaubens, glaubt an sein Glauben, so daß dieses das Selbstbewußtsein steigerte, nicht regelte, und es gegen Gott verschloß und versteifte, nicht reinigte.

Zum Selbstvertrauen gesellt sich immer als Begleiter die Berzagtheit, weil es dem Menschen nie wirklich gelingt, an sich

<sup>1)</sup> S. Erläuterung 8.

selbst zu glauben. Dies beutet sich auch in diesem Gedankengang dadurch an, daß man dem Glauben der Bäter stellvertretende Macht zuschrieb, und auf ihr Glauben sein Bertrauen setzte. Man hatte doch nicht den Mut, selbst dieses verdienstvolle Glauben zu haben, sondern fühlte sich glaubenslos und tröstete sich nun mit dem Glauben, den einst Abraham Gott erwiesen hat.

Es wurde aber nie undeutlich, daß das Gesetz nicht bloß Glauben, sondern den durch die Tat vollzogenen Gehorsam fordere. Daher bildet man die Formel "Werke und Glaube", damit durch fie die gesamte Leistung des Menschen für Gott beschrieben sei. Da das Gesetz erst in der tatsächlichen Vollführung der von ihm fonfret umgrenzten Pflichten geschieht, kommt es durch "gute Werke" zur Erfüllung, so daß sich Gottes Verhältnis zum Menschen nach seinen Werken bemißt. Sie bilden vor Gott seinen Schak, Pf. Esr. 7, 77; sie sind die Kammer, in der sich Jerael vor Gottes Zorn schützt, so daß die Mahnung Jes. 26, 20 bedeutet: gehe hin, mein Bolf, mache dir gute Werke, daß sie dich in der Zeit der Not decken, Targ. Jes. 26, 20. Der Glaube ist von den Werken dadurch unterschieden, daß er dem Innenleben angehört, ist aber auch von Gott gewollt, ein unbedingt gefordertes, und deshalb verdienstliches. Ja, weil in der Anerkennung Gottes und in der Bejahung des Gebots als des Wegs zum Leben der innere Grund alles gesetymäßigen Handelns liegt, so fann der Glaube auch allein als das Attribut des Gerechten genannt werden. Go ftellt der faliche Era den Gundern diejenigen gegenüber, welche durch Glauben sich einen Schatz sammeln. 1) Soll aber vollständig benannt werden, was die Gerechtigkeit des Menschen vor Gott ausmacht, so muß beides verbunden werden: man wird gerettet und entflieht dem Gericht Gottes durch feine Werke und durch den Glauben, Pf. Esr. 9, 7. In der Versuchung der letzten Zeit werden die bewahrt, welche Werke und Glauben an den Allmächtigen haben, 13, 23.

Mit der Bermengung von Glauben und Selbstbejahung, die aus der Zurückbeugung des Glaubens auf die Würdigkeit des Menschen floß, war der Schuk, der es vom Fanatismus schied,

<sup>1) 6, 5:</sup> antequam consignati essent, qui fide thesaurizaverunt. James und Guntel lefen: qui fidem thesaurizaverunt.

zerstört. Wir stoßen darum in der Synagoge auf zahlreiche Worte und Vorgänge, die ein fanatisches Gepräge haben. Die eigene Meinung und Gottes Wille, das eigne Recht und Gottes Recht sließen ungeschieden ineinander, und jene werden mit dem rücksichtslosen Eiser verteidigt, der nicht in der Selbstbejahung, sondern nur im echten Dienst Gottes richtig ist. Dieselben Faktoren machten auch die Grenze zwischen dem Glauben und dem Abersglauben unsicher, da es diesem wesentlich ist, daß er die Postulate seines Denkens und Wollens mit der Wirklichkeit vermengt.

Mit dieser Gestaltung des Glaubens stand in kausaler Wechselbeziehung, daß der Inhalt des Gottesbewußtseins verarmte. Weil das Gesetz als Mittler zwischen Gott und dem Menschen steht, wird es für dasselbe zu einem Hauptgedanken, daß Gott der Richter sei.. Dieser wird auch durch das Glauben nicht erganzt und überschritten, weil auch diefes den Bergeltungs= gedanken über sich hat. Damit ging aber dem Leben des Frommen die Einheit verloren, weil das im Recht begründete Urteil und Berhalten Gottes auf die vielen einzelnen Handlungen des Menschen bezogen wird. Der Begriff Gerechtigkeit löst sich in einen Plural auf, da die einzelnen Erweifungen des Glaubens oder Unglaubens und die einzelnen Erfüllungen oder Übertretungen der Gebote jede für sich zur Anrechnung und Bergeltung kommen. Ein Ergebnis entsteht erft durch die göttliche Schlufrechnung, welche die einzelnen Glaubens= und Wertverdienste addiert und mit den übertretungen vergleicht und das Schluffurteil aus dieser Vergleichung zieht. Das Verhältnis zu Gott bleibt dadurch für das ganze irdische Leben unfertig und schwankend, womit sich das Glauben auflöft und nur ein Hoffen übrig bleibt.

Das ergab Hilflosigkeit gegenüber dem Schuldbewußtsein, dem gefährlichsten Gegner des Glaubens. Sowie dieses aufbrach, löste Berzweislung die kecke Zuversicht ab. Das Schuldbewußtsein und der Bußgedanke gehen aber seit dem Exil stark durch die Gemeinde und werden sowohl durch ihre Beschäftigung mit der Schrift, als auch durch den düstern Verlauf ihrer Geschichte immer neu erzeugt. Die Erzählung über den Tod des Jochanan, Sohn des Zakfai, der unter denjenigen Schriftgelehrten, welche den Brand des Tempels überlebt haben, für den größten galt, ist

in dieser Hinsicht typisch: "Als er krank war, besuchten ihn seine Jünger, und als er sie sah, sing er an zu weinen. Seine Jünger sagten zu ihm: Leuchte Fraels, Säule zur rechten Seite, starker Hammer, weswegen weinst du? er sagte ihnen: wenn sie mich vor einen König, der Fleisch und Blut ist, brächten, der jetzt da und morgen im Grabe ist, dessen Jorn, wenn er mir zürnt, kein ewiger Jorn ist, und den ich mit Worten beschwichtigen oder mit Geld bestechen kann, so würde ich trotzdem weinen, und jetzt, da man mich vor Gott bringt, der ewig lebt und bleibt, dessen Jorn, wenn er mir zürnt, ein ewiger Jorn ist, und dessen Bande, wenn er mich bindet, ewige Bande sind, und dessen Tötung, wenn er mich tötet, ewige Tötung ist, und den ich nicht mit Worten beschwichtigen und nicht mit Geld bestechen kann, da vielmehr zwei Wege vor mir sind, der eine ins Paradies, der andere in die Gehenna, ohne daß ich weiß, auf welchen man mich führen wird, soll ich nicht weinen?" b. berak. 28 a.

Es sinden sich von andern Rabbinen auch entgegengesetzte in dieser Hinsicht typisch: "Als er frank war, besuchten ihn seine

Es finden sich von andern Rabbinen auch entgegengesette Aussprüche, die stolze Ruhe über ihr ewiges Geschick ausdrücken. Aber gerade dieses Schwanken macht die Schwierigkeiten deutlich, mit denen der Glaube unter dem Gesetze gerungen hat. Die Synagoge vermag es nicht auszuschließen, daß ein Leben, welches als vollendetes Beispiel der Gesetzestreue gelten darf, doch in der Unsicherheit verläuft, ob ewiges Leben oder ewiger Tod sein Ende sei. Da Gottes Urteil noch verborgen ist, bleibt jeder auf seine eigene Schätzung angewiesen, die je nach der Schärfe seines Gewissens und dem äußeren Verlauf seines Lebens und der Ge-

Gewissens und dem äußeren Verlauf seines Lebens und der Gesamtrichtung seines Empfindens verschieden sein kann.

Es wird daher schon in der Synagoge auf die Sterbestunde ein besonderes Gewicht gelegt, da an der Haltung des Sterbenden offendar werde, wie Gott über ihn urteile und was sein Los drüben sei. Die Tradition bewahrt nicht nur von Jochanan, sondern auch von anderen Lehrern die letzten Worte. Bis zum Tode bleibt das Verhältnis des Menschen zu Gott unentschieden und unerkennbar; mit dem Tode siziert es sich, weshalb es nahe lag, in der Art, wie jemand stirbt, ein Zeichen zu sehen, das über sein Schicksal im Jenseits Ausschluß gibt.

Die Apokalypsen zeigen dasselbe Schwanken, wie die Rabbinen.

Der falsche Esra hat die Berwandlung des trauernden Zions in die herrliche Freudengeftalt des himmlischen Jerusalems als in Balbe eintretend verkundigt; dennoch ift der Gedankengang des Buchs trostlos. Das schwere Geschick Israels, sein neues Eril, ift unmittelbar Enthüllung feiner Schuld und dokumentiert diefelbe in ihrer Größe, weshalb von Erfüllung des Gefetzes feine Rede sein kann. So regt sich in dem Buch etwas von Höllenangst. Es zieht sich bitter die Klage durch dasselbe: o Adam, was haft bu getan! Es steht unter dem Schrecken des Wortes, daß viele geschaffen, aber wenige auserwählt find, daß im Rampf, den das Leben jedem notwendig auferlegt, der Sieg nur wenigen aufällt, und niemand weiß, ob er ben Sieg gewinne. Esra gieht sich allerdings vom mangelnden Werk auf den Glauben Jeraels zurud. Wenn es auch das Gesetz nicht erfüllt hat, so bleibt ihm doch vor den Heiden der Ruhm, daß es Gott kennt und an seine Bunde glaubt, 3, 32. Aber Beruhigung findet der Gedankengang in dieser Betonung des Glaubens nicht, weil er selbst bloß als verdienstliche Leistung in Betracht kommt und sich darum sofort mit dem Bewußtsein verbindet, daß diefe Leiftung ungenügend sei und die Erfüllung des Gesetzes im Werk nicht ersetzen könne. So wird alle diese Klage und Angst schließlich lediglich auf die Freiheit des Menschen verwiesen, fraft deren er mit eigenem Willen Gott verleugnet und das Gesetz übertritt, so daß er sich über Gottes Gericht nicht beklagen kann, und auf den Raum zur Buße, welcher dem Menschen bis zum Tode geöffnet ist.

Dieses Absterben des Glaubens hängt eng damit zusammen, daß sich im Gottesbild die Erhabenheit, Überweltlichkeit und Unsasbarkeit Gottes als sein hauptsächliches Attribut darstellt, was wiederum enge Beziehungen zur Fassung des ganzen göttlichen Handelns in den Begriff des Richters hat. Im freisprechenden und erhöhenden Spruch des Richters wird allerdings Güte ansgeschaut, aber eine durch die Superiorität des Gebenden über den Empfangenden begrenzte Güte, die keinen persönlichen Verband zwischen beiden stiftet. Das Lob des Richters gilt der Leistung des Beurteilten; sie ist nicht Liebe zu ihm selbst. Insbem Israel Gott von der Gemeinschaft mit den Menschen fern

halt, will es die Reinheit des Gottesgedankens im Gegensatzu den Beiden schützen, die Gott zur Welt und zum Menschen herab erniedrigen, aber es versagte damit auch sich selbst die lebenssvolle Beziehung zu Gott. Es äußert sich dies nicht nur in der Berhüllung des Gottesnamens und im ftarken Unteil der Geifter= welt am religiösen Leben der Gemeinde, sondern namentlich auch darin, daß der auf das Verhältnis zu Gott gerichtete Gedanke fortwährend bei dem stehen bleibt, was in der Sphäre des menschlichen Erlebens und Wissens vorhanden ift, und nicht zu Gott selbst vorzuschreiten wagt. Die Weise, wie die Targume den Bibeltert behandeln, ift in diefer Sinficht oft febr bedeutsam. Der Prophet fagt: Gott suchen, der überseter: Lehre von Gott her suchen; der Prophet: zu Gott umkehren, der überseter: zum Gesetz oder zur Berehrung Gottes umkehren; der Prophet: den Herrn kennen, der Übersetzer: die Furcht des Herrn kennen; der Prophet: von Gott weichen, der Abersetzer: von seiner Furcht sich entfernen. Die Stelle, Die im Gedanken ber Schrift Gott inne hat, erhält nun die Religiosität. Statt eines Gottes hatte Jsrael noch eine "Religion". Nicht Gott, sondern die Frömmig= feit galt ihm als das Heilsame, Wertvolle, Errettende. Auch der Glaubensgedanke bleibt an den Manifestationen Gottes innerhalb der Welt haften: man glaubt an das Gefetz, an die Prophetie, an den Namen Gottes; wie man "vor Gott betet", "vor Gott dient", so glaubt man auch "vor Gott", "vor Earg. Jes. 43, 10. Gott steht als der Berborgene in der Ferne, den das Verhalten des Menschen nicht erreicht. Auch das Glauben vollzieht sich vor ihm als dem erhabenen Beschauer, der es wahr= nimmt, beurteilt und zur Vergeltung aufbewahrt; aber ein Berband, der die Geschiedenheit von ihm überwände, entspringt ihm nicht. In demfelben Maß, wie Israels Selbstbewußtsein an seinem gesetzlichen Eifer sich hebt und steift, hebt sich auch sein Gott in die Höhe und verharrt in unerreichbarer Geschiedenheit vom Menschen in der Erhabenheit, und sein Glauben wird beständig vom Bewußtsein, Gott bleibe dem Menschen fern, durchfreuzt.

Die vorausgesetzte Abwesenheit Gottes vom menschlichen Leben gibt wiederum der zuversichtlichen Betätigung des eigenen Willens freien Raum. Sowohl in der intellektuellen als in der praktischen Sphäre sind die Ergebnisse schädlich gewesen. Db= wohl das Denken der Synagoge die unbedingte Beugung unter die Schrift zur Voraussetzung hat, wird es bennoch zuchtlos, ift der Berleitung durch den hellenischen Rationalismus offen, und ftreift die Gebundenheit an die Wirklichkeit und damit die Grund= bedingung aller fruchtbaren Denkarbeit von sich ab. Das Ergebnis dieser Theologie war darum bei aller formalen Schrift= aläubigkeit dennoch eine willfürliche Umgestaltung des Schrift= worts, bei der der Interpret des Gesetzes selbst zum Gesetzgeber geworden ift und die aus der eignen Phantasie geschöpfte Legende die heilige Geschichte verdeckt hat. In der Sphäre des Handelns konnte sich das Selbstvertrauen nur dadurch erhalten, daß die großen Ziele des Gesetzes beiseite gestellt wurden und dafür ein angestrengter Gifer für die Darstellung der Frommigkeit in ein= zelnen sichtbaren Leiftungen gepflegt wurde. Beides, der Stolz und die Anast des Juden, sind einträchtig an der sich maßlos steigernden Präzisionsbewegung beteiligt, die alle nach außen her= vortretenden megbaren Ergebnisse der Gesetzetreue aufs genaueste fixierte und übertrieb. Aus dem Umfang und der Intenfität diefer Urbeit soll die Zuversicht gewonnen werden, welche die göttlichen Güter als erreichbar zu bejahen und das Schuldbewußtsein zu ftillen vermag. Aber diese ganze Arbeit zerstörte sich selbst, nicht nur deswegen, weil sie sich keineswegs auf den gesamten Inhalt des Gesetzes gleichmäßig bezog, sondern sogar auf ihrem eigenen Gebiet deswegen, weil sie genötigt mar, ihre Sate fortwährend wieder abzuschwächen und einzuschränken, damit sie die natürlichen Eriftenzbedingungen nicht zerftörten und die menschliche Leiftungsfähigkeit nicht aufhoben. Und auch in dieser verfümmerten Geftalt blieb die am Gesetz zu gewinnende Zuversicht nur einem kleinen Kreise zugänglich. Aus der Maffe der Ge= meinde, dem עם הַאַרֶץ, sonderten sich die ab, die "es über sich genommen haben, zuverlässig zu sein";1) aber auch diese Treuen ftehen noch nicht auf dem Gipfel der Gesetzeserfüllung; über sie wird erst noch der הבר emporgehoben, so daß es schließlich nur der

י) m. dem. 2,2 המקבל עליו להיות נאמן.

mit dem Studium des Gesetzes beschäftigte Stand der Schriftsgelehrten ist, der sich den Ruhm beilegen kann, das Gesetz zu halten, und dieser wird nur dadurch erreicht, daß sich die Ersfüllung des Gesetzes auf den Formalismus einer äußerlichen

füllung des Gesetzes auf den Formalismus einer äußerlichen Disziplinierung des Lebens beschränkt.

Das Schriftwort und die Geschichte der Gemeinde ließen niemals zu, daß die Gnade in ihrem Gottesbild unterging. In dieser Hinsicht hat sich auch der zweite Glaubensgrund, welcher der Gemeinde neben der Schrift und ihrem Gesetz im Bestand des Tempels und Opserdienstes gegeben war, wirksam erwiesen. Auch dieser bildete ähnlich wie die Schrift eine deutliche Klammer zwischen der alten heiligen Geschichte und der gegenwärtigen Gemeinde und hielt ihr im Bewußtsein, daß sie durch die großen Taten Gottes in der Vorzeit begründet sei. Es verband sich aber auch ein gegenwärtiges, immer neues Gut mit demselben, weil das Gesetz mit dem Vollzug des Kultus die Zusage der Vergebung der Sünden, der Erhörung des Gebets und der göttlichen Segnung verbunden hat. So diente der Tempel und der ganze Komplex der gottesdienstlichen Handlungen, der mit ihm zusammenhing, fräftig zur Bezeugung der göttlichen Güte und bildete daher ein wirksames Motiv der Freude und Zuversticht zu Gott.

Wird das Glauben zur Anrufung der göttlichen Inade, so entsteht, weil zugleich die Bejahung des göttlichen Gerichts mit großer Deutlichkeit im Bewußtsein steht, die Frage, welches Vershältnis zwischen der Gnade Gottes und seinem Gericht bestehe, und hier fand man in Jerusalem die Einheit nicht, im Zusammenhang damit, daß auch zwischen dem göttlichen und menschslichen Wirsen das lebendige Band nicht gefunden ist. Gott hat nach den Lehrern Jerusalems ein doppeltes "Maß", nach dem er handelt: das Maß des Rechts und das Maß der Güte, wirsen selbständig und begrenzen sich dadurch gegenseitig. Handelt Gott nach dem Recht mit dem Menschen, so waltet nicht seine Enade; wenn er ihm Gnade erweist, so bricht das Recht. Was aber der göttlichen Enade zur Begrenzung dient, setzt auch dem Glauben eine Schranke und bringt in dieses die Schwankung

hinein. Im Blick auf die Weise, wie die Schrift Gott bezeugt, wird freilich gesagt: das Maß der Gnade sei weit größer als das des Rechts, und damit eine gewifse Wahrscheinlichkeit erreicht, daß man Gott glauben dürse; Gewißheit blieb dagegen uner-reichbar, so lange der Mensch nicht dem in sich einigen Gott, sondern der Doppelheit seiner beiden voneinander geschiedenen

Willen gegenüber stand.

Dieser Fassung des Gottesbilds entsprach diejenige Geftaltung des Selbstbewußtseins, nach welcher die Gemeinde aus zwei Gruppen bestand: aus denen, welche nicht gefündigt haben, und aus denen, die zwar in die Sünde gefallen sind, sich aber von ihr bekehrt haben, Targ. Jef. 10, 21, aus Gerechten, welche das Gefet von Anfang an bewahrten, und aus Schuldigen, welche zum Gefet umtehrten, Targ. Jef. 33, 13, aus Bekehrten, בעלי תשובה und aus vollkommenen Gerechten, צריקים גכורין b. Sanh. 99. 1) Beide haben an Gottes Güte und Reich teil, doch stehen die "Bekehrten" tiefer als die Gerechten. Und nur diese tiefer stehende Gruppe bedarf und empfängt im ftrengen Sinn göttliche Gnade, weil der Gerechte den Empfang der göttlichen Gabe bei Gottes Rechtlichkeit sucht, die sein Handeln nach dem ihm anhaftenden Werte anerkennt. Wären in den fünf Städten des Jordantals 50 Gerechte, 10 in jeder Stadt, so wäre die Vergebung, die denselben zu teil wird, nicht mehr nur Barmherzigkeit, sondern wenigstens einigermaßen in ihrem eigenen Verhalten begründet. Berzichtet Gott auf die Forderung, daß sich Gerechte finden muffen, dann vergibt er wegen seines Erbarmens, Jer. Gen. 18, 21 f. Wenn du dich unfrer erbarmft, fagt der falsche Esra, während wir nicht Werke der Gerechtigkeit haben, dann wirst du Erbarmer heißen; denn die Gerechten, denen viele Werke aufbewahrt find bei dir, o Herr, empfangen aus den eignen Werken Lohn; darin aber wird deine Gerechtigkeit und Güte verkündigt, wenn du dich derer erbarmst, die nicht auf guten Werken stehen fönnen, 8, 32 f.

Ist es die eigentliche Bestimmung des Menschen, daß er der Gnade nicht bedarf, sondern sein Verhältnis zu Gott durch sein

<sup>1)</sup> Das Alter dieser Unterscheidung ift durch die beiden Söhne in den Gleichniffen Jesu: den umkehrenden und den gehorsamen, sicher gestellt.

eigenes Handeln ordnet, so bildet auch das Glauben nicht mehr seine zentrale Funktion, sondern wird zum Notbehelf für die,

welche gefallen sind.

Die absolute Art, die allen Aussagen über Gott eignet, ersfaßt zwar auch die Aussagen über das göttliche Bergeben, so daß dieses als eine reiche, mächtig durchgreisende Güte gepriesen wird. Immer treten aber auch wieder die Begrenzungen hervor, die keine ganze, geschlossene Bejahung desselben zulassen. Typisch ist in dieser Hinsicht das Gleichnis vom Kaiser, der der Stadt diesenigen Steuern erläßt, welche sie ihm schuldig blieb: "Das Alte ist weg; von nun an neue Rechnung." Das göttliche Berzgeben tilgt die Schuld, die sich in der abgelausenen Lebenszgeschichte sammelte, ist aber nichts Ganzes, so daß es die Einheit der Person und die Gesamtheit ihrer Geschichte umfaßte und mit Gott einigte. So wird ein Glaubensstand möglich, wie ihn derzienige hatte, der jeden Tag ein Schuldopfer darbrachte. Sein Glauben reichte aus, um vom Opfer die Tilgung der Schuld dieses Tags zu erwarten; für den neuen Tag hält er dagegen wieder ein neues Opfer für erforderlich. "Die Weisen" hatten dagegen nichts einzuwenden; nur als er sogar am Versöhnungsztag sein Schuldopfer bringen wollte, wiesen sie ihn zurück.

Dabei wirste auch die Reduktion des Glaubens auf die Krozvidenz störend ein, weil sie auch dem göttlichen Vergeben die

Dabei wirfte auch die Reduftion des Glaubens auf die Proposition production dein, weil sie auch dem göttlichen Vergeben die Richtung nach außen, auf die Tilgung der Folgen des Bösen im Geschick des Menschen gab, während seine innerliche Überwindung, die Entwurzelung des Bösen im Menschen selbst, nicht in den Zweck des göttlichen Vergebens fällt, sondern die Aufgabe unsers freien Villens bleibt. Damit stand das Glauben vor der Gesahr, ein Vergeben zu begehren, das die Sünde duldete, nicht überwand; und diese war deshalb besonders ernst, weil man die Vergebung am Altar holte und der Glaubende diesen mit der Gewißheit verließ, daß ihm seine Sünden vergeben sind. Warum war, fragt der Rabbine, Jerusalem die "Freude des ganzen Lands?" Wenn ein Mensch voll von Schulden dorthin ging und das Opfer darbrachte und Versöhnung für ihn geschah, so war keine Freude größer als die, da er nun gerecht weg ging, r. Erod. 36, 2. Das Alter dieser Form des Glaubens ist durch

das Gleichnis Jesu vom Zöllner und Pharisäer gesichert, das ebenfalls voraussett, daß der Fromme als ein "Gerechter" vom Mtar weggehe. 1) Da aber am Mtar die Vergebung durch eine dingliche Leiftung vermittelt wurde, welche der Opfernde für die Geftalt seines Willens gleichgültig machen konnte, so war hier der Raum für eine schlimme Entartung des Glaubens gegeben, wenn der Wille zu vergeben nicht zugleich als Wille das Bose zu überwinden gefaßt und daher die Gewißheit der Vergebung mit dem fest gehaltenen bosen Willen verbunden wurde. Schon der Siracide hat sie deutlich im Auge bei seiner Warnung vor der Furchtlosigkeit, die sich auf die geschehene Sühnung der Sünden stütt, und deshalb weiter sündigt, 5, 4-6; 7, 9; 40, 12, und die Abwehr dieses boshaften Glaubens, das die Berufung auf das göttliche Vergeben mit der Luft am Bösen vereint, setzt sich auch in der spätern synagogalen Bredigt fort. Als Schutzwehr gegen dasselbe bot sich ihr aber nur die Einschärfung des Gebotes dar.

Der die Gemeinde gestaltende Besith hat sie somit zum Glauben zwar kräftig angeleitet, dagegen nicht vermocht, dieses gegen sichwere Erschütterungen zu schützen. Ungelöste Widersprüche durchkreuzten nicht bloß ihr Denken, sondern auch ihr Wollen, so daß sie, obwohl sie das Glauben als ein Glied ihrer relississen Pflicht empfindet und betont, fortwährend bald vom Schuldbewußtsein und der Furcht, bald vom Freiheitsbewußtsein und der Hoffart, die die eigne Leistung bewundert, getrieben, an dem Halt zu gewinnen sucht, was der Mensch in sich selber hat.

Es mag für den Fortgang der Untersuchung nütlich sein, noch einmal zu formulieren, woher sich diese Schwierigkeiten ersgaben. Die Gemeinde hat erkannt, daß Gott ein volles Berstrauen gebührt, welches sie einheitlich in ihrer ganzen Lebensstührung zu bestimmen hat. Erschüttert wird dieses:

durch das Verhalten der Welt, das den Glaubenden von Gott weglockt,

<sup>1)</sup> Jesus sprach mit seinen Zuhörern davon, was für ein Mann δεδιχαιωμένος aus dem Tempel gehe. Daß der richtige Besucher des Tempels als weggeht, steht seinen Hörern sest.

durch die in ihm selbst regsamen Begehrungen, die von Gott wegstreben,

durch die Selbständigkeit der Natur, die neben Gottes Walten ihren eigenen Gang hat,

durch die Schmerzhaftigkeit des Leidens, die uns zwingt, uns gegen unsere Lage zu sträuben,

durch die Selbständigkeit unseres Willens, die uns selbst für unser Handeln und Geschick verantwortlich macht,

durch die Geltung der Rechtsregel, nach der Gottes gute Gabe auf unsere Werke und unser Glauben scheinbar notwendig folgen muß,

durch die Verborgenheit Gottes, die sein Verhalten zu uns unsicher macht,

durch die Schuld, die uns darüber gewiß macht, daß wir Gott gegen uns haben,

durch den Konflikt der Güte mit der Rechtsregel, der es ungewiß macht, welches von beiden uns gelte,

durch die begrenzte Wirkung der göttlichen Gnade, die uns zwar verzeiht, aber uns vom Bösen nicht befreit.

Daher finden wir in der Gemeinde neben dem Glauben nicht nur Unglauben, der Gottes Regierung verneint, und Berzagtheit, die Gottes Gnade verneint, sondern auch gebrochene Glaubensformen:

Heuchelei, die die Bejahung und die Verneinung Gottes gleichseitig in sich hat,

bloße Resignation, die nur Gottes Obmacht, nicht seine Gute bejaht,

bloßen Wunderglauben, der die Natur von Gottes Walten ausnimmt.

bloßen Vorsehungsglauben, der das, was in unserer Persönlichkeit geschieht, von Gottes Gnade ausnimmt,

ein hoffärtiges Glauben, das sich Macht über Gott beimißt, ein fanatisches Glauben, welches das, was des Menschen, und das, was Gottes ist, vermengt,

Aberglauben, der eigenmächtig religiöse Werte schafft,

ein böswilliges Glauben, das bei Gottes Güte für den bösen Willen Schutz und Förderung sucht. Das Bild, welches der Glaubensstand der palästinensischen Gemeinde bietet, ist somit sehr gemischt und an einander abstoßenden Formationen reich.

## Bweites Kapitel.

## Akibas Glaube.

Die auf das Ganze der Gemeinde gerichteten Beobachtungen und Urteile werden konfretere Bestimmtheit erhalten, wenn uns einer der palästinensischen Zeitgenossen der Apostel nach seinem Glaubensstand sichtbar wird. Usiba eignet sich hiezu, teils weil die biographischen Stoffe für ihn reichlicher als sonst vorhanden sind, teils weil von den Männern, die aus dem palästinensischen Zehrhaus des ersten Jahrhunderts hervorgegangen sind, nur Paulus den ganzen späteren Geschichtslauf noch mächtiger beseinslußt hat.

Einen Glaubensstand besaß Afiba nicht nur in dem Sinn, daß ein festes Gefüge von Überzeugungen sein Handeln leitet, sondern in dem konkreteren, dem neutestamentlichen Wort entsprechenden Sinn, daß er sein Leben mit Gott verbunden weiß und von ihm dessen Gestaltung und Leitung erwartet. Er ist mit seinem Denken und Wollen nach oben gewandt, der göttslichen Regierung zu, von welcher er empfängt, was er hat.

Schon an der Schöpfung gewinnt er ein Glaubensmotiv, noch mehr an Fraels Erwählung, wie sie in der Berleihung des Gesetzes erscheint: "Es ist große Liebe Gottes, daß Adam im Bilde Gottes geschaffen wurde, große Liebe, daß Gott Frael seine Söhne nannte, große Liebe, daß er ihnen sein Gesetz gab," Aboth 3, 12. Da ihm nicht nur die natürliche Ausstattung des Menschen, sondern noch mehr die Stiftung der geheiligten Gemeinde und ihre Unterstellung unter Gottes Gesetz auf dessengröße Liebe zurückgeht, erkennt er in seiner Zugehörigkeit zu Israel seine Berufung zu Gott und hat an dieser sein höchstes Gut, dem er jedes andere Ziel freudig nachgesetzt hat. Aus dieser

Gewißheit, daß das Gesetz die Gabe der göttlichen Liebe sei, entstand ihm eine unbedingte Zuversicht zu Gott. 1)

Er trat darum, obwohl er zuerst bettelarm war, dennoch unter die Jünger der Weisen, und nahm freudig jede Entbehrung auf sich, damit er in der Kenntnis und Ersüllung des Gesetzes vollkommen werde. Es war in diesem Opfermut auch ein bewußtes Glauben eingeschlossen, das für seine Versorgung auf Gott zählt. Sein Genosse Tryphon gab ihm einmal eine Geldsumme, damit er einen Acker kause, dessen Ertrag beiden das sorgensreie Studium ermöglichen soll. Asiba gab sie armen Studierenden, da Gottes Vergeltung für die Wohltat ihnen weit reicheren Gewinn bringe, als es der Acker vermöchte. Hatte er bisher ohne Habe in gläubiger Armut gelebt, so tat er es auch weiter mit Freuden. Mit dem, was sein Genosse, der Modiith, über das Glauben sagte (vgl. S. 29), ist er eins und führt es in die Vraris ein.

Dieser Aft läßt zwar vermuten, daß sein Glauben Gewaltsamkeiten, die die natürlichen Lebensbedingungen wegstießen, nicht ausschloß. Doch blieb ihm eine prinzipielle Verneinung derselben völlig fremd. Er hält sich zwar für berechtigt, aus der Freiheit herauß, die der Liebe eignet, Gott ein solches Opfer zu bringen mit der Zuversicht, daß er es reichlich lohne, hat aber aus dem Glauben an Gottes Fürsorge keine Verpflichtung zur Armut abgeleitet. Er ist vielmehr im Verlauf seiner Wirksamkeit selbst reich geworden, ohne daß er dies als eine Veränderung in seinem Verhältnis zu Gott empfand. Es tritt hier deutlich ein gewisses Maß innerer Freiheit hervor, die sowohl arm als reich zu sein permag.

Über seine Stellung zur Arztfrage erhalten wir einige Außkunft durch den Spruch: "Wer die Wunde bespricht, weil gesagt ist: alle Krankheit, welche ich auf Agypten gelegt habe,

<sup>1)</sup> Beachte die Gemeinsamkeit und den Unterschied Paulus gegenüber. Weil Jörael Gottes Söhne sind, gab er ihnen sein Gesetz; dem Sohne setzt Gott nach Paulus den Pädagogen, und weil er Sohn ist, wird ihm der Vormund bestellt. Was aber für Atiba der Erweis der höchsten Liebe Gottes ist, ist für Paulus durch eine andre Erweisung seiner Liebe überboten, von der aus der Stand unter dem Gesetz sich noch nicht als Stand in der Gnade darstellt.

will ich nicht auf dich legen, und auf sie spuckt, hat keinen Anteil an der fünftigen Welt" Tos. Sanh. 12, 10. 433, 28. Da ausdrücklich die von der Thora gegebene Verheißung als das genannt ist, was bei solchen Krankenheilungen als Stützunkt diente, haben wir es mit einer jüdischen Glaubenssübung zu tun, welche aus der zitierten Verheißung die Verechstigung herleitete, die Krankheit zu besprechen. Usiba hat dies als überhebung und Profanation des göttlichen Namens empfunden, die er mit totaler Verurteilung belegt. Dagegen sielen für ihn die Funktionen des Arztes, und jedenfalls auch Heilungen, wie sie von Chanina, dem Sohne Dosas, erzählt werden, die durch das Gebet vermittelt wurden, nicht unter diese Verurteilung. 1)

Mit dem in seinem Kreise zur Deutung des Leidens verwendeten Begriff "Züchtigung", hat er nicht bloß die willige Hinsnahme desselben begründet, und damit Ergebung gewonnen, auch nicht nur ein Hoffen erreicht, das später vielleicht eine heilsame Frucht aus ihm entstehen sieht, sondern dieser Gedanke stellt ihn deutlich in ein gläubiges Verhalten zu Gott, weil die vergeltende Gerechtigkeit Gottes, aus der die Züchtigung stammt, eine positive Absicht hat, und den, der sie willig leidet, von der Schuld befreit. Auch in der Züchtigung waltet die göttliche Güte, an welche sich der Leidende halten darf.

Ufiba besucht mit Tryphon, Josu und Eleasar, dem Sohn Marjas, den kranken Elieser. Die Genossen trösten diesen dadurch, daß sie ihm sein unvergleichliches Berdienst vorhalten, das er sich als Lehrer erworden hat. Usida widerspricht nicht; die Größe des Lehrers, der den Jüngern ins ewige Leben hilft, steht auch ihm fest. Er hält aber diesen Gedanken jest nicht für ausreichend, sondern sagt: "kostdar sind die Züchtigungen," und er stellt dies an Manasse dar, der von Siskia reichlich über die Thora belehrt worden sei, aber nicht durch seine Gelehrsamkeit, sondern durch Gottes Züchtigungen zu ihm bekehrt worden ist, Sifre Deut. 32.

"Wenn das Gute über die Heiden kommt, ehren sie ihre

<sup>1)</sup> Es kommt z. B. ein Arzt Theodoros in Afibas Rähe vor.

Götter, und wenn die Strafe über sie kommt, sluchen sie ihnen. Ihr aber, läßt Afiba Gott sagen, wenn ich das Gute über euch bringe, gebt Lob, und wenn ich Züchtigungen über euch bringe, gebt Lob." Er zitiert Pf. 116, 13 und Hiob 2, 9. 10. "Dazu kommt erst noch, daß ein Mensch sich mehr an den Züchtigungen freuen kann, als am Glück; denn obgleich er im Glück alle seine Tage steht, erhält er für die Übertretungen, die er hat, nicht Berzeihung. Und wer tilgt ihm die Übertretungen? Siehe, er spricht: die Züchtigungen", Mechiltha 72b.

Gine Parallele zu Hebr. 12, 5—9, ebenso zum Paulinischen: "wir rühmen uns der Not", liegt deutlich vor. Für Afiba ergibt sich dies aus einem doppelten Motiv: einmal ehrt die Liebe zu Gott ihn auch dann mit Freuden, wenn er die Züchtigung vershängt; sodann liegt in ihnen eine Gabe, weil die Gerechtigkeit, die Gott am Frommen erweist, ihren Zweck aus der Gnade empfängt, und ihn mit der Absicht straft, damit ihm verziehen sei.

Jedes Murren gegen Gottes Walten galt ihm als strasbare Schuld. Mose klagt vor Gott: "Und du hast dein Bolk nicht gerettet!" Erod. 5, 23. Aktiba umschreibt das so: "Ich weiß, daß du sie erretten wirst; aber was hinderte dich bei denen, welche unter den Bau gelegt wurden?" Zur Ausschmückung der Seschichte von Israels Not in Agypten gehörte auch der Satz: ihre Kinder seien in die Mauern hineingebaut worden. "In jener Stunde suchte das Maß des Rechts Mose anzugreisen. Und weil Gott sah, daß er Israels wegen sprach, griff ihn das Maß des Rechts nicht an. "Und es sprach der Herr zu Mose: jetzt wirst du sehen, was ich Pharao tun werde." Den Kampf mit Pharao siehst, an welchen Josua, dein Jünger, Kache nehmen wird. Daraus lernst du, daß Mose jetzt das Urteil erhielt, daß er nicht in das Land hineingehen werde," r. Erod. 5, 27.

Der Ernst, mit dem Afiba jeden Zweifel an Gottes die Errettung verbürgenden Zusage als Versündigung beurteilt hat, gehört neben die S. 38 zitierten Worte über die Macht des Unglaubens, uns der göttlichen Hilse zu berauben. So wird es ihm

<sup>1)</sup> הנו הוראה = בֿנָסְעְסְאַסְאָסִיּסִיּ = בֿנָסְעְסְאַסְאָסִיּיִ = בֿנָסְעָסְאַסְיִּסְיִּסְיִּ בּ

su einem ernsten Problem, warum benn die großen Männer der Schrift nicht als die beharrlich und vollkommen glaubenden beschrieben seien, und er gibt der Neigung Raum, ihren Unglauben wegzudeuten. Der Glaube ist ja Gerechtigkeit und Berdienst, somit den hohen Vorbildern der Gerechtigkeit beständig eigen. Darum hebt er ausdrücklich hervor, daß Mose nicht die Errettung Israels aus Agypten bezweiselt habe, sondern daß sich seine Frage nur auf daß schwere Los bezogen habe, daß Israel bisher zu erdulden hatte. Aber auch in dieser begrenzten Gestalt reicht der Vorwurf, den Mose gegen Gott erhebt, hin, um über ihn daß göttliche Urteil zu bringen, welches ihn vom verheißenen Land ausschließt, und er wurde nur deshalb nicht aus der Gnade Gottes verstoßen, weil er sein Wort fürbittend für Israel sprach.

Die Aberzeugung, die er hier als Prinzip für die Exegese verwendet hat, hat er sehr bestimmt auch auf die Beurteilung der täglichen Erlebnisse angewandt. Er hat einst seinen Lehrer Nahum wegen seiner schweren Leiden beklagt: wehe mir, daß ich dich so sehe! Dessen Antwort lautet: wehe dir, daß ich dich nicht so sehe! und diese sindet ihre Erläuterung durch den Sat: warum verachtest du die Züchtigungen? j. pea 21 b. In diesem Fall war nach Atidas Urteil das Verhalten Nahums, nicht sein eigenes, das richtige.

Er hat deshalb den Anspruch abgelehnt, daß sich im Lebenslauf der Gottlosen und Frommen die Gerechtigkeit Gottes so zeigen müsse, daß jene nur Unglück, diese lauter Glück erleben, und verneint, daß Glück die Rechtsertigung, Unglück die Verurteilung der Menschen sei. "Gott ist mit den Gerechten und Gottlosen genau. Er sucht an jenen ihre wenigen bösen Werke heim, die sie in dieser Welt taten, um ihnen in der kommenden Welt Wohlsein zu bereiten und guten Lohn zu geben. Er bereitet den Gottlosen Wohlsein und gibt ihnen den Lohn für die wenigen Gebote, die sie taten, in dieser Welt, um an ihnen Vergeltung zu üben in der künftigen Welt," r. Genes. 33, 1.

Dadurch ist der Fromme vom äußeren Verlauf seines Lebens unabhängig gemacht. Wenn ihn dasselbe erniedrigt und zerbricht, so ist dies freilich Strafe; aber die Strafe, die der Fromme leidet, trennt ihn von der Liebe und Verheißung Gottes nicht. Wer ist

nun aber der Fromme? Für Afiba heftete sich an diese Frage feine Unsicherheit; das Gesetz beantwortet sie mit voller Deutlichsfeit. Wer tut, was Gott gebot, wer das Gesetz hält, wessen gute Werke zahlreicher sind, als seine bösen, der ist "gerecht". Der Stützunft, auf den er den Frommen im Leiden stellt, ist sein gutes Gewissen, das Bewußtsein um die Redlichseit und Tüchtigseit seines Gehorsams. Mit diesem vermag er nicht nur die Strafe zu leiden, sondern sich auch ihrer zu freuen, weil er durch die Abbüßung derselben die Verheißung erlangt.

Nach demselben Kanon wird auch das schwere Unglück, das über die Judenschaft kam, beurteilt. Es darf diese nicht brechen und ihre Zuversicht nicht erschüttern. Es hat vielmehr seinen Trost bei sich, weil es ihr neue Gelegenheit zur Bewährung der Liebe Gottes gibt. Nun "liebt Israel Gott bis zum Tod", Mechiltha 37a. Von seinem eigenen Martyrium wird erzählt, daß ihm dasselbe zum Grund der Freude geworden sei, weil er jetzt erst lerne, was es heiße, Gott mit der ganzen Seele zu lieben. Im Bermögen zum dankbaren, freudigen Martyrium erscheint ein frästiger Glaubensstand.

Als er mit seinen Genossen in Puteoli auf der Fahrt nach Rom landete, weinten diese unter dem Eindruck der Größe Roms, und als sie aus der Tempelruine einen Fuchs springen sahen, weinten sie wiederum im Schmerz über den Verlust des Tempels. Alsbat an jenem und diesem einen Grund der Freude; gibt Gotseinen Feinden soviel, wieviel mehr seinen Söhnen; erfüllt er seine Drohung so buchstäblich, so tut er dasselbe mit seiner Versheißung, Sifre Deut. 43.

Darin lag keine Abstumpfung gegenüber dem Schmerz, den der Geschichtslauf auf das Bolk legte. Er hat das Rätsel in demselben scharf aussprechen können. Einem Heiden, der ihn fragte, warum es Erdbeben gebe, sagte er: "Wenn Gott auf die Gözentempel sieht, wie sie sich in Ruhe und Wohlstand in der Welt befinden, und sein Haus verwüstet und in die Hand der Feinde gegeben sieht, dann ereifert er sich und brüllt, und sofort schwanken Himmel und Erde; denn es ist gesagt: der Herr brüllt wegen Zions, und wegen Ferusalems erhebt er seine Stimme," r. Exod. 29, 8. Auch dieses Wort zeigt aber, daß ihm an der

Zerstörung des Tempels die Zuversicht nicht brach; sie wird viels mehr, weil die Heiligkeit des Tempels vor Gott gültig bleibt, zu einem Motiv der Hoffnung, weil sie Gottes Hilse heranziehen wird.

Wie das Unglück des einzelnen, so behält auch dasjenige der Gemeinde, zumal wenn es ihre Heiligtümer vernichtet, den Charakter der Strafe; es ift aber von Gott über sie verhängte Strafe, und kann deshalb das Bolk von Gott nicht trennen, sowie es dieselbe aus Gottes Händen annimmt, und ihn auch in seinem Strafen als gerecht verehrt. Die Verbundenheit mit Gott, in welche die Gemeinde gestellt ist, wird durch ihr Geschick nicht zerbrochen, sondern hat an der Unwandelbarkeit Gottes teil.

Der Grund dieser Zuversicht ist die Schrift. Gott hat Israel in der Schrift seine Söhne genannt; das ist der Erweis seiner reichen Liebe. Daher kam auch Afibas Freiheit gegenüber dem Tempel und Altar, mit welcher er den Berlust derselben ertrug, ohne daß ihm derselbe tieser in sein Verhältnis zu Gott eingriff. Gottes Verheißung wankt nicht, und der Sinn des Gesetzes ist: Gehorsam zu schaffen. In welcher Weise derselbe geübt werden kann, wird durch die Lage bestimmt, in die Gott das Volk versetzt. Hat es den Altar, so opfert es; wird er ihm genommen, so übt es seinen Gehorsam an dem, was ihm möglich ist.

Afiba hätte den Verluft der am Altar vermittelten Reinheit und Vergebung nicht ohne Erschütterung seines Glaubens ertragen tonnen, wenn dasselbe unmittelbar auf jene saframentalen Beils= garantien gerichtet gewesen ware. Allein sie gewannen für ihn immer nur in abgeleiteter Weise vom Prinzip des Gehorsams aus. weil fie in der Schrift befohlen find, zum Glauben Beziehungen. Der Berzicht auf dieselben wird freilich dadurch beschränkt, daß ihre Wiederherstellung in Balbe erwartet wird, mi. pes. 10, 5. Allein auch damit ist ihnen nicht ein innerer Wert zugemeffen. Ihre Erneuerung erfolgt, weil Gott fie befohlen, die Schrift fie verordnet hat. Für die Lösung der Christenheit von den alt= testamentlichen Saframenten hat die Formation des Glaubens, die uns hier entgegentritt, Wichtigkeit. Das Urteil bes Paulus, 2 Kor. 3: der Kernpunkt in der Differenz zwischen dem alten und neuen Glauben werde durch die Formel getroffen: Schrift oder Geift, bestimmt sein Berhältnis zu Afiba völlig korrekt. Blickt Utiba einwärts, so nimmt er dort nur das wahr, was er selbst in der Produktionsmacht seiner Freiheit und Liebe hervorgebracht hat. Was verbindet ihn mit Gott? die Schrift. Sie ist das Göttsliche, das er besitzt, und sein Glaube ist darum Glaube an die Schrift.

Diesem hat Afiba keine Schranken gesetzt. "Gott sagt: das Wort ist für euch nicht leer, Deut. 32, 47, und wenn es für euch leer ist, warum ist es so? Weil ihr nicht versteht, es zu erforschen, da ihr euch mit ihm nicht anstrengt. Denn es ist euer Leben. Wann ist es euer Leben? Wenn ihr euch mit ihm anstrengt," r. Genes. 1, 19. "Ihr erforscht die Sprüche der Schrift, weil ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben," Joh. 5, 39; damit ist Afibas Meinung völlig richtig formuliert. Daß die Schrift unser Leben sei, gilt nicht etwa nur von einzelnen Kernworten derselben, sondern buchstäblich von jedem Wort. Nichts ist in der Bibel bedeutungslos, nichts ohne Beziehung zur Weisheit und zum Werke Gottes. Nur dem trägen Auge erscheint sie leer.

Wie er sich den Inspirationsvorgang dachte, sehen wir z. B. an seiner Auslegung von Exod. 15, 1, Mechiltha 35a. Nicht nur die Niederschrift des Lieds im Bibeltext, sondern schon, daß Israel es zu singen vermochte, geschah durch die Inspiration. "Der heilige Geist weilte auf ihnen und sie sagten das Lied, wie Leute, die das Hallel sagen." Weil der heilige Geist die Gemeinde bewegte, antworteten sie auf Moses Worte gleichsörmig und mühelos, wie man es bei den Psalmen des Hallel tat. Das ist dieselbe Vorstellung vom Wirken Gottes, wie sie in den Bildern von der Harse oder Feder, die ohne eigenen Anteil bewegt wird, ausgeprägt ist. Der heilige Geist reicht dem, auf dem er wohnt, die Verse ähnslich dar, wie bei einem gekannten Text das Gedächtnis sie uns gegenwärtig macht. Damit ist der heilige Text von der Persönslichseit und Geschichte der Propheten abgeschieden und steht über ihnen als eine völlig selbständige Größe, die ihre Gestalt aussschließlich durch Gottes verborgene Weisheit erhält. Alsiba meinte sich durch diese Theorie die Gewisheit zu sichern, daß er es im Versehr mit der Schrift wirklich mit Gott zu tun habe, hat aber gerade durch diesen die Geschichte ausstoßenden Dualismus, durch welchen er Gottes Offenbarung nicht ins wirkliche Leben des

Menschen hineinkommen läßt, seiner phantastischen Eigenmächtigsteit freien Kaum verschafft.

Diese Deutung des Offenbarungsvorgangs steht mit der Formation seines Glaubensstands in genauer Korrespondenz. Wie er selbst bei sich nur die eigene Leistung sieht, dagegen die Schrift mit ihrem Gebot und ihrer Verheißung als die von Gott ihm gegebene Gabe über sich hat, so hat der Prophet im Offenbarungsmoment das ihm eingegebene göttliche Wort außer und über sich, während er mit seinem eigenen persönlichen Lebensstand von ihm abgeschieden bleibt.

Dieser Gegensat zwischen dem göttlichen Wort und dem geistigen Leben des Menschen hat ihn bewogen, als Ausleger mit einer Art Luft die Rationalität zu zertreten und an der Denkstunktion jene Spannung zwischen dem natürlichen Vorgang und dem Glauben als dessen Größe und Vollkommenheit zu schäken. Gott redete auf der Lade; das bedeutet: der alles erfüllende Weltschöpfer war wirklich zwischen ihren Stangen drin, Sifra Sinsgang. Nicht von Fröschen, sondern von einem Frosch redet der Text bei der Plage Agyptens; ein einziger Frosch war es; so sagt es der Text, und so muß es bleiben; dieser eine erzeugte dann ihre ganze Menge, r. Exod. 10, 5. Sagt Ps. 129, 3: "auf meinem Rücken haben die Pslüger geackert," so darf hier kein bildliches Element im Text anerkannt werden. Wie sollte der heilige Geist Bilder formen? Vuchstäblich ist der Pslug über den Rücken Israels geführt worden, und nun wird für die Notzeit in Agypten eine Geschichte konstruiert, natürlich mittelst des Wunders, aus welcher die buchstäbliche Richtigkeit des Schriftworts folgt, r. Exod. 1, 16. Dergleichen Auslegungen existierten von ihm in großer Zahl.

Afiba hat nicht bemerkt, daß sich sein Glauben dadurch verstrümmte. Während er die Inspiration der Schrift als das Fundament der Gemeinde beurteilte und jedem den Anteil am fünstigen Leben absprach, welcher leugne, daß die Thora, so wie sie ist, aus dem Himmel stamme, hat er gleichzeitig surchtlos die Rolle ihres Ergänzers und Berbesserers übernommen. Es fehlte in seiner Umgebung nicht ganz an Neaktionen gegen diese Ergesse. Der Bibeltext nannte den Sabbathschänder, den Mose steinigen ließ, nicht. Asiba erschien es als ein Makel an der Bibel, wenn

sie nicht die Mittel gewähren sollte, herauszubringen, wer dies gewesen sei. Durch Kombination mit Num. 27, 3 ermittelt er: er war Zelophchad. Die Einrede blieb nicht aus: der wird vor Gott Rechenschaft geben, welcher sagt: der Sabbatschänder sei Zelophchad gewesen; wenn Gott seinen Namen verbarg, willst du ihn offenbaren? Sifre Num. 113.

Für Afiba ergab sich aus seinem Glaubensverhältnis zur Schrift nur ein erregender Antrieb, der ihn zum Denken, Schließen, Vermuten mit unbegrenzter Kühnheit führte, nicht aber auch ein beugender, zurückhaltender Impuls, der ihn bewogen hätte, den gegebenen Bestand des Schristworts zu ehren und ihm nicht einen Inhalt zu geben, den erst er ihm verlieh. Gebeugt hat er vor der Autorität der Schrift nur denjenigen Gedankengang, den vor der Autorität der Schrift nur denjenigen Gedankengang, den er für heidnisch oder natürlich hielt; die Rationalität stieß er aus im Gehorsam gegen die Schrift. Sowie er aber meinte, seine Schlüsse hätten ihre Prämisse im Schriftwort selbst, formte er sie mit einer Kühnheit, welche am Glauben nur den Sporn, nicht den Zügel, nur das Motiv, und kein Quietiv mehr besaß. Er baut darum seine Schlüsse mit der kühnsten Verwendung des Wunders auf. Dieses gilt ihm als das wesentliche Merkmal Gottes. Sein Gott spielt mit der Natur wie mit Wachs. Damit steht auch wieder in Zusammenhang, daß ihn die Frage nach der Denksbarkeit seiner Säte nicht störte. Vor dem Wunder Gottes zers bricht alle menschliche Rationalität bricht alle menschliche Rationalität.

Der Bericht über sein Sterben zeigt, daß er das tägliche Bekenntnis zur Einzigkeit Gottes und zu seiner Herrschaft über Israel unwandelbar ausgeübt hat, was auch andere Angaben bestätigen und der völlig gesicherten Halacha entspricht. Darin, daß das Bekenntnis zu Gott als tägliche Pflicht der Gemeinde auferlegt wird, liegt eine Annäherung derselben an eine Berfassung, durch die die Einheit des Glaubens zu ihrem Merkmal yassung, durch die die Einstell des Staudens zu ihrem Metrinter wird. Die Zugehörigkeit zum Volkstum allein macht den echten Israeliten noch nicht aus. Er hat "Gottes Königtum auf sich zu nehmen", dadurch, daß er sich zu Gott bekennt, und dieses Bekenntnis bildet seine unablässige Pflicht.

Mit dem Bekenntnis war die Rezitation des Gebots ver= bunden, das für Gott die volle Liebe verlangt. Mit dem Ernft, mit dem Afiba dasselbe sterbend meditierte, steht in guter Abereinstimmung, daß ihm, dem Juristen und Versechter des Gesetzes,
das hohe Lied als das Allerheiligste in der Bibel galt, mi. jad. 3, 9.
Es war gegen den Schluß des ersten Jahrhunderts noch zu einer
Verhandlung über die Zugehörigseit des hohen Lieds zum Kanon
gesommen; Asiba war es aber undenkbar, daß einer der Lehrer
ernsthaft an der Heiligseit des hohen Lieds gezweiselt haben könnte.
"Der ganze Weltlauf ist nicht so viel wert, wie jener Tag, an
welchem das hohe Lied Israel gegeben wurde; denn alle Schriften
sind heilig und das hohe Lied das Allerheiligste".

Das erläutert, warum ihm am gebietenden Wort der Schrift ebensowenig eine Glaubensschwierigkeit entstand, als an ihren lehrhaften Aussagen. Der Gesekesdienst nimmt der Frömmigkeit nichts von ihrer Lieblichkeit und Süße, gibt sie ihr vielmehr, weil er Israel das Mittel verschafft, seine Liebe zu Gott zu bewähren. Wie sollte der Fromme Gott nicht lieben, nicht mit Lust die Gebote täglich erfüllen? Gottes Liebe ist ja für ihn unendlich segensreich; sie ist seine Gerechtigkeit und führt ihn ins ewige Leben. Weil der Verdienste und der Liebesgedanke sich bei ihm gegenseitig durchdringen, hat die Verdienstlehre sein Glauben nicht zerstört, und nicht in Gottlosigkeit geendet. Weil dem, was der Mensch in der Liebe für Gott tut, Gottes Liebe den Gerechtigkeitswert gewährt, war dem auf das Verdienst gerichteten Willen die Möglichkeit verschafft, sich über die egoistische Entartung hinaufzuheben.

Er hat nicht bestritten, daß neben der Liebe auch die Furcht vor Gott und vor der Sünde, die im pharisäischen Kreise sehr energisch hervortrat, ein Motiv zur Ersüllung des Gesetzes sei. Eine Einigung hat er an dieser Stelle nicht erreicht, sondern er ordnet die beiden Motive nach dem Gesichtspunkt des größeren und geringeren Werts. Die Furcht ist das geringere, die Liebe das höhere Motiv. Das Bindeglied, das die Furcht vor dem Bösen und die Liebe Gottes zu einem geeinigten Wollen verbunden hätte, wäre das Glauben gewesen; aber dieses stellt sich ihm nie als eine selbständige Funktion heraus, sondern bleibt in die Liebe eingeschlossen als von ihr vorausgesett und durch sie mitbetätigt. Es existieren deshalb von ihm keine vom Bibeltert unabhängigen Worte

über das "Glauben"; nur weil jener dem Glauben die Berheißung gibt, zieht es die Aufmerksamkeit der Lehrer auf sich. In der Praxis kommt es nur als ein Bestandteil der Liebe für die Gesmeinschaft des Menschen mit Gott in Betracht. Denn diese vollzieht sich nicht nur im göttlichen Geben und menschlichen Empfangen, sondern in der Korrespondenz zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Geben: Gott gibt das Gebot, der Mensch den Gehorsam; der Mensch gibt das Werk, Gott den Lohn.

Diesen Kanon hat Afiba in der Exegese beständig verwendet. Warum wurde der Tempel in Benjamins Anteil erbaut? Dieser hat sich beim Berkauf Josephs nicht versündigt, r. Genes. 99, 1. Warum wurde Jörael aus Agypten erlöst? Das war der Lohn für ihre gerechten Frauen, die für ihre Männer alles taten, was sie konnten, r. Exod. 1, 16 u. s. f. Auch die Buße ist verdienstlich, und hat ihre Kraft, Bergebung zu vermitteln, am Gerechtigkeitswert, welcher der Reue und dem Geständnis innewohnt, Tos. derak. 4, 26. 11, 21. Vor allem hat die Lehre auch abgesehen vom Werk verdienstlichen Wert, und ist größer als dieses, weil es ohne die Lehre nicht zum Werke kommt, Sifre Num. 41. Dieses Bewußtsein begleitete ihn beim Studium konstant: er betreibt damit einen Gott wohlgefälligen Dienst. Dies brachte in seinen ganzen Lebenslauf die hochgehobene Zuversicht hinein.

Er hat die Gefahr der Aberhebung, die hier entstand, gesehen. "Was hat dir verschuldet, daß du an den Worten des Gesetzes zum Toren wurdest? Daß du dich selbst mit ihnen ershöhtest," r. Genes. 8, 41. Als das Gebet Eleasars, des Sohnes Asarjas, um Regen unerhört blieb, das seinige dagegen erhört wurde, bestritt er vor der Gemeinde von Jahne, daß dies ausseinem größeren Berdienst beruhe. Die Gemeinde würde falsch urteilen, wenn sie deswegen ihn als größer vor Gott schätzte als Eleasar, j. thaan. 66 d. Den kranken Elieser hat er nicht auf sein Berdienst verwiesen, sondern auf die sühnende Wirkung der Züchtigungen. Aber mit all dem bleibt die Verdiensttheologie durchaus in Geltung. Wenn Gottes schwere Hand den Leidenden trifft, reicht freilich die Erinnerung an seine Guttaten nicht aus; denn nicht diese, sondern seine Sünde begründete sein Leiden. Dann kann er sich nur daran halten, daß auch Gottes Strafen

aus der Gnade stammt. Wenn er bestritt, daß das Glück ein Merkmal der Frömmigkeit, das Unglück ein Merkmal der Gottslosseit sei, so blieb er durchaus auf dem Boden der Berdienstetheologie. Er macht nur geltend, daß sich alle in einem gemischten Zustand befänden, und böse und gute Werke nebeneinsander hätten, nur daß dort jene, hier diese sich in der Aberzahl fänden. Diese Berechnung kann aber nur Gott richtig anstellen. Eben darum hat ihn der Mensch im Leiden wie im Glück als den gerechten Vergelter zu verherrlichen.

Das stark entwickelte Selbstgefühl, dessen eine solche Stellung zu Gott zu ihrer Erhaltung bedarf, hat blendend und abstumpsend auf sein sittliches Urteil eingewirkt. Seine Behandlung der Scheidungsfrage war roh und gegen die Frauen hart, Sifre Deut. 249. Eine voll ausgebildete Mentalreservation, die den Eid leisten und gleichzeitig entwerten kann, wird ihm durch die Überlieserung zugeschrieben, Kalla 39h. Zur Erwählungsgewißeheit, die er im Blick auf Israel in sich trägt, gesellt sich als die ihr entsprechende Negation ein glühender Haß sowohl gegen Kom, als gegen die Christen, ohne daß dies seine Zuversicht zu Gott erschüttert hat, im Gegenteil so, daß er dadurch diese zu begründen und zu betätigen meint. An dieser Stelle ist sein Unterschied von Baulus groß.

Wer mit dem Hafsen nicht fertig wird, ist gegen den Fanatismus nicht geschützt. Das durchgreifende Urteil: "er hat keinen Anteil am künftigen Leben", erscheint mehrsach in seinen Aussgagen mit einer Sicherheit, die der Kühnheit, mit welcher er ausslegt, parallel steht, die aber die richterliche Hoheit Gottes verzist und bricht. Dabei war sein Eiser für die Orthodoxie unsgleich größer als sein Eiser gegen das Böse. Wer die Auferstehung leugnet oder den Sirach im Gottesdienst der Gemeinde vorlieft, der hat keinen Anteil am künstigen Leben; im ethischen Bereich behielt daneben viel verwersliches in der Gemeinde seinen Platz. )

<sup>1)</sup> Afibas Sähe find zum Verständnis des Paulus in seiner jerusalemistanischen Zeit hilfreich. Das Anathem über die, welche den Sirach den kanosnischen Büchern beiordnen, ist eine Parallele zum Anathem des Paulus über die, die sich zu Jesus bekannten. Auch er hat damals die Grenze zwischen dem Fanatismus und dem Glauben sowenig als Afiba erkannt. Sein an Jesus

Die Formel: er hat feinen Anteil an der kommenden Welt, macht deutlich, daß auch ihm Eschatologie und Gegenwart in eine kausale Relation getreten sind. Jeht wird das kommende Leben verloren oder gewonnen. Dies gibt der auf das Gesetz gerichteten Arbeit ihren absoluten Wert. Darum gilt ihm auch die Auserstehungslehre nicht nur für seine eigene Frömmigkeit, sondern für die ganze Gemeinde als unentbehrlich, da nur sie allen den Anteil am kommenden Reiche sichert und dadurch auch das starke Motiv zur Erfüllung des Gesetzes herstellt.

Spekulationen über die Unsterblichkeit haben ihm nicht genügt, und er hat auch, soweit meine Renntnis der Überlieserung reicht, keine solchen angestellt. Er trug eine Hoffnung in sich, nicht eine physiologische Theorie über die Qualität und das Geschieß der Seelensubstanz. Soll das Verlangen sich zur Zukunft wenden, so muß ihm dort ein konkretes Gut sichtbar sein, und dieses fand Atiba darin, daß er sein Endgeschieß in seste Beziehung zu dem der Gemeinde brachte, welche Gottes Verheißung hat. Nach dieser verlangte er, und wird sie dadurch erlangen, daß er der Gemeinde durch die Auserstehung aufs neue einverleibt werden wird. Wer darum diese leugnet, nimmt der Gemeinde die Verheißung und Hoffnung, und macht sich dadurch so schuldig, daß die Heilszeit für ihn verloren ist.

Es entsteht dadurch eine gewisse Parallele zum johanneischen Sat: wer nicht glaubt, ift gerichtet, weil auch bei Afiba dersienige, der die Verheißung Gottes verwirft, sich derselben beraubt. Er überschreitet aber mit seinem Gedankengang den Intellektualismus nicht, steigert ihn vielmehr, weil für ihn einzig der Lehrsat und dessen Bejahung in Frage kommt. Darum ergibt sich für ihn nur der negative Sat: Der Verleugner ist verloren, da das Vekenntnis zur Auferstehung nicht selbst schon den Heilsgewinn verschafft, sondern eine der vielen Bedingungen ist, durch welche dieser begründet wird.

Nur der Defekt im Glauben Aktibas, daß er das, was ihn felbst in seinem persönlichen Leben bestimmte, vom Glauben abschied, und es nur auf die äußere Gestaltung seiner Lage richtete,

gewonnenes Glauben hat fie dagegen in voller Deutlichkeit gewahrt, weil es nun von aller Verherrlichung des eigenen Ichs frei geworden war.

hat es möglich gemacht, daß er unter Hadrian "dem Sohn des Sterns", Simeon, den messianischen Namen zugesprochen hat, r. Algl. 2, 4. Zwar liegt viel Dunkelheit auf dem Verlauf der Ereignisse; dies aber ist deutlich, daß er den Krieger, der zum Besieger der Kömer werden soll, vielleicht damals zum Teil schon geworden war, als den Christus geehrt hat. Er hat an diesen keine weiteren Ansprüche für Herz und Geist gestellt. Sein Christus verändert nur die Lage des Volks und kehrt das Machtverhältnis zwischen Kom und Jerusalem um.

Mit dem Grundriß seiner Theologie stand diese Christologie in voller Übereinstimmung. Daß Gott den Christus sende, darüber schwankt er nicht; denn dies ist ihm durch sein Berhältnis zur Schrift zur Gewißheit gemacht. Wozu er ihn sende, das ergibt sich daraus, daß jeder einzelne für sein Verhältnis zu Gott auf sein eigenes Wollen und Wirken gestellt ist und sich durch seinen dem Gesetz geleisteten Gehorsam in Gottes Güte erhält. Nötig bleibt nur noch der, der die Weltherrschaft für Israel zu gewinnen weiß. Um fromm zu sein, um Gott glauben zu können, um aus der Gebundenheit an die Fleischesgestalt hinaus zum Gottesdienst zu kommen, dazu hat Atiba den Christus nicht nötig gehabt.

Die Proklamation des Christus war eine praktische Parallele zur Fabrikation eigener Gottesworte und eigener göttlicher Gesetze durch Haggada und Halacha. Sein Providenzglaube war nicht stark genug der drängenden Hoffnung mit ihrem: "bald in unsern Tagen" die Untergebung unter Gottes Regierung einzupflanzen. Aus dem Postulat wird Gewißheit, aus der Hoffnung, als die Lage günstig schien, das Experiment. Das durch hat das falsch gestellte Glauben mit furchtbarer Macht die schwersten Ergebnisse gezeitigt, weil an der Katastrophe unter Hadrian eine große Summe nicht nur äußeren, sondern auch ins neren Elends für die Judenschaft hing.

Religiös, auf Gott gewandt, war Afibas Hoffnung auch so. Die Endzeit bricht durch Gottes Tat an und erhält durch Gottes Gegenwart ihre Herrlichseit. "Überall, wohin sie in die Gefangenschaft zogen, war Gottes Gegenwart (Schechina) bei ihnen, in Agypten, in Babel, in Edom (Rom). Und wenn sie wiedersfehren, kehrt sie mit ihnen zurück," Sifre Num. 84. Gott selbst

kehrt mit der heimkehrenden Gemeinde nach Jerusalem zurück. Das Weltgericht geschieht durch Theophanie und auf den Thronen Dan. 7, 9 dachte sich Afiba Gott und den Chriftus figen, b. chagiga 14 a. Er hat diesen dadurch nahe an Gott herangestellt, und damit die Einrede seiner Genoffen erwedt, die den Chriftus in größere Diftanz von Gott ftellen wollten. Sie brachten bie Throne vielmehr mit den beiden Gotteskräften in Busammenhang, mit dem Recht und der Gnade, die beide im Weltgericht wirksam seien. Afiba habe ihrer Auslegung beigeftimmt.

Wie hier, so zeigt sich auch daran, daß ihm vorerst wenigftens der Kriegsmann als Chriftus genügt hat, daß auch sein eschatologischer Gedankengang, wie seine Inspirationslehre und seine Soteriologie, dualistisch blieb. Die Endzeit wird die Theophanie bringen und zugleich den menschlichen Vollstrecker des göttlichen Gerichts und Siegs. Gott bleibt in feiner Hoheit über dem Menschen; dieser steht von Gott getrennt als selbständiger Wirker neben ihm.

Die erhaltenen Stücke geben uns jedoch vielleicht nicht die ganze Beziehung, in welche fich für sein Auge das Glauben zum Chriftus stellte, da wir bei den Späteren eine eigentümliche Aussage in dieser Richtung finden, die sehr wohl schon in die Tradition dieser Zeit zurückreichen kann. Es wird nach dem Erscheinen des Christus eine Zeit der Erprobung Jeraels erwartet, bei welcher ber Glaube an den Chriftus eine entscheidende Bedeutung gewinnt.

Die Schrift bringt die Beilszeit mit der Bufte in Bufammenhang. Hosea 2 verheißt, daß Jsrael in die Wüste zurückgeführt werde und dort Gott mit ihm die Berlobung feiere. Wenn nun der Chriftus Israel in die Wuste führt, dann stellt er an das= felbe den Glaubensanspruch. 1) "Jeder, der an ihn glaubt," folgt ihm nach und harrt bei ihm in den Entbehrungen der Büftenzeit aus. Wer nicht an ihn glaubt, schließt fich den Beiden an, und kommt dort um, r. H. L. 2, 22 u. Prl.

<sup>1)</sup> Die "Bufte" tritt im erften Jahrhundert deutlich als ein Stud ber messianischen Erwartungen hervor, nicht nur Mt. 24, 26, sondern auch in den wiederholten Versuchen der Verteidiger des Tempels, aus dem Tempel und der Stadt hinaus in die "Bufte" zu kommen.

Schlatter, Der Glaube im R. Teft.

Indem Gott die Treue verlangt, und diese zur Bedingung für den Eintritt in die Heilszeit wird, erhält auch das Glauben die Bedeutung, Heilsbedingung zu sein. Nur der Glaubende bleibt treu. Aber auch hier ist der bei Afiba beobachtbare Glaubensstand nicht wesentlich überschritten. Man glaubt, daß der Erschienene der Christus sei; darauf fällt Gewicht, bis er die Herrschaft für sich erworben hat. Er steht aber einerseits als Mensch auf derselben Stuse wie die Gemeinde; andererseits in der Hoheit des Königs, Richters und Kriegers über ihr, beides schließt eine persönliche Berbundenheit des einzelnen mit ihm, durch welche sich sein Geben in den Lebensstand der einzelnen hineinerstreckte, aus.

An Afiba wird deutlich sichtbar, daß dem Glaubensstand, den er vertrat, das Leiden, Entbehren und Sterben besser gelang, als das Handeln. Mitten in der surchtbaren Katastrophe, die den Zusammenbruch des messianischen Traumes begleitete, hat er noch vermocht, mit dem freudigen Gedanken zu sterben, daß es die Vollendung der Liebe sei, Gott die Seele geben zu dürsen. Da dagegen, wo ihm nicht, wie im Leiden, die äußere Lage die Entscheidung abnimmt, weil ihn Gottes Regierung, ohne ihn zu fragen, ins Leiden stellt, wo er vielmehr den Dienst Gottes daburch auszurichten hat, daß er selber denkt und will, da fällt er aus der Leitung des Glaubens heraus. Wohl bildet hiebei die Schrift seinen Stab; aber die Schrift lernt und denkt er und ihr Gebot tut er.

## Drittes Kapitel.

## Der Glaube in der griechischen Synagoge.

Seiten das Vertrauen und Überzeugtsein ausgesondert und im Verbum besonders benannt worden, während die Substantive auf beiden Seiten für den ganzen Begriff verwendbar geblieben sind. <sup>1</sup>)

Die innere Berwandtschaft beider Wortsamilien stellte es außer Frage, wie sich der griechisch redende Jude producten fönne. Die griechische Bibel ist, so viele Hände an ihr gearbeitet haben, darin in ihrem Sprachgebrauch völlig einheitlich, daß schafter ist. Darüber hinaus sind unsere Nachrichten wie sich die Benennung und übung des Glaubens im weiten und durch große religiöse Unterschiede bewegten Gebiet der grieschisch redenden Judenschaft gestaltet hat, dürstig genug.

Bunächst stellt die Tatsache, daß auch die griechischen Gesmeinden schließlich die pharisäische Handhabung des Gesetzes auf sich genommen haben, sest, daß das, was für das palästinensische Judentum am Neuen Testament und den Talmuden sichtbar wird, nach seinen wesentlichen Zügen auch für die griechischen Gemeinden gilt. Für die besondere Färbung, die ihr geistiges Leben durch die Aneignung griechischer Gedanken erhielt, ist Philo der wichtigste Zeuge. Er vergegenwärtigt uns zwar nur eine einzelne Richtung oder Schule in der Gemeinde; diese ist aber auch in ihrer Eigenart ein Zeichen ihrer Zeit.

Was Philo von dem auf Gott gewandten Glauben sagt, steht alles in direkter Abhängigkeit von der Schrift. Das ergibt eine seste Gemeinsamkeit mit dem, was an Asida sichtbar wird. Auch Philo ist nicht durch sein eigenes Erleben dazu veranlaßt, vom Glauben zu reden und auf ihn als ein wichtiges Glied der Frömmigkeit hinzuweisen, sondern spricht deshalb von ihm, weil das Geset Abrahams Gerechtigkeit in sein Glauben setze und bei der Wanderung Fraels durch die Wüste das Glauben als das hervorhob, was Gott von ihm erwartete. Dadurch ist für Philo sestgesselt, daß der auf Gott gerichtete Glaube eine Tugend

<sup>1)</sup> Über den griechischen Sprachgebrauch im allgemeinen vgl. Cremers Sammlungen unter nioris und nioreveiv. In Erläuterung 2 findet der Leser, was Polybius gibt.

<sup>2)</sup> Über ben Sprachgebrauch ber griechischen Bibel vgl. Erläuterung 3.

<sup>3)</sup> Die Lifte zu Philos Sprachgebrauch bilbet Erläuterung 4.

sei, ja unter den Tugenden die Königin, 2, 39, 19, die vollendetste derselben, 1, 485, 43. Sagen uns die Jerusalemiten: das Glauben sei ein Berdienst, so gibt uns hiezu Philo die griechische Parallelsformel, daß es eine "Tugend" sei.

Ihrer Form nach ift zwar die Hingabe an die Welt dersjenigen an Gott gleichartig; man glaubt auch dem Sichtbaren, roïg gairouévois mioteveir, 1, 10, 4, den Sinnen, 1, 151, 8, den natürlichen Gütern, 2, 38, 16; 1, 485, 51, den eigenen Gedanken und Schlüffen, 1, 132, 40. Der jedoch, deffen Glauben Gott gilt, d Iemisterenveich, der nur übt in richtiger Weise das Glauben. Dadurch, daß das Glauben als religiöser Vorgang bewußt und einzig auf Gott bezogen wird, bleibt Philos Sprachzgebrauch mit demjenigen der Palästinenser parallel.

Wie diese, so hat auch er ein starkes Bewußtsein um die absolute Art desjenigen Glaubens, das wir Gott zu erweisen haben; dasselbe schließt ihm jedes andere Vertrauen aus. "Allein Gott glauben," lautet die bedeutsame Formel, "ohne Hinzunahme eines andern," 1, 485, 47.

Die innere Geschlossenheit des Glaubens macht ihn zum Gegensat gegen das Schwanken. Jenes ist δχυρωτάτη καὶ βεβαιοτάτη διάθεσις 1, 409, 39, nach seiner intellektuellen Seite ἀχλινής καὶ βεβαία ὑπόληψις 2, 442, 27, ein βεβαίως κατειληφέναι 1, 487, 12, nach seiner Willensseite völlige Gebundenheit an Gott als an unser einziges Gut, ein ὑπερείσασθαι καὶ στηρίσασθαι θεῷ 2, 413, 15, βεβαίως καὶ ἀκλινῶς δομεῖν 1, 486, 12, ἀκλινῶς καὶ παγίως ἐρηρεῖσθαι 2, 39, 42. Das Glauben bringt das häusig von Philo zitierte Wort Deut. 5, 28 zur Erfüllung: das Stehen bei Gott, 1, 409, 36.

Den Gegensatzum Glauben nennt er erdocázew, erdocasuós oder examporegizew, examporegismós examporegismís, nach der intelleftuellen Seite auch áxogeïv, exéxew. Der unschlüssigen Entzweiung steht auf der andern Seite áxisteïv gegenüber, als Name für die Verweigerung des Vertrauens und die sest gewordene Abweisung, vgl. 2, 175, 25.

Das Glauben an Gott bildet einen Gegensatzum Heidenstum, weil dieses die Welt vergöttert und für die als Ursache wirkende Kraft, für das *Alrion*, und auch für die Spenderin der

Güter und übel erklärt. Solange Abraham im aftrologischen Chaldäismus stand, glaubte er an den Himmel; daraus wurde er zum Glauben an den, der den Himmel regiert, gebracht, 1,486 vgl. 2,412. 442. 1) Die Vergötterung der Sterne ist Glaube an das Erscheinende 1,10, darum irrender Unglaube 1,363. Alle Mantif ist ein Gegensatzum Glauben an den einen Herrn der Welt, 2,145,10, und die Vergötterung des Kaisers Unglaube gegen den Wohltäter der ganzen Welt, 2,562,35.

Gifriger beschäftigt sich Philo mit dem ethischen Gegensatzum Glauben. Geld, Ehre, Macht, Freunde, Gesundheit, Stärke bieten sich uns als Stützunkte dar, auf die wir unser Leben gründen und an denen wir Zuversicht gewinnen. Wer aber jenen Dingen traut, traut Gott nicht, ἀπιστεί τῷ 9εῷ, und wer Gott traut, traut jenen nicht, 2, 38, 15 ff. 1, 485, 49 ff. Wer sich in der Krankheit zuerst an den Arzt und erst dann an Gott hält, wenn sonst nichts hilft, "schwankt nach beiden Seiten", 1, 176. Der dem Glauben immanente Unglaube stößt alles Gewordene ab, ἡ πρὸς τὸ γεννητὸν ἀπιστία, 1, 609, 9. Der Glaubende anerkennt, daß die Dinge und der Mensch ohne Gott nichts sind und alles Gottes Gigentum ist. Er set alle Güter, auch das eigene Selbst Gott nach. Sich selbst etwas zuzuschreiben und sich dadurch höher als Gott zu schätzen, αύτον προτιμάν θεῷ, ift Gottlosigseit; damit ist ihm das Bertrauen versagt, 1, 176. Darum schließt das Glauben die Selbstliebe, φιλαντία, aus, ebenso die Einbildung, οίησις, welche von sich selber sagt: alles ist mein, δλα μον, 1, 154, 25. Darum ist das Glauben das sleckenlose, herrliche Opfer, das wir in wahrhafter Festseier Gott darzubringen vermögen, indem wir alles bei ihm suchen und sesens aänzlich von Gott abhängt.

Wir finden also, wie in der palästinensischen Gemeinde, auch bei Philo, die Erkenntnis kräftig entwickelt, daß im Glauben das natürliche Begehren des Menschen, das dem Glaubenden

<sup>1)</sup> Derselbe Gebanke findet sich auch in der palästinensischen Synagoge; wahrscheinlich ist er aus der griechischen in sie hinübergewandert. Rach der Ersebung Abrahams aus himmelgewölbe glaubte er sosort an Gott, im Gegensatzur Aftrologie, "מור והאכנין במין במול. Schofetim 11,

nicht nur an den andern sichtbar ist, sondern auch in ihm selbst sich regt, abgestoßen und darniedergehalten wird.

Diesem ethischen Gegensatz steht in genauer Parallele eine Antithese zur Seite, die in den Verlauf unster Gedankenbildung fällt. Zunächst traut der Mensch seinen eigenen geistigen Kräften: den Sinnen und der Vernunst, åxooseuriveir rdr lotor vor nat ripr alongor, 1,609; denn er erwartet von den Sinnen, sie würden ihm die Welt erschließen, und beruhigt sich bei den Wahrsscheinlichseiten und Schlüssen der Vernunst, dei den elndra nat vidará, den eldora, den elnaslai und lotoi dorisuol, vgl. 1, 132. 2,106,34. Das ist ein xoonisteleir, mit dem uns die Wahrheit verloren geht. Wir haben uns vielmehr selbst der Torheit anzuklagen und Gott zu glauben, 1,457.

Der Grund des Glaubens liegt in der Beschaffenheit dessen, dem es glaubt. µόνφ δεῷ πιστείειν! Denn µόνος ὁ δεὸς πιστός, 1, 486, 3. 128, 1; alles Gewordene dagegen ist ἄπιστον, 1, 486, 1. 2, 412, 27. Der leitende Gesichtspunkt ist der Gegensat zwischen der Beränderlichkeit, die im Vergehen endet, welche allem Geswordenen anklebt, und dem unwandelbaren, wahrhaften Sein Gottes. Alle Kräfte und Güter des Menschen zergehen und seine erkennenden Funktionen führen bloß zu relativen Ergebnissen, zur οἴησις, δόκησις, κεναὶ δόξαι, und machen ihn zum δοκησίσοφος 1, 363, 13 u. a. Gott dagegen steht in unerschütterlicher Besharrung über dem Gewordenen als das Seiende und Ursächliche.

Durch diesen Gedankengang zog Philo die Erträge der griechischen Skepsis zur Begründung des Glaubens heran, jedoch noch so, daß er gleichwohl eine Spannung zwischen dem Glauben und dem Erkennen vermied. Denn er erhält nicht nur ein doppeltes Glauben, daß falsche, daß der Welt zugewandt ist, und daß richtige, welches auf Gott gestellt ist, sondern parallel damit auch ein doppeltes Erkennen, weil über der begreifenden Bearbeitung der sinnlichen Wahrnehmungen der Gottesbegriff als daß reine vonzóv steht, womit er sich unklar den andern Gegensat vermengt zwischen einer syllogistischen Erkenntnis Gottes aus seinen Werken und einem darüber stehenden, höhern "Sehen" Gottes, welches in einer direkten Berührung der Seele durch Gott begründet sei. Aus jener niederen zu dieser höheren Erkenntnis sührt

die Stepfis hinauf, da sie die Zuversicht zerstört, welche sich an jene niedern Erkenntnissormen hängt, und dadurch der neuen, aus Gott stammenden Erkenntnisweise, damit aber auch dem echten Glauben die Bahn in der Seele frei macht.

echten Glauben die Bahn in der Seele frei macht.

Der Einfluß der Schrift und die religiöse Tradition in der Gemeinde ließen es jedoch nicht zu, daß einzig die metaphysische Aussage über die Art, wie Gott des Seins teilhaft sei, als Glaubensmotiv diene; neben dieser ist auch seine Güte das, was das Glauben in uns begründet und von uns verlangt. Er kann alles, und will das Beste, 2, 39, 6. Der Glaubende vertraut dem Könige, der sich nicht durch die Größe seiner Herrschaft zum Schaden seiner Untergebenen überhebt, sondern in Menschenstreundlichseit jedem den Mangel bessern will, 1, 343, 10. Wer nicht glaubt, daß jeht und immer den Würdigen die Gnaden Gottes reichlich gegeben werden, ist ungläubig, 1, 119, 31. Aus Grund der Ersahrung der göttlichen Güte, recreequévos ris er äxaaser rov Isov reprotorpros, hat Abraham geglaubt, 1, 455, 13. Man glaubt dem Gott, welcher allein Helser ist, µórq swrīsel Jesü 1, 176.

Glaube und Treue bleiben für Philos Bewußtsein eng versbunden. Genes. 15, 6 und Num. 12, 6: Abrahams Glaube und Moses Treue werden einander als ein und dasselbe Verhalten Gott gegenüber gleichgesett, 1, 132, 42. Die Güter, von welchen sich der Glaubende abwendet, werden ihm, da sie ihren relativen Wert behalten, zum Ort der Treue und gelten ihm als göttliches Depositum, als παρακαναθήκη. Statt daß wir die Seele, das Wort oder den Leib für uns selbst verwendeten und dadurch Gott entwendeten, νοσφίζεσθαι, leben wir nun mehr für Gott, als für uns selbst, ζησαι θεφ μάλλον η έαντφ, 1, 148, 32, und bewahren dadurch dem, der uns alles, was wir haben, anvertraut hat — πεκιστενκώς von Gott 1, 491, 17 — eine heilige, unverletzliche κίστις, 1, 487, 44. Ebenso bilden die uns von Gott gegebene Weißheit und Erfenntnis eine παρακαταθήκη βιωφελεστάτων δογμάτων 1, 389, 40, so daß das Glauben, das sie festhält, zugleich Treue ist, die dieses anvertraute Gut bewahrt. Wer darum vollsommen glauben fönnte, wäre auch vollsommen πιστός, wie Gott selbst es ist. Auch das Glauben

ist für Philo das Abbild einer Tugend, die Gott selbst besitzt, 1, 606, 8 ff.

Damit ist auch der Wert des Glaubens deutlich gemacht. Dieses einigt mit Gott, "leimt", wie nach dem Deuteronom ge= sagt wird, den Menschen an Gott an, und hebt ihn dadurch aus der Unruhe und Nichtigkeit des Gewordenen in Gottes Feftigteit und Rube hinauf, 1, 456, 35. 409, 35. vgl. 230. Nicht erft die Gabe, die auf das Glauben folgt, sondern dieses selbst ist darum das einzige nicht täuschende und feste Gut, 2, 39, 1, der Lohn und Kampfpreis, aglor, den der zum Sieger Gewordene empfängt, 2, 412, 34. Kampfpreis ift es, weil wir zuerft uns selbst, nicht Gott vertrauen — vgl. das bezeichnende apoatoreieir - und nur dadurch, daß wir die Nichtigkeit unsers eigenen Befitzes erleben, zum Glauben vordringen. Wir ziehen den Buftand — διάθεσις — des Glaubens nur dadurch an, daß wir Die Entzweiung, den Buftand der unbefeftigten Seele, ausziehen, 1, 409, 36. Diesen Zustand erlebt man als Frucht der Frommigkeit und das Glauben ift deshalb ein Ruhm. Die Schrift hat mit Gen. 15, 6 das Lob Abrahams bezeugt, nicht nur im zweiten, sondern gerade auch im ersten Glied des Berfes, 2, 38, 11. Gott "bewunderte" Abrahams Glauben, 2, 39, 36. Darin, daß er ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, liegt nichts Paradores; denn nichts ist so gerecht, als die Abung eines allein auf Gott gewendeten Glaubens. Das entspricht der Natur und ift genau das, was die Gerechtigkeit tut, δικαιοσύνης αυτό μόνον έργον, 1, 486, 6 ff. Philo vermundert sich nicht über die Schätzung des Glaubens durch Gott, son= bern über das Glauben selbst, weil es uns unseres Unglaubens wegen wunderbar erscheint, daß jemand Gott allein vertraue. So oft er darum Gen. 15, 6 zitiert — und er hat diesen Spruch oft im Munde — immer ift es nur der erste Teil des Worts, der seine Aufmerksamkeit erregt, weil der zweite ihm als die mit dem erften gegebene Folge gilt, die im Glauben felbst begründet ist. Darin bleibt seine Auffassung des Spruchs mit derjenigen, die das Gemeingut der paläftinensischen Tradition geworden ift, identisch. Seine Abweichung von dieser entsteht durch das mustische Element in seiner Frommigfeit, daburch, daß ihm nicht schon das

Schriftwort für sich allein genügt, um die Berbundenheit mit Gott zu haben, sondern daß er ein inwendiges Erlebnis, eine in der Seele vor sich gehende Bereinigung mit Gott erstrebt, zu welcher die Schrift nur die Anleitung und Darstellung enthält.

Darum steht sein Glauben als ein individuelles Erlebnis der einzelnen Seele mit dem Bestehen der Gemeinde in keinem Zussammenhang. Diese war für Philo nahezu entwertet. Dem nationalen Egoismus der Palästinenser tritt hier ein individueller Egoismus gegenüber, der sich von der Geschichte und Gemeinde als leeren, gleichgültigen Nichtigkeiten zurückzieht und Gott nur im inwendigen seelischen Prozeß verspüren will.

Es hängt mit der mystischen Art seiner Frömmigkeit zusammen, daß sich ihm das Glauben nicht als Ansang, sondern als Ende, nicht als Begründung, sondern als Ziel der auf Gott gerichteten Lebensbewegung darstellt. Er hat allerdings Abrashams Glauben auch durch das Aristotelische Wort erklärt, daß der Lernende dem Lehrenden glauben müsse, weil sonst kein Unterricht möglich sei, weshalb gerade bei Abraham, der durch Lernen zur Vollendung komme, das Glauben als seine besondere Tugend genannt sei, 2, 416, 10. Dieser Gedankengang ist aber nicht weiter ausgebildet. 1)

Es schied sich deshalb für Philo das Glauben vom Hoffen durch einen deutlichen Unterschied. Dieses ist das erste Samenstorn, das Gott in die Seele des Menschen legt, als Erreger seines ganzen Strebens, auch seiner Frömmigkeit, 2, 410. Dasgegen hat der Glaubende gefunden und sucht nicht mehr, 1, 487, 6. Auch dann, wenn er der künftigen Gabe Gottes vertraut, hat seine Zuversicht in der ersahrenen göttlichen Hilfe seinen Grund, 2, 175, 9. Darum ist das Glauben auß engste mit dem Danken verbunden, wie umgekehrt die årvoria auch åxaqvoria ist, 1, 516,

47. 2, 562, 36 vgl. 1, 442, 43.

<sup>1)</sup> Die Sentenz: δεῖ πιστεύειν τὸν μανθάνοντα hat Cremer richtig auf Aristoteles de soph. el II 165 b 3 zurückgeführt. Sigene Durcharbeitung ber Aristotelischen Schriften ist für Philoschwerlich anzunehmen. Es wird hier ein auß bem älteren jüdischen Aristotelismus übernommenes Stück vorliegen. Für den Berlauf der Dogmengeschichte in der griechischen Synagoge vor Philo verweise ich auf meine Geschichte Föraels von Mexander dis Hadrian.

Nun ift freilich das Ziel, das als Glaube von der Schrift uns vorgehalten wird, für uns nicht völlig erreichbar. Nach seiner intellektuellen Seite bleibt es in uns notwendig unvollkommen, weil Gottes Natur unerkennbar ift, weshalb niemand. auch nicht ein Engel imstande ist παγίως πιστεύειν περί θεού, 1, 128.1) Philo denkt dabei ausschließlich an die Anwendung der aus der Natur stammenden Kategorien: Substanz, Qualität, Relation, Bewegung u. f. f., die sich auf Gott nicht anwenden laffen. Er fühlt: diefer Apparat versage, wenn er das Gottesbewußtsein faffen foll. Beil aber Philo im Glauben nicht etwa einen Erfak für das Erkennen suchte, sondern jenes als Frucht aus diesem gewann, überträgt sich die Unvollkommenheit unseres Erkennens notwendig auch auf das Glauben. An dieser Stelle erschwert ihm sein nach der griechischen Wissenschaft gestalteter Erkenntnisbegriff den Glaubensstand. Denn diese gefährdete seinen Gottesgedanken und schob ihm den Substanzbegriff, das reine unnennbare Sein, an bessen Stelle. Mit jeder Bersachlichung des Gottesgedankens zerfällt aber der Glaubensbegriff.

Zugleich ergab sich ihm aus seinem Dualismus eine Erschwerung des Glaubens, weil das, was für Gott selbst eine Schranke bildet, notwendig und unmittelbar auch eine folche für das Glauben wird. Nun find aber in uns Göttliches und Sterb= liches, Geift und Leib vereinigt, so daß uns kein vollkommenes Glauben mehr erreichbar ist. Der Leib nötigt uns immer wieder, die sinnlichen Gedanken und Guter zu schätzen, und läßt es nicht ju, daß wir uns ftets und allein auf Gott ftütten, 1, 605 f. Abraham hat zwar Gott geglaubt, jedoch als Mensch glaubte er, und deshalb zweifelte er wenigstens momentan. Das Glauben ist ja eine Teilnahme an einer göttlichen Vollkommenheit und wird daher nur in unvollfommener Beise des Menschen Besitz, weil die gott= lichen Tugenden nur mit einem schwachen Abbild in den Menschen eintreten. Die Spannung zwischen bem bas Glauben beseelenden Wollen und dem natürlichen Berlangen, welche sich im palästi= nenfischen Bereich in einzelnen Konflikten und Erschütterungen des Glaubens äußerte, ift hier in ein theoretisch begründetes, konsequentes Syftem der asketischen Naturbestreitung gebracht.

<sup>1)</sup> Schwerlich ift hier πιστεύειν transitiv gedacht: Gewißheit geben,

Bon Gott her überträgt sich der Glaubensgedanke auch auf die Bibel, womit sich Philo seine Stellung innerhalb der Judenschaft erhielt und mit dem diese tragenden Glaubensstand versbunden blieb. Er stimmt mit Afiba darin überein, daß die Bibel das einzige Göttliche sei, was uns der Geschichtslauf übermittelt. Während aber für Afiba in der Bibel von Israel die Rede ist, redet sie nach Philos Urteil von den seelischen Vorgängen, durch die sich der Asket die inwendige Berührung mit Gott verschafft. Als Quelle und Norm der Frömmigkeit kennen aber beide nur die Schrift; auf sie wird daher ein unbedingtes Glauben gestellt. Demgegenüber, was Gott erklärt, ziemt es dem Menschen, auß sesteste zu glauben, 2, 40, 7. Daß Gott Hirte ist, verbürgt der Psalmist als Prophet, φ καλον πιστεύειν 1, 308, 16. Wer die wunderbare Spendung des Wassers in der Wüste nicht glaubt, τούτοις απιστείν, kennt Gott nicht und hat ihn nie gesucht, 2, 114, 36, weil ein solches Wunder neben dem, was uns die Natur an göttlichen Wersen darbietet, eine Kleinigkeit ist. Göttslichen Aussprüchen, χεησμοί, darf man den Glauben nicht versagen, auch wenn sie noch unerfüllt in die Zukunst weisen, 2, 388, 7. 118, 33. 175, 25. 386, 37.

Bur konkreten Beranschaulichung des Glaubens soll uns nach der Absicht der Schrift Abraham dienen. Wie Noah wegen Gen. 6, 9 mit ständigem Beinamen der Gerechte heißt, so führt Abraham den Namen dausich, 1, 259, 23. 2, 412. In der doppelten Dreizahl von Typen, welche die Genesis gibt: Enos, Henoch, Noah, und Abraham, Isaak und Jakob, stellt sie die verschiedenen Stusen der Frömmigkeit dar: Hosspung, Buße, Gerechtigkeit, und Glaube, Freude, Schauung Gottes, worauf Mose folgt, welcher gleichzeitig Prophet, Priester, Gesetzgeber und König ist. Während sonst die Deutung der Figuren ihrem Namen entnommen wird, weil Philo in diesem die göttlich gültige Entshüllung ihrer Bedeutung sieht, tritt bei Abraham dafür der Glaube ein.

Den Glauben veranschaulicht Abraham zunächst wegen seiner Auswanderung aus dem Ort der Chaldäer. Er ist der erste, "der eine feste Überzeugung hatte, daß es eine einzige oberste Ursache gibt und daß sie für die Welt und das, was in ihr ist, forgt". In seiner Sehnsucht nach der Erkenntnis des Seienden erhob er den Blick über den Himmel und die Sterne und ließ nicht ab, bis er eine helle Vorstellung von Gottes Dasein und Vorsehung erlangt hatte, 2, 442. Über alles sinnlich wahrnehmbare und vernunftmäßige erhob er sich und stützte sich mit sicherem Urteil und sestem Glauben auf Gott, 2, 402. 1, 486.

Sein Glaube erscheint weiter darin, daß ihm das Land, in welches er wandern soll, noch nicht gezeigt wird. Weil seine Seele Gott nicht erst auf Grund der Erfüllung dankte, sondern aus der Erwartung des Künftigen heraus, an die Hoffnung gebunden und angehängt, ungeteilt dafür haltend, das, was nicht gegenwärtig sei, sei gegenwärtig wegen der festen Treue dessen, der das Versprechen gab, fand sie den Glauben als vollsommenes Gut, averdolasta voulsassa ήδη παρείναι τὰ μή παρόντα διὰ τὴν τοῦ ὑποσχομένου βεβαιστάτην πίστιν, 1, 442. Dieselbe Stellung macht die Schrift an Mose sichtbar, welcher das verheißene Land sehen, aber nicht hineinkommen soll.

Ferner zeigt sich der Glaube Abrahams darin, daß er mit Gott vertraulich reden kann: "was wirst du mir geben?" Gen. 15, 2. So wie ein Freund zum Freund dürsen die zu Gott sprechen, ja schreien, welche in der Sehnsucht nach Weisheit Gott geglaubt haben, rodz kowr sooplas dess neerisvernotas, 1, 475. Parallel damit stehen Moses kühne Gebetsworte: "streiche mich aus dem Buch des Lebens", "habe ich dieses Volk geboren?" od udvor dezerv nai bogr, ädd schon nach naraßogr es ädnydors nistews nai ård yrnslov rov näddors dagoei, 1, 475, 39.

Dabei hat Philo einsichtsvoll die Einigung von Furcht und Zuversicht im Glauben dargestellt. "Herr, δέσποτα, was wirst du mir geben?" "Herr" nennt er ihn eben jett, um zu sagen: "ich verberge mir deine überschwengliche Macht nicht; ich kenne das Schreckende deiner Herrschaft; in Furcht und Zittern trete ich vor dich und doch wieder mutig; denn du hast mir gesagt, mich nicht zu fürchten. Du hast mir die Zunge der Zucht gegeben, zu erkennen, wann ich reden soll. Du hast mir den zugenähten Mund geöffnet; du zeigtest mir, was ich sagen soll, jenes Gotteswort bestätigend: ich werde deinen Mund öffnen und dir zeigen, was du reden sollst. Bin ich nicht aus dem Baters

land und der Verwandtschaft vertrieben und dem väterlichen Hause fremd geworden? Aber du, Herr, bist mir das Vatersland, du die Verwandtschaft, du der väterliche Herd, du die Ehre, die freie Rede, der große, herrliche, nicht verlierbare Reichtum. Warum sollte ich nicht wagen, zu sagen, was ich denke? Und doch, ich bekenne, daß ich mich fürchte und niedergeschlagen bin, nicht als hätte ich einen zwiespältigen Streit in mir, Furcht und Zuversicht, sondern eine ineinander gemischte Einstimmigkeit. Unsendlich labe ich mich an dieser Mischung, die mich gelehrt hat, nicht surchtlos freimütig zu sein und nicht ohne Freimut mich zu fürchten. Denn ich lernte es, mein Nichts zu messen und die überschwengliche Höhe deiner Wohltaten anzusehen; und wenn ich mich selbst als Erde und Asche erkenne, dann gerade wage ich es, vor dich bittend zu treten, klein geworden — rarreirdzzeirdz — zur Erde geworsen, in die Elemente ausgelöst, so daß es mir scheinen will, ich bestehe nicht mehr," 1, 477. Somit ist Abrahams Wort: ich din Staub und Usche Gen. 18, 27 kein Gegensatz zum Glauben; vielmehr ist "das gerade der rechte Zeitpunkt, daß das Geschöpf bittend vor den Schöpfer trete, wenn es seine Nichtigkeit erkannt hat".

Während Philo mit Abrahams Beugung vor Gott zurecht fommt, hat er den Zweisel desselben, soweit es möglich war, beseitigt. Die Frage Gen. 15, 8 ist kein Zweisel; vielmehr hielt Abraham auch damals sest, daß ihm das Erbe zuteil werde, und fragte nur nach der Weise, wie er dasselbe erlangen könne, 1, 487. Abrahams Lachen Gen. 17, 17 war freudige Hoffnung, 1, 602. ebenso dassenige Sarahs. Sie sagt Gen. 18, 12: bisher ist mir noch nie mühelos von selbst ein Gut zuteil worden; der aber, der es verhieß, ist mein Herr und älter als die ganze Schöpfung, dem man glauben muß, 1, 603, 36. 130, 51. Abrahams Wort: wird dem Hundertjährigen ein Sohn werden? Gen. 17, 17 ist allerdings Zweisel; er sprach dies jedoch nur in seinem Herzen, er sy diavola avtov, weil ihn der Zweisel nur als flüchtige Regung bewegt hat, da die Leiblichkeit dem Menschen die unbewegliche Festigkeit Gottes nicht gestattet, 1, 605 ff. Und auch hier wird die andere Möglichkeit offen gelassen, daß das Wort eine Vitte sei, Isaak möge gerade dem 99 jährigen

geboren werden, wegen der Bollfommenheit diefer Bahl. Die Bitte, daß Jsmael vor Gott leben möge, Gen. 17, 18, ift nicht Unglaube, sondern auch ein Glaubensatt, weil das empfangende Bermögen des Menschen weit hinter der Fülle des göttlichen Gebens zurückbleibt, so daß er mit dem, mas er empfangen fann, zufrieden und dafür dantbar fein foll. Gin Bitte, wie die Abrahams: schenke mir das, was meinem Bermögen entspricht, auch wenn es flein ift, vertraut in ihrer Bescheidenheit dem Gott, der unparteiisch bei sich selbst das jedem entsprechende abwägt und zumißt, 1, 612. Auch in der Schrift de Abr. 2, 17, die nicht zunächst den Lehrgehalt der Genesis auslegen, sondern die Geschichte erzählen will, wird beim Gespräch der Engel mit Abraham sein Zweifel stark geschwächt, namentlich dadurch, daß er nur auf die als Menschen erscheinenden Engel und nicht auf Gott bezogen wird. Auf das Wort: ift bei Gott etwas un= möglich? habe sich Sarah geschämt und ihr Lachen abgeleugnet, weil sie die Lehre, daß Gott alles möglich sei, schon von den Windeln an gelernt hatte.

Die Tendenz, die Patriarchen zu verherrlichen und keinen Gedanken an Versündigung bei ihnen entstehen zu lassen, ist nicht Philos Eigentum, sondern hat die ganze Synagoge beherrscht. 1) Philo kam schon wegen seines geschichtslosen Schrift= begriffs nicht aus dieser Bahn heraus. Er begehrte nur Lehre, Weisheit, Borbild von der Schrift. Die Geschichte der Bäter schiene ihm nutlos, wenn sie nicht die Darstellung der göttlichen Gefetze ware. Daher kann sie nicht auch ihre Sunde und Schwach= heit darstellen. Das göttliche Wort muß überall einen Imperativ enthalten, überall etwas Vollkommenes, wenigstens etwas Gutes und Gott Wohlgefälliges aussagen, überall die Weisheit Gottes offenbaren als das einzige Objekt, das in ihm zur Darstellung gelangen kann. Solche muß sich auch in den anftößigen Berichten finden als das Musterium, das geheimnisvoll in ihnen liegt. Dazu erschwerte es ihm auch sein Glaubensbegriff, ein Glauben anzuerkennen, das mit Zweifel und Unglauben ringt und doch nicht aufhört, Glauben zu fein, vielmehr je und je

<sup>1)</sup> Bgl. hiezu das S. 53 von Afiba zitierte Beispiel.

geschlossen Glaubensakte zu stande bringt. Er denkt sich das Glauben nicht konkret, wie es die einzelnen Bewegungen der Persönlichkeit leitet, sondern er denkt an die abstrakte "Tugend" Glaube, die als bleibende Eigenschaft in der Seele sitt. Er denkt es als Siegespreis; so zieht sich der Kampf nicht in das Glauben hinein. Er denkt es nicht als Wurzel, sondern als Frucht der Erkenntnis Gottes, und darum so unverlierbar wie diese. Werden ihm im Blick auf die naturhafte Begrenzung des Menschen Schranken gesetzt, so wird diese Einschränkung möglichst gemindert, damit die Herrlichkeit des Glaubens, die am Bilde Abrahams uns sichtbar werden soll, ungetrübt sei.

Auch die Fürbitte Abrahams für Sodom gehört zu den Zügen, die ihn zum Typus des Glaubens machen, denn sie beruht auf der Zuversicht, daß wenn nur ein kleiner Rest von Tugend noch vorhanden ist, Gott sich desselben erbarmt, so daß er das Gefallene aufrichtet und das Erstorbene zum Leben ansfacht, 1, 455, 13. 456, 41. Ahnlich wie Abrahams Fürbittte wird auch die Opferung Isaaks mit Gen. 15, 6 verbunden, 1, 273, 24. Indem Abraham den Sohn nicht für sich selbst geboren haben will, sondern ihn Gott hingibt, betätigt er jenes Glauben, das in allem Gottes Eigentum schaut, das die Nichtigkeit des Gewordenen und die Festigkeit des seienden Gottes besaht. Der Friede, in dem Abraham steht, Gen. 15, 15, macht seinen Glauben fund, denn da er heimatlos durch Krieg und Hunger durchgeht, wäre sein Leben ein herber Streit gewesen, hätte er nicht den göttlichen Worten und Sprüchen geglaubt, 1, 514. Im Glauben batte er an Gottes Ruhe teil.

Mose zeigt in ähnlicher Beise, was Glauben ist. Als er am Dornbusch Gottes Wahl ablehnte, war er nicht ungläubig; er tat es vielmehr, "obwohl er glaubte", πιστεύων δ'όμως παρηνείτο τὴν χειροτονίαν, 2, 93, 42. Vor Pharao steht er im Gegensatz zu der von der Ungerechtigseit leidenschaftlich erschütterten Seele als das Bild des Glaubens, der bei Gott zum stehen kam, 1, 409. Sendet er die Kundschafter aus, so erklärt er: unsere Wassen, Kriegsmittel und Kraft bestehen allein im Glauben, 2, 116, 49. Verlangt er, daß man das Manna nicht dis zum Morgen behalte, so sagt er: glauben müßt ihr Gott, da ihr

seine Wohltaten erfahren habt in Dingen, die alles Hoffen übertrafen, 2, 175, 9. Wählt er, obgleich er Josua kennt, bennoch den Nachfolger nicht felbft, bittet er vielmehr Gott, den Sirten über sein Bolk zu bezeichnen, so glaubt er nicht voreilig sich selbst, ου προπιστεύων ξαυτώ, sondern fleht den Aufseher über die unfichtbare Geele an, der allein den Menschen kennt, daß er den besten mähle, 2, 384, 45. Möchte er Gott sehen, so war dies freilich eine unmögliche Bitte, aber ihr Sinn ift das Ber-langen nach festem Glauben, εν ήδη ποτέ αψευδοίς δόξης μεταλαβών άβεβαίου ενδοιασμοῦ βεβαιοτάτην πίστιν άλλά-Enrai, 1, 228, 30. Diefe felbe Gottesliebe ift die Wurzel jenes mächtigen Vertrauens — αὐτῷ τούτω, δ. h. τῷ Θεοφιλεῖ μάλιστα πεπιστευκώς, 1, 339, 7 — in welchem er Gott für das Erbe der Leviten, d. h. auf irdischen Besitz verzichtend, Gott für das But des Weisen erklärt. Dergleichen Lehren gehören jedoch nicht "den nach beiden Seiten Schwankenden", sondern nur den von festem Glauben Ergriffenen, 1, 340, 13.

Philos Ausführungen zeigen, daß, soweit sich die griechische Judenschaft an der Schrift ein lebendiges Bewußtsein Gottes erhalten hat, auch die Einsicht lebendig ist, daß Gott, sowie er von uns bejaht ist, den Stützpunkt unseres Lebens bilden muß. Darum ist die Empfindung wach, daß es etwas Großes um den Glaubens-vorgang sei, daß das Ich nicht resultatlos über sich selbst emporblicke und emporstrebe, sondern durch seinen Griff nach oben in der Tat zur Verbundenheit mit Gott gelange. Philos Worte über das Glauben machen deutlich, daß die Boten Jesu nicht nur in Jerusalem, sondern auch in einer griechischen Synagoge unbesorgt ihre Weisung so formulieren konnten: Glaubt an Christus. Sie wurden verstanden; man wußte, was es heiße, an Gott gläubig sein.

Aber ebenso deutlich ist, daß das Glauben für Philo nicht den Hauptbegriff bildet, in welchem er seine Beziehung zu Gott zusammenfaßt. Das war nicht mehr möglich, nachdem er ihn als das Ziel der Frömmigkeit an ihr Ende gesetzt hatte. Denn für jede Theologie ist es die Hauptfrage, wie sich unsre Frömmigkeit begründe, wie der Mensch zu Gott komme. Darum sind diesenigen Begriffe, welche sagen, wie der Anschluß an Gott gewonnen wird, das Zentrum jedes theologischen Systems. Diese

Stelle hat aber bei Philo nicht das Glauben, sondern einerseits das Wifsen, die Weisheit, die Erkenntnis Gottes, andererseits die Abwendung der Begehrung vom natürlichen Gut, die Unterstrückung der Luft. Beides gilt ihm als untrennbar. Das Wiffen, das er schätzt, ist vor allem Güterlehre. Er bestrebt sich, das wahrhaft Seiende deswegen zu erkennen, weil er in ihm das wahrhaft Gute sinden wird. Darum fordert die Erkenntnis die Abkehr von der Sinnlichkeit; diese ist aber auch das Gebiet der Lust. So greifen seine Asketik und seine Logik ineinander und diese Asketik, die ihren positiven Inhalt in der zur Gewißheit Gottes emporsteigenden Weisheit hat, ist der Weg zu Gott, und die Vorbereitung zu jenem mystischen Erlebnis, durch welches die

Offenbarung Gottes in uns geschieht und das Glauben entsteht. Fast wie Paulus, meinte Schneckenburger, 1) hat Philo vom Glauben geredet; wirklich "fast"? jedenfalls nicht ganz. Denn der Gegensat, der sein religiöses Denken regiert, ist überwiegend naturhaft bestimmt. Dort steht das Seiende, hier das Gewordene, dort das rein Geiftige, hier das Sinnliche und Leibliche, und das Bedeutsame am Glauben besteht ihm darin, daß in ihm dieser Gegensatz überbrückt, der gewordene Mensch dem ungewordenen Schöpfer, der durch den Leib der Natur Zugeteilte dem über Die Welt Erhabenen verbunden ift. Darum ift auch in seinem Glauben, wie in demjenigen des Paulus, die negative, abwehrende Seite stark ausgebildet. Der Glaube ist Verzicht auf das Menschliche und uur als solcher Bejahung Gottes in seiner Vollkommen= heit und Gute. Der Glaubende fällt und steht gleichzeitig; er fällt aus dem eigenen Wahn heraus, wirft den Weisheitsdünkell ab, und der Gott liebende Sinn wird aufgerichtet, der auf dem Unwandelbaren gegründet ift, 1,605. Aber die Antithese zwischen Gott und dem Menschen berührt bei Philo dasjenige Gebiet noch nicht, wo sie bei Paulus ihren ersten Ort hat und mit aller Schärfe heimisch ist: die Gestalt unseres Wollens und Handelns. Es ist merkwürdig, daß Philo zwar auf dem intellektuellen

Gebiet das Glauben der Selbstzuversicht entgegensetzt und am logischen Besitz des Menschen seine Kritik übt, dagegen den Willen

<sup>1)</sup> Saepissime Philo sensu paene Paulino de πίστει loquitur, Schneckenb., Jakobusbr. 133.

Schlatter, Der Glaube im R. Teft.

nicht durch eine ähnliche Antithese durchführt und die Zuversicht zur sittlichen Kraft des Menschen nicht nur nicht bricht, sondern als die Boraussetung der Frömmigkeit fortwährend bejaht. Er stellt zwar über den logischen Besitz des Menschen ein Erkennen, das Gabe Gottes ist, nicht aber über sein Wollen ein neues Wollen, das ebenfalls Gabe der Gnade wäre. Bielmehr ist die sittliche Keinigung die Tat des Menschen. Er beginnt als der aftive, zum Wirken fähige seine Gemeinschaft mit Gott dadurch, daß er seinen Willen gut macht, und dann, wenn ihm diese Askese gelungen ist, dann ist er zum Glauben geschickt.

Die gingen in der Synagoge ber Bufgebanke und Schuldbegriff ganz unter. Auch Philo bezieht das Glauben nicht bloß auf die gebende Güte Gottes, sondern auch auf seine Willigkeit zu vergeben. Der Sündopferritus hat z. B. den Zweck, festen Glauben zu erzeugen, daß Gott denen, welche ihre Sünden bereuen, gnädig ist, 2, 248, 27. Das auf die Opfer begründete Bertrauen zu Gott ist berechtigt, wofern es nur von der abergläubischen Schätzung des materiellen Opferaktes gereinigt wird. 1, 345, 14. Aber die Weisung, die der schuldig Gewordene emp= fängt, lautet nicht: glaube! sondern in Reue, Besserung und Reinigung der Seele hat er sich zuerst aufzurichten und dann, "wenn er nichts Boses neu verübt und das alte Bose abgewaschen hat," darf er ohne Furcht zu Gott hinzutreten, 1, 274, 10. Eines "Reftes von Tugend" ift das göttliche Vergeben bedürftig, sonst ist es unmöglich. Das Bertrauen zu Gott hat im guten Gewissen, das dem Menschen die Lebendigkeit seiner Liebe zu Gott bezeugt, die Boraussetzung, 1, 474, 5. Die Heiligung steht für Philo vor dem Glauben, deffen große Wirkung darin besteht, daß er den sinnlichen, also nichtigen Menschen mit Gott einigt, nicht aber daß er den Sünder mit Gott verbande. Philos Glaube ist die Gerechtigkeit des Gerechten, der des Paulus die Gerechtig= feit des Gottlosen, Röm. 4, 5. Das ist ungeschwächt, unvermittelt ber Unterschied zwischen Judentum und Chriftentum.

Daher hat Philo auch die Begrenzung des Glaubens auf die Providenz nie mit einem klaren Gegensatz überschritten. Es mag zwar eine starke Anlehnung an die ältere Literatur und Tradition sein, wenn er am Schluß der Exegese des Schöpfungs

berichts die ganze Frömmigkeit als die Bejahung der Providenz darstellt, weil damit sein Interesse am mystischen Ergriffensein durch Gott nicht zum Ausdruck kommt. Er bleibt aber zu einer solchen Anlehnung an die stoischen Formeln deshalb fähig, weil ihm das inwendige Verhalten immer zunächst als des Menschen eigene fromme Leistung, als das Resultat unserer eigenen sittslichen Arbeit erscheint, und was dabei nicht im Bereich unseres Wollens liegt, in Analogie mit naturhaften Prozessen bleibt und sich deshalb unter die Providenz im weiteren Sinne fassen läßt. Daß die persönliche Verbundenheit mit Gott nicht mit klarem Bewußtsein gewonnen ist, zeigt sich beständig an der Zersplitterung derzenigen Kategorien, die die Art und den Wert des personhaften Lebens sirieren. Er gewann an seiner Religion kein in Gott gesessigtes "Ich".

Die "guten Werke" der Palästinenser werden hier allerdings nicht verhandelt.¹) In der Aneignung der geistigen Güter, welche das griechische Leben bot, und gleichzeitig im Kampf mit der griechischen "Vernunft", die mit ihrem Wissen der Natur zugewandt ist und dabei atheistisch bleibt, verinnerlicht sich ihm der Glaubensgedanke. Um in seinem Denken fromm zu bleiben, ist er zu einem Glaubensakt genötigt, mit dem er gegen sich selbst Gott bejaht. Er empfindet auch die ethische Seite dieses Gegensatzes. Die Selbstzuversicht, auf der jene gottlose Weisheit steht, ist sichos, überhebung, welche der Welt und dem Menschen beimist, was allein Gott ist und gibt. Allein die Selbstzuversicht bricht ihm nur, soweit die Erfahrung des Griechensums ihn dazu nötigt, nur auf intellektuellem Gebiet. In der Sphäre des Judentums bleibt sie ungebrochen. Das Geseh hält er sest. Er gräzisiert es, macht es zu einer Philosophie, aber es

<sup>1)</sup> Ich halte es für einen unvorsichtigen Schluß, daß sie nicht vorhanden gewesen seien. Philo empfindet es durchaus als eine rühmliche Sache, daß die römischen Juden sich geweigert haben, das Bürgergeschenk am Sabbath zu holen, und Augustus bewogen, für sie eine besondere Austeilung am Sonntag einzurichten. Das läßt schließen, daß auch um Philo her und in seinem eigenen Leben die pharisäsche Praxis in starker Ausbildung vorhanden war. Es wird sich ähnlich verhalten wie bei den jüdischen Aristotelikern des Mittelalters; die Geltung der Sazung wurde durch ihre Philosophie nicht berührt. Allerdings, das innerliche, religiöse Interesse war von ihr abgewandt.

bleibt auch so Gesetz. Unter der Leitung seiner asketischen Weisscheitslehre steigt man zu Gott hinauf. So ist seine Stellung nicht wesentlich anders als diejenige des Pharisäers, der "an das Gessetz glaubt", nur daß Philo seiner Thora einen eigenartigen Inshalt geben muß, weil er aus der Gemeinde herausgefallen ist, in seiner Religion Eremit wird und in der Geschichte nirgends mehr eine wirkliche Bezeugung Gottes wahrnimmt, sondern sich nur nach innen wendet, in der Meinung, dort allein gelinge ihm die Berührung mit Gott.

Darum hat sein Glaube an die Schrift ihn noch weniger als die Palästinenser davor geschützt, daß er den Inhalt der Schrift durch seine Auslegung verdeckte und entstellte. Aus feiner absoluten Bejahung des Bibelworts hat er eine Exegese abgeleitet, durch die jene in die Verneinung desselben umgeschlagen ist. Er folgert aus der Göttlichkeit der Schrift, daß sie in jedem Wort die allwissende Weisheit verberge, so daß er ohne Sorge alles an jedes Wort anschließen kann, was ihm als göttliche Beisheit gilt. Er hat es darüber nicht mehr zum Hören gebracht. Der Exeget redet sofort selbst und breitet sein Dogma über die Bibel aus, unter dem sie verschwand. 1) So ist auch hier das Ergebnis mit bemjenigen verwandt, das in der Palästinensischen Synagoge erwachsen ift. Die Methode mar verschieden, benn die Kunft der Allegorie hatte man von den Griechen gelernt, und diefelbe wurde von den Paläftinenfern nur als Zugabe zur Auslegung, nicht als der eigentliche Schlüffel zur Schrift übernommen. Aber in beiden Salften der Gemeinde fant die Schrift unter die Tradition hinab.

So war auch Philos Glauben durch unübersteigbare Schranken beengt. Er denkt es sich als absolute Zuversicht; aber diese winkt

<sup>1)</sup> Auch nur die äußerliche Kenntnis der Bibel scheint ihm verloren gesgangen zu sein; denn in seinem ungeheuren Kommentar zum Bentateuch ist so wenig aus der übrigen Bibel herangezogen, daß er nie mit ernster Ausmerksamskeit die Propheten oder den Psalter gelesen haben kann. Die doktrinäre, von der Geschichte abgewandte Haltung seines Religionsbegriffs wirkte hiebei mit, weil sich der Prophetenkanon schwer im Sinn einer geschichtslosen Askeits und Mystif deuten ließ und die Bielgestaltigkeit des Kanons auf seinem Standpunkt überhaupt nicht als ein Borteil, sondern als Schwäche erscheinen mußte. Borteilshafter war es, wenn es nur ein einziges inspiriertes Lehrbuch gab.

ihm erst am Ende des frommen Strebens, und wenn dieses Ende erreicht ist, dann ersolgt weiter nichts. Er beschreibt es als Besjahung Gottes, die uns mit ihm in Verbundenheit bringe, und gründet es dennoch auf die eigene Willensenergie. Er versteht es als Aufnahme des göttlichen Worts und tilgt die Funktion des Hörens in sich. Hier Einheit und Ordnung zu schaffen, lag jenseits seiner Kraft.

jenseits seiner Kraft.

Die Schwierigkeiten, mit denen sein Glauben ringt, sind teilsweise dieselben, wie sie uns schon an den Jerusalemiten entgegensgetreten sind. Zwar liegt im Zuge seiner Frömmigkeit nicht das Begehren nach Wundern, die im Bereich der Natur geschehen; aber die Spannung der Natur gegenüber kehrt in seinem prinzipiellen Dualismus noch verschärft wieder, und überträgt sich bei ihm auch auf den Bereich des seelischen Lebens, da sein Glauben auch die Sinness und Verstandesfunktionen von sich stößt, und damit über alles bewußte Erleben hinaus nach einem unsaßlichen Geheimnis hascht. Die Richtung des Glaubens auf Gottes freundliche Fügung der äußeren Lage durchfreuzt seine Mystik; deshalb bleibt aber doch seine eigene Willensenergie das, wodurch er seinen Aufstieg zu Gott bewirken will. Die Rechtsregel hat für sein Gottesbild nicht die zentrale Bedeutung, wie sür daszenige der Jerusalemiten, da das seinige überwiegend durch unpersönliche, aus der Natur entlehnte Kategorien bestimmt ist; aber die Spannung der Rechtsregel gegen die Gnade ist bei ihm nicht überwunden, da diese sich dem Schuldbewußtsein stand er ebenso ratlos, wie Jochanan.

Wersteht es Afiba besser, mit Gott zu leiden, als mit Gott zu handeln, so ist auch Philo weiser, wenn er negativ über die Wertlosigkeit der sinnlichen Güter und die Verwerslichkeit des selbsstschtigen Willens zu urteilen hat. Soll er uns dagegen sagen: was er an der Gemeinschaft mit Gott positiv gewinnt, so wird seine Aussage dürstig. Im asketischen Kamps mit der Natur und Sinnlichkeit ist er tapser, aber in diesem Kamps erschöpft sich seine Frömmigkeit. Fanatisch wie Asida wird Philo nicht; dafür gestattet er sich für seine Frömmigkeit schwächlich eine Doppelgestalt; neben der populären Lehre steht die Geheimlehre,

neben dem Wortsinn der Schrift ihr verborgener Tiessinn, neben der Akkommodation an die geltende Sitte eine Umdeutung derselben, die sie entwurzelt. Erstrebt Akiba mit dem Fluch, der dem Widerstrebenden den Anteil an der kommenden Welt versagt, die Herrschaft über die Gemeinde, so fügt sich Philo ihrer Herrschaft und zieht sich auf seinen mystischen Besitz zurück. Das war nicht ein solches Glauben, das die Welt überwindet. Es ist darum nicht auffällig, daß er uns nicht durch seine eigene Gemeinde, sondern nur durch die Kirche erhalten ward.

## Diertes Kapitel.

## Der Glaube des Gäufers.

Für den Ursprung und die Art des neutestamentsichen Glauvens hat die Tatsache entscheidende Bedeutung, daß die Weisung, welche der Täuser bei der Nähe des Himmelreichs an Israel zu richten hatte, die Aufforderung zur Umkehr war. Der Gemeinde, vor die er trat, war auch Wort und Begriff "Glaube" verständlich; dennoch war das erste göttliche Wort an Israel<sup>1</sup>) in der neutestamentsichen Zeit nicht die Berufung zum Glauben, sondern diesenige zur Buße.

Dadurch wird sichtbar, daß sich daß, was durch die neustestamentliche Geschichte entsteht, nicht in geradem Fortgang an daß vorhandene anschließt, als dessen Weiterbildung und Vollsendung. Es bricht hier ein Gegensatz auf. Daß bisher Erreichte wird verneint und abgebrochen; der Fortgang stellt sich nur durch einen neuen Ansang her. Die Glaubensmahnung zielt stets darauf, die Gemeinde in der ihr gegebenen religiösen Stellung zu erhalten; sie fordert zum sesten Anschluß an daß Erkannte und Gegebene auf. Die Tauspredigt hatte daß entgegengesetzte Ziel; sie wollte die Gemeinde auß derjenigen Stellung, die sie sich Gott gegensüber gegeben hat, herausheben. Die Waschung des gesamten

<sup>1)</sup> Der göttliche Auftrag an den Täufer läßt fich nicht leugnen ohne Versicht auf die diwine Sendung Jesu, da sich Jesus beständig mit dem Täuser solidarisch macht.

Volkes im Jordan verneinte seine Frömmigkeit als unvermögend, ihm die Zugehörigkeit zur vollendeten Gemeinde der Endzeit zu verschaffen, und der Sinn dieser Tat wurde dadurch gegen jedes Mißverständnis geschützt, daß der Täufer die Borgänger Afibas, die Bertreter der gesteigerten Frömmigkeitsübung, die jedermann in der Gemeinde verehrte, als dem Zorn Gottes besonders nah, dem Himmelreich befonders fern, der Buße besonders bedürftig und doch besonders zu ihr unfähig behandelt hat. Somit be-ginnt die neutestamentliche Geschichte damit, daß der Streit zwischen Selbstvertrauen und Gottvertrauen dadurch beendet wird, daß jenes durchfreuzt wird. Die Stütze, die die Gemeinde in daß jenes durchfreuzt wird. Die Stütze, die die Gemeinde in ihrem frommen Verhalten zu haben meint, wird ihr zerbrochen und der feste Punkt, auf dem Afibas ganze Stellung vor Gott beruhte, daß er an der großen Zahl seiner guten Werke die Gerechtigkeit habe, fällt um. Damit verschwinden die Unterschiede in der frommen Energie, welche sich bisher als höchst wichtig darstellten, als geringfügig. Statt daß die Gemeinde, soweit sie an Gottes Güte Anteil hat, auß zwei Gruppen bestände: auß "Gerechten" und "Reuigen", wie die bisherige Theorie es wollte, stehen jetzt neben den Bußfertigen nicht mehr die Gerechten, sondern lediglich die Undußfertigen, denen Johannes Gottes Zorn verfündigt hat. Damit beginnt die sür das neutestamentliche Glauben überall mesentliche Tatsache, daß es nicht mit dem auf das Glauben überall wesentliche Tatsache, daß es nicht mit dem auf das eigene Handeln begründeten Selbstwertrauen zusammenbesteht, sondern dieses ausstößt. Das tiefste Problem, zu dem es Beziehungen hat, stellt sich sofort in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, daß der göttliche und der menschliche Wille wider einsander stehen und nur durch eine Versöhnung einträchtig werden. Der Grund, um deswillen der Täuser die frommen Werke

Der Grund, um deswillen der Täufer die frommen Werfe der Gemeinde verworfen hat, wird an dem sichtbar, was er den Getauften als "die Frucht ihrer Umkehr" vorgehalten hat. Er hat dem Zöllner und Söldner erklärt, er solle Zöllner und Söldner bleiben, doch nun in Ehrlichkeit und Rechtlichkeit, hat der Tausversammlung dies als neue Pflicht auserlegt, daß sie nun zu geben im stande sei, nicht in den Tempelkasten, sondern dem, der ohne Kleidung und Nahrung ist, Luk. 3, 10—14. Das Gebrechen der Gemeinde, um dessen willen sie sich waschen und wenden

muß, entsteht nicht nur in der gottesdienftlichen Sphäre, nicht nur in der Weise, wie Jerael betet, opfert, die Schrift versteht und sich das Gottesbewußtsein lehrhaft verdeutlicht, soviel hieran mangelhaft ift, sondern schon auf dem Gebiet derjenigen göttlichen Normen, durch welche das menschliche Zusammenleben geregelt ift. Die Frömmigkeit der Gemeinde hat sie nicht vor Unrecht und Härte bewahrt. Derjenige Glaubensstand, den wir bei Afiba vor uns hatten, war dadurch bedingt, daß man in jener für diese eine Deckung und Kompensation zu haben meinte. Wer z. B. nach Atibas Rat seine Frau fortschickte, entzog zwar dieser die Liebe; doch das war ja nur die Frau; seine Liebe zu Gott blieb davon unberührt. Ihn liebte er dennoch "bis zum Tod"! Der Täufer leugnete, daß der Gottesdienst der Gemeinde ihre Barte und Bosheit entschuldige. Wer denjenigen Willen Gottes bricht, der Recht und Gute für ben Nächsten forbert, hat eine Schuld auf sich, an der er verdirbt. Sein Gottesdienst ift wertlos, und feine Soff= nung auf Gottes Reich Trug. Der sittliche Kanon, der das Bose ohne Vorbehalt verneint, besaß für den Täufer unerschütterliche Gültiakeit.

Daher ift das einzige, was der Gemeinde hilft, jene Umkehr, die fich von der Sarte zur Gute, vom Geizen zum Lieben wendet. Durch diefe kehrt fie zu Gott zurudt. Dem, der fich vom Bofen weg zu Gott hinwendet, hat der Täufer die höchste Berheißung gegeben, da er auch dem redlich werdenden Zöllner und der von der Unkeuschheit sich lösenden Dirne im Namen Gottes den Anteil an seinem Reiche zusagte. Dadurch hat er in ihnen nicht nur ein Hoffen gepflanzt, wie es die Gemeinde noch nicht besaß, weil er die letzte, vollendende Tat Gottes unmittelbar an die Gegenwart heranstellte, sondern auch ein Glauben erweckt, das den gegebenen Glaubensftand überschritt. Die den Anteil an der ewig lebendigen und vollendeten Gemeinde gewährende Gnade wurde dem einzelnen zu perfönlicher Aneignung dargeboten und die Bedingung für denfelben: die Bergebung der auf ihm liegenden Schuld, ihm zu= gesagt. Die Berufung richtete sich hier nicht nur an die Gesamt= heit, sondern wurde zum perfönlichen Erlebnis, und das, was fie in sich schloß, war die vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Der von Johannes Getaufte ftand nicht mehr vor einem fernen Gott,

von dem er nicht wußte, wie er sich gegen ihn verhalte, sondern erhielt eine klar umschriebene Stellung vor ihm, stand auch nicht mehr ratlos vor seiner Schuld, sondern wußte, was Gott mit ihr macht, nämlich, daß er sie vergeben hat.

Was damit geschah, das hat Jesus Glauben genannt, als er in jener Erörterung über den Täufer die Gemeinde in solche einteilte, "die ihm geglaubt," und in solche, "die ihm nicht geglaubt haben", Mt. 21, 31. 32. Er denkt dabei auch an den Beruf des Täufers, daran, daß der Glaubende die Vollmacht, die ihm von Gott als Propheten gegeben ift, anerkenne, und es erfasse, daß die Taufe "aus dem Himmel" sei und Gottes Willen fund tue. Aber dieser formale Gesichtspunkt, daß sein Wort angenom= men und seiner Leitung Gehorsam erwiesen werde, gibt nicht für sich allein schon dem Glaubensgedanken seinen Sinn. Es handelt sich deutlich auch um den Inhalt seines Worts, darum, daß durch ihn Jsrael die göttliche Hilfe gebracht worden ist. Es steht ja für jenen Gedankengang die Taufe im Vordergrund, die nicht bloß Anklage, sondern auch Bergebung gewährt, nicht bloß Offenbarung der Schuld Jsraels, sondern auch Berufung zum Himmelreich ift. Die "Böllner und Dirnen", die dem Täufer glaubten, haben nicht nur bejaht, daß ihr Berhalten ftrafbar und Gott widerwärtig sei, sondern daß Gott auch fie in die Gemeinde der Endzeit aufnehme. Wiederum haben die Priefter und Eiferer für das Gesetz, die ihm nicht glaubten, nicht nur die Aufforderung zur Buße als grundlos abgelehnt, sondern auch die Ladung zum Himmelreich gering geschätt. Darum sagt Jesus von den Zöllnern und Dirnen, daß fie ihnen voran ins Reich eingehen, weil beiden Teilen nach ihrem Glauben geschieht.

Obgleich es völlig durchsichtig ist, weshalb Jesus hier von Glauben sprach, so ist es doch schwerlich Zufall, daß der Täuser selber in den von ihm erhaltenen Worten nicht den Glaubensbegriff benützt, teils deshalb nicht, weil alles, was er tut, erst vorbereitende Bedeutung hat, und die Entscheidung bei dem steht, welcher kommt, teils und noch mehr deshalb, weil er jene Gewißbeit der Gnade auf die Umsehr stellt als auf ihre unentbehrliche Boraussehung, von der die Ausmertsamkeit nicht abgezogen werden soll. Er hat dabei zwischen einer unechten und einer echten Buße

unterschieden. Jene entstand dadurch, daß die von ihm bekämpfte Frömmigkeit mit reumütigen Stimmungen, Schuldbewußtsein und Klagen über die Sündhaftigkeit der Gemeinde reichlich verwoben war. Dergleichen war noch nicht diesenige Umkehr, die der Täuser meint; denn er will nicht bloß bewirken, daß die bußfertigen Stimmungen in einem sichtbaren Akt sich zusammensassen, indem die Tause übernommen wird, sondern weiter, daß die Reue "Frucht" bringe, zu ihrem Ziel gelange und einen neuen guten Willen schaffe, der es auch zum Handeln bringt. Auf diese Umkehr, die den Täter des göttlichen Willens schafft, bleibt für alle ihr Eingang in das Himmelreich, somit auch ihr Glauben, mit dem sie sich desselben freuen, gestellt.

Dadurch wurde der Täufer unvermeidlich in einen bewußten, scharfen Kampf mit der gegebenen Glaubensübung hineingeführt. Er hatte nicht nur die Sünde, sondern auch das auf Gott gestellte Glauben der Gemeinde gegen sich, und konnte sein Ziel nur dadurch erreichen, daß er dieses zerbrach. Denn der Berufung zur Umkehr stand als mächtige Gegeninstanz im Wege, daß die Gemeinde in ihrem gegebenen Bestand durch Offenbarung Gottes entstanden war und die Zeichen und Pfänder der sie erwählenden Gnade besaß. Die Frage kam unausweichlich, ob der Bußruf nicht daran dahinfalle, daß die Gemeinde an den Heiligtümern, die sie besaß, die Deckung gegen Gottes Zorn und den Anteil an Gottes Gnade habe.

Der Täufer hat die auf die gegebenen Heilsgarantien gestellte Zuversicht Israels verneint. Jenes Glauben, welches sich im Wort: "wir haben Abraham zum Bater" ausspricht, hat er falsch genannt. Mit diesem berief sich der Jude nicht auf den Wert seiner eigenen Leistung, sondern hob im Gegenteil damit hervor, was für ihn den Mangel der eigenen Gerechtigseit ergänzt und der Gemeinde trot ihrer Verschuldung den Anteil am Himmelzeich verbürgt. Die Berufung auf die Kindschaft Abrahams war, weil sie Gottes Verheißung ergreift, Gottes Berufung und Bund bejaht als wirksame, mit Sicherheit ihr Ziel erreichende Mächte, ein Glaubenswort, Vertrauen zu Gottes Güte, ein Schluß aus der Israel gegebenen Kenntnis Gottes, wodurch sein Verhältnis zum Himmelreich nach dem göttlichen Wort bemessen werden soll.

Indem der Täufer dieses Glauben zu zerbrechen sucht, wird gleich im Beginn der neutestamentlichen Geschichte offenbar, daß sie nicht nur irgend ein, sondern ein inwendig voll bestimmtes Glauben hervordringen will, weil keineswegs jedes Glauben die göttliche Gnade für sich hat. Die Erkenntnis ist schon im Täuser mit voller Klarheit entstanden, daß im Glauben selbst ein Gegensat aufbricht: täuschendes und wahres, sündliches und reines, verderbliches und errettendes Glauben scheiden sich. Dieser Gegensat entsteht nicht nur aus dem verschiedenen Objekt des Glaubens, so daß dem Vertrauen des Menschen zu sich selbst das Vertrauen zu Gott entgegenträte, wodurch sich der Gegensat darauf beschränkte, daß dem Unglauben gegen Gott das Glauben an ihn gegenüberstände, sondern dieser Gegensat trennt das auf Gott gerichtete Vertrauen in zwei innerlich geschiedene Zweige.

So kurz die vom Täufer überlieferten Worte sind, so unterrichten sie uns doch vollständig darüber, wie er diesen Gegensatzgesaßt hat. Die Aussage über Gottes Willen und Reich, welche im Sat: wir haben Abraham zum Later, enthalten ist, hat er vollständig bejaht. Er spricht noch bestimmter als seine Gegner aus, daß Gott den Kindern Abrahams sein Reich geben wird. Selbst wenn er sich solche aus Steinen schaffen müßte, wird er seine Berheißung erfüllen. Der Kamps des Täufers gegen das jüdische Glauben beabsichtigte seine Schwächung der göttlichen Verheißung. Wenn er Israel mit der Art droht, so stellt er damit nicht in Zweisel, daß es ein Werf Gottes, göttlicher Berusung teilhaft und zum Himmelreich geschaffen sei. Die ganze Zusage der göttlichen Gnade, wie sie die alttestamentliche Verheißung enthielt, sindet durch ihn eine nicht minder unbedingte Bejahung wie durch den Schriftgelehrten, der aus derselben solgerte: ganz Israel hat am Himmelreich teil, und wenn Asiba frohlockend verfündigt: "seht, welche Liebe ist uns damit erzeigt, daß wir Söhne Gottes genannt sind," so sagt das der Täufer auch.

Der Kamps gegen das Glauben Israels war Kamps gegen

Der Kampf gegen das Glauben Israels war Kampf gegen seinen Religion. Die Scheidung zwischen dem reinen und unreinen Glauben besagt, daß nicht nur Gottlosigkeit und Frömmigkeit gegen einander stehen, sondern die Frömmigkeit selbst in wider einander stehende Arten zerfalle, so daß es nicht nur gute, sondern

auch schlechte Religion gebe. Diese Kritik kehrte sich aber nicht gegen den objektiven Grund der Religion Israels, nicht gegen das, was ihm von Gott gegeben war, sondern nur gegen das. wozu es Gottes Gabe braucht. Seine Zuversicht zu Gott wird nicht deshalb befämpft, weil sie feinen Grund hatte oder zu großes von Gott erwartete, sondern deshalb, weil sie die Bufe abstößt. wenigstens so, daß es nicht zur Frucht derselben kommt. Db das Glauben richtig ift oder nicht, erlöft oder verdirbt, hängt von der Qualität des Begehrens ab, das in ihm lebt; es fragt sich, was es bei Gott suche, ob es Duldung des Bosen von ihm erwarte, Erhaltung in der Gunde oder Befreiung von ihr von ihm begehre. Der Täufer warf Israel vor, daß es mit seiner Zuversicht zu Gott feinen bofen Willen ftarte, weil fie fein fundliches Sandeln rechtfertigen foll, als wäre um ihretwillen auch die Bosheit Gott angenehm. Rur dann hat sich das Glauben als rein erprobt, wenn die mit der Reue gewonnene Erkenntnis im Sandeln fest= gehalten und die Berneinung des Bofen mit echter, aufrichtiger Umfehr vollzogen wird.

Statt jenes falschen Glaubens pflanzt der Täufer darum parallel mit der gewaltigen Hoffnung eine nicht weniger mächtige Furcht vor Gott. Die Sünde seines Gegners ift, daß er Gott seines Glaubens wegen nicht mehr fürchtet. Nach seiner Meinung hat ihn Gott famt seiner Bosheit nötig, weil er nur an ihm seine Verheißung erfüllen fann. "Er vermag aber auch aus diesen Steinen Kinder Abrahams zu erwecken." Der Glaube des Gegners verstümmelt das Gottesbild, indem er Gott vom Juden abhängig macht, so daß er zum Diener der Menschen wird; der Täufer erhöht dagegen Gott über den Menschen und gibt ihm in der Wahl der Empfänger seiner Gnade vollkommene Freiheit. Die Gebundenheit, die der Gegner Gott auferlegt, bezieht sich auf sein Gericht; er faßt die göttliche Güte als Berzicht auf seine Gerechtigkeit und halt fich um der Berheißung willen für gefichert gegen diese. Der Täufer heiligt dagegen die Gerechtigkeit als Gottes unvergänglichen Besitz, macht die Rechtsregel, die den Baum ohne Frucht nicht duldet, auch für Jsrael gültig und stellt es unter den göttlichen Born. So bringt gleich der erste Anfang der neutestamentlichen Geschichte das Rechtfertigungsproblem scharf ans

Licht. Das falsche und das wahre Glauben scheiden sich dadurch, daß jenes die Gerechtigkeit Gottes versneint, dieses sie bejaht. Jenes beseitigt die Furcht vor Gott, dieses begründet sie.

Nach dem Gottesbild gestaltet sich auch das Christusbild, da der Christus der Diener Gottes ist, der seinen Willen tut. Der Täuser beschreibt den Rommenden als den Überwinder des Bösen, entweder durch die heiligende Wirfsamkeit des Geistes oder durch die vernichtende Kraft des Feuers, das der Bosheit die Vergeltung bringt. Israel entstellt seine Hoffnung, wenn es dem Christus eine andre Aufgabe gibt als die, das Böse aus der Welt zu entfernen, und Gottes Reich sich anders denkt als im totalen Gegensatzu allem Sündigen. Wenn es mit seiner Hoffnung auf das Himmelreich die Lust am Sündigen vereinigt, wird sein Verhalten mit Notwendigkeit ungläubig; denn es widerspricht so dem von Gott dem Christus aufgetragenen Werk.

Auch am Erfolg seiner eigenen Arbeit hat der Täufer erlebt, daß gerade das fromme Israel sündigte, da dieses die neue Offensbarung Gottes abwies und jenes Glauben, welches das göttliche Wort jetzt vernimmt und die ihm jetzt angebotene göttliche Gabe ergreift, nicht fand. Die gefallenen, nach jedermanns Urteil schuldig gewordenen Glieder der Gemeinde schlossen sich ihm an; ihre frommen Führer und Vorbilder dagegen hielten sich von ihm fern, Mt. 21, 25. 32. Lu. 7, 29. 30. Doch entstand seine Bußsforderung nicht erst nachträglich aus dem Mißerfolg seiner Sendung gegenüber denen, die ihn ablehnten, sondern bildete von Ansang an deren Inhalt, weil sie sich aus dem von ihm vorgefundenen Stand der Frömmigkeit ergab. Darin, daß die besonders eisrige und absichtliche übung derselben mit Unglauben endet und Unfähigkeit erzeugt, jetzt der Leitung Gottes zu gehorchen und dem Propheten sich zu untergeben, bewährt sich aber endgültig, wie begründet die an sie gerichtete Bußforderung ist, daß jene in der Tat ein Böses in sich hegt, daß sie entwertet und den Sturz Israels herbeiführen muß.

An seinem eigenen Glaubensstand machte es der Täufer sichtbar, daß die falsche Stellung, in die sich Israel zu Gott sett, nicht nur die Wahrheit seines Gottes- und Christusbilds schädigte, fondern mit dieser auch das Bertrauen auf Gott zerstörte. Nicht der Jude, welcher Gott zum Knecht Jöraels erniedrigte und, soweit er selbst in Betracht kam, Gottes Gerechtigkeit leugnete, und dadurch den Grund seiner Zuversicht von Gott weg auf das hinüberzog, was der Jude war, sondern der Täuser, der Jöraels Bosheit verdammt und Gottes Gerechtigkeit ohne Abzug ehrt, und dennoch des Himmelreichs gewiß ist, und allen Reuigen, auch den Dirnen und Zöllnern, in der Tause Gottes Bergebung bringt, durch welche sie zum Himmelreich berusen sind, er ist der glaubende Mann gewesen, und hat, selbst wenn er in seiner Predigt das Bort "Glaube" nie auf die Lippen nahm, die, welche seiner Leitung solgten, zu einer Glaubensübung angeleitet, die alles überzagt, was uns aus der Synagoge überliesert ist.

Die Wahrheiten, mit denen der Täufer gegen das Glauben Jeraels kämpft, waren diesem keineswegs fremd. Die Verschuldung des Volks, die Notwendigkeit Boses zu lassen und "Buße zu tun", der Ernft des göttlichen Borns, die Wertlofigkeit einer Buße, die sich nicht durch die Tat vollendet, die Vergeltungsregel der göttlichen Gerechtigkeit, die dem unfruchtbaren Baum die Art zuordnet, die richterliche Funktion des Kommenden, das sind alles Erkennt= nisse, die das feste Besitztum der Gemeinde bildeten und im Vordergrund ihrer Aufmerksamkeit ftanden. Sie werden aber von ihr verkrummt, durfen bloß für die übrige Menschheit gelten, werden dagegen für den Günftling Gottes, für Jerael, außer Kraft gesett. Daran, daß Jsrael nicht mit einer neuen, sondern mit der von ihm selbst bejahten Wahrheit gestraft werden muß, wird sein Denken und Handeln als ungläubig erwiesen. Es läßt sich von der ihm bekannten Wahrheit nicht fassen und widerspricht dem ihm gegebenen göttlichen Wort. Der Täufer dagegen hielt das ganze Zeugnis Gottes von seiner Macht, Gerechtigkeit und Enade fest.

In dem reinen und großen Glauben, durch welches der Täufer die einträchtige Bejahung des Zorns und der Gnade, des Gerichts und der Erlöfung vollzog, das ihn einerseits zum Beten und Fasten für Israel trieb, und ihm die Angst vor seiner Sünde gab, so daß er vor seinen Heiligen wie vor einem Schlangennest erschraf, und ihn gleichzeitig zum Täufer aller Beschmutzten, zum Tröster der Verlorenen machte, so daß er ihnen das Himmelreich

versprach, ist die neutestamentliche Glaubensstellung bereits voll vorgebildet und begonnen. Gleichwohl hat der Täuser die Besteutung, die der Glaube für Jesu Werf erhielt, noch nicht übersschaut. Wenn das Reich nun andricht und der Christus gekommen ist, bedarf es wohl dann noch des Glaubens? Darüber, daß Gottes königliches Walten weltüberwindende Macht bei sich habe, schwankte der Täuser nicht. Sein eigenes Wort kann noch versachtet werden und vor ihm fällt der schlechte Baum noch nicht; aber er fällt vor dem, der als der Stärkere nach ihm kommen wird. Er selbst hat nur im Wasser das Mittel seines Wirkens, darum ist auch sein Werf nichts neben dem Wirken dessen, der Geist und Feuer zur Verfügung hat und in so völlig neuer Kraft sein Werk betreiben wird, daß der Täuser ihm dabei in keiner Weise dienen kann. Jener tritt unter die Gemeinde wie der Worsser Weise dienen kann. Jener tritt unter die Gemeinde wie der Worfler auf die Tenne, ein Christus, der nicht Glauben erwartet, weil man ihn sieht und seine offenbare Königsmacht erlebt. Die Frage, die sich für den Täuser aus der Lage der Gemeinde ergab, war die sich für den Täufer aus der Lage der Gemeinde ergab, war nicht, ob sie wohl den Christus aufnehmen werde; wenn sie sich dessen weigert, so hat er ja die Art und die Wursschausel; dann fällt er den unnützen Baum und wirst die Spreu ins Feuer. Ihn hat die andre Frage bewegt, ob wohl der Christus die Gesmeinde aufnehmen werde, und diese fände ihre Lösung dann, wenn sie ihr Böses von sich täte und dadurch sähig würde, von ihm Bergebung zu empfangen, wenn er kommt. Darum war die Tause, die auf das Reich rüstete, nicht eine Glaubenss, sondern eine Bußtaufe.

Die Lage hat sich aber sofort verändert, als Jesus gekommen und dem Täuser als der Christus beglaubigt war; nun erhielt der Glaubensgedanke alsbald absolute Bedeutung. Johannes hat uns über dieses Zeugnis des Täusers Bericht gegeben, da er nicht seine Weissagung, durch die er Israel am Jordan sammelte, sondern ausschließlich sein Verhältnis zu Jesus dargestellt hat, wie er die Anfänge seines Wirkens mit dem Zeugnis bezgleitete, daß er der erwartete Sohn Gottes sei. Sowie Jesus vor der Gemeinde stand, übertrug sich das ganze Gewicht der Entscheidung, die an der messianischen Zeit haftet, auf das Glauben an ihn. Weil Israel Jesu Wort geringschätt, erläutert der

Täufer, was daran liege, ob Jesus Glauben sinde oder nicht. Israels Verhältnis zu Gott steht auf dem Spiel. Weil Gott Jesus seinen Geist gegeben hat, reichen der Glaube und Unglaube, die ihm erwiesen werden, zu Gott empor. Der Glaubende gibt sein Siegel zu Gottes Wort, daß es wahrhaftig sei; wer sich ihm dagegen widersetzt, erhebt gegen Gott Widerspruch. Darum bedeutet der Glaube an Jesus den Empfang des ewigen Lebens, während die Widersetzlichkeit gegen ihn dem Zorne Gottes versfallen bleibt, Joh. 3, 32—36.

Das häufig mit Keckheit abgegebene Urteil: Johannes habe die Stellung des Täufers nicht mahrheitsgemäß dargeftellt, muß als gedankenlos bezeichnet werden, so lange wenigstens die Tatsache unerschüttert ift, daß Jesus nicht erst nach dem Verschwinden des Täufers seine Arbeit begann, sondern sie eine Zeitlang noch neben diejenige des Täufers stellte. Diefer hatte damit begonnen, die messianische Gemeinde herzustellen, zunächst innerlich, indem er die Umkehr bewirkte, aber auch schon äußerlich durch die Taufe. Alles aber blieb unter den Vorbehalt gestellt, daß die entscheidenden Urteile und Taten die Sache des kommenden Chriftus seien. Nun ist er da; wohin soll er die Gemeinde weisen als zu ihm? Oder soll sie in anderer Weise ihren Anschluß an ihn vollziehen, nicht dadurch, daß sie "glaubt"? Das hing von Jesu eigenem Verhalten ab. Die Glaubensmahnung des Täufers war unmittelbar dadurch gegeben, daß Jesus von den ersten Anfängen seiner Wirksamkeit an Glauben verlangt und auf diefes seine ganze Arbeit aufgebaut hat. Hätte Jesus in der erften Zeit die Gemeinde davon entbunden, ihm Glauben zu erweisen, und ein anderes Mittel versucht, um sie in Gottes Reich zu führen, dann freilich wäre es unwahrscheinlich, daß der Täufer zum Glauben an Jesus ermahnt hätte, als zu bemjenigen Berhalten, durch welches die Gemeinde in die Berbundenheit mit Gott und in das ewige Leben trete. Weil aber Jesus nicht mit der Herrlichkeit der Allmacht, sondern in den Grenzen der Menschheit, allerdings einer vom Geist erzeugten und erfüllten Menschheit, jedoch mit denselben Mitteln, die auch der Täufer verwendet hatte, nicht mit dem Bollzug des Gerichts, sondern mit dem gnä= bigen, zu ihm einladenden Wort vor Frael trat, rechnete er auf

Glauben und dieses bekam für den, der in ihm den messianischen König sah, absolute Bedeutung. Es wurde zum Anteil am Himmelreich. 1)

Für den Glaubensftand und Glaubensbegriff der Chriften= heit behielt es bleibende Wichtigkeit, daß der Umfang der Glaubens= forderung, die Jesus stellte, sogar den Täufer überrascht hat und ins Schwanken brachte. Nicht nur seine Aufforderung Jesu zu glauben, und seine Klage über den Unglauben Israels, sondern auch fein eigener Zweifel bildete ein bleibend festgehaltenes Stuck der evangelischen Überlieferung. Un ihm hat sich der Junger= freis Jesu verdeutlicht, welche Stellung im Werke Jesu dem Glauben zufalle, daß und weshalb er sein ganzes Werk auf dieses gründe. Die Hoffnung des Täufers war von derjenigen Israels wesentlich unterschieden, weil er das Werk des Kommenden in die Begründung der vom Bosen erlösten und von innen her geheiligten Gemeinde setzte. Er hatte aber die Überwindung des Bösen durch die göttliche Macht und den Gerichtsvollzug geweisfagt, während Jesus auf die Betätigung der Macht und die Vollstreckung des Gerichts auch dann verzichtete, als der Täufer im Kampf für Gottes Gebot sein Leben laffen mußte, und nicht einmal seinen Propheten vor dem Gericht des gottlosen Fürsten rettete. Der Täufer stand hier vor derjenigen Gnade, die sich des Kreuzes nicht weigerte, vielmehr dasselbe als das Mittel ergriff, durch welches Gottes Regierung geschieht, und er empfand diese Art und Größe der Gnade als Glaubensschwierigkeit, sicher nicht nur seiner felbst wegen, weil sie ihm den Rerter und ben Tod zumutete, sondern noch viel mehr Gottes wegen, weil darin ein Verzicht auf Gottes Recht und Sieg über die Bosheit der Menschen zu liegen schien. Jesu Antwort halt ihm vor, wozu ihm Gottes Macht nicht fehle, daß sie dem Erbarmen diene, und hebt zugleich die Notwendigkeit hervor, weshalb er ihm, auch wenn sein Werk seiner Erwartung nicht entspricht und sein Ziel

<sup>1)</sup> Die Lage des Täufers ist derjenigen vergleichbar, welche der Nabine für den Anfang der Birksamkeit des Christus voraussetzt, wenn er die Gemeinde in die Büste führt und von ihr weggenommen wird. Dann tritt sofort der Glaubensgedanke in Beziehung zu ihm; darum besteht die messianische Gemeinde nur aus "den an ihn Glaubenden". S. Seite 65.

ihm rätselhaft scheint, das Bertrauen nicht versagen dürfe: "selig ift, wer nicht meinetwegen fällt," Mt. 11, 6. Er weift ihn auf die im ungläubigen Berhalten liegende Berfundigung bin. Ihn, der viele vor dem Bojen gewarnt hatte und das Gewicht der Sünde, wie fonft niemand in Jsrael, fannte, ihn, der für Gottes Recht eiferte und sich nach der Art umfah, die den schlechten Baum niederhaue, ihn bat er, daß er nicht feinetwegen bofen Gedanken Raum gebe, nicht an ihm mit Gott in Streit fomme. Jesus stärkt ihn dadurch, daß er jeden, dem er nicht Anlaß zur Berfündigung wird, felig heißt. Er hat damit die Glaubensauf= gabe auf ihre einfachste Gestalt zurückgeführt. Er verlangt nicht, daß er den Ausgang seines Lebens fasse und sich an seinem Schweigen und Dulben freue; nur das eine fagt er, daß er fich nicht aus ihm einen Grund zur Gunde machen darf.

So hat der Täufer gleichzeitig den Glaubensftand der Synagoge zerbrochen und überschritten, und doch noch an sich selbst erlebt, daß das Glauben durch Jesu Werk in eine Bewegung

fommt, die ihm eine völlig neue Gestalt verleihen wird.

## Hünftes Kapitel.

## Die Worte Jesu über den Glauben bei den Synopsikern. 1)

Matthäus hat auch die Verfündigung Jesu in den Täufer= fpruch gefaßt und damit Jesu Wirksamkeit als die Fortsetzung der Arbeit des Täufers dargeftellt. Diefes Zeugnis über den Zweck der Predigt Jesu wird durch zahlreiche Worte bestätigt, welche die Gesichtspunkte der Taufpredigt wiederholen.

Auch Jesus hat, wie der Täufer:

das auf die eigene Leiftung gestellte Selbstwertrauen zerftort, die auf Gott gestellte Zuversicht unlöslich mit dem Tun des göttlichen Willens verbunden.

das mit bosem Wollen vermengte Glauben gerichtet.

<sup>1)</sup> Den Sprachgebrauch der Synoptifer bespricht Erläuterung 5.

Die Bußforderung ist von Jesus schon dadurch als Gottes Weisung an Israel bestätigt worden, daß er selbst die Tause übernahm. Jene als giltig zu heiligen und sein ganzes Werf ihr zu unterwersen, bildet die fortwährend sestgehaltene Regel seiner ganzen Tätigseit. Es gibt für ihn keinen Weg ins Himmelweich als durch die Buße hindurch. Darum spricht sein Unterzicht an die Jünger sosort die absolute Verneinung des Bösen aus. Sie müssen sich vom "boshaften und ehebrecherischen Gesschlecht" scheiden; denn er stellt den Jorn und den Mißbrauch des Weibs unter sein Gericht. Er verlangt für das Geset ganzen Gehorsam, dis zum letzten Jota, auch für diezenigen Gedote, welche sie als "die kleinsten" hintanstellen. Wenn sie hierin ihm gehorchen, so ist das für sie Gerechtigkeit, die ihnen notwendig ist, wenn sie ins Himmelreich eingehen wollen; durch das, was bisher ihre Gerechtigkeit war, sind sie von ihm getrennt, Mt. 5, 19. 20.

Durch diese Beurteilung des Bösen zerbricht er das Selbstsvertrauen und die ganze zeitgenössische Verdiensttheologie, denn sein Urteil über das Böse ist so rein, daß es nicht nur besondere Verirrungen einzelner, sondern die naturhaft in uns begründeten Vegehrungen aller verdammt, und damit den Stützpunkt zerbricht, den die Verdienstlehre für das Vertrauen zu Gott in der eigenen Leistung des Menschen entdeckt. Jesus hat es abgelehnt, das auf Gott gerichtete Glauben auf unser Selbstvertrauen aufzubauen, diesem zu lieblicher Ergänzung, sondern hat zwischen beiden einen Konssist gestiftet, so daß das eine das andere überwinden muß, damit es selbst bestehen kann; denn er heißt das, was wir sind und wollen, schlecht. Er bringt durch die Bußpredigt im Menschen eine Verwundung hervor, die an sich selbst zwar Schmerz und Schwachheit erzeugt, und dennoch von ihm geschätzt wird, um deswillen, was durch sie möglich wird. Darum sind die inwendig Verwundeten: die Armen, Betrübten, Gebeugten, Hungrigen, diesenigen, die er selig pries.

Die Tiefe seines Gegensates gegen das das eigene Ich versehrende Selbstbewußtsein hat daran einen Maßstab, daß er sich von den Gerechten noch mehr geschieden wußte, als von den Sündern, obwohl er ihr Rechttun ihnen nicht bestritt, sondern

sie als die beschrieb, die stets im Haus und Dienst des Baters ftehen. Daß dennoch ihre Gerechtigkeit, obwohl fie Gerechtigkeit ift und Gottes Wille durch fie geschieht, ihnen zum Grund bes Falls wird, kommt daher, daß sie ihren Täter nochmals in eine Bersuchung bringt, welche Israel nicht bestanden hat, weil namlich an ihr der Reiz zur Selbsterhöhung haftet, zur überhebung gegen Gott, darum auch die Gefahr den Streit mit Gottes Gnade anzuheben und seiner Barmberzigkeit sich zu widersetzen. Die Gerechten verbieten ihm, an den Sündern zu tun, was der Arst an den Kranken tut, Mt. 9, 13, und verhalten sich so gegen ihn, wie der im Dienst des Baters verharrende Sohn, der mit ihm wegen seiner Gute grollt und den Bruder schändet, Lu. 15. Der zufriedene Fromme verachtet den Zöllner. Hier entsteht überall aus der Gerechtigkeit Gott gegenüber überhebung, dem Menschen gegenüber Lieblosigkeit. Dadurch ift sie felbst zum Unlaß und Grund der Sünde geworden, und brachte ihrem Täter den Fall.

Deshalb hat Jesus, obgleich dies der zeitgenössischen Ge= meinde völlig widerfinnig erschien, feine Sendung auf die Sunder beschränkt, hat dem zufriedenen Frommen den in Schuld gefunkenen Mann mit dem bosen Gewissen vorangestellt, hat die Böllner und Dirnen dem Simmelreich näher gerückt als die eif= rigen Diener Gottes, hat mit den Gerechten auch die Weisen von seiner Berufung ausgeschloffen und es als eine herrliche Wohltat Gottes gepriesen, daß er ihnen seine Sendung verborgen und dafür sie Unmündigen geoffenbart habe. So tritt in voller Deut= lichkeit ans Licht, daß die Erhaltung und Vollendung der Gemeinde nur durch einen neuen Anfang geschieht.

Ihre Verurteilung schloß in sich, daß ihr Glaubensstand nach Jesu Urteil wertlos war. Er hat ihr dies dadurch unmiß= verständlich gesagt, daß er ihr Seuchelei vorwarf. Der Heuchler glaubt nicht; benn der Widerspruch, mit dem er das, mas er als heilig bejaht, durch sein eigenes Verhalten durchfreuzt, bildet den runden Gegensat zu jener geschloffenen, vollständigen Zuwendung zu Gott, welche Glaube ift. Soweit aber der Heuchler wirklich glaubt, auf Gottes Hilfe und Rechtfertigung zählt, hat er ein boshaftes Glauben.

Gegen dieses hat Jesus den vom Täuser begonnenen Kampf bis zur letzten Konsequenz fortgeführt. Der Bruch, den er hervorrusen will, beseitigt nicht nur das Wohlgefallen an der eigenen Leistung, sondern auch die auf die göttlichen Gnadenzeichen und Erwählungsgarantien gestütte Zuversicht. Auch er stand, wie der Täuser, mit der Gewißheit vor dem Bolk, daß das Vertrauen desselben zu seinen Heiligtümern eine Täuschung sei. In der Wertschätzung derselben bleibt er zwar mit ihm völlig eins. Auch er ist Sohn Abrahams und bleibt es auch dann, wenn er die Buknredigt an die Gemeinde richtet und sie durch den Gang Bußpredigt an die Gemeinde richtet und sie durch den Gang zum Kreuz dis zum Schluß vollführt. Die Bibel ist ihm in ihrem letzten Strich heilig, der Tempel das Haus seines Baters, und Jsrael die Gemeinde, an der Gott sein Königtum kund tut. Sie sind die Söhne des Reichs, die Weingärtner in Gottes Weinderg, die zur Hochzeitsseier des Sohnes geladenen Gäste. Weinberg, die zur Hochzeitsfeier des Sohnes geladenen Gäste. Die Grenze zwischen Israel und den Heiden hält Jesus als von Gott gestistet fest, indem er nur für Israel lebt. Dennoch ist die Zuversicht, die dieses aus der ihm verliehenen Gabe Gottes zieht, ein Selbstbetrug, weil der Mißbrauch der göttlichen Gabe das Gericht begründet. Die über den Weinberg Gesetzen verslieren ihn, weil sie ihn zu ihrem eigenen Besitz machen, und die Einladung zum Gastmahl bringt, so sehr sie aus der Gnade entspringt und Wohltat ist, den Geladenen doch den Untergang, weil sie dieselben verachten. Der Tempel wird zerstört, weil ihnen Gott denselben nicht wie eine "Höhle für Käuber" zum Schutz in ihrer Bosheit gegeben hat in ihrer Bosheit gegeben hat.

in ihrer Bosheit gegeben hat.

Bie vom Täufer, so wurde auch von Jesus nicht erst die Berwersung, die er selbst erleidet, als das hervorgehoben, was Israels Zuversicht zu Gott widerlegte und scheitern machte, sondern schon das bringt ihm das Berderben, was es aus der ihm gegebenen Religion macht und an den ihm anvertrauten Heiligstümern tut. Darin, daß sich dieses Gottvertrauen mit dem Ungehorsam gegen die klaren Weisungen Gottes zusammensindet, ja denselben erzeugt, wird es falsch. Die Zerstörung desselben bildet zur Entwertung des gerechten Werks eine sich wechselseitig ersläuternde Parallele; hier wie dort entsteht die Versündigung aus der Religion selbst, nicht bloß aus der Gottlosigkeit, aus der Uns

eignung der göttlichen Gaben, nicht aus ihrer Geringschätzung, weil auch dann, wenn der Anschluß an Gottes Verheißung und Gebot vorhanden ist, nochmals die Möglichkeit entsteht, daß der Mensch dadurch sich selbst erhöhe und sich samt seiner Bosheit gegen Gott behaupte. Das Ergebnis und die Offenbarung diefer Berirrung besteht hernach freilich darin, daß Jsraels Zuversicht es vom Chriftus fern halt und für feine Berufung unempfanglich macht, wodurch sie es endgültig dem Gericht entgegenführt.

Darum gibt es für diese Gerechten und Gläubigen nur einen Weg zu Gott: die Buße, und diefe ift auch bei Jesus, wie beim Täufer die Umkehr von der Barte zur Gute, vom Geld zu Gott, und verlangt deshalb die Tat. Er stand hoch über der geltenden Theologie und dem gebräuchlichen Rultus, aber nicht bloß ihretwegen hat er Frael gescholten, sondern genau wie der Täufer den Grundverhältniffen, die uns Menschen miteinander in Gemeinschaft seinen, die entscheidende Wichtigkeit beigelegt. Mögen sie Kümmel und Anis verzehnten, wenn es sie freut, er hat nichts dawider; aber daß sie das gewichtige im Geseth: Gericht und Erbarmen und Treue deswegen hintansetzen, das ftellt sie unter fein Wehe. Er hält dem Priester und Leviten nicht das vor, mas sie im Tempel tun; daß sie aber an dem, der unter die Räuber fiel, vorbeigehen, das macht sie schuldig. Ebenso wirft er dem reichen Mann nicht vor, daß er Gott vergeffen habe; daß er aber den Lazarus an seiner Türe liegen ließ, deswegen wird ihm auch nicht ein Tropfen Waffers gegönnt. Wenn sie, um Gott zu gefallen, die Gebetsriemen umlegen, er hat dafür, fo findisch es ift, keinen Spott, wenn sie dieselben nur nicht absicht= lich breit machten, damit sie jedermann bewundere; das ift Berfündigung. Den, der dem Bruder Unrecht tat und doch zum Altare kommt, schickt er von demfelben weg. Darum ift ihm die Frage: was soll ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? widerwärtig; denn sie enthält eine Heuchelei. Sie darf nicht anders beantwortet werden, als: tue die Gebote, jene einfachen Worte, von denen jeder fromme Jude fagt: das hielt ich von Jugend an!

Nach Jesu Meinung ist es Gottes ernster Wille, daß wir redlich und gütig an einander handeln. Die Liebe, die dem andern dient und hilft, erhalt deshalb Jefu ganze, unbedingte Verheißung. Wer Barmherzigkeit übt, empfängt solche, Mt. 5, 7; wer nicht richtet, wird nicht gerichtet, Mt. 7, 1; wer vergibt, dem wird vergeben, Mt. 6, 14; wer das Lieben lernt, wird Gottes Sohn, und wer Frieden ftiftet, Mt. 5, 45. 9; wer den Menschen speist, tröstet und aufnimmt, tut es ihm, und er dankt es ihm mit dem Himmelreich, Mt. 25, 32; wer ein Kind aufnimmt, nimmt ihn auf und hat mit ihm Gott und das Himmelreich bei sich, Mt. 18, 5; wer seinen Boten Liebe und Dienst erweist, den ftellt er mit ihnen auch dann zusammen, wenn er den Lohn aus= teilt, Mt. 10, 40—42. Weil die Liebe das Gute, das von Gott gewollte, die Summe des Gesetzes, das erste große Gebot Gottes ift, das, was Jesus für sich selbst als Gottes Auftrag an ihn ergreift und mit ganzem Willen erfüllt, darum ist sie auch im Menschen das, worauf sein Wohlgefallen ruht, was dessen Verbundenheit mit ihm stiftet und ihm den Anteil an Gottes Reich gewährt.

Weil Jesus die Seinen mit dieser Dringlichkeit und mit diesem Reichtum der Verheißung zum Lieben berufen hat, so war von vornherein und für immer gegeben, daß durch ihn niemals eine Reduktion der Frömmigkeit auf das bloße Glauben entstand, durch welche alle übrigen Funktionen des Lebens abgestoßen oder doch zu einem innerlich gleichgültigen Vorgang herabgesetzt würden. Der Schöpfer der Formel »sola fide« ist Jesus; er sprach: "glaube nur" Mrk. 5, 36; aber wir verstehen seine Berufung zum Glauben nicht richtig, wenn wir sie dahin deuten, er habe nichts vom Menschen gesucht und nichts in ihm bewirft, als bloß das Glauben. Der Satz: die Religion sei der Glaube,

ist pseudoevangelisch und unchristlich. Ein solcher Rückzug einzig in den Bereich der inwendigen und individuellen Borgänge, mit dem Berzicht auf Tat und Arbeit in der menschlichen Gemeinschaft trat schon deshalb nie an Jesu Denken heran, weil er nicht wie Philo nur ein halber Jude, sondern ein echter Sohn Jsraels war, und darum in der Gemeinde stand als in demjenigen Werk, welches Gottes Gnade geschaffen hatte. Sein Vater ist derjenige Gott, der Jsrael, die in seinem Namen verbundene und geheiligte Gemeinde, berufen

hat. Damit ist gegeben, daß Jesu Gott den Menschen schätzt, nicht einen Gedanken oder eine Stimmung in ihm, sondern ihn selbst ohne Trennung und Spaltung, und ihn nicht als eine isolierte Geftalt, wie er nie existieren fann, sondern ihn als Glied der Gemeinde. Für sie ift Jesus gefandt, der Gemeinde zur Vollendung. Der meffianische Name bestimmt seinen Beruf da= hin, daß er diejenige Gemeinde herstelle, die wirklich Gottes ift. Neu geschaffen muß sie werden, weil sie wider Gott ift, und diesen Gegensatz gegen Gott nahm Jesus ernft. Er entsteht wieder nicht nur durch eine Stimmung oder Gedankenform, sondern erfaßt den ganzen Menschen, denn er entsteht in seinem Wollen und erscheint deshalb in seinem Werk.

In der Rraft, mit der Jefus dem Lieben fein Wohlgefallen und seine Verheißung schenkt, mar es begründet, daß er auf den Lohngedanken nicht nur nicht verzichtete, sondern ihm eine ernst= hafte Bedeutung gab, parallel damit, daß ihm der Begriff: Strafe ebenso wenig entbehrlich war. Hier von Nachwirkungen der pharifäischen Berdienftlehre zu sprechen, denen sich Jesus nicht entzogen habe, ift deshalb falsch, weil sowohl die Berurteilung des Bösen, als die Bejahung der göttlichen Güte durch Jesus mit einer Klarheit erfolgt, die ihn von der Berdienstlehre nicht nur relativ, sondern gang durch eine wesentliche Differeng trennt. Wenn er Petrus am Bild vom großen Schuldner zeigt, was göttliches Berzeihen sei und worauf sich der Anteil des Jüngers an Gottes Reich grunde, fo fann diefer nie mehr in feiner eigenen Tat die Ursache suchen, welche ihm Gottes Güte erwirbt. Dennoch bleibt für Jefus der Lohngedanke in voller Geltung, weil er das menschliche Handeln, Geben und Lieben nicht ent= werten oder als überflüssig und nebensächlich schätzen kann, sondern mit einer ganzen Bejahung in unser Berhältnis zu Gott mit einschließt. Darum ist dasselbe auch nicht erfolglos, bringt vielmehr dem Täter des Guten die Gegengabe Gottes, den Lohn, den ihm Gott so wenig versagen wird, so wenig er von seiner eigenen Güte läßt.

Mit dem Reichsbegriff war der Vollkommenheitsgedanke gegeben, da durch Gottes königliches Walten die vollendete Ge= meinde, die ewiges Leben hat, entsteht. Die Beise, wie ihn Jesus verwendete, ist ebenfalls aus seiner Verheißung an die Liebe zu verstehen. Dem unsicheren Streben nach dem ewigen Leben, das über seinen Erfolg ungewiß ist, hält er als ein höheres "das Vollkommensein" vor, Mt. 19, 21, ein geschlossenes, fertiges Verhältnis zu Gott, das nicht mehr in der Schwankung und Unsicherheit befangen bleibt. Zu diesem innern Abschluß gehört der Zutritt zu ihm, dies aber so, daß sich in diesen eine starke, entschlossene Liebe zu Gott legt, die seinetwegen alles zu lassen vermag. Wenn es der Mensch zu einer Schäbung Gottes und seines Reiches bringt, die ihn über alles stellt, und diese mit der Tat bewährt, dann ist ein Anschluß an Gott gewonnen, den Jesus fest und fertig heißt. Ühnlich wird auch durch Mt. 5, 48 die Vollendetheit des Jüngers in die Völligkeit des Liebens gesett.

gesett.

Daß sich gegen diese Berheißungen vom Glauben aus eine Einrede ergäbe, ift schon dadurch ausgeschlossen, daß der Glaube Jesu Berheißung nicht schilt, sondern an ihr das Ziel seines Berlangens und den Grund seines Handelns hat. Wir sind aber dabei keineswegs auf eine blinde Willigkeit reduziert, Jesu Wort gelten zu lassen, obgleich es uns unverständlich bleibt; vielmehr ist uns hier das Verständnis seiner Richtigkeit und Notwendigkeit leicht erreichbar, deshalb, weil ohne diese Versheißungen die Verusung zum Glauben völlig unmöglich und vergeblich würde. Soll das Straswort über das Vöse gelten, soll unser Sündigen verdammlich sein und als solches von uns selbst beurteilt und behandelt werden, so muß es auch in unserm Vereich ein Gutes geben, welches das göttliche Wohlgefallen für sich hat und im Gericht Christi als Guttat beurteilt wird. Der Gegensat zwischen dem Guten und Vösen, Gerechten und Sündslichen verliert alle Vedeutung, wenn wir unser ganzes Handeln unter die absolute Verurteilung stellen müßten; wahr könnte ein Daß sich gegen diese Berheißungen vom Glauben aus eine unter die absolute Verurteilung stellen müßten; wahr könnte ein jolches Urteil nur dann bleiben, wenn wir auf jedes Handeln verzichteten. Jesu Weg ist nicht der totale Quietismus, auch nicht die qualvolle Selbstverneinung, die das ganze menschliche Wollen und Handeln als schlecht verwirft und es doch nicht unterlassen fann. Er verkündigt im Ernst eine Umkehr und zeigt uns deshalb ein Wollen und Handeln, das vor seinen Augen

gut ift und im Gericht Gottes besteht. Er will uns nicht nur ein boses, sondern auch ein gutes Gewissen verschaffen, und tut dies dadurch, daß er uns ein Handeln zeigt, welchem er Gottes Bohlgefallen und seine ganze Berheißung gibt. Damit ift uns der Zugang zu Gott geöffnet und das Glauben ermöglicht. Diefes bedarf der Gewißheit, daß wir Gott dienen konnen und zu einem Handeln fähig sind, das nicht der Verdammung unterliegt.

Darum dient auch die Bereinfachung des Gesetzes, die Jesus durchführt, direkt der Glaubensbegründung. In der kasuistischen Berwicklung der Pflichten wurde der Glaube für Israel schwer, weil das Gewiffen sich befleckte und das Berhältnis zu Gott unsicher wurde. Deswegen ist die Last, die Jesus auflegt, leicht, damit fie die Ruhe ermögliche. Wenn er Gefetz und Propheten darauf zurückleitet, daß wir den andern tun, was wir für uns begehren, und alles, was Gott will, an die beiden untrennbaren großen Gebote hängt, und am Samariter zeigt, wie man das Gefet erfüllt, und im letten Gerichtsbild die einfachften Erweifungen der Liebe als das nennt, mas unter den Segen feines Baters stellt und darum von ihm mit der Berufung zum Reich vergolten wird, so hat er nicht nur die Absicht, unser Handeln von allen eigenwilligen Experimenten abzuhalten und auf diejenige Bahn zu lenken, die wirklich dem Willen Gottes dient, will auch nicht nur die Abhängigkeit von den menschlichen Interpreten des Gesetzes aufheben und uns die Zuversicht geben, daß unser Beruf erkennbar im Bereich unserer eigenen Augen liegt, sondern er will uns auch den Blick zu Gott frei machen, damit wir auch sein Gebot als Inade und Wohltat verstehen.

Auch in diesen auf das Werk sehenden Verheißungen macht sich Jesu Gnade in ihrer Vollkommenheit sichtbar. Zu den aus "allen Bölkern" um ihn gesammelten, die Gott nicht kannten und allzumal Sünder gewesen sind, redet er nur von der Wohltat, die sie ihm erwiesen haben und fur die er ihnen mit dem Simmelreich dankt. Bon ihrer Sunde wird nicht mit ihnen gesprochen; sie werden nicht erniedrigt, als der vollkommenen Gabe unwürdig, so daß etwa nur eine mühsam vom Zorne sich freimachende Gnade fie herbeiriefe. Absichtlich stellt Jesus die Gabe des Reichs unter den Gefichtspunkt der Vergeltung, die ihnen gehört, weil sie ihm wohltaten. Das heißt vergeben. In alle Verheißungen für das Lieben ist das göttliche Vergeben beständig mit eingeschlossen. Die Rachsucht wird ausdrücklich deswegen unter das Gericht gestellt, weil sie sich zum göttlichen Vergeben in einen absoluten Gegensah stellt, und wenn der, der auf das Gericht verzichtet, selbst von demselben besreit wird, so spricht Jesus gleichzeitig ausdrücklich aus, daß in seinem eigenen Leben Grund genug vorhanden sei, daß auch er dem Gericht verfalle, Mt. 7, 1 ff. Weil die dem Werf gegebene Verheißung der Gnade Christi ihre Größe gibt, ist sie für den Glauben keine Schwierigkeit. 1)

Die Neigung, diese Berheißungen Jesu zu beseitigen, stammt zum Teil aus der Besorgnis, daß fie ein Selbstwertrauen begründen könnten, welches das Glauben von sich abstoße. Dieser Erfolg tritt jedoch nur dann ein, wenn sie vom Bugwort Jefu, mit dem er sie unlöslich verbunden hat, getrennt werden. Wer sein Berzeihen und Lieben so für verdienstlich hält, daß er sein Burnen nicht mehr für verdammlich hält, hat fich von Jefus getrennt. Er hat dem Menschen weder nur ein boses, noch nur ein gutes Gewiffen vermittelt, sondern beides in ihm erweckt, jenes dadurch, daß er ihm zu einem klaren Urteil über seine Sunde verhilft, dieses dadurch, daß er dem vom Bosen gum Guten sich wendenden Willen seine Zustimmung und Verheißung zur Seite stellt. Wer jenes von sich abstößt, hat sich auch um dieses gebracht. Gerade dazu hat Jesus uns unser Wohlgefallen an unserer Bosheit durch seine richtenden Worte zerstört, damit ihm die Bahn für die Gute frei werde, die fich an unferem Bohltun freut und ihm Gottes Lohn gewährt.

Ein Schwanken zwischen bösem und gutem Gewissen, zwischen der Selbstbeschuldigung und dem Bewußtsein das Gute zu tun, entstände nur dann, wenn das Bußwort und die der Liebe gesgegebene Verheißung das einzige wäre, was Jesus gab. Es tritt aber ebenso unbedingt und bestimmt diesenige Verheißung neben sie, die er dem Glauben gewährt hat, und mit ihm tritt dassjenige in unser Bewußtsein ein, was die Spannung in demsselben hebt und eint. Die Berufung zum Glauben und die ihm

<sup>1)</sup> Schwierig find diese Worte nur für den, der nicht lieben will, und der soll nach Zesu bestimmten Worten auch nicht glauben.

gegebene Berheißung founte dem Wort Jesu nicht fehlen, weil die Umkehr, zu welcher er berief, Umkehr zu Gott war und gerade dann, wenn sie den Reuigen zu einem neuen Berhalten gegen den Menschen bringt, auch sein Verhaltnis zu Gott nicht unsicher läßt. Wie der Umkehrende fich zu Gott ftellt und Gott sich zu ihm verhält, darüber hat Jesus dadurch mit voller Deut= lichfeit gesprochen, daß er dem Glauben feine Verheißung gab. Für den, in welchem das Schuldbewußtsein ernsthaft einsett, gibt es nur noch einen einzigen Weg, auf dem ihm ein klares, gesichertes Verhältnis zu Gott gegeben werden kann, nämlich den, daß er zum Glauben angeleitet wird und für diefes die Berheißung der göttlichen Gnade empfängt. Es fann daher nie davon die Rede sein, daß die Gleichzeitigkeit der beiden Berheißungen aus einer Unklarheit und Schwankung Jesu herrühre, als hätte er das eine Mal die Reuigen und Barmherzigen, das andere Mal die Gläubigen mit sich verbunden; ein einheitlicher, über sich klarer Wille gab beide Verheißungen.

Wie Jesus sich dem Glauben gegenüber verhielt, wird uns im synoptischen Bericht zunächst durch die Erzählungen verdeut= licht, welche ihn als den Helfer beschreiben, der mit Gottes Inade an dem Bittenden handelte. Für den Bericht des Matthäus über die Werke Jesu, Kap. 8 und 9, ist der Glaubensvorgang, worin er bestehe und wie ihn Jesus beurteilt und behandelt habe, von Anfang an ein bewußt und nachdrücklich hervorge= hobenes Hauptthema. Un der Bitte des Ausfätzigen, 8, 3, des Hauptmanns 8, 8—13, am Berhalten der Jünger im Sturm, 8, 25. 26, an den Trägern des Gichtbrüchigen, 9, 2, am blut= flüffigen Weibe, 9, 22, und den Blinden, 9, 28. 29, wird überall sowohl das Wefen des glaubenden Verhaltens, als die Schätzung, die ihm Jesus gewährt, erkennbar gemacht. Das setzt sich auch in den späteren Erzählungsstücken fort: Nazareth, 13, 58, die Speisung, 14, 16. 17, Betrus auf bem See, 14, 31, die Rananäerin, 15, 28, die um das Brot beforgten Junger, 16, 8, der Mondsüchtige, 17, 17. 20. Ebenso deutlich ist bei Markus die Aufmerksamkeit auf den Glaubensvorgang und die ihm gegebene Berheißung gerichtet. Seine Erläuterungen zu Matthäus beziehen fich mehrfach beftimmt auf die Glaubensfrage: 2, 3. 4 der

Gichtbrüchige; 5, 22. 23. 35. 36 Jairus; 9, 22—24 der Mond=

füchtige. 1)

Außerdem spricht Jesus die dem Glauben gegebene Berheißung in einer prägnanten Gnome aus, die von allen drei Texten gegeben wird: Mt. 17, 20. 21, 20—22. Mr. 11, 20—24. Luk. 17, 5. Daß sie die einzige ihrer Art ist, bedeutet nicht, daß ihr nur geringe Wichtigkeit zukomme. Gin folder Schluß wurde erweisen, daß die Absicht und Methode der synoptischen Unterweisung über Jesus verkannt wurde. Sie will uns nicht "Stimmungsbilder" aus Jesu Leben vorführen, die der Leser sich durch das Urteil entfraften durfte: damals und einmal habe Jesus zwar so gedacht, sonst aber anders, sondern will der Gemeinde vorhalten, mas der Wille und die Berheißung ihres Berrn für sie sei. Genau so, wie für diese Männer ein einziges Wort der Schrift genügt hat, um dem Willen Gottes eine sichere Bezeugung zu geben, ebenso meinen sie nicht, erft an einer langen Reihe gleichartiger Worte Jesu uns über seinen Willen gewiß machen zu müffen, sondern damit, daß sie denselben an einem Wort zur deutlichen Bezeugung bringen, weiß die Gemeinde hinlänglich, wie sich ihr Herr zu ihr stellt und was sie von ihm zu erwarten hat, zumal nachdem das lehrhafte Wort über das Glauben bereits seine zahlreichen, inhaltsvollen Parallelen durch die Berichte über Jesu Wirken empfangen hat.

Auch die Stellung der Gnome hiebei ist von Wichtigkeit. An ihrer ersten Stelle bei Matthäus hat sie die Leidensweissgagung und die Verklärung Jesu vor sich. Während dieser sind die Jünger allein und erscheinen sich als ohnmächtig. Der Grund ihrer Ohnmacht wird ihnen in ihrer Glaubenslosigkeit gezeigt, und das Glauben als das erkennbar gemacht, was ihnen allein die Ausrichtung ihres Beruses in jener Größe und Herrlichseit ermöglicht, die ihr eigenes Vermögen völlig überragt. Wenn nun

<sup>1)</sup> Auch auf den Hauptunterschied des Markusterts von Matthäus: die starke Kürzung der Worte Jesu und die gleichzeitige Erweiterung des Berichts über seine Werke, wirft die Vorherrschaft des Glaubensgedankens ein. Seine Werke erweisen das Recht des auf Jesus gestellten Glaubens und zeigen, wie er beschaffen sein soll. Mit der bloßen Lust an plastischem Erzählen ist die von Markus dem Evangesium gegebene Formation noch nicht erklärt.

darauf die Unterweisung über ihre Freiheit vom Gesetz und hernach die den Berband der Jünger leitende Liebesregel Mt. 18 folgt, so ist hier schwerlich abzulehnen, daß der Evangelist diese Stücke mit einander durch einen inneren Zusammenhang verbunden sah: das Kreuz und die Verklärung Jesu bringen für sie diesienige Lage herbei, in der sie ihr Werk zu tun haben; dieses vollsschren sie im Glauben, als die freien Söhne Gottes und als die, die mit einander durch die Liebe zu jedem Dienst verbunden sind. Dem Gekreuzigten und Erhöhten bleibt der Jünger nur durch Glauben verbunden; nachdem sein Verkehr mit Jesus durch dessen Sterben beendet ist, hebt sich das Glauben als dassenige hervor, was ihm von seiner Gemeinschaft mit Jesus bleibt und worin sie nun besteht.

Es stehen darum in den synoptischen Gnomen die auf den vollen, ungehemmten Verkehr mit Jesus zielenden Worte: sein Jünger werden, ihm nachfolgen, hinter ihm hergehen, zu ihm kommen, zunächst im Vordergrund. Sie umfassen auch das Glauben, ohne welches das Jüngerverhältnis weder entsteht, noch sich sixiert, aber sie schließen es in die konkrete Gemeinschaft ein, die er ihnen jetzt dadurch gewährt, daß er sie zu seinen Gefährten macht, und umfassen darum auch die Dienste und Gehorsamspslicht. Wenn er dagegen von ihnen scheidet, tritt das, was sie ihm inwendig verbindet, als der alles bedingende Hauptsaftor ans Licht.

Matthäus hat die Gnome unter den letzten Worten Jesu wiederholt. Als seine Macht die Jünger überraschte, benützte er diesen Anlaß, um ihnen im Glauben die Quelle ihrer Kraft zu zeigen und ihnen durch dieses das Gebetsvermögen zu geben. Nun, da er von ihnen scheidet, müssen sie selbst bitten, daher

<sup>1)</sup> Jesu Borte über das Jüngerverhältnis, die Verheißung, die ihm gesesen ist, und die Unbedingtheit der Forderung, die sich in dasselbe legt, so daß nichts, auch nicht der Verlust des Lebens, von demselben entbindet, übertragen sich daher sämtlich auch auf das Glauben. Das ist bei der Sicherheit, mit welcher später das Evangelium als Berusung zum Glauben an Jesus verstanden und verkindigt wurde, im Auge zu behalten. In der neuen Lage war der Glaubende der "Jünger", und alles, was Jesus diesem verheißen und besohlen hat, hat für jenen Gültigkeit.

auch glauben können, und daß sie dies lernen, bildete bas Ziel

seiner letzten Unterweisung an sie. Markus hat im Unterschied von Matthäus die Glaubens= forderung gleich in die zusammenfassende Aussage über Jesu Berfündigung aufgenommen, 1, 15. Die Bußsorderung allein genügt ihm nicht, weil sie das positive Ziel noch nicht voll benennt, welches Jesus im Menschen erreichen will. Dieses wird durch die Berufung zum Glauben ausgedrückt, die Markus mit Recht nicht erst in den Abschiedsworten, sondern in allem Handeln und Reden Jesu mahrgenommen hat.

und Reden Jesu wahrgenommen hat.

Zu der Weise, wie man in der Synagoge über das Glauben sprach, treten diese Worte von vornherein dadurch in einen Gegensatz, daß hier der Glaubensbegriff nicht einzig der Bibel wegen, als ein von der Schrift an die Gemeinde gerichteter Anspruch austritt, sondern mit dem, was Gott ihr jetzt durch Jesus tut und den Inhalt der von ihr erlebten Geschichte bildet, verbunden ist. Jesu Arbeit ist dadurch neben die frühere Offenbarung Gottes gestellt, als ihr innerlich gleichwertig. Sie setzt sein Geschlecht in eine ähnliche Lage, wie die, in der die Läter waren, indem sie den Glaubensanspruch an sie stellt, wie er an zene gerichtet war. Israels Geschick hängt zetzt wieder davon ab, ob es sich glaubend zu Gott wende oder nicht. zu Gott wende oder nicht.

Sowohl nach den erzählenden Stücken, als nach der Gnome ergibt sich die Bedeutung des Glaubens daraus, daß es für Jesu Helsen und Geben die Bedingung bildet, und zwar die einzige, ohne die er dasselbe versagt, durch die dagegen die höchsten Güter

von ihm erlangt werden.

Indem er sein Helfen über alle Bedingungen erhebt, macht er die Güte, aus der es stammt, ganz. Wie er ein völliges Lieben vom Jünger verlangt, so übt er es auch seinerseits, aus demselben Grund, weil des Baters Lieben vollsommen ist. Er vemelben Grund, weil des Baters Lieben vollkommen ist. Er erhebt deshalb sein Helsen über die natürlichen Bedingungen und Mittel, weil ihn Gottes allmächtige Gnade dazu befähigt; er nimmt ebensowenig die Mitwirkung des Empfängers für dasselbe in Anspruch; dieser kann hier nur empfangen, und auch seine moralische Würdigkeit wird nicht gemessen. Und doch bleibt eine Bedingung, die in das Berhalten des Empfängers fällt, für sein

Geben schlechthin erforderlich, weil sonst aus diesem eine bloße Machtentfaltung und fein Verhältnis zum Bittenden unperfönlich und leer würde. Sowohl aus dem negativen wie positiven Sinn des Buffworts, aus dem Sünden- wie Liebesbegriff war für Jesus ein folches Wirken verboten und unmöglich. Durch beide ift fein Berhältnis zu den Menschen ein voll persönliches geworden. Was er zu geben hat, sind nicht Dinge, deren man sich auch ohne ihn, den Geber, zu bemächtigen vermöchte; auch gibt er nicht bloß in der Absicht, um irgend welchen sachlichen Effett zu bemirken. Weil der bose Wille das ist, was den Menschen von Gott scheidet und wovon ihm geholfen werden muß, liegt es ihm daran, daß er felbst in seinem personlichen Lebensstand zu Gott hingewendet werde. Daher reichten bloß naturhafte Wirkungen, die den geiftigen Beftand des Menschen unberührt laffen, jur Erreichung seines Zieles nicht hin. Er hielt die in der Forderung der Umkehr ausgedrückte Gewißheit über die Art, wie sich Gottes Gemeinschaft mit dem Menschen herstelle und vollende, dadurch auch in seinem Helfen fest, daß er dieses auf die perfonliche Beziehung des Bittenden zu ihm gründete. Er wartete auf beffen Bitte und gab ihr die Bedeutung einer die Gabe vermittelnden Potenz. Un der Bitte ift es wiederum das Glauben, was er als unerläßlich und wirksam hervorhob. Denn durch dieses erhält die Beziehung des Bittenden zu ihm voll persönliche Art. Mit dem Glauben wird dieser für ihn offen und gewinnt die innerliche Verbundenheit mit ihm. Dadurch und nur dadurch erhält sein Geben die Art und Bollständigkeit echter Liebe, die nicht nur Gaben austeilt, sondern Menschen in Gemeinschaft mit ihm selbst versett. Da dies nur dann erreicht ift, wenn der Bittende fich mit Glauben an ihn wendet, erhalt diefer den ganzen Ernft einer unerläßlichen Bedingung, an die fein Geben gebunden ift.

Schon damit ist die Einheit zwischen dem Urteil Jesu über das Glauben und demjenigen über das Lieben erläutert und die Bermutung beseitigt: es sinde hier ein Widerspruch oder eine Schwanfung statt. Er kann nicht Liebe fordern, ohne sie zu haben, ebensowenig selbst sie üben, ohne sie uns zu gebieten. Gäbe er hier einem Widerspruch Raum, so wäre das Heuchelei,

die ihm schlechthin unmöglich ift, weil er sich als den Boten der göttlichen Gnade weiß und den Beruf hat, Israel Gottes Liebe zu erweisen. Er könnte dieser nur dann ihre Vollendetheit nehmen, nur dann ihr andere Bedingungen und Begrenzungen geben, als das Glauben, wenn er seine messianische Sendung verleugnete. Bejaht er Gottes Lieben als vollkommen, so ergibt sich daraus für sein Geben als Bedingung nur das Glauben, dieses aber in geschlossener Vollendetheit.

Die beiden Verheißungen Jesu entstehen aus der Doppel= Die beiden Verheißungen Jesu entstehen aus der Doppelbewegung, in die uns das Lieben stets versetzt. Es richtet den Liebenden auf zur vollen Entfaltung seiner Macht, und richtet gleichzeitig den auf, dem es sich gibt, und verleiht seiner Aftion den vollen Wert und Erfolg. In dem, was Jesus dem Glauben tut, offenbart er sein eigenes Lieben; in dem, was er dem Lieben des Jüngers verheißt und gibt, hebt er ihn ins fruchtbare Handeln hinauf. Dort gibt er, hier läßt er uns geben; dort dient er, hier stellt er uns in den Dienst. Würde er diese oder jene Versheißung brechen, so hätte er nicht mehr an Gottes Gnade das, was ihn bewegt.

Es entsprach der durch die ersten Kapitel beleuchteten Lage, daß das Bitten und Glauben, welches an Jesus herantrat, überwiegend aus dem äußeren Schicksal der Bittenden seinen Inhalt zog. Das liegt in der die Gemeinde disher formierenden Frömmigsteit, daß sie zuerst dessenigen Glaubens fähig ist, der erwartet: Gott helse aus der Not und erweise dem Menschen in der Leitung seines Geschicks und in der Gestaltung seiner Lage seine Güte, so daß man in dieser Hinsicht ihm vertrauen dürse. Jesus hat dieses Glauben bejaht, und die Not, die es hervortried, auch seinerseits als Not empfunden, und ihr Gottes Hisse zugewandt.

Damit hat er den Glaubensbegriff mit voller Aftualität auf das Berhalten der Bittenden zu ihm in diesem bestimmten Moment bezogen. Nicht eine allgemeine, stetig in der Seele vorhandene Idee oder Willigseit, sondern die in der Situation der Bittenden entspringende Erwartung, die sich auf ihn richtet, und ihn als Es entsprach der durch die ersten Kapitel beleuchteten Lage,

entspringende Erwartung, die sich auf ihn richtet, und ihn als den Geber der göttlichen Hilfe bejaht, hat Jesus Glauben genannt. Dasselbe ist ein voll personhaft bestimmter Akt.

Darum wird den Jüngern, als sie sich in seiner Abwesen-

heit ohnmächtig fühlten, gesagt: ihr hattet nicht wie ein Genf= förnlein Glaube Mt. 17, 20. Ihre allgemeine Überzeugung von Jesu Messianität und ihre Willigkeit, sich auf ihn zu verlassen, ist damit nicht bestritten. Das Glauben ift aber damit noch nicht vorhanden, wenn die Kenntnis Jesu bloß eine unbestimmte, irreale Willigkeit, sich auf ihn zu verlassen, erzeugt und nicht Die konfreten Lebensmomente gestaltet. Seine Gute will auf den reellen Stand des Lebens mit dem Bedürfnis, das jetzt Hilfe nötig macht, bezogen fein.

So tritt die Gewalt des Busworts Jesu auch in seine dem Glauben gegebene Berheißung hinein. Diese hat die Junger nicht nur durch die Größe des Versprochenen, sondern nicht weniger durch die Beurteilung ihres inneren Standes überrascht, ähnlich, wie etwa jenes Wort, das ihrer Größe den Gingang in das Reich verschloß und sie zum Kind hin umwandte, Mt. 18, 1 f. Aller Ruhm der Gläubigkeit zerrinnt vor Jesu Urteil und den Jungern wird ihr Unvermögen, Gott zu vertrauen, erkenn= bar gemacht. Wie nachhaltig das auf sie gewirft hat, zeigt Matthäus deutlich genug, indem er uns vom schwankenden Täufer, Mt. 11, zum zweifelnden Petrus, Mt. 15, und zu den des Glaubens entbehrenden Aposteln, Mt. 17, führt.

So war von Anfang an verhindert, daß die dem Glauben gegebene Berheißung dem Buswort zur Abschwächung diene. Sicherlich tritt für den Glaubenden Die ganze Herrlichkeit der göttlichen Gnade ein; ob er aber zu glauben vermag, auch nur im kleinsten Maß, das ist die ernste Frage, die auch durch die Zugehörigkeit zum auserwählten Jungerkreise keineswegs schon entschieden ift. In dieser Fassung konnte die dem Glauben ge= gebene Berheißung nie als Widerruf des Bugworts wirken, nie ein stolzes Selbstbewußtsein in anderer Figur im Jünger wieder aufweden und ihm im Blick auf seinen Glaubensstand das Gefühl einer Größe geben, die ihn über alle erhebe. In eine Stimmung, wie fie die Paläftinenser ober Philo im Blick auf Abrahams Glauben äußern, oder wie sie die Klage des falschen Efra formuliert: wir haben ja den Glauben und dennoch behandelft du uns fo! kam der Sunger mit diefer Berheißung Jesu nie.

Und doch äußert sich im durchschneibenden Bugwort gleich= zeitig Jesu Gnade in ihrer ganzen Größe, weil er auf das jest zu ihm hin sich wendende Glauben die volle Verheißung legt. Wegen der gegenwärtigen Zuwendung des Menschen zu ihm läßt er seine ganze Vergangenheit mit allem, was sie Finsteres in sich schließen mag, aber auch die Zukunft vorerst zurücktreten. Er macht nicht gleich die Zukunft zur Bedingung der Gegenwart und stellt das Glauben nicht sofort auf die Probe der bleibenden Beharrlichkeit, sondern schafft durch die Schätzung des jest vorhandenen Glaubens eine Gegenwart, in die er seine Gabe legt, damit sie für die Zukunft ihre Folge habe, sei es zum Heil ihres Empfängers, wenn fie ihre Wirfung in ihm erreicht, fei es zu seinem Fall, wenn sie nicht festgehalten wird, da die Gnade stets ihren tiefen Ernst bei sich hat. So wird das Glauben ein Anfang, eine Burgel, ein Geburtsmoment, der in den alten Lebens= lauf einen neuen Inhalt bringt.

Aus einem solchen Erlebnis ergab fich für feinen Empfänger, und für alle, die es mit ihm erlebten, eine Bestätigung ihres glaubenden Verhaltens, durch welche es in ihnen fixiert wurde. 1) Daher wird von den Evangelisten hervorgehoben, daß Jesus die Geheilten darauf hinzuweisen pflegte, daß ihr Glauben ihnen half. <sup>2</sup>) Es war mit einer solchen Anrufung Jesu und ihrer Er-hörung noch nicht notwendig ein bleibendes Verhältnis zu ihm gegeben; die geheilten Aussätzigen gingen ohne Dank davon. Wenn aber Jesus in dieser Weise die Hilfe, nachdem sie gegeben war, nach ihrer inneren Bedingung nochmals beleuchtet, will er sie für den Geheilten und für alle Jünger bleibend fruchtbar machen. Sie follen nun für immer die Kraft des Glaubens kennen, woraus sich ihr bleibender Anschluß an Jesus ergibt.

Dadurch hat er seine Wohltat mit dem Glauben doppelt verknüpft: sie sett es voraus und begründet es wieder neu, indem

<sup>1)</sup> Dieselbe Beurteilung, die für das zur eigenen Heilung empfangene Bunder gilt, überträgt sich auch auf dasjenige Bunder, das die Jünger im Namen Jesu andern tun; denn dieses ift auch für die, die es den andern vermitteln, eine im Glauben begründete und es neu begründende göttliche Gabe, Lu. 10, 17 f.

<sup>2)</sup> Mt. 9, 22. Mr. 5, 34. Lu. 8, 48. Mr. 10, 52. Lu. 18, 42. 17, 19.

fie es zum festgehaltenen, bleibenden Anschluß an ihn vertieft. Darauf bezieht sich der Begriff δλιγόπιστος; der "im Glauben furze") ift derjenige, der die in der früheren Situation geswonnene Glaubensstellung nicht festhält, sondern in der neuen Situation wegen ihrer besonderen Schwierigkeit das Glauben unterläßt. Darum erinnert Jesus die verzagten Jünger an seine früheren Taten, weil ihnen dieselben bleibend als Glaubensmotiv dienen sollen: wie kommt es, daß ihr keinen Glauben habt? Mr. 4, 40. Wenn die erlebte Hilfe das Glauben nicht zum bleibenden Berhalten des Menschen macht, unterblieb auch das "Verstehen"; die nachdenkende Verwertung des Erlebten ist unterslassen worden: οὖπω νοεῖνε, Mt. 16, 9 vergl. Mr. 6, 52.

Der Übergang desjenigen Glaubens, das zunächst ein begrenztes, einzelnes Erlebnis und Berhalten des Menschen ift, in einen beharrenden Glaubensstand, der den ganzen Berkehr des Menschen mit Gott und der Welt bestimmt, erfolgte für den Jüngerfreis deshalb mit Sicherheit,2) weil der intensiven Unbegrengtheit der göttlichen Gute, wie sie in jeder einzelnen Erweifung derselben erscheint, ihre extensive Fülle zur Seite steht, die durch die absoluten Begriffe benannt wird, die das besondere Berufs= bewußtsein Jesu ausdrücken. Weil in ihm Gottes königliches Walten erscheint und ihm die Verwaltung des Gerichts zur Ge= währung oder Berfagung des ewigen Lebens übergeben ift, erhalten auch die besonderen Gaben, mit denen er der gegenwärtigen Not abhilft, eine unvergleichliche Bedeutsamkeit. Sie dienen, indem sie ihn als den Geber der göttlichen Gnade und Gabe er= weisen, seinem universalen Beruf zur Offenbarung und setzen ihre Empfänger dadurch in Beziehungen, die von der Gegenwart bis ins letzte Ende hinüberreichen. Mit dem Glauben, das Jesus anruft und den Anschluß an ihn gewinnt, treten sie in Gottes

<sup>1) &</sup>quot;Kleingläubig" lenkt den Begriff hinüber auf die Intensität des Glaubens, ob er groß oder klein sei, während er sich darauf bezieht, ob er stetig geübt oder wieder unterlassen wird, weil er sich gegen neue Schwierigkeiten nicht zu ershalten vermag.

<sup>2)</sup> Ich rebe von Sicherheit natürlich nicht im Sinn eines mechanisch gesbundenen Prozesses; es handelt sich um ethische, personhafte Relationen. Auch der Jünger kann glaubenslos sein; deshalb ist ihm doch eine gesicherte Begrünzdung des Glaubens gegeben.

Reich, weil sie durch dasselbe dem Christus verbunden sind, der die Gemeinde der Endzeit schafft. Das gibt dem Glauben eine unvergängliche, den ganzen Lebenslauf umfassende Ausdehnung. Das Wort "Dein Glauben hat dich gerettet" erhält dadurch einen vertiesten Sinn, durch welchen es nicht bloß die Gegenwart, fondern auch die Eschatologie, nicht nur die jetzt erforderliche Hilfe, sondern auch den Endzustand des ewigen Lebens umfaßt. 1)
In den Worten, die bei Matthäus durch den Glauben des heidnischen Hauptmanns veranlaßt sind, kommt dies anschaulich

zum Ausdruck. Obwohl es sich zunächst nur um die Gesundheit seines Knechts handelt, erstrecken die angeschlossenen Worte die hier in Kraft tretenden Beziehungen bis in die Endgestalt des göttlichen Keichs hinaus, und sagen Israel: es verscherze mit seinem Unglauben nicht nur die momentane Hise, sondern das seich, und dem Heiden: er gewinne nicht nur die Gesundheit seines Knechts, sondern werde mit den Patriarchen Gast an Gottes Tisch. Im Gegenwärtigen begründet sich das Künstige, im Mosmentanen das Ewige. Ebenso wird mit der glaubenden Heidin keineswegs bloß davon gesprochen, ob ihre Tochter geheilt werden könne, sondern in diese Frage legt sich sosort die andere, ob und wie sie bleibend an Jesu Gnade und Reich beteiligt sei. Dieser scheinbar rasche übergang verliert alles Besremdliche, sowie beachtet wird, daß diese Gaben nie bloß als etwas sachliches gewertet werden, sondern durch das Glauben persönliche Beziehungen entstehen. Sesus gibt nicht nur ein Ding, das er besitt, oder entstehen. Jesus gibt nicht nur ein Ding, das er besitzt, oder eine Kraft, die an ihm ist, sondern seine Erbarmen, seine Liebe, und dies nach Gottes Weisung; so sucht auch das Glauben nicht nur ein Ding, sondern Jesu Willigkeit zu helsen; es greift nach seiner Gnade. Weil die Beziehungen, die sich hier stiften, persönsliche sind, steigen sie über die Zeitlichkeit und Vergänglichkeit fofort empor und werden ewig, weil sie den Reichtum, welcher der Person Jesu eigen ist, in sich aufnehmen.
Unter seinen Händen wurde alles zur "Religion": die Hilfe, die er gewährt, zum Erweis der göttlichen Gnade, der Freundesfreis, der sich an ihn anschloß, zur Gemeinde der Vollendungss

<sup>1)</sup> Bgl. Lu. 8, 12: Γνα μη πιστεύσαντες σωθώσιν.

zeit, das Bertrauen, das ihm erwiesen ward, zum Glauben, der ewige Gemeinschaft mit Gott ist. Dieser Vorgang ist für die Ursprünge des Chriftentums entscheidend; ohne sein Verständnis bleibt hier alles dunkel.

Bon einer speziellen Seelforge, Die Jefus denen gewidmet hätte, in welchen der Glaube an ihn entstanden war, hören wir nichts. Nachdem sie mit Glauben zu ihm hinzutraten und die Silfe von ihm empfiengen, treten fie in die Gemeinde guruck, ohne daß wir über ihren weiteren Lebenslauf irgend etwas hören. Ihre Verbundenheit mit ihm ift deshalb unzerftörbar, weil der Bater fie kennt und er sie mit der Offenbarung seines Reichs in die ewige Gemeinde holen wird. Und auch für ihren irdischen Lebenslauf ift ihnen damit, daß fie Glauben fanden und deffen Erhörung durch Jesus erlangten, ein Erlebnis widerfahren, das seine bleibende Wirkung hat.

Wegen diefer zum höchsten Ziel emporragenden Bedeutung des Glaubens hat ihm Jesus auch dann, wenn es besondere, einzelne Gaben sucht, eine unbedingte Verheißung gegeben. In den vom Glauben handelnden Gnomen wird die Freiheit der= felben von allen Begrenzungen dadurch mächtig ausgesprochen, daß sie absichtlich eine Wirkung an das Glauben fügen, die dem menschlichen Vermögen schlechterdings entzogen ift. 1) Von dem, was der Glaubende empfängt, wird jede Grenze weggenommen. Der Erfolg fehlt dem Glauben auch dann nicht, wenn er so voll= ftändig über die eigene Kraft des Glaubenden hinaus liegt, wie die Bewegung des Berges. Berleiht das Glauben diefe königliche Macht, so ist der Glaubende von jedem Verderben erlöft; der Sieg über alles, was ihn gefährdet, ift ihm zugefallen; er ift in Gottes Reich versett. Dem fonkreten, besonderen Berlangen kann die unbegrenzte Verheißung, der einzelnen Bitte die unbedingte Erfüllung deswegen gegeben werden, weil Gottes vollendete Gnade, die in sein Reich einführt, nicht nur für Jesus

<sup>1)</sup> Ihr werdet zu diesem Berge sagen: gehe von hier dorthin, und er wird hinübergehen; ihr werdet nicht nur das, mas am Feigenbaum geschehen ift, tun, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berge fagt: erhebe dich und falle ins Meer, wird es geschehen; ihr wurdet zu dieser Sykomore sagen: reiße dich los und pflanze dich ins Meer, und fie wurde euch gehorchen.

selbst eine Wirklichkeit ist, sondern auch dem Glaubenden von ihm gegeben wird. Weil mit dem Zutritt zu ihm das letzte Ziel erreicht und Gottes vollendende Inade empfangen ift, liegt darin auch die Überwindung jeder einzelnen Schwierigkeit und die Hilfe für jede besondere Not.

Die Größe der Verheißung erweist vollends die Haltung der Jünger als glaubenslos. Indem sie ihre Gedanken weit übersteigt, zeigt sie ihnen, daß sie in der Tat Gottes Güte nicht ersfaßt haben, und das, was sie ihnen gewährt, nicht ergreisen. Gerade weil die Verheißung so groß und herrlich ist, versagt ihr Glauben, das sich ein solches Hesen und Geben Gottes nicht vorzustellen weiß. Zugleich wird ihnen damit auch die Schuld, die an ihrer Glaubenslosigkeit entsteht, verdeutlicht. Je größer die Güte ist, um so mehr fällt auf den Argwohn, der sie versdächtigt und bezweiselt, Verurteilung.

Gin Hinausstreben über das Glauben schneidet die Unbedingt-heit der Verheißung gründlich ab. Die Jünger können weder mehr erwarten, noch mehr empfangen, als was ihnen mit dem Glauben gegeben ist. Dieses ist ein letztes, vollendetes, dasjenige Glauben gegeben ist. Dieses ist ein letztes, vollendetes, dasjenige Verhältnis zu Gott, in dem man seine ganze Gnade hat. Zwar ist es schwerlich die Meinung der Stelle, daß die Jünger nur dieses Mal zum Glauben, und daher zur Erreichung ihres Ziels unfähig seien. Sie werden auch später ähnliches an sich erleben. Ihre Schwäche darf sie aber niemals zu dem Gedanken verleiten, sie rühre von der Machtlosigkeit Jesu oder der Ungnade Gottes her; denn nur ihr Glaubensmangel macht sie schwach; da wo sie zu glauben vermögen, tun sie ihr Werk in Gottes Macht.

Die absichtlich gewählte Paradogie, in die Jesus seine Versheißungen kleidete, richtet ihre Spize nicht gegen die Natur, als würde dem Glauben immer und einzig wunderbare Hilfe zugesagt. Über die Art, wie im gegebenen Fall der Verg sich bewegt oder der Vaum im Meere wächst, tritt Jesus in gar keine Erörterung ein. Davon hält er die Frage der Jünger vielmehr durch seine Paradogien ausdrücklich zurück. Die Mittel, durch welche dem Jünger die ihm nötige Macht gegeben wird, hat nicht er zu bestinger die ihm nötige Macht gegeben wird, hat nicht er zu bes

Jünger die ihm nötige Macht gegeben wird, hat nicht er zu bestimmen, sondern diese ergeben sich aus Gottes Entscheidung. Ob dieser den Berg in der Form des natürlichen Geschehens

entfernt ober in der Weise eines schöpferischen Afts mit momenstaner Wirkung, darüber ist dem Glaubenden keine Aussage und noch weniger ein Anspruch und Postulat eingeräumt. Was ihm verheißen ist, ist nur das eine, daß "der Berg geht".

Die Ausscheidung des natürlichen Geschehens aus dem Bereich des Glaubens wäre nur dann möglich, wenn Jesus die Natur nicht als Werkzeug Gottes, die durch sie gespendeten Guter nicht als Gabe Gottes beurteilt hätte. Dies ist ein durch die Aussagen Jesu verworfener Satz. Das Glauben, welches der Sorge ein Ende macht und zum Leib und zur Seele hinzu auch Nahrung und Kleidung von Gott erwartet, hat Jesus nicht auf das Wunder allein verwiesen, vielmehr auf die Natur gegründet, durch welche Gott auch die Bögel nährt und die Lilien fleidet. Die Sonne und der Regen, welche die Ernte reifen machen, stehen für ihn im Dienst des Baters und sind durch feine vollkommene Gute regiert. Gerade dadurch, daß für Jesus weder die Natur allein, noch das Wunder allein das Werkzeug der göttlichen Gnade bildet, sondern sein Gott in der Natur und über ihr waltet, das Gegebene benützend und Neues schaffend, gewinnt seine Verheißung ihre Unbedingtheit und das Glauben feine innere Vollendetheit. 1)

Der Nachdruck, den diese Gnomen auf das Wunder legen, beruht darauf, daß sie auf den besonderen Beruf des Jüngers sehen, wie er sich aus seiner Gemeinschaft mit dem Christus ergibt. Er hat am Zeichen in derselben Weise, wie Jesus selbst, das wirksame Mittel, durch welches er die Gegenwart des Himmelzeichs bezeugt. Am Scheiden Jesu hängt die Frage, ob die Seinen die Werke auch zu tun vermögen, die er tat; sie wird besaht, freilich nur dann, wenn sie glauben können. Es liegt im Wesen des Wunders, daß das Glauben dann, wenn es dieses von Gott sucht, seine Merkmale mit besonderer Deutlichseit gewinnt, weil dann alle menschlichen Leistungen auf die Seite treten, und das göttliche Geben in seiner eigenen Macht und Enade allein den Effekt bedingt, an dem der Bittende nur dadurch beteiligt ist, daß er sich die Herrlichseit Gottes in ihrer überlegen=

<sup>1)</sup> Die weitere Erörterung über den Supranaturalismus Jesu und seinen Gegensatzur Unnatur fällt in die neutestamentliche Theologie.

heit über die Natur gegenwärtig hält. Ein solches Bitten erhält vollends die Art des Vertrauens, wenn es sich auf Jesus stügt oder an ihn sich wendet und von ihm eine nur durch eine allmächtige Gnade mögliche Gabe erwartet. Dadurch macht das Wunder sichtbar, wie umfassend und reich die Gewißheit des Glaubens ist, und wie Großes es empfängt, und bereitet darum zu jenem Anschluß an Jesus vor, der auch die vollkommenen und ewigen Gaben des Himmelreichs bei ihm sucht. Indem aber das Wunder an das Glauben gebunden bleibt, ist es aller Eigenmächtigkeit und Willkür des Menschen entzogen; denn Glaube läßt sich nicht willkürlich hervorrusen, und nur wo er vorhanden ist, ist die von Jesus gesorderte Bedingung für jenes da.

Das Ziel und Ergebnis, das Jesus mit seinen überschwängslichen Verheißungen sucht und erreicht, ist, daß das Glauben von den am eigenen menschlichen Bermögen haftenden Schranken schlechthin frei werde. Die Frage, ob das Erbetene möglich sei, wird ihm völlig genommen und jede Abschätzung der eigenen Kraft hört auf. Im Glauben kehrt sich der Blick und Wille des Menschen völlig von sich ab, einzig hin zu Gott. Nicht der Mensch, sondern Gott gibt dem Glauben die Erhörung und den Ersolg. Die Kraft, "Berge zu versetzen", ist Gottes Eigentum allein. Die Macht des Glaubens beruht darauf, daß Gott für den Glaubenden handelt. Deswegen, weil er Gott für sich hat, steht er über allem, was ihm widersteht. Die Unbegrenztheit der Verheißung ist der direkte Ausdruck für die Unbegrenztheit der göttlichen Güte.

Darum ist der zweite Spruch, Mt. 21, 20, mit der Gebetssmahnung vereinigt. Die dem Glauben gegebene Verheißung und diejenige, die dem Gebet in derselben Unbedingtheit gegeben ist, erläutern sich gegenseitig. Das Besehlswort an den Verg ist zusnächst ein Bittwort an Gott, und das Glauben stellt nur dadurch das Vermögen zu einer nach außen gehenden Wirksamkeit her, daß

<sup>1)</sup> Die ganze Lehre vom Gebet steht notwendig im strengsten Parallelismus zur Lehre vom Glauben, da das Bitten und Danken seine nächsten, unmittels barsten Außerungen sind. Wir hören z. B. im Unser Bater, was Jesus den Jüngern als das genannt hat, was sie glauben, mit sester Gewißheit von Gott erwarten sollen.

es zuerst im Berhältnis zu Gott die Bitte erzeugt und sie so gestaltet, daß sie erhört wird.

Es hatte für das Glauben, das Jefus feinen Jungern gab, und damit für den ganzen Beftand des Chriftentums fundamentale Bedeutung, daß aus ihm nach Jesu Sinn nicht bloß das Danken, sondern auch das Bitten entsteht, daß er durch dasselbe den Menschen zu eigenem Wollen aufrichtet und diesem reale Geltung vor Gott verleiht. Hätte er aus der Überlegenheit Gottes über das menschliche Denken und Wollen gefolgert, daß das Glauben das Bitten ausschließe und nur das Danken zulasse, so hätte sich für das Denken daraus ergeben, daß das Forschen und Fragen ungläubig sei und nur das empfangene Wort vom Glauben bewahrt werden dürfe, und für das Wollen, daß nur der Gehorfam gegen die gegebene Regel dem Glauben entspreche, dagegen jede neue Tat, die dem eigenen Bermögen entspringt und neue Ziele hat, das Glauben zerbreche. Jesus hat dieses aber fräftig vor der Entartung zur bloßen Ergebung geschützt. Mit dem Glauben, welches er meint, entsteht keine Versetzung des Menschen in Baffivität, sondern es gewährt ihm eigene Lebendigkeit. Berge zu versetzen verlangt keine Regel von ihm; dazu führt ihn der individuelle Beruf und das Verlangen, das an der ihm jetzt ge= gebenen besonderen Lage entsteht. Er hat aber zu solchem Wollen ein Recht; benn er darf bitten. Wie nicht einzig das Bitten oder einzig das Danken, sondern beide im Glauben wurzeln, so auch das Wissen und das Fragen, das Gehorchen und die freie Tat.

Nachdem Jesus die Jünger zum Lieben verpflichtet und ihrem Glauben in seinem Lieben und Geben den Grund und Inhalt gegeben hat, war es mit einem Herabsinken desselben in die Passivität vorbei. Nur in jener Zuversicht, welche den Mutzum eigenen Wollen sindet, hat die volle Liebe das von ihr gewollte Korrelat. Bewirkt sie bloß passive Ergebenheit, so ist sie entweder durch einen egoistischen Zusat verdorben oder durch sür sie unüberwindliche Hindernisse gelähmt. Beide Möglichkeiten sielen für Jesu Gedankengang weg. Die im Reiche Gottes sich offenbarende Gnade erreicht ihr Ziel, und dieses ist dersenige Mensch, der selbst wollen, bitten, lieben, wirken kann.

Um Zusammenhang des Glaubens mit dem Bitten wird sichtbar, daß die psychischen Erklärungen für den Erfolg des= jenigen Glaubens, das eine in den Naturbereich hinübergreifende Gabe von Jejus erbat, wie fie unter dem Druck des modernen Naturbegriffs beliebt geworden sind (Nervosität, Hysterie ber Bittenden u. dgl.) unhistorisch sind. Sie sind schon deshalb undurchführbar, weil das Glauben von dem, der Jefus bittet, gefordert wird, obwohl dies häufig nicht der Kranke selber war. Wenn der Bater nicht glaubt, wird der Sohn nicht gefund, Mr. 9, 23. Nicht der sterbenden Tochter, sondern dem sich in ihren Tod ergebenden Bater wird gesagt: nur das eine unterlaß nicht, zu glauben, Mr. 5, 36. Das Glauben des Hauptmanns bringt seinem Knecht, dasjenige der Kananäerin ihrer Tochter Heilung. 1) Die Notwendigkeit, die es zur unerläßlichen Bedingung der Hilfe macht, ist somit rein ethischer Art.2) Sie ent= springt aus dem, was Gott will und der Mensch wollen soll. Gott will als der Gute erkannt fein und der Mensch foll Gottes Güte ehren. Deshalb weiß sich Jesus durch seine Sendung ermächtigt, keine Erwartung zu widerlegen, die in ihm Gottes helfende Macht sucht und ehrt. Dadurch, daß Jesus das gött= liche Geben mit dem menschlichen Bitten in Kongruenz bringt und den Tatbeweis führt, daß jede Güte, die der Mensch bei ihm sucht, für ihn vorhanden ist, bejaht und vollzieht er sein messianisches Amt, und zwar so, daß er ihm an der Offenbarung der göttlichen Gnade den Inhalt gibt. Indem er das Glauben erweckt und erhört, tritt seine Messianität aus der Eschatologie

<sup>1)</sup> Die Meinung des Tertes wäre vermutlich überschritten, wenn von einem ftellvertretenden Glauben gesprochen würde. Indem dasselbe die Fürbitte erseugt, nimmt es freilich das Wohl des andern in sein Verlangen und in seine Gewißheit auf, aber Jesus hat es auch bei der Erhörung der Fürbitten zunächst mit dem Vittenden selbst zu tun. Dieser macht die Not des andern zu seinem eigenen Anliegen, weshalb auch die seinem Glauben gewährte Gabe eine ihm selbst erwiesene Wohltat ist.

<sup>2)</sup> Die physischen Theorien verlieren auch allen Zusammenhang mit der geschichtlich gegebenen Lage. In der Synagoge dachte niemand daran, den Effekt des Glaubens aus seinem beruhigenden Einfluß auf das Nervensystem abzuleiten, sondern die Aussagen über die Macht desselben beziehen sich ausschließlich auf seinen Gerechtigkeitswert, auf die ICIA NCCIA

heraus; er wird sie nicht bloß einst haben, sondern hat und übt fie jett. Denn er erweist damit dem Menschen Gottes Inade jo, daß er sie in ihrer Vollkommenheit und Totalität an sich erlebt.

Daher hat Jesus schon dem kleinsten Glauben die höchste Gabe und Hilfe zugesagt. Sowie nur Gottes Gute bei ihm gesucht wird, wird sie als vollkommen erfahren. Indem nicht erst ein besonders geartetes oder großes, sondern jedes Glauben Gottes und Chrifti ganze Enade und Macht für sich hat, wird das Wort zu einem einfachen Ausdruck für die Unteilbarkeit der göttlichen Liebe. Sie ist eine Totalität und schenkt fich nicht nur in abgestuften Magen. Ihr Geben ftuft fich ab, aber die Liebe, die die Gaben gibt, ift der eigene Wille Chrifti, der eigene Wille Gottes, so eins und ganz wie sie selbst. Dadurch gleicht das Glauben die Unterschiede zwischen den Menschen aus, weil es stets die Wirkung hat, daß das Höchste, das Ganze, Gottes eigenes Lieben durch den Chriftus dem Glaubenden zu teil geworden ift.

Dadurch waren die Jünger von der traditionellen Bor= ftellung über die Macht des Glaubens abgelöft, die sie durch die Gültigfeit der Rechtsregel begründete. Eben jett, wo Jesus jene mit dem höchften Ausdruck bezeugt, schützt er zugleich die Junger gegen dasjenige Migverftandnis derfelben, das fie aus der Synagoge mitbrachten, und schneidet den Berdienstgedanken vom Glauben völlig ab. Bürde auch er die Wirkung desselben durch diesen erläutern, so erhielten wir unvermeidlich eine Proportion zwischen der Stärke des Glaubens und der Größe feines Erfolgs. Je größer das Berdienst wird, um so größer ware auch der Lohn. Jesus hat aber ausdrücklich seine Gabe von der Intensität unseres Glaubens unabhängig gemacht, weil der Erfolg desselben für ihn ausschließlich aus seinem eigenen Bandeln in der Gemeinschaft mit dem Bater folgt. Indem er den Blick der Junger völlig von sich selber, auch von der Größe oder Schwäche ihres Glaubens ablenkt, tilgt er ein bösartiges Glaubenshindernis. Jesus hatte in seiner Umgebung reichlich jenes Glauben vor sich, das sich auf sich selbst zurückbog und an sich selber glaubte. Davon reißt er die Jünger los, weil sie nie zum Glauben kommen, wenn fie die Bewährung desfelben von der Stärfe ihrer Gläubigfeit erwarten, wodurch sich ihr Blick von Gott zu ihrer eigenen Kraft wegdreht. Der Jünger soll wissen, daß Gott auch am Glauben seine frei gebende Gnade betätigt und darum dessen Kleinheit und Schwäche übersieht und schon in der zaghaften Bitte und im schwankenden Vertrauen das Vertrauen hört und begabt.

Lufas hat dies fehr lichtvoll dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er das Wort über die Allmacht des Glaubens mit der Bitte der Jünger: gib uns mehr Glauben, verbunden hat, Lu. 17, 5. Durch Jesu Antwort wird diese Bitte als das Gegenteil des glaubenden Berhaltens bezeichnet, weil fie die Stärke des Glaubens mißt und die Furcht ausdrückt, es sei nicht groß genug. Damit wird im Glauben das zerstört, was es zum Glauben macht, die vorbehaltlose Gewißheit, die dem Gebenden vertraut. Der Glaubende sucht die Wirksamkeit des Glaubens nicht in der Stärke desfelben, fondern in Gottes Gute und behandelt das Glauben nicht als eine Leistung, die um so sicherer ihren Erfolg erzielt, je größer sie ist. Um jede solche Reflexion auf das Maß des Glaubens abzuschneiden, antwortet Jesus: das Glauben sei nicht vorhanden, wenn der Bittende nicht alles von Gott erwarte, und es empfange auch alles, sowie es da sei, sei es auch noch so klein. Mit diefer Antwort war die Selbstanklage, daß der Glaube ihnen mangle — eine Ginsicht, die den Jüngern im Verkehr mit Jefus mit überwältigender Schärfe aufgehen mußte — bestätigt, ja zur vollen Wahrheit gebracht, weil die Illusion zerstört ward, als befäßen sie doch wenigstens einiges Glauben; und doch war gleichzeitig ihre Bitte im vollsten Maß erfüllt, da die Antwort Jesu das Glaubenshindernis in ihnen beseitigt und die Furcht tilgt, die sie ängstlich die Größe ihres Unglaubens oder Glaubens messen läßt, und ihr Auge statt bessen auf die Macht der Gnade sixiert, die dem Glaubenden nichts versagt. 1)

<sup>1)</sup> Es folgt das Wort vom Knecht, der aus seiner Arbeit feinen Anspruch auf sonderlichen Dank ableiten darf. Ich sehe darin den Beleg, daß Lukas den Tadel Jesu auf die den Glauben messende Selbstbeschauung bezogen hat. Im zweiten Wort wird die Reslexion auf die Größe und den Wert des getanen Werkes verwehrt, welche seinetwegen Dank und Lohn fordert; damit wird die dienende Stellung verlassen. Im ersten Wort wird die Reslexion auf die Größe und den Wert des Glaubens abgelehnt, welche seinetwegen Erhörung und Besund den Wert des Glaubens abgelehnt, welche seinetwegen Erhörung und Bes

So bestimmt Jefus den Lohngedanken auf die Betätigungen unseres Liebens angewendet hat, vom Glauben hält er ihn fern. Denn der Glaubende wirft nicht felbst, sondern ruft Gott an, daß er für ihn wirke, und bittet Jesus um seine Gabe. Deshalb hat sich der Jünger die dem Glauben gegebene Verheißung nicht an dem zu verdeutlichen, was er selber ift, sondern an Jesu Stellung vor Gott und der Welt. Was es fagen will: über die Berge und das Meer zu herrschen, wie so der Glaubende allen Widerständen überlegen und zu jeder Hilfe und Gabe befähigt sei, das sehen die Junger an ihm. So frei, so mächtig wußte er sich selbst in seiner Sohnesstellung, durch die er alles empfängt. Allen verderbenden Gewalten: der Krankheit, dem Wahn= finn, dem Sturm, dem Tod, der Sünde, den teuflischen Mächten stellt er sein Wort so entgegen, daß sie gehorchen, und hat darum das Bermögen, kein Bitten und Glauben, so hoch es auch über die Grenzen der menschlichen Macht hinausfahren mag, zurückbeugen zu muffen, sondern beständig die Regel in Kraft seinen zu konnen: wie du geglaubt haft, geschehe dir. In dieser Macht Jesu haben die Junger wie den Grund, so auch das Maß für ihr eigenes Glauben, und erkennen an ihm, wie fern fie an die Berge bas Befehlswort zu richten vermögen. Denn an ihm sehen sie, mas Gott ihnen gibt. Jefus behandelt fein Berhaltnis zu Gott nicht als fein Sondereigentum, wovon er alle andern fernhielte, sondern stellt seine Jünger, weil und soweit sie glaubten, mit sich über die Welt empor in die Verbundenheit mit Gott. Bie für ihn in der Erweckung und Erhörung des Glaubens das messianische Handeln Gegenwart wird, ebenso wird für die Junger im Besitz des Glaubens und feiner Gaben der Meffianismus zur Gegen= wart; so erleben sie, daß sie im himmelreich sind und Gottes fönigliches Herrschen für sie eintritt, und üben ihre Mitherrschaft mit Christus aus.

Daher ist auch in der dem Glauben gewidmeten Gnome nicht zunächst von dem die Rede, was die Jünger für sich selbst zu ihrer eigenen Errettung und Beseligung bedürfen, sondern

gabung fordert; damit ift die glaubende Haltung verlett. Der Begriff "Berstenft" wird ausgeschlossen an den beiden Stellen, wo die Synagoge es suchte, im Glauben und im Werk.

von ihrem Berte, mit welchem fie ihren Beruf vollziehen. Dies ist auch in der allgemeineren Fassung der Gnome bei Lufas, der sie nicht auf eine spezielle, ihnen jetzt zugemutete Hilseleistung bezieht, dadurch festgehalten, daß die folgenden Sprüche außbezieht, dadurch festgehalten, daß die folgenden Sprüche ausdrücklich von der Dienstpslicht der Jünger reden. Daran, daß
sie nicht bloß Gaben Gottes zu empfangen, sondern ein Werk
auszurichten haben, durch welches sie diese auch andern vermitteln,
haben sie zunächst eine Glaubensschwierigkeit. Es mag ihnen
leichter erscheinen, für sich um Gottes Hisfe zu bitten, als sie
andern zu bringen. Aber nur wenn sie ihr Glauben mit ihrem
Werf verbinden, erhält dieses seine normale Gestalt. Es heftet
sich damit an dasselbe kein Schmerz oder Druck. Das geschähe
nur dann, wenn Jesus ihr Werf als freudlos und erzwungen,
ihren Dienst als hart beurteilte. Das ist er für sie so wenig,
als sein messignisches Werf für ihn eine sehwere Last ist. Ihr als sein messianisches Werk für ihn eine schwere Last ist. Ihr Werk erwächst aus dem seinigen und wird im Dienst der Gnade getan. Deshalb hat nicht dieses, sondern die Ohnmacht, die zu ihm unfähig macht, Elend und Druck bei sich. Aus dieser erlöst sie das Glauben, so daß sich dieses als eine unschätzbare Gabe erweist.

Derselbe Gedankengang wird in Mt. 6 auch für dasjenige Glauben durchgeführt, welches die Lebensmittel von Gott erwartet. Denn auch hier haftet die Plage nicht am Glauben, sondern an seinem Gegenteil, am Sorgen, während jenes sie vom Jammer, den die Glaubenslosigkeit bei sich hat, befreit, nicht erst mit dem Exfolg, nicht nur deshalb, weil es die Gabe empfängt, sondern schon durch sich selbst, weil es als Gewißheit der göttlichen Güte Freude und Ruhe in der Seele schafft.

Dabei wird aber nie undeutlich, daß über allen einzelnen Erfahrungen der göttlichen Hilfe diesenige Erweisung der Gnade steht, die ihnen den persönlichen Heilsstand gewährt. Daß ihre Seele ins Leben gerettet ist, ist mehr als das größte Werk, daß sie in der Welt ausrichten könnten, und daß ihre Namen im Buche Gottes stehen, gibt ihnen die größte Freude und damit auch ihrem Glauben den wesentlichen Gehalt, Mt. 16, 26, Lu. 10, 28. Durch die Unbedingtheit der Verheißung, die das Glauben hat, wird dieses Gewißheit. Es hat in sich für keine Be-

dingungen und Spaltungen Raum, sondern wird etwas Ganges, Absolutes, eine ungebrochene Bejahung der ungebrochenen Gnade Chrifti. Jesus hat diese innere Geschloffenheit des Glaubens gefordert als die ihm wesentliche Eigenschaft: wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, Mt. 21, 21. Mr. 11, 23. Der Unlag des Spruches gibt dazu die durchsichtige Erläuterung, weil die Frage der Jünger: "wie ist der Feigenbaum sofort verdorrt?" un= reflektiert und darum unverhüllt das ausspricht, was Jesus "zweifeln" nennt. Sie wollen Jesu Macht nicht bestreiten und find bennoch erstaunt, daß sein Wort geschah. Sie setzen also doch voraus, der Baum werde trot des Fluchs, den Jesus über ihn sprach, bleiben, wie er war. Das ist die innere Teilung, nicht Glaubensverweigerung, aber auch nicht Glaube, der die Saltung der Person bestimmt, sondern ein Zusammenbestehen entgegengesetzer Eindrücke und Erwartungen. Aus der Macht Jesu ziehen sie die Erwartung, daß sein Wort geschehe, aus der festen Geschloffenheit des Naturlaufs und der Gebundenheit des Menschen an denselben die andere Erwartung, daß es nicht geschehe. So fehlt dem "Berzen" die Einheit. Ahnliches fah Jesus auch im Gebet der Jünger. Hätten sie gar kein Bertrauen zu Gott, so wurden sie nicht bitten; aber neben demfelben steht der Gedanke, sie würden das Erbetene doch nicht empfangen. So wird ihr Bitten unfruchtbar, weil sie ihr Bertrauen selbst wieder verleugnen. Es steht dies in genauer Korrespondens mit der Aftualität, in der Jefus das Glauben faßt. Er will die Person sich zugewandt wissen, und dies geschieht so lange nicht, als sich ein Vorbehalt an das Glauben schließt. Darum anerkennt er fein Glauben, das nicht Gewißheit ware. Der Bittende hat es angesichts der göttlichen Güte zu bejahen, daß Gott ihm sein Verlangen erfüllt, ja erfüllt hat, wie Markus die Vollendung der Zuversicht fräftig darstellt, indem er das Geben vor das Bitten und Glauben stellt, weil es nicht erst durch unser Rufen erwirkt wird, sondern aus Gottes eigener Güte kommt, die uns unfer Glauben und Bitten schenkt und ebenso das, was ihm zur Erhörung dient.

Bom Oberften der Schule verlangt Jesus auch dann, als er das tote Kind ihm wiedergeben soll, nur das eine, daß er glaube. Mit diefer Stellung Jefu, die dem glaubenden Bitten um feiner felbst willen und nur ihm das göttliche Geben zusagte, war das sola fice gegeben: μόνον πίστενε. Nun versangt er aber auch, daß die Totenklage unterbleibe und tut nichts, bis die Pfeifer und Klageweiber entfernt sind. Er läßt nicht zu, daß beide hersbeigeholt werden: die Klageweiber zur Bestattung der Token, und er, der ihr das Leben geben soll. Wie er selbst in Gewißheit handelt und nicht einen Versuch unternimmt, der ins Ungewisse greift, so hat der Glaubende seine Hilfe ohne Schwanken zu bejahen. Auch deswegen hat Jesus schon dem Glauben, der nur wie ein Senfkorn ist, die höchste Verheißung gegeben, weil er die in ihm liegende Gewißheit sichtbar machen will. Wenn schon der kleinste Glaube nicht davor erschrickt, dem Berge zu gebieten, so hat schon der erste Ansang des Glaubens dem Christus gegenüber jeden Vorbehalt aufgegeben. Wo seiner Hilfe Ende und Grenzen gesetzt werden, da ist auch jenes "Senskorn" noch nicht da. Der Glaube wird nicht erst auf höheren fortgeschrittenen Stusen Gewißheit; er ist es von Anfang an. Geschlossenheit und Bollendetheit wird von ihm nach derselben

ethischen Regel verlangt, die das ganze Verhalten Jesu ihm gegen-über bedingt. Auf ein Glauben, das Ungewißheit bliebe, kann er sich deshalb nicht einlassen, weil er sich vom Vater nicht trennen und sich nicht in einen Gegensatz gegen ihn bringen läßt. Wenn der Bittende zwar ihn anruft, aber gleichzeitig Gottes Güte und Macht verneint, so hat er damit das Grundgesetz seines Wesens und Willens bestritten und ihm dadurch die Betätigung seiner Güte unmöglich gemacht. Jesus arbeitet auf die Anerstennung der Herrlichseit Gottes hin, und muß darum alle Berstennung der Herrlichseit Gottes hin, und muß darum alle Berstennung der neinung Gottes als einen totalen Widerspruch gegen seine Senstung beurteilen. Gottlose Bitten sind für ihn unerhörbar. Weil das bei ihm Gesuchte als göttliche Gabe von ihm erwartet werden soll, muß der Bittende die Unbegrenztheit der göttlichen Gnade und Macht sesthalten; nur so wird bei Jesus Gottes Gabe aesucht.

Wie im ganzen Gedankengang Jesu, so sind auch an dieser Stelle seine Sohnschaft und sein Christusamt in volle Einheit gesetzt. Als der Sohn macht er an seinem Wollen und Wirken

Gottes Art kund; diese ift aber die vollkommene Gnade. Als der Chriftus bringt er Gottes lette, größte Gaben und schafft die Vollendung der Gemeinde; dem Sohn und Chriftus ift mit einem in Ungewißheit schwankenden Verhalten nicht Glaube erwiesen. Zum Bringer der vollendenden Gnade tritt man nur mit einem Glauben herzu, der Gewißheit ift.

Es wirken somit drei Faktoren zusammen, um das Glauben nach Jesu Sinn zu einer kategorischen Aussage zu machen: die Bollfommenheit Gottes, der ganz gut ift, der Vollendung bringende Beruf des Chriftus, der nicht eine zeitliche und begrenzte Gnade verleiht, sondern diese ganz, und die kategorische Art des sittlichen Anspruchs, der, sowie wir in Beziehung zu Gott und seinem Willen treten, den Einsatz bes ganzen Ichs von uns verlangt.

Das bestimmt auch die Art der Gewißheit, die im Glauben lebt. Sie kann nicht mit derjenigen identisch sein, welche das den Sinnen sich darbietende Ereignis gewährt; denn sie bezieht sich nicht auf naturhaft gebundene Wirkungen, sondern ist eine Ausfage über personhafte Beziehungen freier Art. Nicht ein Geheimnis, sondern eine offenbare, erlebte Wirklichkeit: Gottes gnädiges Sandeln, gibt dem Glauben feinen Grund und Inhalt, und die Freiheit der göttlichen Gnade hebt ihre Stetiakeit nicht auf. Eben daher entsteht aus ihrer Wahrnehmung eine Gewißheit, welche sowohl die Gegenwart als die Zukunft umfaßt und fich über alle besondern Anliegen und Wendungen des Lebens erstreckt. Die Bestimmung über das göttliche Geben geht aber nie in die Macht des Glaubenden über, sondern bleibt der freie Befitz deffen, der seine Gnade und sein Gericht selbst verwaltet. Dies ergibt im Glauben ein Nichtwissen, welches nur durch Gottes eigene Tat, nicht aber durch den Menschen ausgeschlossen werden kann. Bielmehr ware der Bersuch, dasselbe auszuschließen, die Zerstörung des Glaubens, ein Fall in den Unglauben. Das Glauben besteht und erweist sich vielmehr darin, daß der Mensch dieses Nichtwissen mit Ruhe und Freude erträgt.

Weil das Glauben auf Gott gerichtet ist und sich seine Gewißheit an der Unbegrenztheit der göttlichen Gnade begründet, fann nie daran ein Zweifel entstehen, daß es die Unterordnung unter den in fich schließt, der um seine Gabe angerufen wird.

Bitte und Befehl bleiben bei Fesus durch eine klare Trennung voneinander geschieden, und Jesus hat nicht zugelassen, daß jene sich in diesen verwandle. Um Aussätzigen ("wenn du willst!"), am Hauptmann, am blutslüssigen Weibe, an der Kananäerin, am Schuldner, welcher um Erlaß bittet, am Sohn, der die Wiedereinsetzung ins väterliche Haus begehrt, am Zöllner, der im Tempel bittet, überall wird zur Darstellung gebracht, daß das Glauben die Freiheit und Hoheit dessen, an den es sich wendet, nicht antastet, vielmehr anerkennt und nur dadurch Glauben bleibt, daß es sich unter seinen Willen stellt. Somit kann auch die Gewißheit, die das Glauben in sich hat, nicht zu eigenmächtigen daß es sich unter seinen Willen stellt. Somit kann auch die Gewißheit, die das Glauben in sich hat, nicht zu eigenmächtigen Phantasien entarten; denn das Nichtwissen und das Nichtwollen, welches dem Glauben wesentlich ist, begründen sich wechselseitig. Weil der Glaubende nicht seinen eigenen Willen dem Angerusenen als Gebot aussegen kann und will, darum bleibt auch für seine Gewißheit jener Vorbehalt in Kraft, der die Überlegenheit der göttlichen Güte über alle eigenen Gedanken anerkennt. Dadurch blieb das Glauben, welches Jesus erweckte und erhörte, vom falschen Glauben abgeschieden, und die Ergebung, so wenig es auf diese reduziert wird, blieb mit ihm vereint, nur daß sie jetzt eine freudige, inhaltsvolle und willensstarke Ergebung ist, die sich nicht an eine harte Notwendigkeit, sondern an die vollkommene Güte ergibt. Die aktuellen Beziehungen, in welche die Glaubenden zu Jesus traten, halsen ihm dabei wesentlich, da er es in diesen zu voller Deutlichseit bringen konnte, daß und wie das Glauben von selbstsüchtiger Überhebung und eigener Erhöhung ebensosehr unterschieden sei, wie von passiver Resignation, und als ein Höheres, Neues über beiden sicht über Jesus hinaus

Darum fährt das Glauben auch nicht über Jesus hinaus zum Ersolg hinüber, um erst an diesem seine Gewißheit und Bezgründung zu gewinnen. Obgleich jedes Erlebnis, das sich als dem Glauben gewährte Gabe darstellt, dieses stärft, bleibt es doch in der Unterweisung Jesu völlig deutlich, daß das Glauben nicht der Gabe, sondern dem Geber gilt, und in ihm seinen Grund in solcher Festigkeit hat, daß es vom Ersolge unabhängig ist. Es wird daher auch dann nicht hinsällig, wenn die Gabe in einer Weise ersolgt, die den eigenen Wunsch des Glaubenden durchstreuzt.

Dies wird vor allem dadurch dem Jünger zum Bewußtsein gebracht, daß sich aus seinem Jüngerverhältnis, somit aus seinem Glauben, die Notwendigkeit ergeben kann, das Leben fahren zu laffen. Zwischen der Berufung der Junger zur Preisgabe der Seele und der dem Glauben gegebenen Macht, Berge zu verfeten, bestand in Jesu Bewußtsein zweifellos nicht die mindeste Spannung. Der Berluft des Lebens bedeutet ja seinen Gewinn, das Größte, was dem Glauben widerfahren fann.

Die Bermutung liegt nahe, Jesus habe das auf Gott und das auf ihn selbst gestellte Glauben nach der ihm immanenten Gewißheit unterschieden und gegeneinander abgeftuft. Sie bewährt sich aber an den Texten nicht. Zunächst ift deutlich, daß er das auf ihn gerichtete Glauben in keiner Weise mit Unglauben gegen den Bater sich verbinden ließ, als könnte man sich von der Barte Gottes jur Gute Jefu, vom Gericht des Baters jum Erbarmen des Sohnes, von der Abwesenheit Gottes zur Gegenwart Chrifti flüchten. Der Gedanke: das ihm zugewandte Glauben könnte als ein Höheres über das auf Gott gestellte Glauben gesetzt werden, kann bei ihm nicht aufkommen. In dieser Hinsicht hat er mit einer Deutlichkeit zu reden gewußt, die keinerlei Miß= verständnis entstehen ließ. Nicht gegen oder ohne den Bater, sondern durch den Bater vermag er das Glauben zu erwecken und zu erhören. Ebenso deutlich ist aber, daß er das auf ihn gerichtete Glauben nicht unter das auf den Bater gewendete gesetzt und es nicht als begrenzter und schwächer als dieses beschrieben hat. Die an ihn gerichtete, bedingte Bitte: "wenn du irgend kannst, hilf uns," Mr. 9, 22-25, wird ausdrücklich abgelehnt. Sie machte nicht Gottes, sondern Jesu Bermogen zweifel= haft; auch bezog sich ihr Schwanken nicht auf Jesu Erbarmen, nur auf sein Können, und auch in dieser Sinsicht ift der Bittende nicht hoffnungslos. Der Bedingungsfat will schwerlich sagen: wenn du etwas kannst, vielleicht kannst du aber nichts: die Bor= aussehung desselben wird vielmehr sein: du kannst ja vieles, haft andern wunderbar geholfen, und wenn du es nur irgendwie vermagft, so hilf auch jett. Der Bittende ruft Jesu ganze Kraft zu diesem Werke an, und drückt eben badurch die Furcht aus: sie sei begrenzt, und reiche hier vielleicht nicht aus, zumal da die

Jünger die Heilung vergebens versucht hatten. Das ist nicht Glaube. Jesus antwortet: "jenes: wenn du kannst — alles ist dem Glaubenden möglich." Er weist die Frage nach der Mögslichseit des Erbetenen ab; sie hat ihm gegenüber keine Stelle; im Blick auf ihn gilt nur das Positive: du kannst. Nur für den Bittenden besteht die Frage, ob das Erbetene für ihn möglich sei, ob er imstande sei, es zu empfangen, und auch sür ihn schließt sie sich, so wie er glaubt; denn dem Glaubenden ist alles erreichbar, weil er alles empfängt. Die neue Bitte: "ich glaube, hilf meinem Unglauben," beseitigt die Grenzen, in welche die erste Jesu Bermögen saßte, und läßt nur die Bedingung übrig, die Jesus dem Bittenden selber zugewiesen hat. Im Blick auf diese wendet er sich an ein Erbarmen, das auch der Unsähigkeit zum Glauben die Hilfe nicht versagt. Er durste sagen: ich glaube; denn es ist ein Glaubenserweis, daß er seinen Unglauben nicht als Berunmöglichung der Hilfe betrachtet. Der Glaube ringt noch mit seinem Gegensah, erhebt sich aber wirklich über seine Furcht, weshalb ihm Jesus half.

Die Bitten, die uns als Beispiele erhörten Glaubens bes

Furcht, weshalb ihm Jesus half.

Die Bitten, die uns als Beispiele erhörten Glaubens berichtet werden, machen sich von allen Berneinungen der Macht Jesu frei. Der Aussätzige weiß, daß Jesus helsen kann, sowie er will, und fügt zu seinem Wollen das Können in ungebrochener Einheit. Der Hauptmann verbindet mit seinem Wort den Erfolg in sicherer Synthese. Den Obersten der Schule leitet Jesus an, seine Hisse sogar für sein totes Kind zu bezahen. Wegen der Gegenwart Jesu soll der Jünger auch auf die durch den See ihm bereitete Gesahr mit Ruhe sehen. Ebenso spricht die Gnome, welche dem kleinsten Glauben die ganze Verheißung gibt, nicht von einem von Jesus unabhängigen Gottvertrauen, sondern von demjenigen Glauben, das sie als Jesu Jünger haben, um deswillen, daß er sie berusen hat. Seine Abwesenheit bewirft, daß sie ratlos sind und sich als ohnmächtig erscheinen. Ihr Zweiselrrichtet sich nicht gegen Gottes Weltregierung; wohl aber dagegen, ob ihnen ihre Verbundenheit mit Jesus das Vermögen gewähre, das jetz von ihnen erwartet wird. Weil er ihnen den Auftrag zu solchen Werfen gegeben hat, sag die Ersüllung dieser Vitte in zu solchen Werken gegeben hat, lag die Erfüllung dieser Bitte in ihrem Beruf. Mit ihrer Berzagtheit setzen sie sich zu ihrer Jünger-

ftellung in Widerspruch, und entwerten den von ihm ihnen ge= gebenen Beruf; ihr Glauben hält dagegen diesen fest. 1) Auch wenn der besondere Anlag der Inome zurückgestellt und ihre die ganze Arbeit der Junger umfaffende Bedeutung in der Art, wie es die Lukanische Fassung tut, erwogen wird, bleibt unverkennbar, daß ihnen Jesu Berbeißung um deswillen gegegeben ift, was er für fie und fie für ihn find. Es ift feine Berheißung, Die fie Bu folchem Glauben beruft, wie es fein Wille ift, ber bas Glauben derer, die ihn anriefen, erhört. Zu einer Meditation darüber, was an der Bewegung des Bergs der Anteil des Baters und derjenige Jesu sei, leitet sie der Spruch freilich nicht an, zieht sie vielmehr von allen solchen Fragen ab. Was ihr Glauben erzeugt und hält, ist nicht eine theologische Theorie, wohl aber das, daß Jefus ihr Meifter ift und fie zu folchem Vertrauen ermächtigt hat. Wenn Mrk. 11, 22 ausdrücklich voranstellt: habt Glauben an Gott! so ist damit lediglich festgestellt, daß wie Jesu Sohnschaft, ebenso das Werk des Jungers vollständig zerfällt, wenn er nicht Gott als den für ihn Handelnden zu bejahen vermaa.

Jesu Sohnesbewußtsein schloß es ganzlich aus, daß aus dem Jungerverhältnis zu ihm ein zwiefaches Glauben entstände, wovon das eine an Gott, das andere an ihn sich wenden könnte. Für sich selbst hat er deshalb Glauben begehrt, damit Gott Glauben finde, und deshalb unter dem Unglauben der Leute ge= litten, weil so Gott der Glaube versagt blieb. Was Jesus hat, ift Gottes, so daß, wer seine Silfe sucht, Gottes Gabe begehrt. Gottes Kraft steht ihm aber in unbegrenzter Fülle zur Seite, so daß auch zu ihm das Vertrauen nur als unbegrenztes richtig ist und auf die an ihn gestellte Bitte sich alle Anforderungen über= tragen, die an das Gebet zu stellen sind.

Un der geschichtlichen Richtigkeit des Berichts, daß Jesus in seinen Gefährten Dieses ganze Vertrauen zu sich gepflanzt habe, ist kein ernster Zweisel möglich, da sich ein solcher nur dadurch befestigen kann, daß der evangelische Bericht überhaupt kassiert

<sup>1)</sup> Der schwankende Täufer und die glaubenslosen Apostel bilden bei Matthäus deutlich eine Parallele; auch jener zweifelt nicht an der Providenz, fondern am Chriftus.

wird, somit Jesus völlig ins Dunkel versinkt. Dagegen ist es durchaus verständlich, daß der Glaubensanspruch Jesu da, wo man ihn ablehnt, negativ beurteilt wird: wir hätten daran denjenigen Borgang vor uns, der Jesu Fall und Schuld bilde; er habe nicht die Klarheit und sittliche Gesundheit gehabt, um das Glauben seiner Gefährten von sich weg auf Gott zu weisen, und habe dadurch verschuldet, daß das Gottvertrauen zur Berehrung Jesu entartet sei. Ein solches Urteil 1) gibt nicht mehr ber Hi= ftorifer, sondern der Dogmatifer ab. Für die geschichtliche Beobachtung steht das fest, daß diejenige Formation des Glaubens, die Jesus hervorgebracht hat, keine Schwächung oder Verdunkelung des auf Gott gerichteten Glaubens bewirkt hat, daß wir vielmehr gerade hier eine Gewißheit Gottes, seiner Gnade und Gerechtigseit finden, wie sie die menschliche Geschichte sonst nirgends ers reicht hat. Wird von Jesu Fall gesprochen, so ift doch eins gewiß, daß er aus der Bejahung Gottes nicht heraustrat, nicht von Gott abgefallen ift.

Bescheidener denkt derjenige Historiker, der überhaupt keine religiösen und ethischen Maßstäbe zur Verfügung hat, darum nicht in der Lage ist, von Verirrung und Schuld zu sprechen, sondern das Ziel der historischen Arbeit darin sieht, das Geslecht der wirkenden Ursachen klar zu legen, aus welchem sich das historische Phänomen, sei es auch noch so barock, ergeben hat. Er wird gegenüber dem Glaubensanspruch Jesu konstatieren, wie mächtig der Druck der eschatologischen Stimmung in der Judenschaft auf Jesus war, daß der Messianismus sein Bewußtsein völlig durchdrang, so daß er ernsthaft das Verhalten seiner Umsgebung zu sich vom messseinschen Gedanken aus ordnete.

Jesus hat in der Tat mit seiner Sohnschaft Gottes und seinem Christusnamen Ernst gemacht, als er den Glaubenssanspruch an Israel stellte mit der unbedingten Verheißung, die nur die unbegrenzte Gnade und Macht Gottes realisieren kann.

Während er das Glauben erweckte, stieß er gleichzeitig die Bewunderung von sich weg, Luk. 11, 27. 28, und bleibt dadurch mit sich selbst in klarer übereinstimmung.

<sup>1)</sup> Der größere Zusammenhang, in den es hineingestellt wird, kann wieder sehr verschieden sein.

Er hätte mit ihr ein störendes Surrogat für das Glauben zugelassen, das dessen Entstehen verhindern konnte. Zwar hat auch der Bewundernde einen Eindruck von Jesu Erhabenheit, bleibt aber in der Entfernung von ihm, und verzichtet auch mit der Bewunderung allein noch nicht auf die selbstische Deutung seiner Größe, die sie aus dem Streben nach eigener Herrlichkeit erklärt. Der Blick des Bewundernden haftet an ihm und geht nicht von ihm zu Gott empor. Hätte sich Jesus bewundern laffen, so wäre er daher nicht mehr der Christus, weil er dies nur als der Sohn und nur im Dienst der Gnade ift, nur dadurch, daß er sich zum Kleinen und Schuldigen berabbeugt und sie in Die Gemeinschaft mit sich sett, nicht aber sich selbst erhöht und von andern sich erhöhen läßt. Während wir mit der Bewunderung uns felbst an der Größe deffen, dem wir fie darbringen, aufrichten, hatte Jesus das Bugwort auszurichten, und wich von Diesem nicht. Dieses beugt, und den Gebeugten erhebt nur das Glauben, das in dem über uns Erhabenen den Belfer schaut. 1)

Darum steht Jesu Glaubensanspruch, so unbedingt er ift, zu feiner Demut in keiner Spannung, und die Frage war kindisch, wie der demütige Mann dennoch zur Forderung eines unbegrenzten Vertrauens gekommen sei. Er erhebt sie nicht trot seiner Demut, sondern wegen derselben, deshalb, weil er sich völlig unter Gott ftellt und gang im Dienst seiner Enade fteht.

Dadurch daß Jefus Glauben fucht, erhält feine Arbeit ein individuelles Ziel und sondert sich von Massenwirkung ganglich ab. Das Ergebnis der Bußforderung, die das Berhältnis des Einzelnen zu Gott von seiner eigenen Willensstellung abhängig macht, ist dadurch völlig bewahrt. Die neue Gemeinde wieder= holt nicht mehr die Ordnung der alten, die ein naturhaftes Ge=

<sup>1)</sup> Weil und sowie Jesus den Glaubensanspruch erhob, war entschieden, daß keine Verehrung des religiösen Heros Jesus in seinem Kreise entstehen konnte. Bewunderung für den Heros und Glaube an den Sohn Gottes, ber jum herrn der Gemeinde gesett ift, find innerlich geschiedene Formationen. Richt jene, sondern dieses hat Jesus zur Religion seiner Jünger gemacht. Die Macht, mit der er seine Bewunderung unterdrückt hat, schuf ein bleibendes Refultat: Die Svangelien find keine Lobreden auf ibn, wohl aber im Glauben an ihn geschrieben.

bilde darstellt, in welches der Einzelne ohne seinen eigenen Anteil hineingeboren wird. Zum Christus tritt man nur mit eigener Gewißheit und freiem Entschluß. Auf dem Glaubensprinzip, das ihn bestimmt, beruht es, daß er eben damals, als er die heilige Stadt und Gemeinde preisgab, sich freuen konnte, wenn er einen einzigen Verirrten, wie Zakhäus oder den mit ihm Gekreuzigten, für sich gewann.

Zugleich hat er, indem er das Glauben aller in derselben Weise schätzt, die Gleichstellung aller durchgeführt. Wir haben damit die Ursache vor uns, die gleichzeitig mit der konsequenten Durchführung des persönlichen Keligionsbegriffs den Universalissmus, die Weltmission und die über alle Grenzen hinweg in die

Völker hineingestellte Kirche erzeugt hat. 1)

Zwar wird das Glauben durch die Rahe oder Ferne, in welcher der Bittende von Jesus steht, erleichtert oder erschwert. Deshalb steht der Jude anders zum Glauben als der Heide, der Jünger anders als das Bolk. Jefus hat sich über den Glauben des Heiden und über den Unglauben des Juden verwundert, Mt. 8, 10 vgl. Mr. 6, 6. Weil Jesus die Grenze, welche der bisherige Berlauf der göttlichen Regierung zwischen Jsrael und dem Heiden gestiftet hat, nicht zerstörte, wird dem Heiden das Glauben schwer, dem Juden dasselbe leicht. Während dem Juden der Zugang zu ihm offen ist, kann sich der Heide nur dadurch glaubend zu ihm verhalten, daß er zugleich die Distanz, die ihn von ihm trennt, anerkennt, weil es das Gegenteil des Glaubens wäre, wenn er ihn zu sich herabzöge. Jesus läßt sich nicht mit Gottes Werk, durch welches Jsrael von den Heiden abgesondert ist, in Zwiespalt bringen. Er will als der Sohn des Gottes, der Jsrael erwählt hat, anerkannt sein. Dies wird sowohl am Hauptmann, als an der Kananaerin ftark betont. Das Glauben des Hauptmanns schließt in sich, daß er Jesus nicht in sein Haus bringen will, weil er ihm nicht zumuten darf, den Unterschied zwischen Israel und den Seiden aufzuheben, und die Kananäerin wird so lange abgewiesen, bis sie ihre Bitte mit seiner Sendung

<sup>1)</sup> Alle Erörterungen darüber, ob Jesus die Heidenmission gewollt habe ober nicht, ob der Universalismus von ihm komme oder vielleicht erst von Paulus uss,, welche Jesu Stellung zum Glauben unbeachtet lassen, sind wertlos.

an Jsrael in Einklang bringt. Daß sie dennoch Jesu Güte auch auf sich beziehen, ist bei beiden "großer Glaube".

Da das Bose vom Heiligen trennt und im Schuldbewußtfein die Entfernung des Gundigenden von Gott empfunden wird, wirft es auch seinerseits mit Notwendigkeit als Glaubenserschwerung. Der Schuldige, der dies leugnen würde, hätte eben dadurch das Schuldbewußtsein zerftort und seine Bosheit dadurch vollendet, daß er sie rechtfertigte. Der Zöllner hat im Tempel feinen andern Plat, als "in der Ferne". Auch in den Gleichniffen, welche das göttliche Bergeben darstellen, hat Jesus dies an den Bitten der Reuigen deutlich zum Ausdruck gebracht. Er läßt den beimkehrenden Sohn nicht bitten: mache mich wieder zu beinem Sohn, sondern "zu beinem Tagelöhner". Der verlorene Knecht bittet nicht: erlaß mir die Schuld; das darf er nicht, weil er das Recht des Königs anerkennen muß, sondern: gib mir Frist, ich will dir alles bezahlen. Auch deswegen, weil die in der Bergebung enthaltene Güte über das hinausgeht, was das Schuldbewußtsein als Inhalt des Glaubens und Bittens möglich macht, ift die Verheißung für den Glauben absolut und schon dem "Senftorn" desselben gegeben. Wir erhalten das, was wir bedürfen und darum erbitten follten, auch wenn es das, was wir glauben können, überfteigt. In diesen Verschiedenheiten im Glauben und Bitten macht sich geltend, daß der gefamte Inhalt unsers Lebens eine Einheit bildet, welche unser Glauben zu unferm Handeln und zu unfrer Buße in die enaften Beziehungen fest.

Der Abstusung analog, die zwischen der heiligen Gemeinde und den Heiden und innerhalb derselben zwischen den Berirrten und Gehorsamen besteht, ist diesenige, durch die sich die Jüngerschaft vom Bolf unterscheidet, die durch seine besondere Berusung mit ihm verbunden ist. Weil man sich Jesus nicht selbst als Jünger andieten oder aufdrängen kann, andererseits seine Berusung frei angenommen sein will und nicht mit Zwang verbunden ist, beruht der Anschluß der Jünger an ihn auf ihrem Glauben, der in ihnen durch die ihnen besonders gegebene Berseißung auf eine besondere Höhe erhoben ist. Weil Petrus Jünger ist, hat er die Zuversicht, neben Jesus auf dem See zu

stehen; er kann aber, was er unternimmt, nur dann vollenden, wenn er ein solches Glauben hat und bewahrt, das den Blick auf die drohende Gefahr und auf das eigene Unvermögen durch die Bejahung der Macht des Christus und der Gültigkeit seines Worts siegreich darniederhält.

Wer die Erzählung nicht als zureichendes Zeugnis dafür gelten läßt, daß Jesus einen ftarken, hochgreifenden Glaubens= stand in seinen Gefährten begründet hat, kann an Luk. 9, 54 oder Mt. 20, 21 dieselbe Beobachtung machen. Daß auf Jesu Befehl das Wort der Jünger Gottes Strafe über die Schuldigen bringe, daß sein Wort die Throne im Reich mit ewig gültiger Macht verleihe, das waren überzeugungen, die in den Jüngern so fixiert gewesen sind, daß sie ihr Denken und Wollen gestalteten. Nur ein festes, bewußtes Glauben hat bewirft, daß ihn die von ihm Berufenen auf seinem Zug nach Jerusalem in den Tod begleitet haben, und das keusche, ernste Urteil, das über die Berleugnung des Petrus gefällt wird in einer Lage, die ein zeitweiliges Schwanken reichlich begründet und als unvermeidlich entschuldigen läßt, zeigt, wie klar das Bewußtsein vorlag, das jeden Bruch des Glaubens Jesu gegenüber als Versündigung empfand. Alle diese Erzählungen zeigen aber, wie mächtig gleich zeitig Motive, die Jesu fremd sind, die Jünger bewegten, so daß ihnen dasjenige Glauben, das wirklich auf Jesu Wort und Willen sieht, immer wieder entrinnt. Sie stellen sich darum zur Klage Jesu über ihre Glaubenslosigkeit keineswegs in Widerspruch, sondern bestätigen sie.

Die Unterschiede, die zwischen Israel und den Heiden, den Gerechten und den Sündern, den Jüngern und den Juden bestehen, heben dennoch die Gleichstellung aller im Glauben nicht auf, weil die Sendung des Christus zur Gewährung der vollstommenen göttlichen Gaben sich an alle wendet und ihm die Bollmacht verleiht, allen gnädig zu sein. Darum wird auch der Heide, sowie er Jesus als den, den Israels Gott zu Israel gesendet hat, ehrt, unter die Regel gestellt, daß Jesus kein Glauben beschämt. Gbenso darf auch der schuldig Gewordene sich an Jesus wenden, da er die Erhörung des Glaubens von allen moralischen Verhältnissen des Menschen unabhängig machte,

und keine Einteilung der Bittenden in Bürdige und Unwürdige fannte, sondern in ihrer Bedürftigkeit ihre Burdigkeit fah, fo wie aus jener das bittende Vertrauen zu ihm entstand. Auch dem am Kreuz seiner Schuld wegen Sterbenden bringt die glaubende Bitte den Eingang in Gottes Gnade. Wenn er in einem besonderen Kall hervorhebt, daß sein Beilen durch das Berzeihen begründet und ermöglicht werde, so macht er damit nur sichtbar, was seinem Verhalten dem Glauben gegenüber beständig als Basis dient. Die Unabhängigkeit seines Gebens von allen moralischen Erwägungen entsteht nicht daraus, daß er diese ent= wertete, sondern daraus, "daß er die Bollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben." Er hat deshalb mit einer Deutlichkeit, die nicht zu übersehen war, die Freiheit seiner Gnade über allen Normen des Gesetzes und Gerichts zur Offenbarung gebracht. Darum hat er einen Böllner zu seinem Boten gemacht zum Zeichen. daß er über der Gunde ftebe, und die Salbe der reuigen Gun= derin als ihm erwiesene Liebe geschätt, und auf dem Kreuzesweg eben damals, als er über die heilige Stadt das Gerichtswort fprach, den Zöllner und den Gekreuzigten an sich gezogen. Durch diese Bedingungslosigkeit seines Gebens, die für dieses nichts bedarf, als das Glauben allein, bringt er das Bußwort nicht nur nicht ins Schwanken, sondern zur Vollendung. Gerade deshalb, weil er es als schlechthin gultig heiligt, macht er das Glauben von allen sittlichen Bedingungen frei. So führt er den Reuigen an sein Ziel und macht aus der Bekehrung eine Befehrung zu Gott. Nur so war die dem Glauben gegebene Berheißung eine Silfe für den, der von seiner Bosheit weg zu Gott fich wenden muß.

Daß Jesu Geben stets eine die Sünde bedeckende, die Schuld aushebende Totalität der Güte in sich trug, gab jeder Erhörung des Glaubens umfassenden Gehalt. Berdeutlichte sich der Glaubende, was er empfing, so nahm er wahr, daß er Gottes Gnade so erlebt hatte, daß ihm seine Sünde vergeben war. Zunächst freilich erwuchs aus dem in der Gemeinde vorhandenen Glaubensstand, der nur nach außen auf diejenige Hisse Gottes sah, die unsere Lage bessert, ein solches Glauben, das seine Güte für die von außen drohende Not in Anspruch nahm. Sowie es aber

bewirken, trat dieses aus der Beschränkung auf die auswendigen Lebensbedingungen heraus und gewann die auch die inneren Bedürfnisse umspannende Vollendetheit. Sein Böses sah der Glaubende von Jesus gerichtet und verdammt, und doch nicht vergolten; vielmehr empfing er von ihm, worum er bat. Darum erhob sich jedes Glauben, das sich dessen bewußt wurde, was es von Jesus erhalten hatte, zur Gewißheit der Vergebung, weil jede Gabe des Christus dieselbe in sich trug. Nur so wurde auch jene innere Geschlossenheit des Glaubens erreichbar, die Jesus verlangt hat, die sich ebensowenig, als mit Reslexionen über den Grad der Glaubensstärfe, mit Erwägungen über die moralische Würdigkeit, die Intensität der Buße, die Größe des vollbrachten Werkes verträgt. War aber die Reue erwacht, dann war eine solche Lösung vom Schuldbewußtsein nur dadurch erreichbar, daß sich die Gewißheit der Bergebung über dasselbe stellt.

daß sich die Gewißheit der Vergebung über dasselbe stellt.

Die Berufung aller zum Glauben hatte weiter zur Voraussesung, daß Jesus auch keine intellektuellen Ansprüche an dasselbe stellte. Die persönliche Art der Beziehung, die durch dasselbe entsteht, entband ihn von solchen. Ihm wendet sich der Glaubende zu, weil er vor Augen hat, was er tut. Dadurch wird das Glauben unabhängig von aller Theorie. Nicht die Einsicht in seinen Zweck und Weg, sondern der Wille, der seine Silfe auf das eigene Bedürfnis bezieht, hat ihn veranlaßt, von großem Glauben zu sprechen. Dieses wird dem bittenden Heiden zugeschrieben, ohne daß sein Verständnis für Jesu Werf oder

auch nur sein Gottesbewußtsein geprüft würde.

Es ist lehrreich, daß vom Glauben überwiegend erst dann, wenn er sehlt, gesprochen wird. Als ihm der Hauptmann Glauben erweist, hören wir Jesu Klage: nicht einmal in Jsrael fand ich solchen Glauben, Mt. 8, 10. Daß er Glauben suchte und zwar solchen, der sein Wort als Macht bejaht, hat uns der Evangelist nicht gesagt; er sagt uns nur, daß Jesus über Jsrael klagte, weil er ihn nicht fand. Als die Jünger im Sturm Jesus weckten, heißt er das Kleinglaube, Mt. 8, 26, während keine positive Erklärung vorangegangen ist, welche ihnen in ihrer Gesmeinschaft mit ihm den Grund zur Ruhe und Freude in jeder

Gefahr gezeigt hätte. Dem Weibe, das sich als ekelhaft vor ihm verbirgt, sagt er es, daß ihr Glaube ihr geholfen hat, Mt. 9, 22, und dem Bater, der wegen des Todes feines Kindes von seiner Bitte abstehen will, hält er das Glauben vor als das, was ihm allein obliegt, Mr. 5, 36. Die lehrhaften Gnomen über den Glauben find dadurch veranlaßt, daß die Jünger ihren Mangel an Glauben sichtbar machen, Mt. 17, 20. 21, 20. Luk. 17, 5. Die welche versichern, daß sie über den Beruf des Täufers im Unklaren blieben, werden beschuldigt: ihr habt ihm nicht geglaubt, Mt. 21, 32. Dem Junger, deffen Glauben in Gefahr ist, sagt Jesus, daß er für dasselbe bat, Luk. 22, 32, und die, welche glaubenslos neben seinem Kreuz und neben seinem leeren Grabe stehen, werden gescholten, Luk. 24, 25.

Dies hat zwar dazu Beziehungen, daß für Matthäus das Bufwort Jesu und sein Widerspruch gegen die Gunde das Hauptthema ift. Darum hören wir vor allem, was Jefus über die menschliche Glaubenslosigkeit gesagt hat. Doch kommt da= durch zugleich zur Darstellung, daß er das Glauben nicht als etwas schwieriges und kunstliches behandelt hat, was ausdrücklich befohlen und gelehrt werden müßte, oder worauf man den Menschen erst noch besonders hinzuweisen und vorzubereiten hätte. Daß es eine so hohe und schwere Sache ist, daß auch dem Jünger sein kleinstes Maß oftmals fehlt, rührt nicht daher, daß es ihm durch eine willfürliche Satung aufgenötigt würde, und nicht im Tatbestand des Geschehens vollständig begründet wäre. Es ergibt fich vielmehr aus Jesu Gegenwart in gerader Folge als ihr einzig mögliches Resultat. Gott ift in Wirklichkeit der "eine gute", und reicht dem Menschen jede gute Gabe dar, so daß wer anders von ihm denft, die Wahrheit entstellt und seine eigene Bosheit in ihn hineinversett, Mt. 7, 10, und Jesus hat seinen umfaffenden Auftrag von der Liebe Gottes empfangen und stellt fortwährend das Glaubensmotiv dadurch her, daß er diesen durch die Tat bewährt, so daß, wer ihn verneint, mit der Wahrheit und mit Gott den Streit beginnt. Das macht den Unglauben jur Schuld, den Glauben jur unerläßlichen Notwendigfeit. Durch Jesu Gegenwart ist der Mensch vor die Wahl gestellt, ob er Gott als gut oder als hart und schlecht behandeln, den Boten

seiner Gnade ausnehmen oder absehnen will, und diese Wahl ist sür das Geschick des Menschen entscheidend, da die Güte ihren Empfänger bindet. Wer sie verachtet, entweitht das Heiligke.

Es steht mit dieser Behandlung des Glaubens in übereinstimmung, daß Jesus auch für die höchsten Glaubensaufgaben die einsachsten Glaubensmotive verwendet hat. Die Lösung von der Sorge ist für den, welcher ernsthaft fragen muß: was soll ich essen und anziehen? keine geringe Sache, da sie nicht ohne die Bejahung einer stetigen Güte Gottes möglich ist, die mit ihrem Geben uns äglich begleitet. Jesus widerlegt sie nicht erst daburch, daß er Gottes Reich und Gerechtigkeit als dem Jünger erreichbare Gaben beschreibt, sondern schon daburch, daß dem Bögeln und Blumen die Existenzbedingungen gegeben sind. Er gründet die Staubensübung der Jünger darauf, daß sie sich nicht unter die Tiere und das Gras erniedrigen können, weil es eine widersinnige Entstellung des Gottesbildes wäre, wenn sie Gott für die Bögel und das Gras, aber nicht für ihr eigenes Leben besorgt sein ließen. Für die Berheißung, die dem Gebet die undegrenzte Erhörung gibt, entnimmt Jesus das Glaubensmotiv aus den Regungen der menschlichgen Güte, die jeder Vater bei der Vitte seines Kindes erlebt. Der Jünger darf Gott nicht unter sein eigenes Horz erniedrigen, darf sich den, der von Bosheit spein sit, nicht härter vorsiellen, als er selber von Vosheit speiner Bosheit sit, Mt. 7, 9. Deshalb ziehen das er selber von Vosheit sein sit, nicht härter vorsiellen, als er selber von Vosheit sein sit, nicht härter vorsiellen, als er selber von Vosheit sein der einen ungerechten Kichter und einen schlassen schaltenen Gleichnisse werden vorsiehen kicht und einen schlassen der Schlassen sehn der Schlassen der dichtschlich nicht ein Berhältnis besonderer Tenen und ungerechten Richter und einen schlassen der Schlassen der Vosheit sie Schrung unwillig ist. Die Ungerusen als zudringliche Macht stört. Dadurch stellt Leie Gautbenslofe Unterlassung der Kitte zu Gott stellt. Seie läßt ihm nicht

gesteigert wird, und die Freude des Laters am heimkehrenden Sohn dient ihm zum selben Zweck, Luk. 15, 1 ff. Schon den unermüdlichen Dienst, den Sonne und Wolken allen trotz unserer Bosheit tun, macht er uns zum Zeichen der vollkommenen göttslichen Liebe, welche die Sünde vergibt, also zum allerhöchsten Glaubensmotiv. Er macht auch dadurch deutlich, daß die Ersmöglichung des Glaubens und der Antried zu demselben mit der Gewißheit Gottes unmittelbar verbunden ist, weil uns jedes göttliche Handeln sofort zur allmächtigen Gnade in Beziehung setzt, zu welcher allein das Glauben, nicht aber Zweisel, Berdacht und Argwohn, die richtige Folge ist, und diese Gottesbewußtssein erhält seine Klärung und Bestätigung dadurch, daß der Christus gesendet ist, und dies so, wie es der Glaubende an Jesus schaut.

Er gründet darum das Berhalten der Jünger und des Bolks zu ihm auf das, mas sein Handeln bereits vor ihren Augen realisiert. Dem schwankenden Täufer soll berichtet werden, mas jedermann von ihm sieht und hört; darin liegt der Glaubens= grund. Er will nicht für mehr gehalten werden, als was sein Sandeln offenbart. Die eigene Berwertung diefer Bahrnehmungen wird auch dem Täufer trot seiner drängenden Frage nicht durch eine von Jesus ihm auferlegte Formel erspart, Mt. 11, 4. Über das Verhältnis des Täufers zum Himmelreich hat er mit dem Bolte offen geredet, weil sein Werk abgeschlossen war, und ihn als den geweissagten Glia bezeichnet, Mt. 11, 7-14; es steht aber nicht eine analoge Erklärung über feine eigene Stellung im himmelreich daneben. Bur Gelbstbezeichnung verwendet er die Gemeinschaftsverhältnisse, in denen er mit Gott und mit den Menschen als der Sohn des Vaters und der Sohn des Menschen fteht, und nicht den königlichen Namen "Chriftus", der in die Zukunft greift und das überragt, was jest schon an ihm sichtbar ift. Die Jünger hat er bann, als fie ben Entschluß faffen mußten, mit ihm nach Jerusalem zur Kreuzigung zu geben, gefragt, für was fie ihn halten. Er ließ das Bekenntnis zu seiner Messianität als Frucht dessen, was sie bei ihm sahen, frei heranwachsen. Auch vom Berkehr der Junger mit ihm bleiben Formel und Gebot fern. Ihre Gemeinschaft mit ihm beruht auf der

dankbaren Annahme bessen, was Jesus ihnen sagt und tut. Darin ist nach Jesu Meinung seine Sendung von oben so offenbar, daß der Glaube daran seinen sesten Grund besitzt.

Dadurch, daß Jesus das Glauben vom Begriff, der Formel und Lehre unabhängig machte, wurden diese für jenes keineswegs gleichgültig, ebensowenig, als die freie Erhörung des Glaubens dieses zur Buße beziehungstos macht. Ist auch mit der Gegenwart Jesu das Glauben an ihn als Anschlüß an seine Person allen erschlössen, so trieb doch die Wahrnehmung seines Vershaltens mächtig ins Denken. Seine Tat erzeugte die Frage nach ihrem Grund, und damit auch nach dem Grund und Recht der auf ihn gestellten Erwartung. Wer an den Menschen Sesus ein Verlangen richtete, das doch nur durch Gottes Krast Erfüllung sinden konnte, stand vor der Erwägung: woher kommt ihm dies? Daher erregt der Glaube kräftig den Gedankenlauf und erweckt das Vegehren nach der Erkenntnis, die Jesu Wesen und Beruf ersät. Es ist dies an den beiden Beispielen des heidnischen Glaubens bedeutsam dargestellt. Der Hauptmann löst sich den Konstlit, der zwischen seiner Hossinung und seiner Trennung von Jesus besteht, dadurch, daß er sich die Macht des Worts vorhält, die demjenigen nicht sehlen kann, welcher Herr ist, und das heidnische Weib hat nach Anleitung des von Jesus ihr gegebenen Gleichnisses das Problem gelöst, wie Juden und Heiden an der östlichen Gnade miteinander Anteil haben, dadurch, daß es Jesu Gade so reich saß, daß Fraels Werselfung erfüllt und doch auch dem Heiden geholfen wird. So treibt das Glauben zur denkenden Entsaltung dessen. Sesus Arreit was Glauben zur denkenden Entsaltung dessen. Sesus Berheißung erfüllt und den heiner Diesen geholfen wird. So treibt das Glauben zur denkenden Entsaltung dessen. Sesus Berheißung erfüllt und den heiner denkenden Entsaltung dessen Wiesen Entsität den Willesen, und empfängt von ihr sofort höchst wesentliche Dienste. Dieselbe erleichtert und stärft den Willen; denn sie dient ihm als Grund. als Grund.

In der reichen Erkenntnis, die Jörael sofort das Verständ-nis für Jesu Beruf gab, beruht es auch, daß es zuerst zum Glauben berufen ist. Wenn von diesem Menschen göttliche Gaben erbeten wurden, so konnte sich nur dann in diese Bitte eine bleibende Zuversicht legen, wenn ihm irgendwie ein Verhältnis des Einsseins mit Gott beigelegt wurde. Israel war aber durch seinen ganzen geistigen Besitz sofort dazu befähigt, die Macht

und Gnade Gottes an Jesus wahrzunehmen, und besaß infolge der Weissagung bereits den messianischen Gedanken, der ihm Jesu Verhältnis zu Gott faßbar und benennbar machte. Wenn der Vittende ihn auf Jesus zu übertragen und diesen als Davidssohn anzurusen vermochte, Mt. 20, 30. 15, 22, so erhielt damit seine Zuversicht eine wirksame Stütze; er wußte nun, warum er von diesem Menschen auch das Höchste erwarten darf und nicht anders als mit gewisser Zuversicht erwarten kann.

An diefer felben Stelle fand sich aber auch die Schwierigfeit, die Israels Glauben verhinderte. Mit der vorhandenen messianischen Begriffsreihe war die Frage gegeben, ob Jesu Werk mit ihr übereinstimme. Hier brach aber ein scharfer Gegensat hervor, und vor der Frage, ob er wirklich der Chriftus sei, stand erst noch die andere, ob er überhaupt die Merkmale göttlicher Sendung aufweise, ja auch nur diejenigen menschlicher Frommigfeit. Der Zwiespalt zwischen dem überlieferten Chriftusbild und Jefu Gang wurzelte in der Differenz des Gottesbildes. nur das, was man in der Synagoge zum Beruf des Chriftus rechnete, sondern auch das, was sie als göttlich, als von Gott gewollt und Gottes würdig betrachtete, lag von Jesu Art weit ab, so daß es nicht zum Glauben an ihn kommen konnte, ohne daß zuerst das bisherige Christusbild und das geltende Gerechtigfeits= und Frömmigkeitsideal aufgegeben waren. Wurden die geltenden frommen Tendenzen und Borftellungen gegen ihn feft= gehalten, fo mußte fein Verhältnis zu Gott negiert werden bis zur Annahme teuflischer Kräfte in ihm, und alle Gemeinschaft mit ihm war ausgeschlossen.

Weder die Kraft seines Gottesbewußtseins, das ihn als Sohn mit dem Vater verkehren läßt, noch die Schärfe des theologischen Gegensaßes, der zwischen ihm und seinen Gegnern bestand, hat Jesus den Antried zum Gewinn einer reich entsalteten Lehre vermittelt. Er hat dem gegen ihn erhobenen Widerspruch nicht theologische Belehrung, weder Disputationen über den Sinn der biblischen Worte, noch spekulative Nachweisungen der Notwendigfeit, daß sich Gottes Regierung so und nicht anders offenbare, sondern einzig die Bußforderung entgegengesetzt. Er handelt in der Überzeugung, daß dann, wenn das Böse erkannt und gerichtet

werde, im Menschen die Glaubensfähigkeit entstehe, weil dann, wenn der böse Wille bricht, auch die schlechten Gedanken brechen, und wo das Glauben entstanden ist, da hat es, weil es Gewiß-heit ist, die kritische Macht in sich, welche die ihm widerstehenden Traditionen und Theorien abzuweisen und unwirksam zu machen vermag. Durch diese Gestaltung seines Worts gab Jesus dem Glauben die Selbständigkeit gegenüber der Lehre, zugleich aber auch die Verbundenheit mit der Buße und der in ihr begründeten auten Willensgestalt.

Indem er über die geltende Gerechtigkeit und Frömmigkeit seine scharf formulierte Berurteilung aussprach, machte er allen, die sich seiner Bußpredigt entzogen, auch das Glauben an ihn unmöglich. Sie verstanden Jesus nicht einmal, noch weniger begehrten sie, was sie durch seine Leitung empfangen sollten. Jesus hat dies bei einem bedeutsamen Anlaß scharf hervorgehoben. Als er nach dem königlichen Einzug in den Tempel um seine Bollmacht befragt wurde, hat er die Antwort davon abhängig gemacht, ob der göttliche Beruf des Täusers anerkannt oder geleugnet werde. Bis Israel zugesteht, daß es Johannes in Gottes Austrag zur Buße und Tause berief, kann Jesus mit ihm nicht über seinen Auftrag reden. Nur für den, dem das Bußwort als Gottes Wort gilt, ist Jesus gesandt.

Darin liegt Jesu Antwort auf die Frage, warum das Glauben, obwohl es an Gottes offenbarer Tat seinen Grund hat, und darum alle menschlichen Autoritäten und Lehren abzustoßen vermag, dennoch so schwer ist, daß es den von ihm Berusenen auch nur im kleinsten Maß oft unerreichbar bleibt. Der Böse kann nicht glauben, seugnet vielmehr die Güte notwendig, weil er sie nicht hat, und wenn er sie nicht leugnen kann, weil sie ihn mit der Macht der Wahrheit zur Anerkennung nötigt, so macht ihn das Bewußtsein seiner Schuld unvermögend, sie für sich zu bejahen. Für den, der sich selbst zu beschuldigen hat, wird das Glauben schwer; er kann es nur zugleich mit der Ubstoßung des bösen Willens sinden und es behält bleibend im Gehorsam eine Bedingung seines Bestehens.

Doch hat die unlösliche Verbindung, die zwischen der Buße und dem Glauben besteht, die universale Berufung aller zum

Glauben nicht durchfreuzt. Dieses Ergebnis wäre nur dann einsgetreten, wenn zuerst die Buße zu ihrer Bollendung oder doch zu einer gewissen Stärke gebracht sein müßte, damit die Berechtisgung zum Glauben erworben sei. Die Stellung Jesu ist deutslich davon das volle Gegenteil. Die hier waltende Berbindung sett nicht eine einseitige Abhängigkeit, als stände die kausale Macht nur bei der Buße; das Glauben hat sie auch, und besitt das Bermögen, die Buße zu erzeugen, und darum, weil diese auf das Glauben folgen wird und folgen muß, steht Jesus in der Bollmacht, keine weiteren Ansprüche an das Glauben zu stellen, sondern es zu erhören, sowie es vorhanden ist.

Bei der Deutlichkeit, mit der Jesus das Bugwort aussprach, wurde jedes Erlebnis, das den Bittenden über das Recht und die Macht Jesu gewiß machte, sofort auch als fräftiger Impuls zur Buße wirksam, weil es auch das Recht seines Urteils über die Bosheit sicher stellte. Auch in dieser Beziehung ließ sich der Blick auf Jesus vom Gottesbewußtsein nicht isoliert halten. Suchte und empfing der Bittende bei ihm Gottes Hilfe, so war damit auch sein Zeugnis gegen die Bosheit als Gottes Urteil sicher geftellt. Es ift überhaupt keine Belebung des Gottesbewußtseins benkbar, wenigstens soweit die Schrift Ginfluß hat, ohne daß die fittlichen Normen eine unverletliche Sanktion empfangen. Darum hat Jesus dieselben Zeichen, an welchen der Glaube entstehen foll, zugleich mit der Absicht getan, Buße zu begründen, und Israel deswegen verworfen, weil fie diese nicht hervorbrachten. Mt. 11, 20. Der Junger zieht aus dem Zeichen Jesu den richtigen Schluß, wenn das Bewußtsein seiner Schuld baran erwacht, Lu. 5, 8, und der Gichtbrüchige erwies sich eben dadurch als gläubig, daß er, als er sich bittend an Jesus wandte, seiner Sunden in Furcht und Reue eingedenk mar, Mt. 9, 2. Jesus hat seine Gottessohnschaft, in der alles Glauben an ihn begründet ist, zugleich als das fräftigste Motiv zur Buße geltend gemacht: "sie werden sich vor meinem Sohn scheuen", Mt. 21, 37. Die Burde des Sohnes gibt feiner Bitte: gebt Gott, mas Gottes ift, die dringliche Kraft.

Darum zeigt sich bei Jesus nirgends die Neigung, der Berufung zur Buße ober berjenigen zum Glauben eine Abschwächung anzuheften, damit sie einander nicht stören, als würde das Glauben erleichtert, wenn die menschliche Bosheit zum Teil verhüllt bliebe, oder die Umkehr erleichtert, wenn er die göttliche Güte nicht in ihrer Freiheit und Größe verkündigte. Nur in ihrer rücksichtslosen Konsequenz und Bollendetheit dienen sich beide gegenseitig zum Grund. Typisch ist in dieser Hinsicht der Abschnitt über die Begegnung Jesu mit dem Reichen, Mt. 19, 16—26, dem der Eintritt in den Stand der Bollendetheit, also ein volles Glauben angehoten wird möhrend gleichesitig die am Reichtung dem der Eintritt in den Stand der Vollendetheit, also ein volles Glauben, angeboten wird, während gleichzeitig die am Reichtum haftende Versuchung und Versündigung dis dahin erkennbar gemacht wird, daß der Reiche zum Eingang in Gottes Reich als völlig unfähig erscheint. Wird das Böse dis dahin enthüllt, wo es uns zur natürlichen Notwendigkeit wird, so entsteht zunächst freisich totale Ratlosigkeit, dies jedoch nur so lange, als der Mensch auf sich selber schaut. Der Bußruf fordert von ihm nicht, daß er sich selbst in ein neues Wesen verwandle, sondern beruft ihn zur Umkehr zu Gott, der ihm den Christus sendet, welcher die ewig lebende Gemeinde herstellt. Die Energie des Bußrufs würde das Glauben nur dann gefährden, wenn er in richtender Absicht erfolgte mit einem den Sünder verstoßenden Schluß; er ist aber in Jesu Mund ganz und gar die Aufforderung zur Umkehr zu Gott, hat also in der dem Glauben gegebenen Verheißung seinen Schluß. Und diese würde ihrerseits den Bußruf nur dann gefährden, wenn sie den Ersolg des Glaubens auf die Güte, Größe und Verdiensstlichkeit des Menschen gründete; sie ist aber bei Jesus ganz und gar Preis der göttlichen Güte sie ist aber bei Jesus ganz und gar Preis der göttlichen Güte allein: "Einer ist der Gute", Mt. 19, 17. Darum vollzog sich der Anschluß an ihn um so fester, je ernster der Reuige sich selber richtete, wie auch die Reue um so ernster und erfolgreicher durchsbrach, je fester der Glaubensstand begründet war.

Der Glaube an Jesus setzt Beugung vor ihm voraus. Diese schuf das Bußwort, das den, der es annahm, unter Jesu Urteil stellte, das ihn als schuldig richtete. Darum brachte das tägliche Zusammenleben und die Freundschaft, die Jesus seinen Gefährten gewährte, keine Gleichstellung zwischen ihm und ihnen hervor, abgestuft etwa durch größere oder geringere Begabung und geistige Macht, sondern ihr Verhältnis zu ihm blieb, weil sein Buß-

wort sie beugte, jenes Glauben, das sich ihm unterstellt und ganz ergibt.

Daß daraus keine Geschiedenheit von ihm wurde, dafür sorgte er durch die Sanstmut und Demut dessen, der im Dienst der göttlichen Gnade stand.

In derjenigen Geftalt, Die Jefus dem Glauben gab, fügte es zur Buße nicht nur die Hoffnung bingu, daß der Junger dereinst mit heiligem Geist getauft und von allem Bösen befreit und gerettet werde, sondern trug unmittelbar für den gegenwärtigen Berlauf des inneren Lebens eine wirksame Hilfe in sich, die gutes Wollen schuf. Indem Jesus den Glaubenden als den, der den Bergen gebietet, beschreibt, fett er ihn über die Welt empor und macht ihn von ihr frei; indem er ihn als bittend beschreibt, fügt er zur Erhabenheit die Demut, und dies fo, daß diefe die Wurzel von jener ift. Dadurch war Jesu Axiom: wer sich erniedrigt, wird erhöht, der inwendigen Lebensbewegung als reelle Macht eingepflanzt. Indem der Glaubende fich unter Gott in die Tiefe stellt und darum in die Höhe gehoben wird, nicht durch sich selbst, sondern durch Gott, ift der Gegensatz zur doppelten Berfündigung geschaffen, in die sich das verkehrte Trachten spaltet. Die Hof= fart der angemaßten Gottgleichheit ift erloschen, da der Glaubende als der Empfangende vor Gott steht; nicht weniger ift aber auch die Verknechtung an die Welt gehoben, da der Glaubende über ihr steht.

Die Unbedingtheit der Verheißung verleiht dem Jünger ein unerschütterliches Selbst= und Freiheitsbewußtsein. Sie stellt ihn in den Frieden. Der inwendige Bruch, der durch die Bußpredigt erzeugt wird, ist geheilt und bringt nicht mehr ein lastendes Ohnmachtsbewußtsein hervor. Da aber die Heilung im Glauben besteht, also dadurch gewonnen wird, daß Gottes Gnade bei Jesus gesucht und empfangen wird, so stellt sich das im Glauben besgründete Freiheits= und Selbstbewußtsein zum Gottesbewußtsein nicht mehr in Gegensak, sondern wird von demselben umfaßt und aus ihm erzeugt. Der Mensch sindet sich, nachdem er sich Gott untergeben hat, dadurch wieder, daß ihm Gott durch den Christus seine Gnade gibt.

Daher waren die zur Buße Gebrachten, welche Jesus um

sich sammelte, zugleich die freudigen Genoffen bes Bräutigams, die mit ihm die Hochzeit feierten, Mt. 9, 15. Lu. 15, 22. Nicht eine fastende, nach Gottes Gnade erst noch ringende Gemeinde entstand durch seinen Bußruf, vielmehr standen die, welche ihn ablehnten, zornig und neidisch abseits von seiner Freude, während die, welche ihm gehorchten, dadurch Gottes frohe Gäste geworden sind. Gleichzeitig bleibt aber die Freudigseit von spielender Seligkeit und taumelnder Luft völlig fern, und birgt in sich einen tiefen Ernst, eben weil Jesus die Buße und das Glauben zu einer festen Einheit verbunden hat. Es ist aber zur Abwehr des Bofen und jum Tun bes Guten eine große Silfe, wenn fich Ernft und Freudigkeit nicht gegeneinander scheiden, sondern sich wechsel= seitig durchdringen.

Am Glauben machen Jesu Worte sowohl bessen beruhigende als seine bewegende Einwirkung auf die sämtlichen übrigen Funk-tionen sichtbar. Er bringt Ruhe in das Bitten, weil "euer Bater weiß, was ihr bedürft", und tadelt deshalb an Jsrael das Abermaß des Betens, da dieses eine ungläubige Wurzel hat, die Grenzen des eigenen Wiffens und Liebens auf Gott überträgt und ihn deshalb durch die gehäuften Gebetsworte zur Hilfe erst aufwecken will. Ebenso sehr benkt er sich jedoch das Glauben als Erzeuger des Bittens und tadelt das Fehlen desselben in der konstanten Gebetsübung Jeraels, das sich wieder nur aus seiner Glaubens=

losiakeit erklärt.

Der Schrift gegenüber bewirkt das Glauben Ruhe, weil es nicht in ihr allein die Bezeugung Gottes hat, sondern auf den Christus schaut. Daher fallen alle Künftlichkeiten und Gewalt= samkeiten der zeitgenössischen Schriftsorschung vom Jüngerkreis Jesu ab. Gleichzeitig erzeugt es aber eine verstärkte Gebundenheit an die Schrift, die dadurch, daß Gott den Chriftus fandte, die höchste göttliche Bestätigung erhielt, und im Glauben zum inwendigen Besitz des Menschen wird und ihn von innen her bewegt.

In die Reue und Furcht legt das Glauben die Ruhe, weil es die Gewißheit der Bergebung bei sich hat, und gleichzeitig treibt es sie fräftig hervor, weil von jeder Vergegenwärtigung Gottes der Antried zur Abwehr des Bösen ausgeht und die sitt-liche Arbeit nun in der Gewißheit des höchsten Gewinns geschieht. In die Arbeit der Liebe bringt das Glauben die Ruhe, weil es zum Wirfen in einem deutlichen Gegensatz steht, da es sich auf Gottes Handeln stütt und um Jesu Tat bittet, somit nicht ein Werf des Menschen ist und nicht aus der Größe der menschlichen Güte und dem Erfolg des menschlichen Handelns seine Kraft zieht. Wiederum erzeugt es die Liebe, weil es den Jünger der Liebe Christi untertan macht, und seiner Liebe das Werf ermöglicht, durch das sie ihr Gelingen und die Fruchtbarkeit sindet. Denn mit dem Glauben ist die Impotenz gehoben, in die uns der Unglaube versetzt. Dem Hoffen gibt es den mächtigen Ansströß, da es bereits die letzten, höchsten Gaben Gottes ergreist, und pflanzt ihm gleichzeitig wieder Ruhe ein, weil es mit voller Deutlichkeit den Blick auf Gott gerichtet hält und darum nie vergessen kann, daß er allein regiert.

Analog verhält sich das Glauben zum Erkennen. Weil es das Urteil und die Tat Gott anheimgibt, bringt es das mensch= liche Fragen zur Ruhe. Das eigene Nichtwiffen ftort ben Glaubenden nicht, weil das helle Wiffen Gottes feinen Mangel beckt. Allein gerade das Glauben bringt auch wieder das Er= fennen in Spannung, weil es einen klaren Blick in ben Willen und das Werk deffen bedarf, den es als den Geber der ewigen, vollkommenen Gnade bejaht. In derfelben Richtung verläuft seine Einwirkung auf das Empfinden. Jesu Geschichte bot über= reichen Grund zu einem mächtigen Pathos in Schmerz und Freude. Aus dem Bugruf und dem Kreuz ergibt sich die inten= fivste Klage, aus der Gegenwart des Reiches ein unendlicher Jubel, und das Glauben erweckt beide im Menschen, weil es ihn persönlich an jenen Ereignissen beteiligt. Es bringt aber in den Uffett zugleich die Ruhe, weil es den Blick vom eigenen Ich und seinem Fühlen abgewandt hält, hin zu dem, dessen Wort bewahrt und beffen Gebot getan sein will. Daher rührt die auffallende Ruhe im synoptischen Evangelientypus, in dem der starte Affekt, der die Ereigniffe und die Erzählungen begleitet, sich nirgends einen lauten Ausdruck gibt. Bei Johannes kann man dagegen von einem mächtigen Pathos reden. Zu einer zeitlichen Trennung beider Evangelientypen gibt jedoch dieser Unterschied keinen Anlaß, weil wir daran nur die Doppelbewegung vor uns haben,

die dem Empfinden durch Jesus gegeben wird, indem er es gleichzeitig in kräftige Spannung bringt und doch wieder zurückbrängt, weil der Mensch nicht auf sich selbst zurückgebeugt, sondern mit seinem Geschick und Handeln auf den gestellt wird, an

den er glaubt.

Auch das Berhältnis des Glaubens zur irdischen Arbeit haben wir uns analog zu denken, obgleich die uns erhaltenen Worte Jesu in dieser Hinsicht nur seine beruhigende Wirkung hervorheben. Das Übermaß der unruhigen, schmerzhaften Beschrung stößt es aus, richtet diese auf das Notwendige, auf die Speise und das Kleid und den heutigen Tag, und ist der Fürssorge Gottes für dasselbe gewiß. Aber auch hier bleibt der stärkenden Wirkung, die das Glauben auf alle Funktionen übt, der Raum frei, da ja Jesus ausdrücklich die Natur zur Versanschaulichung des göttlichen Gebens benützt hat. So liegt in der Erwartung desselben der Antrieb, diesenigen Ordnungen zu bewahren, durch die uns die Fürsorge Gottes vermittelt wird. Sin träges Harren auf das Wunder ist durch Jesu Glaubensmahnung niemals gedeckt. So schafft das Glauben für den ganzen Umfang des Lebens ein inniges Durchdrungensein von Arbeit und Ruhe, und befreit es dadurch von allen maßlosen und zerrissenen Strebungen. Indem es mit dem Tragen des Joches Jesu die Ruhe der Seele vereint, somit eine inhaltsvolle Ruhe schafft, die den Gehorsam gegen seine Leitung und die Ausrichtung seines Dienstes in sich schließt, gewinnt es für den Bestand und Erfolg unseres guten Willens eine unschätzbare Wichtigkeit.

All dies folgt unmittelbar daraus, daß das Glauben den Lebenslauf des Glaubenden auf Gottes und Christi Werf gründet, so daß das, was über jenen entscheidet, nicht mehr sein eigenes Wollen und Wirfen ist. Dadurch ist dem Glaubenden gleichzeitig die befestigte Ruhe verschafft und ein Leben gewährt, das Inhalt, Beruf und Kraft besitzt. Die Stöße und Risse, die den Glaubensstand der Synagoge zwischen Fatalismus und überzeizter Aftion schwanken machten, sind hier sämtlich abgewehrt. Die Worte Jesu über das Glauben machen deutlich, in welch

Die Worte Jesu über das Glauben machen deutlich, in welch intensivem Sinne das Verhalten des Menschen mit Einschluß des frommen Israels und seiner eigenen Jünger ihm als ungläubig

erscheinen mußte. Er lebt unter einem "ungläubigen und verdrehten Geschlecht", das deshalb in vollendeter Ohnmacht steht, in intellektueller, moralischer und physischer Impotenz. Diese Ohn= macht überträgt sich auch auf ihn, setzt seinem Wirken die unüber= windliche Schranke und macht das Kreuz zum notwendigen Ergebnis desselben.

Daß er mit klarer, beharrlicher Überzeugung dem Glauben die Verheißung gibt, muß sich daran zeigen, daß er dem Unglauben seine Gabe ebenso beharrlich versagt. Daß er es tat, ist gegen jeden Zweifel geschütt. "Ihr habt dem Täufer nicht geglaubt"; deshalb schweigt er. Es ift gegen Gottes Recht und Willen, daß er denjenigen seine Vollmacht erweise, die nicht glauben.

Er hatte daran, daß die Schranke, die ihm widerstand, Israels Unglaube war, einen ftarkenden Salt, weil sich damit die Bergeblichkeit seiner Arbeit mit Gottes Recht und Willen vereint. Hätte die Wahrheit und Gerechtigkeit von ihm verlangt, es Israel einzuräumen, daß es an Gott gläubig fei, so ware seine Berwerfung zum unerträglichen Argernis geworden, für das es keine Entwirrung gab. Allein Glauben, das zu Gott hingewendet ift, hat Jerael nicht. Er wird nicht von getreuen Weingärtnern ausgestoßen, sondern von denen, die gegen ihren herrn in der Em= porung ftehen. Deshalb erkennt Jesus in seiner Erniedrigung und seinem Tobe seinen geraden, notwendigen Weg.

Aus der Glaubenslosigkeit des Menschen ergab sich die große Aufgabe seines Lebens. Er zieht sich vor dem Unglauben des Volkes zuruck mit der klaren Gewißheit, daß er ihm nicht das Beichen, nicht die Macht Gottes entgegensetzen barf. Er weicht aus Judaa nach Galilaa, weicht aus Galilaa in die Einode, ver= birgt die Reichspredigt im Gleichnis, veranstaltet das feierliche Bekenntnis der Seinen zu seinem Königtum in größter Beimlichfeit, lehnt die Zeichenforderung beharrlich ab und geht mit dem absoluten Machtbewußtsein, wie es neben vielen andern Worten die dem Glauben gegebene Verheißung ausdrückt, in den Tod, ohne jeden Versuch, durch eine Machtwirfung seine Feinde zu beugen. Er gibt die "Perlen keinem Schwein". Wer die Gabe schätzt, soll sie haben. Niemand soll ihn vergeblich bitten, aber auch niemand empfangen, was er nicht begehrt.

Das Unvermögen, Mr. 6, 5, in dem sich Jesus dem Unglauben gegenüber befindet, physisch zu erklären, ist ebenso blind, wie die physische Erklärung der Wirkung, die der Glaube hat. Nach dersselben Regel, nach welcher Jesus dem Glauben alles gewährt, hat er auch dem Unglauben alles versagt. Es liegt darin eine einfache große Gerechtigkeit. Nach Jesu Regel sindet der Mensch Gott so, wie er ihn sich denkt, gut, wenn er ihm Güte zuschreibt, hart, wenn er ihn hart schilk, zur Hilse bereit, wenn er sie begehrt, untätig ohne Hilse, wenn er auf sie verzichtet. Seinen Gott und seinen Christus sindet der Mensch. Dadurch wird er als Berson behandelt, die ihren eigenen Willen hat und haben soll.

gehrt, wenn er ihn hart schut, zur Pilse vereit, wenn er sie des gehrt, untätig ohne Hilfe, wenn er auf sie verzichtet. Seinen Gott und seinen Christus sindet der Mensch. Dadurch wird er als Person behandelt, die ihren eigenen Willen hat und haben soll.

Nach derselben Regel der Gerechtigkeit ist auch die Versheißung an die Liebe gestaltet. Dem zornigen Menschen verkündet Jesus den zornigen Gott, dem, der die andern richtet, den, der ihn richtet, dem, der die andern verdirbt, den, der ihn verdirbt; ihn richtet, dem, der die andern verdirbt, den, der ihn verdirbt; dem Bergebenden dagegen den vergebenden Gott, dem, der wohletut, den, der ihm wohltut. Gottes Handeln bestätigt den Willen des Menschen, wobei die Berheißung an die Liebe denjenigen Willen ins Auge faßt, der sich zu den andern wendet, die Bersheißung an das Glauben denjenigen, der sich auf Gott selbst und seinen Boten richtet. So bleibt Jesus auch jezt, wo er sie abstößt, in Gemeinschaft mit der Judenschaft, weil er den Hauptsatzierer Frömmigkeit: die unverbrüchliche Geltung der Vergeltungszeregel, bewahrt. Sie hat sich nicht getäuscht, wenn sie auf Gottes Gerechtigkeit daute; auch diejenige Güte Gottes, welche Jesus verstündigt und betätigt, ist gerecht. Aber jede Spannung zwischen den beiden "Eigenschaften" Gottes: der Güte und der Gerechtigfeit, wird von ihm abgetan. Diese bedroht und schwächt jene feit, wird von ihm abgetan. Diese bedroht und schwächt jene nicht; die Güte ift wirklich reine, volle Güte, eine Schätzung des Menschen, die ihm mit ganzem Willen alles gibt, und deshalb

das unbedingte Glauben begründet und erhört.

Sehen im Menschen Buße und Glauben in eine sich unslöslich verbindende Einheit zusammen, so treten auch im Gottessbild Recht und Gnade aus ihrer einander seindlich widerstresbenden Spannung heraus.

Den Willen Gottes, dem Glauben zu geben, was es glaubt, und darum dem Unglauben zu versagen, was er nicht oder nur

in Hoffart begehrt, aus welchem sich für Jesus die Notwendigkeit des Kreuzes ergab, hat er als Gerechtigkeit gepriesen. Jesus offenbart Gottes Gerechtigkeit in seinem Kreuzesweg so, daß dieser dem Glaubenden seine ganze Gnade gibt, dem Ungläubigen sie versagt. 1)

Neben denjenigen Worten Jesu über das Glauben, welche dieses zu besonderen Erlebnissen in Beziehung setzen, gibt es im synoptischen Bericht auch noch einige, welche es auf sein umfassendes und eschatologisches Ziel hinwenden. Diese sind mit jenen desehalb innerlich verbunden, weil auch jene die persönliche Verbundenheit mit ihm begründen, die seine messianische Sendung mit umfast. Es bleibt doch für den synoptischen Bericht charafeteristisch, das diese zweite Gruppe von Worten über das Glauben nicht umfangreich ist.

Durch zahlreiche Gnomen werden den Jüngern Aufgaben gestellt, die nur durch die intensivste Betätigung des Glaubens möglich sind, ohne daß dasselbe als die notwendige Wurzel des Ganzen besonders genannt wäre. Wenn die Liebe, die er fordert, auf Rache und Vergeltung verzichtet und die hierin begründete Willigkeit zum Leiden unbegrenzt sein soll, so kann sie dies nur durch die Zuversicht werden, daß Gott das Recht schirmt und das Gericht verwaltet, weshalb durch unsern Verzicht auf dasselbe nichts Unrechtes entstehen kann. Die Ablösung der Frömmigkeit von jeder Kücksicht auf die Menschen setzt eine kräftige Glaubensstellung voraus, die den Lohn des verborgenen Gottes höher schätzt, als was sofort bei den Menschen zu gewinnen ist. Die Regel für die Verwaltung des Reichtums, daß er zum Gewinn eines Schatzes bei Gott gebraucht werden soll, verlangt vom Jünger, daß ihm Gottes Gnade über alles gelte. Die

<sup>1)</sup> Röm. 1, 17 und 18 ift eine völlig forrefte Aussage über Jesu Billen und Wort.

<sup>2)</sup> Sbensosehr ift auch die entgegengesetzte Relation zu beachten, in der Mt. 5, 38—48 zum Glauben steht, daß nämlich jene Selbstlosigkeit des Liebens, die auf alles Haffen verzichtet hat, als Voraussetzung für dasselbe unentbehrlich ist. Jede Versteifung des Jchs, das im Kampf für sein Recht zum Hassen und übeltun vorwärts geht, ergibt Unfähigkeit zum Glauben. Man kann nicht in der Verbundenheit mit der göttlichen Gnade und Christus stehen, während man gleichzeitig haßt.

Mahnung zum Bitten kämpft ausbrücklich gegen verzagte und argwöhnische Gedanken, die Gottes Willigkeit zum Geben bezweiseln, jedoch ohne daß der Glaube besonders als das genannt wäre, was die Willigkeit und Fähigkeit zum Bitten erzeugt, Mt. 7,7—11. Die Berufung der Jünger zum Dienst Jesu zählt das Martyrium zu ihrer Aufgabe und macht die Lösung von allen irdischen Verhältnissen zu ihrer stetigen Pflicht. Das ist die Tat des Glaubens, und Jesus stellt auch die ihn begründenden Faktoren hervor: Gottes allmächtigen Schutz und den Wert der Gemeinschaft Christi mit ihnen, die er auch vor seinem Vater betätigen wird, doch ohne daß die Glaubensmahnung als solche hervortritt. Die Freiheit, zu der Jesus die Jünger im Gebrauch der mosaischen Ordnungen anleitet, beruht auf dem Glauben. Nur in ihm wissen sie sich als die Söhne Gottes und darum von der Steuer frei, und in Jesu Nähe auf heiligem Grund, so daß das Sabbatgebot für sie so wenig als für die Kriester gilt; aber die Beziehung der Freiheit zum Glauben wird nicht lehrzhaft dargestellt.

Ebenso nachdrücklich wie das Glauben wird das Bekennen als das genannt, was den bleibenden Anschluß der Jünger an Jesus begründet, nicht nur in der Gnome Mt. 10, 32, sondern auch Mt. 16, 16. Wie in der ersten Gruppe von Worten Jesu, die das Glauben in die konkreten Situationen des Jüngers hineinsetzt, der Gedanke soson zum Bitten und Wirken hinübergeht, so ist auch hier nicht nur der inwendige Zustand, sondern dessen, so ist auch hier nicht nur der inwendige Zustand, sondern dessen Außerung in einem bestimmten Att als wichtig betont. Darum wird jene Stunde als entscheidend hervorgehoben, in welcher Jesus das Bekenntnis zu seiner Messianität von seinen Jüngern verlangt und erhalten hat. Mit diesem gewinnt das Glauben diesenige Bollendung, die ihm die Gabe Jesu verschafft. Für den, der sich zu ihm bekennt, macht er seine Gemeinschaft mit ihm vor dem Bater gestend, und dem bekennenden Petrus versleiht er das Apostelamt mit seiner ganzen Herrlichseit. Damit sind alle Worte verwandt, die das, was die Jünger empfangen oder tun, aus dem Namen Jesu ableiten, da die Kennung des

<sup>1)</sup> Das Gegenstück hiezu ist der Nachdruck, der auf das Verleugnen fällt (Petrus).

Namens zum Zweck des Bekenntnisses, der Verkündigung und Anrufung geschieht. Dabei hat Jesus aber jede formelhafte, veräußerlichte Verwendung des Bekenntnisses schlechthin zu vers hindern gewußt.

Darauf, daß der Gebrauch des Glaubensbegriffs dann, wenn das lette, messianische Ziel Jesu in Frage kommt, im Bericht des Matthäus über Jesu Wort und Weg sparsam ift, wirkt an erster Stelle das selbständige, in sich begründete Interesse am Kampf Jesu gegen die Sunde ein. Dieser trifft auch Fraels Glauben, so daß er Glauben gegen Glauben stellen und die Pflanzung des von ihm gewollten Glaubens nur durch die Entwurzelung eines anderen Glaubens bewirken kann, welches feine Umgebung für rein und löblich hält. Das Bußwort erhält darum in der Arbeit Jesu die erste Stelle samt seinem positiven Biel, der Anleitung zur Liebe, und die Unterweisung über das Glauben zieht sich aus der öffentlichen Predigt in den seelsorgerlichen Berfehr mit den Einzelnen zurück. Zugleich bringt sich dadurch die nüchterne, besonnene Haltung Jesu, die das Glauben als Gewiß= heit bei der geschauten, erlebten Tat Gottes festhält, zur Geltung. Darum wird mit denen, die mit ihrer Not zu ihm kommen, vom Glauben gesprochen, weil an der begehrten und erlebten Silfe ihr Glauben das hat, was es, um Gewißheit zu sein, bedarf, dies um so mehr, weil sie kein äußeres Band mit Jesus in Berbindung halt, da der Eintritt in den Jungerfreis und die Begleitung Jesu ihnen nicht offen ift. Hier muß also von dem geredet werden, mas fie inwendig mit ihm in Berbindung fest. Handelt es sich dagegen um seine universale, in die Eschatologie hinüberreichende Aufgabe, was Gottes königliches Walten in sich schließe, und in welcher Weise Jesu Messianität sich offenbare, so wird der Glaubensbegriff zurückgehalten, weil damit das jekt noch verborgene Geheimnis berührt ift. Die Erwartung des Kommenden ist Hoffnung, die von der Gewißheit des Glaubens unterschieden wird.

Lehrreich ist in dieser Hinsicht Jesu Urteil über Jsraels Berhalten gegen den Täufer, das zwischen denen, die ihm glaubten, und denen, die ihm nicht glaubten, scheidet (vgl. S. 89), wobei auch hier auf die religiöse Bestimmtheit des Glaubens, seine Hers

kunft aus dem Gottesbewußtsein, nachdrücklich hingewiesen ist. Sowie seststeht, daß die Tause "aus dem Himmel" war und ihnen in Gottes Auftrag angeboten wurde, so ergibt sich sosort der Glaubensanspruch mit unadweislicher Kraft. Da aber Jesu Werk nicht weniger aus dem Himmel ist, als das des Täusers, haftet an demselben die Berusung zum Glauben ebenso unmittelbar, so daß sich auch ihm gegenüber Israel in die beiden Gruppen teilt, in die, welche ihm glaubten, und die, welche ihm nicht glaubten, und auch an ihnen erfüllt sich ihr Glaube und bringt das Himmelreich denen, die es von Jesus erwarten. Allein ausgesprochen wird dies nicht. Es bleibt dem Hörer überlassen, sich deutlich zu machen, was der Glaube oder Unglaube, den er in seinem Verhalten zu Jesus betätigt, für ihn bedeuten wird.

seining zu machen, was der Stande voer Engander, den er meisternem Verhalten zu Jesus betätigt, für ihn bedeuten wird.

Während vom Glauben der Apostel bei Matthäus nur da die Rede ist, wo es ihnen sehlt, erhalten die Kleinen, für die Jesus eintritt, ihr Merkmal darin, "daß sie an mich glauben," Mt. 18, 6. Mr. 9, 42. In dieser doch wohl gewollten Antithese prägt sich aus, wie sorgfältig Matthäus das Glauben davor schüßt, daß es sich in Überhebung umwandle. Nicht bei denen redet sein Christus vom Glauben, bei denen wir zuerst von diesem sprechen, sondern bei denen, an welchen wir daßselbe übersehen.

Den "Großen", die sich selbst erhöhen, scheinen die Aleinen verächtlich, weshalb sie sich auch nicht fürchten, an ihnen als Verführer zu handeln. Jesus erklärt das für einen Angriff aus ihn selbst; er macht sich mit den Aleinen solidarisch. Wer sie verdirbt, ist sein Feind, und er rächt ihren Sturz; denn daß aus ihn ihr Glauben gerichtet ist, das gibt ihnen in seinen Augen Wert. Weil er ihre Hoffnung, ihr Trost, ihre Zuwersicht ist, wird das Böse, das ihnen beigebracht wird, von Jesus gerächt und die Wohltat, die ihnen erwiesen wird, von ihm vergolten, da sie ihm selbst getan ist. Auch mit diesem Wort ist dem Glauben die absolute Verheißung gegeben, weil von ihm gesagt ist, daß es eine totale Verbundenheit Jesu mit dem Glaubenden begründe, kraft deren er seine Gottes= und Heilandsmacht sür ihn wirksam macht, und dies ohne Kücksicht auf seine eigene Leistungssähigkeit, auch dann, wenn er nur zu den Kleinen gehört. Ahnlich redet Jesus zu Petrus vom Glauben, Lu. 22, 31. 32.

Was die Junger in der Passion erfahren, gleicht dem Geschüttelt= werden des Weizens im Sieb; denn nun wird offenbar, was Spreu ist oder echtes Korn. Diese Erprobung derselben hat einen jenseitigen Hintergrund; der die Prüfung Beranlaffende ist der Satan. Er hat die Echtheit ihrer Jüngerschaft in Frage gestellt, hat seine Anklage auf sie geworfen, und statt Gottes Gnade seine Gerechtigkeit, die an allen unparteiisch das Recht voll= zieht, wider sie angerufen, damit sie sich selbst überlassen seien und zu Fall kommen. Die Gefahr, in der Betrus steht, ist für ihn überwunden, wenn sein Glauben nicht aufhört. Auf die Erhaltung feines Glaubens richtet fich die fürbittende Sorge Jefu, auf seine Beseitigung der Wille des Satans. 1) So dreht sich der Kampf um das Glauben, weil es Petrus in der Gemeinschaft mit Jesus erhält. Die Nähe des Kreuzes legt hier auf das Trauen einen starken Nachdruck. Nur durch dieses wird es dem Junger möglich, den Dahingegebenen und Gefreuzigten bennoch als den Christus zu bejahen. Dieses Trauen ist auch hier in einem ungeteilten Aft auf Gott und Jesus zugleich gewandt. Über dem fterbenden Chriftus steht der den Chriftus in den Tod gebende Gott. Wird das Vertrauen an Jesus irre, dann auch an dem Gott, der ihn fterben läßt; hält der Jünger dagegen am Gefreuzigten als am Chriftus fest, so kann er dies nur dadurch, daß sein Vertrauen zu Gott nicht bricht. 2)

Die Stelle faßt jedoch nicht bloß diejenige Erschwerung des Glaubens ins Auge, die in der Passion Jesu für alle Jünger

<sup>1)</sup> Zum Bemühen des Satans, das Glauben zu verhindern, vgl. Lu. 8, 12.
2) Es ift nicht bedeutungsloß, daß, während die Synoptiker sonst nicht vom Glauben des Volkes an Jesus sprechen, unter dem Kreuz gesagt wird: steige herab, damit wir dir glauben, Mt. 27, 42. Mr. 15, 32. Die Passion zieht den Glaubensbegriff herbei. Denn damit, daß er gerichtet und vernichtet wird, ist das Vertrauen zu ihm und damit jede Gemeinschaft und jeder Gehorsam ihm gegenüber zerkört, und es wird darum ausdrücklich darauf reslektiert, wie er es wohl wieder herstellen könnte. Auch der Gegensat, in welchen der Spott zu dem, was Jesus tat, gestellt ist, ist interessant. Sine Tat, durch die er sich selbst rettete, und wäre es auch nur dies, wenn er sich jetzt aus seiner Lage befreien könnte, erschiene ihnen als ein überwältigender Glaubensgrund; seine Taten, die in Gottes Inade wurzelten, galten ihnen dagegen nichts. So schreibt nur, wer den Zusammenhang zwischen der Buße und dem Glauben, zwischen der egoistischen Tendenz und dem Unglauben klar durchschaut.

gleichmäßig enthalten ift, sondern blickt auf die besondere Gefahr, in der Betrus durch seine Verleugnung steht. Sein Glaube hat nicht nur die Katastrophe, die über Jesus ergeht, sondern auch seinen eignen Fall zu überwinden, muß nicht nur über Gottes Urteil, das Jesus in den Tod gibt, sondern auch über die Selbst-verurteilung hinübergreifen, durch die er sich selbst von Jesus scheidet, weil er ihn verleugnet hat. So wird für ihn die Frage, ob er noch im stande sei, zu Jesus ein ungebrochenes Bertrauen zu haben, besonders ernft. Jesus bietet ihm hiezu eine fräftige Hilfe, indem er ihm mit dem klaren Blick auf seine Berleugnung eine Gute erweift, die ihm dieselbe schon jest vergeben hat und ihn trot derselben in seiner Gemeinschaft erhält. Dieselbe gewinnt ihre heilige Tiese dadurch, daß sie sich ihren Grund ausdrücklich im Gebetsverkehr Jesu mit Gott gibt, so daß ihre Einheit mit Gottes Willen offenbar ift. Un der Gnade Christi, die ihn nicht fallen läßt, vielmehr ihm die Gnade des Baters erwirbt, gewinnt Petrus jenes Glauben, das nicht erstirbt.

Die Kreuzigung bedeutete für die Jünger zunächst das Ende ihres Glaubens. "Unverständig und langsam von Herzen, zu glauben um all dessen willen, was die Propheten geredet haben," heißen sie Lu. 24, 25. Auch an diesem Ende desselben zeigt sich, wie nüchtern es auf den Tatbestand, den sie an Jesus sahen, gegründet war, und wie streng es als persönliche Berbundenheit mit Jesus auf ihn gerichtet ist. Jesu eigenes Geschick ist für das Glauben das Entscheidende, eben weil es ihm erwiesen wird. Da man sich auf einen Toten nicht verlassen, und nicht erwarten kann, daß er in Gemeinschaft mit uns stehe und Liebe und Gabe von ihm ausgehe, endet das Glauben mit Jesu Tod. Dazu kommt freilich auch die besondere Art, wie er als von Jsrael verworfen und von Gott verlaffen stirbt, und die gewaltige Spannung, die zwischen der messianischen Sendung Jesu und seinem Kreuz besteht. Der Gedanke bleibt den Jüngern völlig fern: das Glauben könnte sich unabhängig von dem, was Jesus selber sei, von innen her kraft seiner eigenen seelischen Lebendigkeit erhalten. Weil es seinen Grund an dem hat, was Jesus ist, zerfällt es, sowie er ihnen als Toter gilt. Zweifellos beurteilt Jesus dieses Erlöschen desselben als Schuld, weil sie an ihm vor

Augen hatten, daß er auch auf dem Kreuzesweg an seiner Sendung festhielt und jenen in diese als das Mittel, durch welches ihn Gott zum Christus macht, einordnete. Darum verweist sie auch das Tadelwort über ihren Unglauben auf die ihnen in der Schrift gegebene Bezeugung des göttlichen Willens, weil diese es ihnen ermöglicht hätte, das Sterben Jesu nicht als das Ende, sondern als die Ausrichtung seines messianischen Amts zu verstehen. Darum beweist auch der Zerfall ihres Glaubens nicht, daß sie bisher kein folches gehabt hatten; diefer fällt unter den Begriff "Rleingläubigkeit".

Auch dann, wenn über die Passion hinaus auf jene Zeit gesehen wird, wo Jesus für die Jünger in die Unsichtbarkeit versetzt ist, tritt der Glaubensbegriff naturgemäß hervor, weil ihre Verbundenheit mit ihm dann einzig im Glauben besteht. 1) In diesem Zusammenhang wird Lu. 18, 8 von ihm gesprochen. Jefus heißt die Junger um fein Kommen zum Vollzug der richter= lichen Funktion bitten und verspricht ihnen, daß der Wille zur richterlichen Tat, die den Seinen die volle Erlösung bringt, in Gott lebendig sei, weshalb ihre Bitte "rasch" die Erhörung finde. Aber der Bereitwilligkeit Gottes zur endgültigen Erlösung tritt der Blick auf die Gestaltung der Dinge auf Erden beschränkend entgegen: wird fich hier Glaube finden? jener Glaube, der die Voraussetzung zu jenem unermüdlichen und überzeugten Bitten ist? Im Simmel ift der gerechte Richter bereit, seine Silfe mächtig zu offenbaren; aber wo sind auf Erden diejenigen, die sich an ihn wenden und zuversichtlich seine richtende Tat anrufen? Wird nun das "Kommen des Menschensohns" auf die Barufie bezogen, fo sagt Jesus: er werde bei seinem neuen Kommen diesen Glauben, zu dem er mahnt, schwerlich vorfinden, also unerwartet und ungebeten fommen, und es entspräche diefem Gedanken, daß die gerichtliche Seite seines Kommens für die Rede im Vordergrunde fteht, 17, 26 ff. Ist dagegen in dem Wort an das Ergebnis gedacht, das seine irdische Gegenwart haben wird, so ist gesagt, daß, falls ihm jetzt Glauben erwiesen wurde, dieser den Trieb

<sup>1)</sup> Auch für Mt. 17, 20 ift es von Belang, daß die Jünger in der Abwesenheit Jesu glaubenslos find. Wenn er ferne ift und man ihn nicht mehr fieht, dann erhalt die Glaubensfrage ihren Ernft. Auch Mt. 21, 21 ift Abschiedswort.

und die Befähigung zu einem Bitten bei sich hätte, das zuwersichtlich die abschließende Tat Gottes anrusen würde, die sich ja durch Jesu neue Gegenwart vollziehen wird. Weil ihm aber, obwohl er gekommen ist, der Glaube versagt wird und noch mehr verweigert werden wird, nachdem seine sichtbare Gegenwart ihr Ende gesunden hat, sehlt es auch an jenem Bitten, zu dem Jesu Gleichnis mahnt. Die Stelle macht jedenfalls deutlich, wie der weissagende Inhalt des Wortes Jesu dem Glauben eine neue Verheißung und eine neue Aufgabe stellt. Die richtende und darum besreiende Offenbarung Gottes ist erst noch künstig, muß also erwartet werden und will erbeten sein, während doch das Erwartete hier die Größe einer die Welt umsassend Machtwirkung hat und die Vitte auch nicht sofort ihre Erhörung sindet, sondern dem Jögern Gottes gegenüber anhaltend bleiben muß, unter dem Druck und in der Angst der Welt, ohne daß der Christus sichtbar gegenwärtig ist. Nur ein frastvoll über die Welt hinausgreisendes, an Gott und Christus hängendes Vertrauen hält in dieser Lage die Erwartung aufrecht, so daß sie die Krast und Festigkeit zum Vitten hat.

Die inwendige Unbedingtheit des Glaubens zeigt sich auch in diesem Zusammenhang dadurch, daß er hier mit derzenigen Begriffsreihe verbunden ist, die sonst von den intensisssen Erschütterungen begleitet ist und das Motiv zur Furcht bildet. Der Richter wird angerusen zum endgültigen Gericht mit seinen ewigen Ergebnissen. Der Glaube, der den Richter als Helser und das Gericht als Erlösung anruft, ist von der Furcht frei und hat das Böse unter sich. In diesem Glauben lebt das klare Bewußtsein

vollkommener Rechtfertigung.

Er kann aber weder auf diese Höhe gelangen, noch sich auf ihr erhalten ohne das unbegrenzte Hoffen, mit welchem Jesus seine Gefährten ausgestattet hat. Nur der Lorblick auf das Bollskommene, das an die Gegenwart in sicherem Zusammenhang sich anschließt, gab dem auf Jesus gerichteten Glauben seine Geschlossenseit. Darum geht in der Einwirkung Jesu auf seine Gefährten die Erweckung der Hoffnung mit derzenigen des Glaubens parallel, und die Energie, mit welcher er jene entzündet, kommt unmittels bar diesem zu gut.

Wir dürfen hier keine antithetische Spannung vermuten und die Lebhaftigkeit des Hoffens nicht aus einem Riß im Glauben ableiten, zu deffen überwindung das Hoffen habe dienen muffen. Was unbefriedigt läßt und das Verlangen erweckt, lag für Jesus nicht im Glaubensgrund, nicht in Gott, auch nicht in der Wefenhaftigleit und Vollendetheit seiner Gottessohnschaft; er weiß fich in ihr reich, als den Erben. Die Sehnsucht nach der großen Wandlung der Dinge entsteht im Blick auf den Weltlauf, der auch das Geschick der Junger bestimmt. Über diesen setzt Jesus aber die Herrlichkeit des göttlichen Regierens als ihm schlechthin überlegen. Daher treten Glauben und Hoffen in einen fich wechsels seitig begründenden Berband.

Bon durchgreifender Wichtigkeit war dabei, daß Jesus auch das Hoffen der Jünger bewußt und ausschließlich auf sein eigenes Kommen gerichtet hat. Diese haben keine Weissagungen Jesu über die Berklärung Jerusalems oder über den Zustand der auferstandenen Gemeinde bewahrt. Nichts Sachliches zog ihr Berlangen an sich und dadurch von ihm weg. Jesu Beisfagen bleibt in einen einzigen Gedanken konzentriert: auf seine Gegenwart bei ben Seinen, die dann in Gottes Macht und Herrlichkeit geschieht. Das mit diesem Hoffen verbundene Glauben konnte nichts anderes sein als "Glaube an ihn." Die durchgreifende Bereinfachung, die Jesus der Eschatologie gegeben hat, steht mit der geschlossenen Beziehung des Glaubens auf ihn und einzig auf ihn in engstem Zusammenhang.

Auch für dieses Glauben beftand die Gefahr, daß es falsch werde und den Jüngern den Fall bereite, in ähnlicher Beise, wie sie für Israel bestand. Jesus hat niemals eine doppelte Moral zugelaffen, so daß die Beurteilung Israels nach anderen Maßstäben erfolgte als diejenige seines Jungertreises, und darum mit völliger Gerechtigkeit auch das ihm selbst erwiesene Glauben aus demfelben Grund entwertet, aus dem er das judische Glauben verwarf. Dieses wird Israel nicht deshalb verderblich, weil die ihm verliehenen göttlichen Gaben nichtig waren, sondern nur des= halb, weil es aus der ihm verliehenen Gabe ein selbstsüchtiges und hoffartiges Wollen zieht. Der Junger kann auch auf Jesu Berufung ein Wohlgefallen an sich felbst begründen, durch das

er sich selbst als groß erscheint. Jesus hat ihn darum mit beer sich selbst als groß erscheint. Jesus hat ihn darum mit besonderem Ernst davor behütet, daß sich nicht auß seiner Bevorzugung ein hohes Selbstbewußtsein bilde. Wen der Dünkel ansicht, er sei erster, den bedroht er mit dem Urteil, er werde letzter, und der Frage, wer von ihnen der Größere im Himmelreich sei, antwortet er, daß sie den Eingang in daßselbe verscherze. Der Wille Jesu war ihnen in dieser Hinsicht für immer dadurch bezeichnet, daß er ihnen daß Ziel der Bekehrung am Kind verzanschaulicht hat, weil dieses nicht groß ist, sondern klein. Die dem Glauben gegebene Verheißung hat deshalb diesenige neben sich, die dem sich gering Machenden gegeben ist, und ist nur dann gültig, wenn diese ungebrochen bleibt.

Das falsche Glauben wird schon dadurch als ernste Gesahr gekennzeichnet, daß Jesus dasselbe an sich selbst, als er versucht wurde, abgewehrt hat. Indem es neben den selbstischen Griff nach den Lebensmitteln, der Gottes Macht zur Selbsterhaltung ausnützt, und neben die Durchsetzung des Herrscheranspruchs an die Welt mit allen Mitteln, mit oder ohne Gott, gesetzt ist, besternte der Ausgestellung des Kernscheranspruchs an die Welt mit allen Mitteln, mit oder ohne Gott, gesetzt ist, besternte des Ausgestellungs des Kernscheranspruchs an bie Welt mit allen Mitteln, mit oder ohne Gott, gesett ist, bestommt es das Merkmal einer Hauptsünde, deren Abwehr die ganze Arbeit Jesu bedingt. Auf der Tempelmauer mit dem Blick in die Tiese, in die ein Sturz ohne den wunderbaren Schutz Gottes todbringend war, erledigt Jesus die Frage, ob die Unsbedingtheit des Glaubens die Rücksicht auf die Gefahr ausschließe oder nicht. Die Verheißung, die ihm die Schrift gibt, ist unbegrenzt und macht ihm die Engel dienstbar. Die Veziahung dersselben ist Glaubenspflicht, gegen die sich Jesus um so weniger sträuben kann, da er dem Hunger gegenüber eine unbegrenzte Zuversicht zu Gott als die Weise, wie er seine Gottessohnschaft betätigt, sestgehalten hat. Liegt nicht in der Konsequenz dieser Stellung, daß er die Gefahr des Sturzes ebensowenig beachte als die des Hungers? Wenn er das Wort: "der Mensch lebt durch Gottes Wort," auf die gegenwärtige Lage überträgt, wozu durch Gottes Wort," auf die gegenwärtige Lage überträgt, wozu ihn die Berheißung ausdrücklich auffordert und berechtigt, so scheint sich daraus zu ergeben, daß er es den andern überläßt, vorsichtig vom Abgrund wegzutreten, sich dagegen dadurch als den Glaubenden erweist, daß er in den Abgrund springt.

Jesus hat das Problem mit durchdringender Klarheit gelöst:

"Du sollst Gott nicht versuchen." Die Unterordnung unter Gott ist aufgegeben, sowie dieser einer Exprobung unterworfen wird, was er könne und tue. Mit jener ist aber auch das Glauben zerstört. Die Unbedingtheit des Glaubens und die Gultigkeit der Berheißung wird durch Jesu Entscheidung in keiner Beise geschmälert. Er hat sie den Seinen später ebenso unbegrenzt wieder= holt, wie der Versucher sie ihm vorhielt. Das Wort: "Ihr werdet den Bergen gebieten," verheißt nicht Geringeres, als wenn der Versucher auf den Talboden hinunterzeigt: Du wirst dich an teinen Stein ftogen. Nicht weil er sich vor dem Sturze fürchtet, weicht er zurück; nicht, weil er am Schriftwort zweifelt, handelt er nicht nach demselben; nicht weil er es Gott nicht zutraut, daß er ihn tragen könne, geht er wie jedermann auf dem gewöhnlichen Weg von der Höhe herunter. Sowie es Gottes Wille ift, daß er in die Gefahr hineinftehe, wird er hiezu bereit fein; der Gang zum Kreuz war ebenso gefährlich als der Sprung in die Tiefe. Es gibt mit Gott im Bereich der Natur in der Tat für ihn keine Gefahr, sondern diese entsteht nur in seinem Berhältnis zu Gott, nur dann, wenn er Gottes Majestät antastete, und aus der Unterordnung unter Gott herausträte. Diese Gefahr wird durch die dem Glauben gegebene Verheißung freilich ausgeschloffen, aber fo, daß mit dem Glauben der Widerspruch gegen Gott zuerst und gänzlich ausgeschlossen ist. Die Versuchung Gottes bedeutet da= gegen die Preisgabe und Verneinung des Glaubens, weil sie Gottes Herrscherrecht bestreitet und den Gehorsam verläßt. Sie hat den Eigenwillen in sich, der Gott sich dienstbar machen will; dieser wird aber nie durch die dem Glauben gegebene Verheifing legitimiert.

Ein paralleles Wort, das an den Jüngern falsches Glauben richtet, hat Matthäus schon in der Bergpredigt gegeben und da= durch zur ersten Unterweisung Jesu gezählt, 7, 21—23, vergl. 5, 13. Jesus beschreibt den Jungern folche, die seine Hilfe anrufen, aus feinem Namen Macht ziehen und durch ihn Wunder und Beis= sagung empfangen, und die er dennoch als ihm fremd aus dem Himmelreich ausstößt. Sie bitten ihn und er erhört sie nicht: sie haben auf ihn vertraut, und er kennt sie nicht und richtet sie. Der scharfe Konflitt, mit dem dieses Wort zunächst die dem

Glauben gegebene Verheißung zu zerstören scheint, wird dadurch aufgeklärt, daß der Grund, um deswillen Jesus dieses Glauben entwertet, trotz der in ihm begründeten Arbeit für ihn, darin bessteht, daß sie den Willen seines Vaters nicht taten. Sie verbanden mit ihrem Vertrauen zu seinem Namen und mit ihrer Wirksamkeit zur Verherrlichung desselben ein Handeln, welches das göttliche Gesetz zerbrach. Jesus läßt sich aber nicht von seinem Vater trennen, kann nicht ein Glauben erhören, das zugleich Unzgehorsam gegen Gott ist, und keinen Dienst und keine Verherrslichung annehmen, die Gott entehren. Vielmehr vertritt er das Recht und den Willen des Vaters auch gegen die, die an ihn glauben, und läßt an seiner vollkommenen Einheit mit dem Vater jedes Glauben scheitern, welches Gemeinschaft mit ihm sucht, aber Gott nicht gehorcht.

Gott nicht gehorcht.

Eine Erschwerung des Glaubens kann in diesem Urteil Jesu nicht liegen, weil der Glaube auf der Einheit Jesu mit Gott beruht und darin seinen Grund hat, daß die Liebe und Macht des Baters bei ihm ist. Wenn er eine Erwartung bestriedigte, die ihn mit dem Bater in Zwiespalt bringt, so hätte er selbst die Basis des Glaubens zerstört. Er muß diese Zuversicht zerstören, um dem wahren Glauben geben zu können,

was er ihm verspricht.

Dieser Gedankengang wird dadurch in den Grundriß des Evangeliums aufgenommen und mit großer Deutlichkeit versehen, daß die richterliche Funktion des Christus auch auf die Jünger bezogen wird. Die Glaubenden stehen nicht jenseits des Gerichts, als gälte der Rechts- und Strasvollzug nur der uns gläubigen Welt, da ja das Glauben an sich schon den Heilsbesitz gewähre. Vielmehr weil es ein falsches, entwertetes Glauben gibt, scheidet das Gericht auch die Glaubenden nach ihrem Werf, Mt. 16, 27.

Den Gefährten Jesu stellte sein Gang ans Kreuz besonders deutzlich den Unterschied zwischen dem falschen und dem echten Glauben ans Licht. Gerade weil sie eine hochgehobene Zuversicht besaßen und auf die Stunde warteten, wo Jesus sich offenbare, eine Stunde voll göttlicher Herrlichkeit, lag in derselben die Versuchung, den Kreuzesgedanken und die Worte Jesu, die ihnen denselben

beuteten, abzuweisen, wie dies das Gespräch des Petrus mit Jesus Mt. 16, 22. 23 bedeutsam darstellt. Petrus gilt seine Zusversicht: "das wird nicht geschehen", als ein Erweis des Glaubens; denn Gottes Regiment und Gnade verbürgen Jesu die Unmögslichkeit eines solchen Endes.

Die Zurechtweifung, die er empfängt, steht mit der Abwehr des Versuchers auf der Tempelmauer in genauer Parallele. Indem Betrus Jesus führen will und ihm zur Bersuchung wird, hat er die Glaubensstellung aufgegeben. Der Junger hat nicht voranzugehen, sondern nachzufolgen, nicht zu leiten, sondern zu gehorchen. Der Grund, der die Schlüffe des Petrus unrichtig macht, liegt darin, daß er "auf das, was den Menschen, nicht aber auf das, was Gott gehört, bedacht ift." Wenn er das Interesse der Menschen vertritt, so muß ihm allerdings Jesu Kreuz als ein Unglück erscheinen. Er halt aber feine Gedanken, weil sie das Ziel Jesu nach dem menschlichen Interesse bestimmen. fälschlich für gläubig: φρονείν τὰ τῶν ἀνθρώπων als Gegen= sat zu gooverv rà rov Jeov ist nicht Glaube. Das Grundver= hältnis zwischen Mensch und Gott ift wieder umgekehrt. Der auf die Erfüllung des eigenen Wunsches Bedachte ftellt sich Gott als seinen Diener vor; nur der auf das, was Gottes ift, Be= dachte bejaht Gott als Gott. Die Grenze, welche das falsche vom richtigen Glauben trennt, ergibt fich auch hier baraus, daß dem Willen Gottes, der Jesus jum Kreuz führt, die unbedingte Geltung zugestanden wird.

Auch in den Abschiedsworten Jesu tritt die Abwehr der falschen Zuversicht ernst hervor. Er läßt die Jünger mit der Berheißung des Himmelreichs zurück, der höchsten Hoffnung teilhaftig, ihm verbunden in der engsten Gemeinschaft, über die ganze übrige Menschheit erhöht. Er hat ihnen aber zugleich erläutert, wie auch sie seinem Gericht verfallen würden. Mit strenger Gerechtigkeit wird derselbe Grundsak, nach dem Israel gerichtet wird, auch auf den Jüngerkreis übertragen. Die Heiligfeit, die ihnen die Gemeinschaft mit Jesus verleiht, wird sie ebensowenig vor dem Gericht Christi schüten, als die Heiligkeit Israels es beschirmt.

Im Gleichnis von den Törinnen, die dem Bräutigam ent=

gegenziehen, auf ihn warten, bis er fommt, auch dann noch gebenken, sich zu ihm zu gesellen, um Einlaß bitten und abgewiesen werden, hat Jesus ein Bertrauen zu ihm dargestellt, das zu schanden wird. Die Stelle, an der es sich verdirbt, ist durch das Bild scharf beleuchtet. Die Abgewiesenen blieben bei aller Lebenbigkeit ihrer Erwartung töricht, und dies deshalb, weil sie sich nicht bereit halten, nicht rechtzeitig für das Nötige sorgen, zu spät erst bedenken, was die Teilnahme am Fest bedingt. Sie wollen die Frucht ohne die Wurzel, eine brennende Lampe ohne Öl, den Anteil am Himmelreich ohne das, was ihn bedingt, die Gemeinschaft mit Jesus ohne das, was er verlangt.

Das Bild beschreibt ein unwirksames Glauben, das den Menschen nicht als Motiv bewegt und nicht zu dem führt, woran nach göttlicher Ordnung die erwartete Gabe gebunden ist.

Verwandt ist damit das Bild, mit dem das Gleichnis vom Gastmahl bei Matthäus schließt. Der Gast des Königs ohne sestliches Kleid steht dicht neben den Hochzeitsgästen mit der verslöschten Lampe. Auch hier wird ein zuversichtlicher Griff nach der himmlischen Gabe beschrieben, der seine Folge im Handeln des Menschen nicht sindet und ihn nicht bewegt, sich bereit zu machen. Die Konsequenz aus der Berufung wird nicht gezogen, sondern der unheilige, sündliche Wille als des Himmelreichs fähig dem göttlichen Wohlgefallen aufgedrängt. 1)

Nah verwandt ist ferner das Bild vom trägen Knecht, da auch dieser bis zum Schluß als Glied des Jüngerkreises dars gestellt ist und das Bewußtsein seines guten Rechts nicht verliert. Denn er hat das Besitztum seines Herrn nicht entwendet; dieser hat das Seine. Der Gedanke ist mit dem Hochzeitsbilde nah verwandt, nur daß hier die Dienstpslicht, nicht die Sorge für den eignen Lebensgewinn hervorgehoben ist. Der Jünger vers eitelt sein Glauben, wenn er nur der Empfänger der Gabe Christi ist, sich aber dem Dienst entzieht, der das von ihm Empfangene

<sup>1)</sup> Diese Bilder dürfen nicht auf Sinzelheiten fixiert werden, da sie ihre Kraft gerade darin haben, daß sie die für den ganzen Umfang des Christenslebens gültige Regel deutlich machen. Die Bereitschaft besteht nicht darin, daß wir alles dun, wozu uns unser Bestumm führt.

auch für andere fruchtbar macht, vgl. Mt. 5, 13. Eine träg machende Zuversicht, die mit dem Lebensgewinn für die eigne Person bestriedigt ist, heißt Jesus falsch.

Da auch dem Junger die Bersuchung zum Bosen noch gefährlich werden kann und sich diefelbe fogar an sein Glauben zu heften vermag, erweckt Jefus in den Seinen nicht nur die Buverficht, fondern auch die Furcht vor ihm. Er behandelt diefe nicht nur als eine Erstlingsgeftalt der Frömmigkeit, die in ihrem Fortgang überwunden werden durfte, fondern legt fie feinen Jungern in ihre apostolische Arbeit mit starkem Nachdruck hinein. Der übermütige Knecht, den sein Herr überrascht und niederhaut, die Törinnen vor der verschloffenen Ture, der Gaft und der Knecht, die gebunden und in das Gefängnis gelegt werden, geben nicht andere Leute, sondern die Junger an. Auch fällt die Erweckung der Furcht nicht nur in den letzten Unterricht Jesu, fondern zieht sich durch die ganze evangelische Darstellung hindurch. Das Wort über das Argernis treibt die Jünger zur ent= schloffenen Berneinung des Bojen durch die Erwägung, daß fie fich durch die Nachgiebigkeit gegen die fündliche Begehrung ganz verderben, durch die Erhaltung des einen Glieds den ganzen Leib zerftören, Mt. 5, 29. Die Aussendungsrede gibt ihnen für ihren Beruf, bis zum Tode treu zu fein, die höchften Glaubens= motive, daß Gott fie schirmt, Chriftus ihre Sache vertritt und der Geift in ihnen redet. Aber unmittelbar daneben steht auch der ausdrückliche Hinweis auf die Furchtbarkeit Gottes, beffen Töten den ganzen Menschen verdirbt, 10, 28. Die Worte, welche den Entschluß der Jünger, Jesu Kreuzesweg mit ihm zu teilen. begrunden follen, verweisen auf das Gericht, das Jejus über fie halten wird, und ftellen ihnen die Folgen dar, die den Berluft bes Lebens begleiten, 16, 26. 27. Bum Bergeben leitet Jesus Petrus nicht nur dadurch an, daß er ihm das göttliche Bergeben nach seiner Größe beschreibt, sondern er läßt den Konflift zwischen der göttlichen Barmherzigkeit und der menschlichen Rachsucht fein schreckliches Ende finden und macht dadurch die Furcht auch zum Motiv des Bergebens, Mt. 18, 23 f. Auch ihr hat Jesus seine Berheißung gegeben; denn die Bitte des verzweifelnden Knechts wird erhört und ihm die ganze Schuld erlaffen, weil er bat.

Darin liegt zwar ein Griff nach dem Erbarmen Gottes, aber als das Motiv desselben ist hier nicht das Bertrauen, sondern die Angst vorangestellt. Es gibt freisich wie ein falsches Glauben, so auch eine falsche Furcht. Sie entsteht nicht nur dadurch, daß die Menschen statt Gottes gefürchtet werden, Mt. 10, 28, sondern auch die Furcht vor Christus kann sich verderben, dann, wenn sie weder den Glauben, noch die Liebe bei sich hat. Jesus hat am trägen Knecht eine Furcht dargestellt, die vor der Härte Christi und vor der Schwere seines Dienstes erschrickt. Dieselbe ist glaubenslos und macht sich deshalb durch einen grellen Selbstwiderspruch unwahr. Wenn er dem Knechte wirklich als strenger Herr gälte, würde er sich des Dienstes nicht weigern. Furcht, die Verzicht auf den Gehorsam begründet, schlägt in dreiste Verwegenheit um und ist nur eine Erscheinung des selbstswichtigen Triebs, der nicht säen mag, weil er es dem Herrn nicht gönnt, daß er ernte, weshalb er auch nicht glaubt, daß er ihn lohnen wird.

lohnen wird.

Da Jesus dennoch die Verheißung für den Glauben von jeder Bedingtheit frei gelassen hat, hat er dadurch zum Ausdruck gebracht, daß die Verwerslichseit desjenigen Glaubens, der Böses mit in seine Zuversicht einschließt, ihm nicht als problematisch gilt. Weil Jesus kein Glauben kennt, das nicht auf Gott bliekte, und keinen Blick auf Gott, der nicht seine Hernen, seinen Willen heilig hielte, sein Geset besahte und das Böse verneinte, deswegen bedarf die Macht und Freiheit des Glaubens keine äußere Einschränkung, als müßte sie erst nachträglich und äußerlich der Willkür entzogen und der Norm Gottes untertan gemacht werden; sie hat ihre Grenze und Bestimmtheit in sich selbst, weil sie in Gott begründet ist und damit nur in der Unterordnung des eigenen Begehrens unter Gott, in der Aufnahme des göttlichen Willens in unser Wollen besteht. Die Gewißheit, die den Glauben bildet, ist nicht minder Gewißheit der Überlegenheit Gottes über uns und unserer Distanz von ihm, als der sie überwindenden Gnade. Daran ändert sich nichts, wenn der Glaube auf Jesus geht; denn die Identität des auf ihn und auf Gott gewandten Glaubens beruht auf der Gewißheit Jesu, nicht seinen eigenen, sondern Gottes Willen in Vollsommenheit zu tun

und das Gesetz zu erfüllen, so daß er sich gerade dazu Israel und den Jüngern zum Zielpunkt des Glaubens anbietet, damit dasselbe mit Gottes Willen einstimmig und von seiner Vermischung mit bosen Tendenzen befreit werde.

Dieselbe Betrachtung umfaßt auch die Unbedingtheit der Gebetsverheißung, die ja nichts andres als die dem Glauben gegebene Berheißung in tonfreter Faffung ift. Wenn fie Jesus absolut faßt, so hat er keineswegs die Absicht, jede Bitte, die an ihn gerichtet wird, zu erfüllen; ebensowenig überträgt er da= mit dem Menschen eine Herrschaft über Gott, so daß jeder Bunsch des Menschen eine bestimmende Macht für Gott würde. Solche Gedankenreihen heben die Bafis des Gebets und Glaubens, und damit auch der Gebets= und Glaubensverheißung auf. Das Bitten geschieht von unten nach oben, vom blinden und bofen Menschen zum sehenden und guten Gott und hat nicht gegen Gott, son= dern nur durch Gott Macht. Darum verfährt Jefus völlig souveran mit den Ansprüchen, die an ihn gestellt werden. Für die Törinnen gilt die Berheißung: "klopfet an, so wird euch aufgetan" nicht. Das Begehren um ein Zeichen vom Himmel, die Bitte der Mutter und Brüder, als fie ihn riefen, der Martha, welche bat, er möge Maria wegschicken, des Jüngers, der den Bater begraben möchte, vor allem der große Wunsch der Jünger: "Das wird nicht geschehen" im Blick auf Jesu Lebensende, sind uner= füllt geblieben, ohne daß sich daraus für Jesus eine Beschränkung der Gebetsverheißung ergab, weil er die Tilgung fündlicher Be= gehrungen und die Tötung des Eigenwillens nicht für eine Schmälerung der göttlichen Gute, sondern felbst für eine Bohl= tat hielt. In solchen Erlebnissen tritt lediglich der von Jesus gewollte Bruch zutage, der den gegebenen Stand des Lebens und damit auch des Willens zuerst abbricht und darauf erst das von Gott Gegebene fest. Darum hat der Junger zuerft durch vergebliches Bitten zu lernen, um was er zu bitten hat. Sein Gebet in Gethsemane hat Jesus sicher nicht als unerhört bezeichnet; vielmehr hatte es sofort seine Gabe bei sich, weil er durch dasselbe die Gewißheit empfing, daß der Abbruch seines irdisschen Lebens der bestimmte Wille des Vaters sei. Begrenzt würde Die Gebetsverheißung erft bann, wenn unfer Bitten Die Gnabe,

die ihm antwortet, überragte. Diese bewährt aber ihre Bollstommenheit auch dadurch, daß sie unserem unvollkommenen Wissen und unseren Sünde ihr vollkommenes Wissen und ihre Gerechtigsteit entgegensetzt.

Das Einheitsband zwischen dem Glauben und der Furcht, das keine unruhige Bewegung in Stößen und jähem Wechsel zwischen ihnen entstehen läßt, sondern beide für einander zur Begründung seht, liegt in ihrer einheitlichen Direktion auf Gott. Das Gleichnis, das durch die Furcht die Willigkeit zum Verzgeben erzeugt, macht sichtbar, warum sie für Jesus keine Schmälerung des Glaubens war. Es erzeugt durch seinen ersten Teil ein unbegrenztes Glauben, weil die ganze Schuld um der Bitte willen erlassen wird, und endet — nicht trozdem, sondern eben deswegen — in der die Furcht begründenden Drohung des absoluten Gerichts. Weil die Verwaltung des Rechts mit seiner vernichtenden Schärfe gegen den, den es trifft, von Jesus als Gottes Funktion bezeugt und darum zu seinem eigenen Umt gerechnet wird, hat jeder Blick auf Gott, darum auch jeder Glaubensakt das Motiv zur Furcht in sich; so gewiß aber nicht nur die richterliche Funktion, sondern auch die schaffende und erlösende Liebe Gottes Werf und Christi Umt bildet, ist der Grund zum Glauben ebenso sest aus Furcht, so daß die Furcht, weil sie den Blick auf Gott in sich hat, unmittelbar auch das Motiv zum Glauben mit sich führt. Wer sich wirklich vor Gott fürchtet, fürchtet sich vor dem gnädigen Gott.

Die Eintracht zwischen der Gnade und dem Gericht und damit auch diesenige zwischen dem Glauben und der Furcht, hat Jesus dadurch mächtig bezeugt, daß er seine Messianität nie nur in die eine oder andere, sondern stets in beide Funktionen setz, und sie nicht unverbunden läßt, sondern das Gericht aus der Gnade ableitet. Es schützt dieselbe vor der Prosanation und versichtet die ihrem Ziel widersprechende Benützung derselben. Dersienige, der durch die Bergebung, die er selbst empfängt, hart wird und sie benützt, andere zu verderben, derzenige, der die Gabe Christi empfängt, um sie in sich zu verschließen und unnütz zu machen, derzenige, der die Ladung zum Himmelreich erhalten hat und dadurch nicht zum Gehorsam gegen sie bewogen wird, dersend

jenige, der den Geift Gottes in seinem Wirken sieht und ihn zu lästern vermag, fällt unter das Gericht. Darum ist das Glauben, weil es die Annahme der Gnade ift, von der Furcht frei,1) fteht über ihr und wird von ihr nicht gehemmt, und vernichtet sie doch nicht, so wenig als die Gnade das Gericht vernichtet, sondern begründet sie, in derselben Weise wie die Gnade das Gericht begründet, weil der Jünger nur in der gläubigen Bejahung der Gnade der Furcht entnommen ist.

Die Einheit der Gnade und des Gerichtes Jesu tritt auch darin zutage, daß letteres sich auf die Treue bezieht, mit der die empfangene Gabe bewahrt wird. Er richtet nach dem Sat: wer da hat, dem wird gegeben. Er wendet ihn gleichmäßig auf Israel und auf die Jünger an, auf Israel, das die Kenntnis Gottes hat und doch nicht hat, die Hoffnung auf das Reich hat und doch nicht hat, und darum von den Geheimniffen des Simmelreichs nichts erfährt, Mt. 13, 12, und auf die Junger, die Jesu Gabe empfangen haben und doch nicht haben, sondern ungenützt laffen und deshalb aus der Gemeinschaft mit ihm in seiner Verklärung ausgeschlossen werden, Mt. 25, 29. Israel fällt, weil "es Gott nicht gibt, was Gottes ift," die Frucht des Weinbergs, den Gott gepflanzt hat, ihm nicht erftattet. Seine Aufgabe wäre lediglich, die Gabe Gottes zu ihm zurückzuleiten und seinem Willen dienstbar zu erhalten. Derselbe Gesichtspunkt bestimmt aber auch das Bild vom Salz, das nicht falzt, und von der brennenden Lampe. die unter dem Scheffel steht. Treue und Glauben stehen jedoch. wie überall, so auch im Wort Jesu miteinander in engem Bufammenhang und bleiben einander parallel. Wie Jesus in bezug auf Brot und Gewand vom Glauben spricht, so ift auch der "ungerechte Mamon" der Ort, wo jene Treue bewiesen werden muß, ber Jesus die Aufnahme in die ewigen Hütten verheißt. Wie der Glaube mit höherem Inhalt im Verhältnis der Junger zu ihm wiederkehrt, so liegt in demfelben auch die Aufforderung zu

<sup>1)</sup> Ich unterscheide im Anschluß an Fr. von Baaders gute Diftinktion "frei" und "los". Der Glaube ift nicht los von der Furcht, sondern ftets von ihr begleitet und durch fie begründet, aber frei von ihr, nicht felbst durch die Furcht in seinem eigenen Inhalt bestimmt und mit ihr gemischt. Damit ift sowohl die Konfusion beider, als ihre Separation verneint.

besonderer Treue, Mt. 24, 45. 25, 23. Lu. 19, 17. 12, 42. Die Bejahung der Güte, die der Glaube wissend und wollend vollzieht, wird von der Treue auch handelnd vollzogen, weil sie die Gabe, deren Empfang der Glaube begehrt, auch braucht. Die Verletzung der Treue enthält darum stets auch eine solche des Glaubens, weshalb das Gericht über den Untreuen mit der Versheißung an den Glaubenden in vollkommener Einheit steht.

Dadurch verbinden sich wiederum die Buß= und die Glaubensspredigt zu einer festen Einheit. Die Untreue, die Jesus schilt, besteht im selbstischen Mißbrauch der empfangenen Gabe, die dem liebenden Dienst sich entzieht, während das auf Gottes Güte gerichtete Glauben, das auf erfahrener Güte beruht und Güte neu erfährt, seine Konsequenz in der eigenen Güte hat. Daher leiten der Buß= und der Glaubensruf das menschliche Wollen in diesselbe Bahn hinein und die Glaubensbegründung erweist sich auch hier wieder als ein wirksames Mittel zur Erfüllung der Bußsforderung.

Nur dann, wenn das Glauben doch nicht wirklich die Liebe bejahte, die uns sucht, zu sich zieht und dadurch belebt, könnte es eine tatlose Ruhe hervorbringen. Damit wäre es aber in gefährlicher Annäherung an den verderbenden Glauben begriffen, weil es sich in seiner trägen Ruhe auch mit dem Bösen vertragen wird. Daß dies niemals nach Jesu Meinung ein solches Glauben ist, wie er es bewirkt, zeigt sich auch daran, daß die Liebe zu Gott und zu Christus bei ihm neben dem Glauben steht, wodurch diesem seine bewegende, aktive Macht gesichert ist. "Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen," ist Jesu erstes Gebot, weil es das erste Gebot der Schrift ist und darum zuerst unter die Regel fällt: ich bin gekommen, das Gesetz zu ersüllen. Somit gehört die Liebe Gottes auch zuerst zum Joche Christi, ohne welches es keine Gemeinschaft mit ihm gibt. Ebenso hat er das Berhältnis der Jünger als Liebe zu ihm beschrieben und sich dem verweigert, der ihn nicht über alles liebt, Mt. 10, 37 ff. Die Thränen und die Salbe des Weibes, das gesündigt hat, hat er als Liebe geschäft und ihr um ihretwillen die Vergebung gewährt, Lu. 7, 47.1)

<sup>1)</sup> An der häufig wiederholten Warpung, daß man im Worte über das fündige Weib: ihre viele Sünden find ihr erlaffen, weil sie viel liebte, ja nicht

Daneben steht das andere Wort: dein Glaube hat dich gerettet, jo daß hier Liebe und Glaube verbunden find als das, was die Gemeinschaft mit Christo auch für den, der schuldig geworden ist, begründet. Wie foll auch ein Vertrauen, das Fesus in so um= faffendem Sinn als den Gütigen erfaßt, daß von ihm für ein verdorbenes Leben Aufrichtung und Heilung erwartet wird, lieblos bleiben? Oder, wie foll eine Liebe, die ihm alles zu geben willig ift, nicht auch bereit sein, ihm zu lassen, was sein ist, seine Glaubwürdigkeit, die Zuverläffigkeit seiner Leitung, die Erhabenheit seiner Stellung über dem Bittenden? Die Beugung, in die der Glaubende vor ihm tritt, wird durch die Liebe nicht zerstört. Darum hat Jesus auch seine Jünger dazu angeleitet, nicht nur zu nehmen, was er ihnen gibt, sondern ihm auch zu geben, was er von ihnen verlangt, und er hat absichtlich hervorgehoben, daß seine Erhöhung, obwohl sie ihn unsichtbar macht, dennoch nicht verhindert, daß ihre Wohltat ihn erreicht. Er kann auch jetzt noch "aufgenommen" werden, wie in der Zeit seiner Bedürftig= feit, Mt. 10, 40. 18, 5, da das, mas feines Namens wegen geschieht, ihm getan wird, und weil er sich nicht nur mit der Gemeinde, die seinen Namen vertritt, sondern mit allen Bedürf-

eine Ausfage über ben Grund, weshalb ihr verziehen fei, sondern nur eine solche über das Kennzeichen, das die ihr gewährte Bergebung anzeige, finden durfe, ift doktrinarer Formalismus mitbeteiligt. Im Blid auf die Beife, wie Jesus handelt, kann die Frage nach einem Kennzeichen der Bergebung nicht ent= ftehen. äpeois ist Tat, handelnde Erweisung des Erbarmens am sündigen Menschen; fie ift fichtbar barin, baß Jesus bas Beib nicht fortschickt, ihr viel= mehr die Bergebung ausdrücklich zusagt. Wohl aber besteht die Frage nach dem Recht und Grund folder aperis. Wegen ihrer großen Liebe hat Jesus ihre Sunden nicht gegen fie geltend gemacht. Daß im Gleichnis von ben beiden Schuldnern die Beziehung zwischen dem Vergeben und dem Lieben nach ber andern Seite hin hervorgehoben wird, wonach das Lieben die aus dem Bergeben erwachsende Folge ift, macht den Gedanken keineswegs kompliziert. Die könnte Jesus dazu vergeben, um Liebe zu wecken, wenn er sie da erstickte, wo er fie findet? Ms Frucht ber Bergebung wird die Liebe dem Pharifaer genannt, um ihm begreiflich zu machen, wieso Jesus mit reinem Sinn vergibt und eben dadurch die Macht der Bosheit bricht, da ja aus dem großen Bergeben das große Lieben fließt, und zugleich um ihm zu erklären, wober feine Lieblofigfeit ftammt. Dagegen heißt er die Liebe den Grund der Bergebung zur Rechtfertigung für das Beib in gartester Krönung der Güte, mit der sie Jesus be= handelt. Gben diefe Schätzung ihrer Liebe macht Jesu Bergeben echt.

tigen solidarisch macht, gibt er jeder Liebe eine Beziehung zu ihm, Mt. 25, 40.

So nah verwandt das Glauben mit demjenigen Lieben ift, das Christo erwiesen wird, so bleibt doch zwischen beiden Bewegungen des Willens ein deutlicher Unterschied. Beide haben in Jesu Gabe und Treue ihren Grund; aber das Glauben blickt auf den eigenen Mangel und fügt die Gabe zu unserer Bedürftigkeit hinzu; das Lieben blickt auf den Geber, auf die Hoheit, mit der seine Liebe ihn verklärt. Das Glauben ist Hinnahme der Güte, die uns hilft, das Lieben Hingabe deffen, was wir sind, an den Gütigen. Darum nennt die Liebe das Bleibende, wohin das Glauben führt, worin es nicht untergeht, sondern immer frisch sich bildet, solange das Böse und der Tod uns in den tiefen Gegensatz zu Jesus stellen, der nur durch seine errettende Gnade überwunden ist.

Damit ist auch die Einheitlichkeit des Willens Jesu in der dem Lieben und dem Glauben gegebenen Berheißung vollends erkannt. Soweit der ins Glauben versetzte Jüngerkreis in Frage kommt, ist sie dadurch gesichert, daß Jesus fortwährend Buße und Glauben, Liebe und Glauben, Werk und Glauben in feste Verbundenheit sett, und da, wo diese Berbundenheit zerrissen wird, die dem Glauben gegebene Verheißung ausdrücklich annulliert. An den Seinen, die ihn kennen, kann er das Lieben lohnen, ohne Verkürzung des Glaubens, das Glauben erhören ohne Verleug-nung der Liebe; denn sie haben beides: sie glauben und lieben, und indem er sie zu sich in sein Reich einführt, erlangen sie beides in dem einen und felben Erlebnis: ihres Glaubens Ziel und ihres Dienstes Frucht.

Ganz ist aber die Frage damit noch nicht beantwortet, weil Jesus die der Liebe gegebene Verheißung so weit erstreckt, daß sie über seinen Jüngerkreis hinausreicht. Er hat nicht nur denen, die ihn kennen und ihn im Nächsten lieben, zugefagt, daß er ihre Wohltat als ihm getan vergelte, sondern auch denen, die den Armen speisen, ohne dabei auf Christum zu sehen und ohne zu wissen, daß sie ihm damit dienen und seinen Willen tun. Nicht nur denen, die in seinem Namen verzeihen, seines Kreuzes wegen, weil sie selbst sein Vergeben empfingen, hat er verheißen, daß deshalb auch ihnen vergeben sei, sondern allen, die verzeihen. Wir dürsen die Antwort Jesu an den Reichen nicht brechen: halte die Gebote, so erlangt man das ewige Leben. Das sind aber nicht besondere, nur für die Jüngerschaft bestimmte Gebote, sondern die schlichten Normen des Dekalogs mit dem, was sie für den Nächsten sordern. Von den beiden Kreisen, denen die Verheißung gegeben ist, ist somit der eine der größere, der andere der kleinere. Die Glaubenden sind freilich Liebende, aber nicht alle, denen z. B. das Gleichnis vom Samariter Jesu Wohlgefallen zusagt, sind auch an ihn Glaubende. Denn zur Barmherzigkeit wird der Antrieb durch den Verlauf jedes Lebens hergestellt, das Glauben an Christus aber ist an seine Kenntnis gebunden und ohne das von ihm stammende Wort nicht vorhanden.

Die Einheit für beide Sähe liegt darin, daß es der eine und selbe Christus ist, der diese und jene mit der einen und selben Gnade und Herrlichseit in Gottes Reich einführt. Weder die Barmherzigen noch die Glaubenden empfangen es anders als durch ihn in Kraft dessen, was seine Sendung vom Bater ihn tun heißt. Die Barmherzigen bedürsen und empfangen sein Bersgeben wie die Glaubenden, die Glaubenden wie die Barmherzigen. Nicht Verdienstvolle und Verdienstlose stehen nebeneinander, sondern hier wie dort ist Sünde durch die Gnade zu bedecken, und hier wie dort lohnt dieselbe die Folgsamkeit gegen die göttsliche Leitung und den Gehorsam gegen sein Gebot.

Die Notwendigkeit, daß der von der Verheißung für die Liebe umspannte Kreis größer sein muß als der der Glaubenden, entsteht daraus, daß innerhalb dieser Zeit die Gemeinde des Christus noch nicht alle erreicht und vereint, für die Gott sein Reich bezreitet hat. Erst in der eschatologischen Offenbarung des Christus hebt sich dieser Unterschied auf, so daß dann neben den "Gesegneten" nur noch "Versluchte" stehen.

<sup>1)</sup> Was im vorangehenden als Jesu Aussage über das Glauben unsrer Beobachtung vorlag, macht es überflüssig, weiter darüber zu reden, daß die Geltung des Glaubens dadurch in keiner Weise ins Schwanken kommt, und nochmals den Nomismus zu widerlegen, der mit seinem Glaubensverdienst prunkt, und sich darum beklagt, wenn Christus seine Gemeinde groß macht. Echtes Glauben freut sich daran.

Für Jesu irdische Arbeit war diese Unterscheidung zwischen der Gemeinde der Endzeit und dem Jüngerkreise um so nötiger, weil er selbst keine geschlossene Sammlung und Verfassung der Gemeinde herbeigeführt hat. Er hat aber nie den Schein entstehen lassen, seine wenigen Gefährten seien die einzigen Empfänger des Reichs.

Teils der Verlauf seiner Geschichte, teils die dem Glauben im Menschen widerstehenden Schwierigkeiten gaben der Frage tiesen Ernst, ob "der Menschensohn Glauben sinde". Daß sich sein Weg zum Kreuze wandte, erschütterte auch die Seinen alle, und machte den, dem er die Schlüssel des Himmelreichs gegeben hatte, zum Verleugnenden. Und auch wenn das Zeugnis Gottes, das den Glauben begründet, noch so deutlich in seinem Wirken erschien: das, was Jesus Glauben nennt, ist so groß, daß die Frage entsteht, ob dem Menschen trotz seiner bösen Art und trotz des Bruchs, der deshalb sein Selbstbewußtsein spaltet, gleichwohl eine geeinigte, ungebrochene Vertrauensstellung möglich sei. Die Frage fand für Jesus im Aufblick zum Vater ihre Erledigung.

Gott hat Petrus offenbart, was er gläubig bekennt; er ersteuchtet die Unmündigen, so daß sie Christus sinden. Daß das

Gott hat Petrus offenbart, was er gläubig bekennt; er ersleuchtet die Unmündigen, so daß sie Christus sinden. Daß das Glauben des Petrus nicht endet, ist die für ihn von Jesus vom Bater erbetene Gabe. Wenn er den Reichen beruft, so stüt ihn dabei die Gewißheit, daß es ihm zwar unmöglich sei, zu glauben, daß aber Gott auch das möglich mache, was dem Menschen unsmöglich bleibt. So ist das Glauben nicht nur in seinem Gegenstand und Ersolg, sondern auch in seinem Ursprung auf Gottes Wirfen bezogen. Weil es selbst als Gabe Gottes im Menschen entsteht, deckt sich der Grund weiter ab, weshalb es für Jesus eine geheiligte Bedeutung hat, so daß er es nicht zerstören kann. Der Ursprung des Glaubens aus Gott begründet und erklärt dessen Macht. Doch bleiben innerhalb des synoptischen Berichts die Worte Jesu hierüber bei Andeutungen stehen, obgleich wir aus der Rlarheit, mit der Jesus das Sohnesbewußtsein in sich entsaltet hat, und aus der Bedeutung, die dem Geist in seinem Wort als dem Mersmal der messianischen Gemeinde zukam, schließen dürsen, daß die Begrenzung des Worts in dieser Hinsicht zum Teil auf den Darsteller fällt. Darin wird freilich

Matthäus uns Jesu Meinung völlig treu interpretieren, daß er nicht einmal unter diesem Gesichtspunkt die Reslexion des Glaubenben auf sich selbst zurückgebeugt hat und ihn nicht nach Zeichen der Wirksamkeit Gottes in seinem Innern suchen hieß. Was in die Gemeinschaft mit dem Christus bringt, ist die Berusung durch sein Wort, und der Glaubende ist derzenige, der "zu ihm kommt".

## Sechstes Kapitel.

## Jesus und der Glaube nach Johannes. 1)

Die johanneische Darstellung Jesu hat nach ihrem Schlußwort ihr Ziel "im Glauben, daß Jesus der Christus, der Sohn
Gottes sei", 20, 31. Dieser Aussage entspricht sie mit jedem
Wort, so daß an der Aufrichtigkeit derselben kein Zweisel zulässig
ist. Schon die einleitenden Sätze 1, 7. 12 stellen sest, daß das
Glauben diesenige Verbundenheit mit Jesus sei, welche seiner
Gabe teilhaft macht. Es solgen in langer Reihe die Verheißungen
Jesu "für jeden, der an ihn glaubt", und auch im geschichtlichen
Vericht wird beständig auf das Glauben als auf densenigen
Vorgang hingezeigt, durch welchen Jesu Arbeit ihren Ersolg
gewinnt. Der Glaubensbegriff gehört zu den wenigen, aber
fixierten, eigenartig ausgewählten und mit großer Klarheit und
Tiese gefüllten Begriffen, durch die uns Johannes Jesu Wort
und Werk verständlich macht.

Was er als seine Absicht bei seiner Darstellung Jesu bezeichnet, steht ihm offenkundig mit Jesu eigener Absicht, die sein Wirken gestaltet hat, in völliger Übereinstimmung. Für eine Trennung seines Ziels vom Ziele Jesu ist in seinem Bewußtsein kein Kaum, gerade weil Glaube das von ihm Erstrebte ist und dieser zerfällt, wenn zwar der Evangelist Glauben an Jesus begründen möchte, dieser selbst aber irgend ein anderes Ziel erstrebt hätte. Mit der Ausssührung seiner Absicht meint er Jesu Willen zu entsprechen und sein Wort zu bewahren. Er schreibt

<sup>1)</sup> Über den Sprachgebrauch des Evangeliums vgl. Erläuterung 6.

in der Aberzeugung, Jesu Wirksamkeit sei nur dann richtig verstanden, wenn erkannt sei, daß er daß auf ihn sich verlassende Glauben bewirkt und verlangt habe. Warum und wie Jesus daß tat, darüber soll uns sein Bericht Auskunft geben. Dieser Gesichtspunkt formiert seine Darstellung sowohl in ihrem Grundziß als in jedem einzelnen Zug.

"Ihr habt im Glauben das ewige Leben"; die Aufmerksamfeit geht hier nicht auf das besondere Berhältnis, in welchem die Jünger zu Jesus standen, so daß das Glauben deshalb in Betracht käme, weil es ihnen die Macht zu ihrem Apostelwerk darreichte. Es erscheint hier als das, was die ganze Gemeinde hat und haben muß, damit sie mit Jesus verbunden sei. Indem sofort und einzig das Glauben aus dem ganzen Jüngerverhältnis herausgehoben und auf die ganze Kirche übertragen wird, läßt das Evangelium darüber keinen Zweisel entstehen, daß es der griechischen Christenheit Christus so verkündigt, wie er für sie Bedeutung hat. Ihr Jüngerverhältnis zu Jesus kann nur im Glauben an ihn bestehen. Damit steht in Zusammenhang, daß es von Ansang an den Blick auf Jesu Tod gerichtet hält. Darum wird sofort auf diesenige Beziehung zu ihm hingewiesen, die über seinen Beggang hinaus fortbesteht.

Das Glauben geschieht dadurch, daß Jesus nach seinem Wesen und Werk so erkannt wird, daß es zum Anschluß an ihn kommt. Sowie Nathanael Jesus Gottes Sohn und Jöraels König heißt, antwortet ihm Jesus: du glaubst, 1, 50. Als Jesus sich dem Blindgeborenen als Sohn Gottes nannte, erwidert dieser: ich glaube, 9, 38. Als ihn Thomas seinen Herrn und Gott heißt, bestätigt Jesus dieses Bekenntnis mit dem Wort: du hast nun Glauben, nentorevnas, 20, 29. Dagegen liegt darin, daß die Juden von Jesus fordern, er müsse es ihnen erst noch sagen, wenn er der Christus sei, der Beweis, daß sie "nicht glauben," 10, 25. Daher wird im Unterschied von der Sprechweise der ersten Evangelien an den Leuten, die mit Jesus verkehren, besersten

<sup>1)</sup> Das ergibt den starken formalen Unterschied von den Synoptikern und gleichzeitig wieder eine Gemeinsamkeit mit ihnen, weil beide vom Glauben an Jesus mit Beziehung auf seinen Weggang sprechen.

ftändig auf ihr Glauben oder Nichtglauben hingezeigt: die Jünger, 2, 11. 20, 8, die Juden im Tempel, 8, 30, viele der Regierenden, 12, 42, ja, wenn man es nicht hinderte, das ganze Volk, 11, 48, glaubten an ihn. Wiederum glaubten die Juden, die Regierensden, die Brüder nicht, 12, 37. 7, 48. 5.\(^1\)) Jesu Wort und Werkrichtet an seine Umgebung beständig die Aufforderung, in ihm das Ziel ihrer Erwartung zu sehen. Vermag er die Gewißheit seiner Sendung in ihnen zu erwecken, so ist die Gemeinschaft zwischen ihm und ihnen hergestellt. Vleibt dagegen der Glaube aus, so ist, einerlei was dabei zu Grunde liegen mag, die Trensnung von ihm da, weswegen mit dem Entstehen oder Ausbleiben des Glaubens über den Gang des Werkes Jesu und das Geschick des Menschen die Entscheidung fällt.

Die auf Jesu großes Werk blickende Gewißheit, nicht die Erwartung sofortiger Hilfe für eine augenblickliche Not, bildet für Johannes das Wefentliche am Glauben. Da Jesus auch momentane Hilfe gewährt, kann die Erwartung derfelben ebenfalls zum Glauben gehören. Der Tadel an Martha: wenn du glaubtest! gilt ihrem Zweifel an Jesu sofortiger Hilfe, 11, 40, und der Königliche, der Jesu Verheißung für seinen Sohn als gewiß hinnahm, glaubte seinem Wort, 4, 50. Weil aber die wesentliche Eigenschaft des Glaubens die auf Jesu große Gabe gerichtete Erwartung ift, wird auch in den Heilungsgeschichten vom Glauben nicht am Anfang bei der Bitte, sondern am Ende gesprochen, wo die bleibende überzeugung von Jesu Sendung durch das Wunder entstanden ist. Der Blindgeborene glaubt, nicht als er die Öffnung des Auges erwartete, sondern als er dazu gelangt, in Jesus den Sohn Gottes zu sehen. Um Königlichen von Kapernaum hat Johannes den Eifer der Galiläer dargestellt. mit dem fie Jesu hilfreiche Macht für sich ausnützten. Allein dies ist noch nicht "Glauben." Die Bitte: "komm herab und hilf" offenbart nicht Glauben, sondern den Mangel desselben.

<sup>1)</sup> οὐ πιστεύειν sagt Johannes, nicht ἀπιστεῖν, zunächst freilich deshalb, weil in seiner heimischen semitischen Sprache dem "Glauben" nichts anderes gegenübersteht, als das "Nicht glauben"; vielleicht aber doch mit der tieser greisenden Erwägung, daß die Entscheidung schon damit falle, daß es nicht zum Glauben kommt.

Dagegen nach dem Zeichen glaubte der Königliche mit seinem

ganzen Haus, 4, 48. 53.

Eine psychologische oder ethische Schwierigkeit entsteht für Johannes aus der Permanenz des Glaubens nicht, so daß er uns die Frage erläuterte, ob und wie wir beständig glauben könnten. Im Unterschied von Matthäus fällt der Begriff "zweifeln" bei ihm weg. Auch bei Thomas, der sich mit dem Gedanken trägt, die Jünger mußten mit Jesus fterben, und fich darüber beklagt, daß fie den Weg nicht kennen, den fie Jefus gehen heißt, und der sich von Jesu Auferstehung erft überzeugen läßt, als er ihn selber sah, ift nicht vom Zweifel die Rede, sondern vom "Nicht glauben" und vom "Ungläubig werden," vor dem ihn Jesus warnt, als er ihm durch seinen Anblick nochmals zum Glauben half. Zur beharrenden Eigenschaft des Menschen wird das Glauben vor allem dadurch, daß Jesu Gemeinschaft mit ihm eine beharrliche ist und nicht schwankt, sodann auf Seite des Menschen dadurch, daß er die ihm von Jesus vermittelte Gabe: Die Einsetzung in Die Gemeinschaft mit Gott, nach ihrem alles überragenden Wert erkennt und erfaßt.

Wir hören darum auch bei Johannes nichts von einer speziellen Fürsorge für die Erhaltung des Glaubens in denen, die ihn erlangt haben. Die zum Glauben gekommenen Samariter oder den Königlichen überläßt Jesus sich selbst in derselben Weise, wie im synoptischen Bericht diesenigen, die mit Glauben zu ihm herzutraten, nachher wieder in die Gemeinde zurücktreten. 1)

Wird das Glauben zum konkreten Akt, so bewährt es seine Unbedingtheit dadurch, daß es das, was jetzt in der Seele als Begehrung entsteht, in den Aufblick zu Gott hineinnimmt und der Bejahung Gottes unterworfen hält. Wird es zur bleibenden Eigenschaft, so betätigt es in extensiver Hinscht seine Unbedingtheit, indem es den ganzen Lebenslauf des Menschen auf die Berbundenheit mit dem Christus stellt. 2)

<sup>1)</sup> Die Darstellung des Joh. ist hier in einem wichtigen Punkt mit Mt. fongruent.

<sup>2)</sup> Bei Mt. und bei Joh. ift Glauben sowohl ein den konkreten Moment füllendes Berhalten, als die uns permanent zu Christus hinwendende Bewußts seinsgestalt. Jenes Interesse überwiegt jedoch bei Mt., dieses bei Joh. Auf

Damit daß das Glauben den weiten Ausblick in sich hat, welcher der Größe des messianischen Begriffs entspricht, verliert es den bewegenden Einsluß auf den Willen keineswegs. Das messianische Werk läßt sich von Jesus nicht aussagen, ohne daß sich damit das gesamte und geeinte Wollen des Menschen an ihn wendet und die vollendenden Gaben Gottes, mit einem Wort: das ewige Leben, von ihm begehrt. 1)

Diese Erwartung bleibt so wenig, als wenn sie eine besondere Hilfe begehrt, ein unsicheres Schwanken vor einer offenen Frage, sondern ist nur dann Glaube, wenn sie ihrer Erfüllung gewiß geworden ist. Die Verheißung Jesu an das Glauben ist auch hier wieder unbedingt: wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Obgleich das Glauben nach dem Höchsten verlangt, was sich unserer Hoffnung darbietet, so ist es dennoch Gewißheit; denn es schaut sich nicht nach einer Gabe um, die ihm ferne wäre, sondern nimmt den wahr, der als die alles gebende Gabe in die Menschheit getreten ist, 4, 10. Jesus ist für sie alles, was ihr sehlt: sowohl das Licht, als das Leben. Der Glaubende besaht, daß sie in Jesus erschienen sind, und hat sie darum, und was er hat, ist Gottes ganze Gabe, ist das ewige Leben. 2)

Eine andere Bedingung zum Empfang der Gabe Jesu als

diesen Unterschied wirken bereits der theologische und christologische Grundgedanke der beiden Apostel ein, daß bei Joh. die Aufmerksamkeit auf das beharrende Sein, bei Wt. auf die Geschichte und Tat gerichtet ist.

<sup>1)</sup> Das Verhältnis von Joh. zu Mt. wäre falsch bestimmt, wenn gesagt würde: bei Mt. sei das Glauben ein Wollen, bei Joh. ein Denken. Es ist bei beiden beides, bei beiden ein Verhalten des Menschen ohne Zerteilung seines inwendigen Seins.

<sup>2)</sup> Die Verheißung an das Glauben bei Mt.: den Bergen gebieten! steht in enger Beziehung zur Benennung des eschatologischen Ziels als "Herrschaft der Hinker". Der Glaubende herrscht. Bei Joh. tritt der Reichsbegriff hinter dem Lebensgedanken zurück, weshalb das Glauben als Empfang des Lebens beschrieben wird. Auf die Gestaltung des Glaubensstands wirft dies insosern ein, weil mit dem Herrschaftsgedanken die Beziehung auf den Kampf und Sieg verbunden ist, der den Jüngern aufgetragen ist, während im Besitz des ewigen Lebens die in die Ruhe getretene Gemeinschaft mit Gott obenan steht. Die verschieden bestimmte Beziehung zwischen dem Glauben und Wirken ist zwar nicht der einzige, jedoch ein mitwirkender Faktor beim Wechsel der beiden Formeln: "Himmelsherrschaft" und "ewiges Leben".

das Glauben gibt es nicht; denn dieser ersordert nichts anderes als die Gemeinschaft mit ihm, die dadurch entstanden ist, daß sein Ziel verstanden, seine Gabe begehrt wird. Unterbleibt das gegen der Anschluß an ihn, so bleibt der Mensch ein Glied der "Welt," deren finsteres, hinsterbendes Wesen sein letztes Ende in der Verlorenheit hat, 3, 16. 8, 24. 1)

Weil der umfassende Inhalt des Glaubens dieses nicht vom Wollen trennt, kann er es auch nicht in eine Abstraktion verwandeln, die zum Geschehen und Erleben beziehungslos bliebe. Auch in dieser über alle Einzelheiten des Tageslaufs hinaus= gehobenen Gestalt tritt es vielmehr als ein aktuelles Erlebnis und konfretes Berhalten in einzelnen besonderen Momenten ans Licht. Denn es hat sein Objekt nicht in einer allgemeinen Wahr= heit, nicht in einer zeit= und geschichtslosen Metaphysik, sondern an der Person des Chriftus, welcher dadurch, daß er handelt, mit dem Menschen in Gemeinschaft tritt, und aus der Beise, wie er handelt, erhält das Glauben seine konfrete Geftalt. Weil Nathanael Jesu durchdringenden Blick erlebt hat, bricht die Aberzeugung von Jesu königlichem Amt in ihm hervor und das Aufleuchten derfelben heißt Johannes Glauben. 2) Die Samariterin fommt voll von ihrem Erlebnis zu ihren Leuten zuruck, und die Macht, mit der ihr Bericht diefelben faßt, heißt Glauben, noch ehe fie Jesus faben, 4, 39. Die Worte Jesu über seine Einigkeit mit dem Bater drängen sich seinen Borern als Wahrheit auf, und dies heißt Glauben, 8, 30.

Die von Johannes gegebenen Erzählungen, wie Jesus die Menschen ins Glauben erhob: Nikodemus, die Samariterin, der Königliche, der Blindgeborene, Maria und Martha, Thomas, heben alle die kausale Macht des Moments, die Wichtigkeit der

<sup>1)</sup> Für Mt. wie für Joh. ist das Glauben gleichmäßig Gewißheit, und bei beiden ist diese in gleicher Weise unabhängig vom sichtbaren Erfolg. Die Unbedingtheit des Glaubens schließt auch bei Joh. nicht aus, daß der Glaubende sein Leben hinzugeben hat, 12, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ein Fragezeichen gehört nicht zu 1, 50, als läge Verwunderung oder gar Tadel in diesem Bort. Dadurch, daß Jesus ihm noch Größeres verspricht, wird der Glaube, den Nathanael ihm jetzt schon erweist, nicht als unmotiviert beschrieben. Er hat seine volle Begründung in der Weise, wie Jesus an ihm handelte.

Willensentscheidung, die jetzt zustande kommt, das Wunder des Geschehens, das durch die jetzt gegebenen Bedingungen entsteht, als ein Neues hervorbricht und den weiteren Lebenslauf bestimmt, mit großer Plastik hervor. Ob Nikodemus zugreist oder nicht, als ihm Jesus die Größe dessen enthüllt, was Gott am Menschen tut, um ihn in sein Reich zu bringen, ob er die Ungerechtigkeit, mit der seine Genossen gegen Jesus versahren, mitmacht oder nicht, ob die Samariterin standhält oder fortläuft, als Jesus auf ihren Lebenslauf Licht fallen läßt, ob sie mit ihm geht oder von ihm sich trennt, wenn er sie vom Garizim ablöst und zu neuer Anbetung Gottes anleitet, ob Martha Jesus fallen läßt, weil er den Bruder nicht vor dem Sterben schüßte, ob sie zugreift, als er sich ihr als das Leben und die Auserstehung anbietet, daraus ergibt sich ihr Verhältnis zu Jesus und es entsteht Verbundenheit mit ihm oder Geschiedenheit von ihm.

Dieselbe ernsthafte Realität kommt dem Moment und dem, was ihn als Wille und Tat füllt, auch für das Werden des Unglaubens zu. Die Darstellung der Galiläer in Kapernaum, der Festversammlung in Jerusalem, Kap. 7. 8. 10, des Pilatus ist hierin mit den das Entstehen des Glaubens beleuchtenden Stücken kongruent. Ob die Galiläer es fassen, wenn Jesus nicht ein von seiner Person geschiedenes Brot, sondern sich selbst als das Brot des Lebens ihnen gibt, oder ob sie eine solche Wertung seiner Person geringschätzig ablehnen, ob Pilatus die Wahrheit jetzt begehrt oder verachtet, wo sie ihm in Jesus entsgegentritt, das entscheidet über ihren Lebenslauf.

Johannes hat zwar in seinem Gottesbewußtsein die Ersinnerung an die von allem Werden freie, ewige und vollendete Art Gottes mit großer Energie gepflegt. Er stellt uns an Gott nicht eine kämpfende Liebe dar, die um die Erhaltung ihres Eigentums ringt und sich um die Umkehr des Verlorenen müht: Gott hält sein Eigentum in sester Hand. So ist auch Christus nicht als der Kämpfende beschrieben, der um die Bewahrung seiner Sohnschaft und die Aufrichtung seiner Herrschaft ringt, sondern er ist der ewige Sohn und leuchtet als das Licht und nimmt die an, die ihm der Bater gibt. Ebenso erhält unser eigener Anteil an Gottes Gabe unbewegliche Festigkeit aus der

Ewigkeit des göttlichen Liebens. Das gibt dem Glauben bei Johannes über alle aktiven Funktionen die Oberhand und bringt in dasselbe die unbewegliche Gewißheit hinein. Eben darin, daß er sich die Unerschütterlichkeit Gottes mit dieser Kraft vorhält, betätigt sein Glauben die ihm eignende absolute Geschloffenheit. Es ergab sich aber für ihn daraus teine Entleerung und Bernichtung des in der Zeit geschehenden Erlebnisses und Aftes, als würde beswegen aus der Geschichte ein Schein oder doch nur die Offenbarung dessen, was schon ewig sei. Sie behält ihre fausale Macht und gewinnt dadurch, daß sie in ewigem Grunde entspringt und ewige Resultate schafft, Tiefe und Ernft.

Der Grundsatz der johanneischen Theologie, der das göttliche Wort als das, was im Anfang war, und zugleich als in der Geschichte gegenwärtig und wirksam bejaht, gestaltet auch das, was er über das Glauben sagt. Indem dieses den ewigen Gott erfaßt, ift sein Inhalt über alle Einzelheiten und konfreten Unliegen des zeitlichen Lebens hinaufgehoben, und doch bleibt es ein jest Erlebtes, jest Gewolltes, ein Glied der perfonlichen, eigenen Geschichte, und wird immer wieder durch die besondere Beise erweckt und begründet, wie Jesus im Berlauf derselben fich bem Menschen offenbart. 1)

Dabei hat Johannes mit tiefem Ernft hervorgehoben, daß das Glauben auch vergeblich im Menschen entstehen kann. Er kann sich demselben widersetzen und es für sich unfruchtbar machen, so daß ihm nicht bleibende Verbundenheit mit Jesus, sondern verschärfte Feindschaft gegen ihn folgt. Darum behandelt Jesus die Juden, die zu ihm Glauben haben, noch nicht als wahrhafte Junger, zeigt ihnen aber ben Weg, wie fie dies wer-

<sup>1)</sup> Der Unterschied von Mt. bleibt dennoch an dieser Stelle tief und lehrreich. Bei ihm gewinnt bas Glauben feine ben Moment füllende Beftimmtheit aus der Lage des Glaubenden, aus dem, mas jest seine Rot und seine Bitte ift. Bei Joh. wird bas Glauben jum fonkreten Aft durch die Beife, wie ber Chriffus sich jest dem Menschen offenbart. Gs ift aber der eine und selbe Chriftus, der in jedem dieser Momente mit derselben Gabe allen fich enthüllt. Bei Mt. erreicht der Glaubensatt dadurch fein Ziel, daß er die erbetene Gabe empfängt, womit er in die Ruhe tritt. Bei Joh. ift der Glaubensakt der Anfang des beharrenden Glaubensstands; er ift der Werdemoment für die bleibende Berbundenheit Chrifti mit dem Glaubenden.

den: durch Bleiben in seinem Wort. Sie setzen aber mit hartem Selbstwiderspruch neben ihr Glauben sofort wieder zornige Aufsehnung gegen Jesus, weil seine Berheißung, daß sie durch ihn die Wahrheit und in dieser die Freiheit sinden, sie beleidigt. Sie legen sich als Abrahams Söhne längst schon bei, was er ihnen erst geben will. Die Antwort Jesu auf diese Ablehnung seiner Gabe bildet die Erklärung, sie suchten ihn trot ihres Glaubens zu töten. Darin hat ihr Protest gegen seine Verheißung die letze Konsequenz, und die Schärfe ihres Gegensatzes gegen ihn wird gerade dadurch offenbar, daß selbst ihr Glauben ihren Widerwillen gegen ihn nicht überwindet und sie nicht hindert, sich gegen ihn als die Freien zu behaupten mit dem Wunsch: weg mit ihm! )

Ahnlich wird nach dem ersten Auftreten Jesu in Jerusalem gesagt: viele glaubten an ihn, und doch vertraute sich ihnen Jesus nicht, 2, 24. Hätte er erwartet, ihr Glauben werde sie ganz und bleibend ihm verbinden, so hätte auch er ihnen Vertrauen erwiesen, wie er Nathanael, dem Fraeliten ohne Falsch, sofort verheißt, er werde den Himmel offen sehen. Dennoch heißt jene Buftimmung der vielen zu feinem Auftreten Glaube, weil fie seiner Sendung durch Gott gewiß geworden sind. Giner dieser Glaubenden ift Nikodemus, dem aber Jesus dennoch sofort sagen muß: ihr glaubt nicht, 3, 12, weil er Jefu Erklärung, daß uns die Geburt aus dem Geiste nötig und erlangbar sei, beharrlich abweift. Sogar die Oberften, die nicht wagen, sich zu ihm zu bekennen und die Herrlichkeit der Menschen mehr lieben als diejenige Gottes, heißen "Glaubende", 12, 42, obwohl 5, 44 betont ift, daß der nicht glauben fann, der Ehre von den Menschen nimmt und die von Gott kommende nicht sucht. Es wird die innere Anerkennung hervorgehoben, die Jesus trot ihrer falschen Willensstellung bei ihnen fand.

Auch das Glauben der Jünger endet, als Jesus stirbt. Den Schluß seiner Unterweisung bilden Worte, die konstatieren, daß

<sup>1)</sup> Da die Erwiderung der Juden sich direkt auf Jesu Berheißung bezieht und auch vom Evangelisten ausdrücklich als "Antwort" bezeichnet ist, scheint mir ein Wechsel des Subjekts in der Stelle nicht annehmbar.

Jesus die Jünger wirklich in das Glauben hineingeführt hat. Auf ihre Bersicherung: "darum glauben wir, daß du von Gott ausgingst" antwortete er: "jetzt glaubt ihr", 16, 31.¹) Fanden sie in der Macht seines Wissens das Merkmal seines Ursprungs aus Gott, so ist dies Glaube und Jesus bestätigt ihre Bersicherung. Dhne dieses Ergebnis wäre seine Arbeit auch an ihnen vergeblich gewesen; nun aber ist sie so vollendet, daß er in der Weise von Kap. 17 für sie beten kann. Allein obgleich sie jetzt glauben, ist doch die Stunde da, wo sie ihn verlassen. Sein Sterben treibt sie doch von ihm weg, und stellt sich ihnen als die Zerstörung ihrer Verbundenheit mit ihm dar, so daß sein Kreuz für sie alle ein neues "Gläubig werden" nötig macht, wie es an Thomas besonders hervorgehoben wird, 20, 27.

Dadurch, daß uns Johannes Jesu Wort an die Jünger nur in der Form von Abschiedsworten gibt, mährend wir vor Kap. 13 nirgends eine an die Jünger besonders gerichtete Unterweifung lesen, hat er scharf beleuchtet, wo für ihn die schwerste, wichtigste Glaubensfrage entsteht, dadurch nämlich, daß die Gemeinde von Jesus geschieden ist und an den ihr Unbekannten und Unsicht= baren zu glauben hat. Daß und warum dies möglich sei, warum Jesu Tod seine Gemeinschaft mit den Jüngern nicht aufhebe, sondern begründe, warum man an ihn glauben könne, obwohl er zum Bater gegangen ist, vielmehr weil er zum Bater gegangen ift, das behandelt Johannes unter allen aus Jesu Werk entspringenden Fragen als die wichtigste. Darum sind auch die letten Worte an die Jünger durch zwei Handlungen Jesu, Kap. 13 und 17, eingefaßt, von benen die erfte zeigt, wie er ben Seinen dient, und die zweite, wie er für sie betet. Jene bezeugt, wie er seine Gemeinschaft mit den Jüngern, diese, wie er seine Gemeinschaft mit dem Bater für sie wirksam macht, und aus beiden ergibt sich als Resultat, daß der Jünger auf ihn sein Glauben stellen darf, trotdem er von ihm geschieden ift. So wird sichtbar, warum das Glauben, obwohl es mit der Passion Jesu zunächst

<sup>1)</sup> Man darf in diesen Sat keinen Frageton legen, als bestritte Jesus das Glauben der Jünger; die Begrenzung seiner Aussage, die sie zum folgenden überführt, liegt in "jett".

zu Ende war, dennoch wieder entstanden ist, so daß die Kirche im Glauben an den leben kann, den sie nicht sah. 1)

Verschiedenheit kommt auch dadurch in das Glauben, daß es nicht sofort die ganze Bedeutung Jesu faßt. Seine unvollständigen Formen, die noch nicht das ganze Werk Christi über= blicken, heißen deswegen nicht Unglaube, sondern auch ihrerseits Glaube. Es ift "Glaube an seinen Namen", daß Nikodemus in Jesus den von Gott gekommenen Lehrer erkennt, 2, 23. Berwandt ist das Urteil des Bolkes: er ist ein oder der Prophet, 4, 19. 6, 14. 7, 40. Noch voller ist der Glaube bestimmt, wenn Jefus als der Chriftus, Israels König, erkannt ift, 1, 50. 4, 26. 7,41 neben 40. 11,27. So gewiß dies Glaube ift, so wird doch von den Jüngern, die von Anfang an den Chriftusnamen Jefus zueigneten, nach dem ersten Zeichen absichtsvoll gefagt: fie glaubten an ihn, 2,11, ebenso nach der Auferstehung von Johannes: er sah und glaubte, 20, 8. Mit dem Bekenntnis des Thomas vor dem Auferstandenen hat der Glaube seinen ganzen Inhalt erlangt. 2)

Das Wachstum des Glaubens, durch das sich sein Inhalt ausbreitet, nimmt ihm aber seine Einheit nicht, weil er von Johannes ebenso streng als persönliches Verhalten zu Jesus gestaßt wird, wie von den Synoptifern. Es hat darum nur ein einziges Ziel, nicht ein Vielerlei von Lehren, sondern den Einen, den es in seinem universalen Werk mit zunehmender Klarheit erfaßt. 3)

Damit ist auch bei Johannes die Selbständigkeit des Glaubens gegenüber der Lehre und Theologie gegeben, und diese wird mit klarem Bewußtsein durch die ganze Darlegung hindurch bewahrt.

<sup>1)</sup> Daß das Aufhören und Wiederentstehen des Glaubens bei und nach der Passion von beiden Aposteln gleichartig aufgesaßt und beurteilt wird, ergibt zwischen Mt. und Joh. eine wichtige Kongruenz.

<sup>2)</sup> Wie bei Mt. die helfende Tat Jesu das Glauben vor sich und nach sich hat, es stärkt, fiziert und aus der Kleinheit in die Größe bringt, vgl. S. 115, so entfaltet sich bei Joh. mit der zunehmenden Offenbarung der Sohnschaft Jesu das Glauben schrittweise zu seinem vollen Bestand.

<sup>3)</sup> Auf der Einzigkeit des Inhalts und Ziels, die das johanneische Glauben hat, wird es beruhen, daß bei ihm die synoptische Unterscheidung zwischen kleinem und großem Glauben keine Barallele hat.

Charafteristisch für Johannes ist die Formel: glaubt, daß ich bin, 13, 19, die das, was dieses "ich" in sich schließt, nicht benennt, und gerade dadurch die Funktion des Glaubens im Unterschied von derjenigen der Erkenntnis scharf hervorhebt. Es ist Anschluß an sein "Ich", faßt ihn als den vorhandenen, als "Wahrheit", und ift willig alles aufzunehmen, was sein Werk als Inhalt dieses: ich bin es, offenbart. So wird auch der jüdische Unglaube dadurch auf seine prinzipielle Gestalt gebracht, daß gesagt wird: ihr glaubt nicht, daß ich bin, 8, 24. Er läßt nicht gelten, was er tatfächlich vor ihren Augen ist; nicht diese oder jene einzelne Eigenschaft, ihn felbst verneint er, und wird

zum Streit gegen seine Berfon. 1)

Als das Wefentliche in allen Stufen des Glaubens hebt Johannes das hervor, daß Jesu Beziehung zu Gott erkannt und bejaht wird: nur dadurch wird das Urteil über ihn Glaube. 2) "Du bist von Gott als Lehrer gekommen", sagt Nikodemus; darum drückt fein Wort Glauben aus. Die Namen "Prophet" und "Chriftus" bezeichnen ihn als von Gott gesandt. Die Erweckung des Lazarus beginnt Jesus mit einem lauten Gebet, "damit sie glauben, daß du mich gefandt hast", 11, 42. Nur dann, wenn das Auge nicht nur am wahrnehmbaren Vorgang haftet, sondern an Jesus Gottes Sendung fieht, ift Glaube entftanden. In derselben Weise wird das Ziel benannt, zu dem die Jünger und die Welt gebracht werden follen, 17, 8. 21. Das anerkennende Wort: "jett glaubt ihr", wird den Jüngern zu teil, weil sie "glauben, daß er von Gott ausgegangen ist", 16, 30 vergl. 27. Der Sendung durch Gott entspricht Jesu bleibende Ginheit mit dem Bater, weshalb auch diese den wesentlichen Inhalt des Glaubens ergibt: der Glaubende bejaht, daß Jesus im Bater ist und ber Bater in ihm, 14, 11. 10, 38.3) Auch

2) Das Glauben ift bei Joh. im felben ftrengen Sinne religios, b. h. auf

Gott bezogen, wie bei Mt.

<sup>1)</sup> Die Formel hat alttestamentliche Borbildungen: πιστεύειν ότι εγώ είμι, fordert der Prophet für Gott, Jef. 43, 10.

<sup>3)</sup> Es ift lehrreich, daß die den Inhalt des Glaubens benennenden Sage Die Abhängigteit Jesu vom Bater immer hervorheben: "Gefandt fein, im Bater sein, vom Bater ausgegangen sein, aus dem Himmel gekommen sein"; nicht:

für Johannes ist der Glaube vollständig auf Gott bezogen. Eine Gewißheit der höchsten Güter, die nicht in Gott begründet wäre, hätte die Leugnung Gottes in sich; sie wäre ebenso sehr auch eine Verleugnung Jesu, der nur in der Einheit mit dem Vater als der Geber des ewigen Lebens bei uns ist. Da er nicht aus und für sich sich selber lebt, sondern vom Vater sein Leben, Wort und Werk empfangen hat, richtet sich das Glauben nicht auf ihn, sondern in ihm auf den, in dem er alles hat, 12, 44 vergl. 5, 24. Andererseits weil die Gebundenheit Jesu an den Vater seine Erhöhung begründet, durch welche der Vater sein Werk in der Welt ihm überträgt, erhält alles Glauben an Gott die Richtung auf den Sohn. 1)

Das wird dadurch nicht beschränkt, daß im Blick auf die Passion der auf Gott gewandte Glaube von demjenigen, der sich an Jesus hält, unterschieden wird: euer Herz werde nicht erschüttert; glaubt an Gott und auch an mich glaubt, 14, 1. Weil Jesus als der sterbende unfähig scheint, der Zielpunkt des Glaubens zu sein, wird ausdrücklich auf den hingewiesen, welcher der Grund einer unerschütterlichen Zuversicht bleibt, und aus der auf Gott gestellten Zuversicht erwächst die Kraft zu demjenigen Glauben, das auch dem in den Tod gegebenen alle Macht und Gnade zuerkennt.

Demgemäß besteht auch das Wesen des Unglaubens darin, daß er Jesus von Gott trennt. Solange dem Jünger der Later noch verborgen und unerkennbar scheint, fragt ihn Jesus: glaubst du nicht? 14, 10. Entschlossener Unglaube liegt vor, wenn gesurteilt wird: dieser Mensch ist nicht von Gott, 9, 16.

<sup>&</sup>quot;ich habe Gottheit, ich bin das Wort, ich bin Weltregent, ich bin ewig" oder ähnliches. Jene Sätze richten den Blick ausdrücklich durch Jesus durch zum Bater hinauf. Diese dürfte man schwerlich als für Joh. unmöglich bezeichnen; sie würden aber einen klar denkenden, hochstehenden Hörer erfordern, der sich bentlich zu machen wüßte, daß Gottheit nur durch die Geeintheit mit dem Bater Jesu Besitz sein kann. Bei Joh. von paganischen Einwirfungen zu reden, als hätte er einen zweiten Gott neben Gott, ist Blindheit.

<sup>1)</sup> Dies ergibt einen Unterschied in der Fassung des Begriffs zwischen Mt. und Joh. Der Sat: in alles Glauben sei die Bejahung Christi mit eingeschlossen und nur durch diese komme jenes zustande, ist bei Joh. schärfer durchgebildet und sormuliert.

Weil das Glauben auf Jefus gerichtet ift, kann seine Begründung nur durch ihn selber hergestellt werden, 1) und dies fann nur dadurch erreicht werden, daß er gleichzeitig feine Ginheit mit dem Bater und die Gemeinschaft, in die er mit dem Menschen tritt, offenbart. Weil diese nicht auf einzelne Söhepunkte seines Lebens beschränkt sind, sondern alles, was er ist und tut, bestimmen, geschieht ihre Offenbarung durch sein ganzes Berhalten, durch alles, womit er sich mit den Menschen in Berfehr bringt, ebensowohl durch sein Wort, wie durch sein Werk. Jesus behandelt darum die Frage: wer bist denn du? als grundund rechtlos, weil sie das, was er beständig offen bezeugt, überhört, 8, 25. Er verbirgt sich vor der Welt nicht, macht sich vielmehr offenbar, und das, was er aus sich heraus gibt, kann nur eine einzige Konsequenz in denen finden, die ihn fennen: ganzes Bertrauen zu ihm, weil er das Wort des Baters redet und das Werk des Vaters tut.

Je höher der Glaube geschätzt wird, um so mehr Gewicht fällt auf das Wort. Johannes hat das Wort als die alles in sich schließende Gabe beschrieben. Jesus ist selbst das "Wort", das bei Gott war. Darum hat sein gesamtes Reden in Gott seinen Ursprung und tritt mit dem Merkzeichen der Göttlichseit an die Hörer heran. Sein Siegel ist "die Wahrheit", während das Merkmal dessen, was nicht Gott, sondern der Teusel schafft, die Lüge ist. Weil Jesus "die Wahrheit sagt", vermag sein Wort den Menschen inwendig zu sassen und zu verpslichten. Die Wahrheit ist die überzeugende und dadurch zum Glauben führende Kraft.")

<sup>1)</sup> Mt. und Joh. glauben um Jesu willen auf Grund dessen, was er ist und tut. Bei Johannes hat aber die ganze Darstellung das eine Ziel, zu zeigen, wie Jesus selbst durch sein Verhalten sowohl das Glauben, als den Anglauben bewirft.

<sup>2)</sup> Bei Mt. entsprechen sich Güte und Glaube, bei Joh. Wahrheit und Glaube. Gemeinsam ist beiden, daß die Burzel des Glaubens ein einsacher, in jedem vorhandener Vorgang ist; denn auch die Empfindung für den Wert der Wahrheit ist eine elementare Funktion. Es liegt darum in den johanneischen Sähen über die Beziehung zwischen Wahrheit und Glaube die Sachparallele zu jenen Urteilen Jesu bei Mt., welche das Glauben nicht als etwas Künstliches und Entlegenes, sein Ausbleiben nicht als entschuldbar behandeln,

Wie das Wort bei Gott war, so entsteht auch die Wahrheit nicht erft aus bem Erkennen und Reden der Menschen, die ihre Empfänger, nicht aber ihre Erzeuger find. Sie befteht vor aller geistigen Arbeit des Menschen, wenn ihr auch innerhalb der Welt ein Werden gutommt, 1, 17; hier wird fie durch Jesus in der= selben Beise, wie die Gnade durch ihn wird. Er gibt ihr in der finsteren Menschheit das Dasein, weil er sie bezeugt, 18, 37. 5, 33. Darum redet Johannes nicht besonders von einer "göttlichen Wahrheit", 1) sowenig als er vom "Licht Gottes" oder vom "Leben Gottes" spricht. Er unterscheidet nicht ein doppeltes Licht, menschliches und göttliches, sondern Licht und Leben sind ein Einiges, Gott allein Eignendes, so daß, was in der Welt Licht und Leben besitzt, an göttlicher Wirkung und Gabe Anteil hat. Ebenso bleibt ihm der Wahrheitsbegriff eine ungeteilte Einheit; er zerlegt die Wahrheit nicht in eine menschliche und göttliche. Weil sie Gottes Art ift, so, wie sie sich der bewußten Geistigkeit des Menschen fundgibt, darum bilden "Wahrheit und Leben" in ihrer Bereinigung den Weg zum Bater: darum ift Jesus "die Wahrheit" in derselben Weise, wie das Wort, 14, 6. Ebenso ist der Geist "der Geist der Wahrheit", 14, 17. 15, 26. 16, 13, da sie wie sein Wesen, so auch die Gabe bildet, durch die er sich im Menschen offenbart.

Nicht nur Leben, sondern auch Licht, nicht nur Geist, sons dern auch Wahrheit ist das, was wir von Jesus empfangen und bei ihm zu suchen haben. Damit ist gesagt, daß er uns nicht nur ein anderes "Wesen" oder neue "Kräfte" verleiht, sondern in unser Denken und Wollen hinein seine Gabe legt. Das Licht macht unser Bewußtsein hell; die Wahrheit bewegt uns in unserem persönlichen Verhalten. Eben deshalb kann unsere Beziehung zu Jesus nur Glaube sein und ist ohne Glauben nicht da. Weil Jesus das Licht und die Wahrheit ist, wird unsere Beziehung zu ihm ethisch und persönlich. Damit sallen alle Vorstellungen von einer Gemeinschaft mit ihm dahin, die nur durch Machtwirtung oder Wesensmischung entstände, und das Glauben bes

vgl. S. 141—144. Darum gibt uns auch Joh. ähnlich wie Mt. von Anfang an Jesu Klage über den ihm entgegentretenden Unglauben, 3, 11. 32.

<sup>1)</sup> ή αλήθειά σου steht 17, 17 mm in den geringeren Texten.

fommt schlechthinige Unerläßlichkeit. Denn dem Licht öffnen wir uns glaubend, und durch Glauben wird die Wahrheit unser Gigentum.

Die Einheit Jesu mit der Wahrheit ergibt, daß er als der Wissende redet, als der, welcher "gesehen hat". Sein Wort entspringt aus dem reellen Besitz dessen, was er sagt. Er stellt Gott nicht aus der Entsernung von ihm dar, sondern in der Gemeinschaft mit ihm. Dadurch erhält er die Eigenschaft eines "Zeugen", und diesem gebührt von denen, die selber nie ein Sehen Gottes erlebt haben, Glaube. Es ist Anmaßung, wenn sie den einen Lügner heißen, der auf Grund eigenen Sehens von dem redet mas sie nie geschaut haben

dem redet, was sie nie geschaut haben. Dadurch vollzieht Jesus wieder jenen Berzicht auf Weisheit, Dadurch vollzieht Jesus wieder jenen Berzicht auf Weisheit, Theorie und Theologie, welchen uns schon Matthäus an ihm sichtbar machte. Deil sein Wort nur bezeugt, was er sah, so ift sein Wissen vollständig Selbstbewußtsein. Er trägt keine Lehren vor, die einen ihm selbst fremden Gegenstand darstellten, sondern macht sein Verhältnis zum Vater, d. h. seine Sohnschaft, und sein Verhältnis zur Menschheit, d. h. seine Messianität, kund. Indem sein Wort ausschließlich "Zeugnis" bleibt, wird das, was den Anschluß an ihn ergibt, nicht aus dem Glauben heraus in das Verstehen und Erkennen verlegt, sondern das Glauben bleibt als die Annahme dessen, was Jesus von sich bezeugt, dem Erkennen gegenüber deutlich abgegrenzt, und erhält vollständig die Richtung auf Jesu Person. Weil sein Wort das ausspricht, was er selber für den Bater und für die Menschen ist, ist es gleichzeitig beides: die Offenbarung des Vaters und unsere Berufung zu ihm. Er spricht als der Hirte, der die Schafe rust. Wer seine Stimme so hört, daß sie ihn bewegt und zu ihm führt, ist mit ihm und dadurch mit dem Vater vereint. dadurch mit dem Vater vereint.

Diese Bereinsachung des Evangeliums, daß uns nicht Worte Jesu über die vielerlei Anliegen des Menschen und Juden, sons dern nur solche über seine Sohnschaft und die ihm damit gegebene Sendung an die Welt vorgelegt werden, geschieht direkt im Inters

<sup>1)</sup> Bei Mt. entsteht das Glauben aus der Wahrnehmung deffen, was Jesus tut; bei Joh. aus seinem Selbstzzugnis. Weder hier noch dort kämpft Jefus gegen die Theologie feiner Gegner mit Theologie.

esse Glaubens, unter seinem Antrieb und zu seiner Begründung. Darum verbindet Johannes mit der Bereinsachung des Evangeliums zugleich auch eine Erweiterung und Vertiesung desselben, die sich daraus ergab, daß er uns den Glaubensgrund, Jesu Einheit mit dem Bater, reichlich und deutlich zur Wahrnehmung bringen will.

Daber erhalten wir die Bezeugung der Ewigkeit Jefu, feines Seins im himmel, feines Anteils an der Schöpfung und Regierung der Menschheit, seiner inwendigen Beziehung zum Menschen, die sich in der Weise der Gottheit herstellt. Niemals tritt aber dadurch ein Dogma an die Stelle des Glaubens, fo daß etwa einer die Präeristenz Jesu aussagenden Formel die erlösende Macht beigelegt wäre. Ein solcher Gedankengang war für Johannes schlechthin unmöglich, da derfelbe nach seinem Urteil das Evangelium umgestürzt hätte. Dieses hat seinen Inhalt nicht daran, daß uns Gott diesen oder jenen Gedanken mitgeteilt habe, sondern daran, daß er seinen Sohn als den Lebendigen gefandt habe. Darum dienen alle jene Aussagen nur dazu, das Glauben zu begründen, indem sie uns sichtbar machen, wie vollständig Jesu Sohnschaft, wie vollständig darum auch seine Gemeinschaft mit uns ift. 1) Das bewährt sich darin, daß sie den Blick nicht vom Menschen Jefus und seiner Geschichte hinüber ins Geheim= nis des göttlichen Wefens ziehen, sondern dazu von Johannes gegeben find, damit der Mensch Jesus uns nach seiner ganzen Bedeutung für uns erkennbar sei und wir wissen, was wir tun, wenn wir uns von ihm scheiden oder zu ihm hinzutreten.

So entsteht aus Jesu Wort jene Beugung vor ihm, ohne die es kein auf ihn gerichtetes Glauben gibt. Seine für alle geheimnisvolle Einheit mit dem Vater macht, daß er als der einzig Hohe über allen steht.

<sup>1)</sup> Wer die lehrhaften Aussagen des johanneischen Chriftus lediglich als Spiegelungen des "Glaubens" beurteilt, hat in diesem Urteil die Nötigung, alle diese Gedankenreihen in die Darstellung des Glaubens einzuschließen. Wer dasgegen nicht in der Lage ist, diese Aussagen nur auf den subjektiven Faktor des "Glaubens" zu reduzieren, sondern hier Wirklichkeit sich enthüllen und wirken sieht, für den bleiben die lehrhaften Aussagen über Jesu Gottheit vom Glauben unterschieden.

Dem flaren Gelbstbewußtfein, durch das er feine Geeintheit mit dem Bater schaut, entspricht, daß er der Kenner des Menschen ift und ihn nach seiner inwendigen Gestalt durchschaut. Auch dadurch erweist er sich als das "Licht", und Johannes hat dies als einen besonders fräftigen Antrieb zum Glauben empfunden. Weil Nathanael sieht, er sei von Jesus gekannt, glaubt er; daß Jefus der Samariterin fagt, was fie tat, bewirft, daß fie glaubt. Während des letten Verkehrs der Jünger mit Jesus bildet dies den Grund, weshalb sie auch an den Sterbenden glauben: du weißt alle Dinge, 16, 30, und auf dieselbe Erwägung stützt sich Petrus vor dem Auferstandenen, 21, 17. Der Einblick Jesu in das Inwendige der Jünger hat für den Evangelisten nicht bloß deshalb Bedeutung, weil derselbe einen Erweis übernatürlicher Macht bei sich hat, sondern weil er Jesu Gemeinschaft mit ihnen vollendet. Obwohl er sie in ihrer Schwachheit und Sünde kennt mit allem, was sie bewegt und erschüttert, bewahrt er ihnen seine Liebe und zeigt ihnen damit, daß sie wirklich ihnen gilt, so wie fie sind, womit ihnen das durchschlagende Glaubensmotiv geaeben ist.1)

Aber auch in dieser Richtung wird sein Wissen schlechthin durch das eine Ziel, das Glauben zu begründen, formiert. Aus Jesu Kenntnis des Menschen entsteht keine Anthropologie oder Psychologie, keine Theorie über das "Wesen" der Seele und des Leibes. Sein Wissen erzeugt die Gemeinschaft mit denen, die ihm der Vater gegeben hat, und macht diese wahr und ganz.

Das Wort, welches der Bater ihm gibt, ist aber zugleich die schaffende Macht, die das Leben erzeugt. Darum fügt Jesus zum Wort auch das Werf als Glaubensgrund, weil auch seine Werfe Gottes Gaben an ihn und Gottes Gaben für uns sind. Er geht mit seinem Wollen und Wirken in Gottes Handeln ein, und "vollendet das Werf des Vaters", 4, 34. 5, 36. 17, 4. Sein

<sup>1)</sup> Da der Erhöhte das uns durchschauende Wissen vollends besitzt, spricht Joh. damit eine Gewißheit aus, welche die Gemeinde in jeder Zeit und Lage seschalten soll. Wir finden daher denselben Gedanken in der Apokalppse wieder: "ich weiß deine Werke". Sein den Menschen durchschauendes Wissen macht sein Vermögen zu vergeben zur Basis seines ganzen Verkehrs mit ihm, wie es bei Mt. die Boraussetung für alles Heilen Jesu ist.

Beweis besteht darin, daß der Vater auch die größten Werke, die Spendung des ewigen Lebens an die Welt und die Vollsstreckung des Gerichts, ihm übertragen hat, 5, 21—30.

Nicht ein Werk, das für ihn, aber nicht durch ihn herbeisgeführt würde, nicht ein Zeichen, das zu seinen Gunsten geschähe, aber nicht seine eigene Tat wäre, kann dem Ziele Jesu dienen, sondern nur ein solches Werk, das er selber tut und das sich gleichzeitig als Wirkung Gottes offenbart. Indem er selbst so handelt, daß er die Werke Gottes vollbringt, ist das Glauben nicht an ihm vorbei oder über ihn empor, sondern auf ihn hingewandt.

Das Wort und das Werk stehen nach ihrer Beziehung jum Glauben zueinander in einer gegenseitigen Aber- und Unterordnung. Jedes von ihnen hat seinen besondern Wert, 14, 10. 10, 38. Auf das Wort verweift Jesus den Jünger, den er fragen muß: glaubst du nicht? zuerst, weil es das nächste, innerlichste Mittel seiner Offenbarung ift. Wer an seinem Wort die göttliche Selbstbezeugung wahrnimmt, "glaubt ihm"; denn er hat in diesem Moment noch nichts vor sich als Jesu Person. Das Bertrauen ift so auf die an ihm felbst erscheinenden Merkmale ber Sendung Gottes bezogen. Neben der Fähigkeit, in seinem Wort schon seine Gemeinschaft mit dem Bater wahrzunehmen, ift die Forderung des Zeichens Glaubensschwäche. Darum wird die Bitte um das Wunder als Mangel an Glauben getadelt, 4, 48, und die Aufforderung der Brüder: lag beine Junger beine Werfe sehen, als Unglaube behandelt, 7, 3 ff. Die Galiläer fragen um= sonst: was tuft du für ein Zeichen? 6, 30 und die Forderung eines solchen durch die Priefter wird rundum abgewiesen, 2, 18 ff. Solche Forderungen fommen nur dadurch zustande, daß das Wort, das an sich schon der voll zureichende Grund des Glaubens ift, nicht als solcher wirksam ward, so daß die erste Berufung zum Glauben erfolglos blieb. Nicht erft nach der Auferweckung des Lazarus, sondern vor derselben wird an Martha die Frage gerichtet: ich bin die Auferstehung; glaubst du das? weil nicht erft Jesu Tat, sondern schon seine Zusage Glauben verlangt und trägt. Wenn er zu feinem Entstehen des Sehens bedarf, fo tritt Unwilligkeit und Unfähigkeit zum Anschluß an Chriftus zutage, die erft vor seiner sichtbar werdenden Herrlichkeit weicht. Darum

wird, nachdem den Jüngern Jesu Wort übergeben und zur Gewißheit gemacht ist, die Verheißung auf die begrenzt, welche glauben, ohne daß sie sehen, 20, 29.

Allein ein Wort, das nur Wort bliebe und auf den reellen Beftand des Lebens feine Wirfung hatte, mare fein Glaubens= grund mehr. Es ware eine Berfürzung des Gottesbilds, nicht eine Offenbarung seiner Herrlichkeit, und ein Berzicht auf das meffianische Umt, nicht deffen Ausrichtung. Darum entsteht das Glauben nicht aus dem Reden, sondern aus dem Handeln Chrifti: wenn ich es nicht tue, so glaubt mir nicht, 10, 37. Das Wort erzeugt es nur deshalb, weil es die Gewähr in fich hat, daß das Werk ihm folgt, um deswillen weil es aus Gott stammt. Der Bater spricht nicht nur, sondern "tut seine Berke", 14, 10, als der "in Jesus bleibende", so daß Gottes Werk zugleich Christi Werk ist, weshalb der Glaube sich auf ihn richten muß. Da das Werk Christi den Menschen vor die vollendete Gabe stellt und die Gotteskraft des Worts enthüllt, bringt es ihm eine verstärkte Berufung zum Glauben: "wenn ihr mir nicht glaubt, so glaubt um der Werke selber willen". 1) Es widerlegt die Unwilligkeit zum Glauben und leitet, wenn es diesen Zweck erreicht, auch in das Berständnis des inwendigen Wesens Jesu hinein, so daß aus jenem Glauben, das dem Werf gewährt wird, ein neues Glauben folgt, das ihn in seiner bleibenden Gemeinschaft mit dem Bater faßt. Darum fällt trot der beftimmten Ablehnung der Zeichen= forderung dennoch auf Jesu Werke mit ihrem wunderbaren Charakter ein großer Nachdruck. Die Zeichen in Jerusalem, vor allem dasjenige an Lazarus, wirken in den Juden Glauben, das Zeichen von Kana in den Jüngern, 2, 11. 23. 7, 31. 11, 45. 12, 11. Der Blinde wird darauf verwiesen, daß er den Sohn Gottes in der heilenden Tat "gesehen", nicht nur gehört hat, 9, 37 vgl. 6, 36. Die Zeichen hält Jesus den Juden wie den Jüngern als Grund zum Glauben vor, weil fie Gottes Zeugnis für ihn find, 5, 36. 10, 25. 38. 14, 11. Die Werke, die er tat, machen Jsraels

<sup>1)</sup> Die Fassung des Gedankens schließt unmittelbar an das natürliche Empfinden an. Bergleiche mit 14, 11: διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύειν βοίης. 1, 35, 4: διὰ αὐτῶν τῶν ἔργων λαβεῖν τὴν πίστιν und 7, 13, 2: διὰ αὐτῶν πραγμάτων.

Unglauben zur unentschuldbaren Sünde, 15, 24. 12, 37. Vor allem wird das große Hindernis des Glaubens, der Tod Christi und seine Versetzung in die Unsichtbarkeit, nicht schon dadurch für die Jünger überwunden, daß Jesus ihnen seine bleibende Gemeinschaft mit ihnen bezeugt, sondern dadurch, daß er sich als auferstanden sichtbar macht. Um die Jünger mit dem Worte auszurüften, das Glauben stiftet, darf Thomas die Hand des Auserstandenen anfassen.

Die Werke Jesu ziehen ihre Bedeutung nicht nur aus der Macht, die in ihnen erscheint, sondern aus dem Ziele, zu dem die Macht wirksam wird. Nicht nur das Quantum, sondern die Qualität derfelben, die durch sie vermittelte Gabe, macht sie zum Glaubensmotiv. Johannes hat ftart die Beziehungen der Zeichen zum universalen Zweck Jesu hervorgehoben. Als die Auferstehung und das Leben macht er sich durch das fund, was er an Lazarus tut, und noch mehr durch das, was an seinem eignen Leib ge= schieht, als das Licht durch die Tat am Blindgeborenen, als das Leben gebende Brot durch die Speisung der Tausende und noch mehr durch sein Kreuz. Auch das Zeichen von Kana heißt schwer= lich bloß beshalb eine Versichtbarung seiner Herrlichkeit, weil es schöpferische Macht offenbarte, sondern wird Jesu Beruf in seinem Unterschied von der bisherigen Stellung Jeraels und wohl auch von der des Täufers bezeichnen: dort steht das alte Reinigkeits= wefen mit feiner Buge und feinem Schmerg, hier ber Chriftus, der das Fest feiert und die Freude schafft.

Solche Zeichen machen jedoch das umfassende Ziel Jesu nur in zeitlicher Form und in den irdischen Verhältnissen sichtbar, und sind deshalb nicht sein eigentliches Werk. Werden sie nur als symbolische Varstellung der im Worte Jesu enthaltenen Gedankenzeihen aufgefaßt, so wird dadurch der Gedanke Jesu verletzt. Johannes betont, daß dieselben ihre Vedeutung für ihn darin hatten, daß sie "Werke" sind, Realwirkungen, und zwar Werke Gottes, welche die Worte Jesu als göttliche Zeugnisse bestätigen. Sie behalten deshalb eine besondere vom Wort unterschiedene Wichtigseit, weil sich in ihnen der Wille und die Kraft offenbaren, das ins Wort Gesaßte ins Wesen zu sehen. Allerdings weisen sie, weil sie der gegenwärtigen und irdischen Sphäre angehören, nur

andeutend auf die reelle, jenseitige und ewige Gabe Gottes hin, während das Wort sie vollständig aufdeckt und darbietet, da es enger und vollständiger in die Gemeinschaft mit Jesus setzt, als es durch das Zeichen geschieht.

Wenn Jesus auf die Bitte des Königlichen antwortet: wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, 4, 48, so bezieht sich Jesu Tadel schwerlich bloß darauf, daß sich der Vittende keine andre Weise der Heilung vorstellen kann, als die durch Jesu eigene Gegenwart vermittelte, und ihn deshalb mit sitte selbst, der Kummer, aus dem sie geboren ist, und die Betrachtung des Todes, die sie erzeugt, die Abwesenheit des Glaubens im Bittenden offenbar. Wie gering ist die Gabe, die er mit seinem Begehren sucht, verglichen mit dem, was der Glaube hätte! Der Sohn kehrt ihm in dasjenige Leben zurück, das immer noch die Bedürftigkeit einer neuen höheren Lebensgabe in sich hat und noch nicht gegen "das Sterben in der Sünde" schützt. Darum ist die innere Wirkung der Tat Jesu für den Bittenden wertvoller als ihr äußerer Effekt, der nur die Bedeutung eines Zeichens hat; er erlangt das Größte das durch, daß er Glauben empfängt, dem die Verheißung gegeben ist, daß in ihm auch der Gestorbene lebt, 11, 25. Dieses Glauben fann und soll auch ohne das Zeichen entstehen und sich auch dann, wenn der Sohn stirbt, erhalten. Jesus spricht aus, daß feine Umgebung zu solchem Glauben nicht fähig ist. Wenn der Knabe stürbe, so schiene dem Bittenden die Lebensgabe Gottes nicht vorhanden und Jesus macht- und hilflos zu sein. Darum gewährt ihm Jesus die kleine Hilfe, die er begehrt, da die Ershaltung des Sohns für ihn eine Gabe bildete, durch welche er das große, ganze Glauben lernen wird. Er erfüllt aber seine Bitte so, daß er sich zunächst an seiner Verheißung genügen lassen muß. So erfährt er, daß im Wort Jesu die Lebenssabe enthalten ist, und wird dadurch zu einer Glaubensübung angeleitet, welche auch das Wort, das dem Sterbenden Leben gibt, bejahen kann.

Neben das Wort an den Königlichen wird dasjenige an die Jünger: ich freue mich, daß ich nicht bei Lazarus war, das

mit ihr glaubt, 11, 15, zu stellen sein. Im Blick auf den sterbenden Lazarus wäre den Jüngern der Glaube erloschen. Jesus mißt ihnen ähnliche Gedanken zu, wie sie die Juden äußern: konnte der, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, daß auch dieser nicht starb? 11, 37. Auch die Jünger sind nicht imstande, neben dem die Verheißung scheinbar aushebens den Verlauf der äußern Ereignisse die Zuversicht zu bewahren. Daraus entsteht die Notwendigkeit des Zeichens; zugleich wird das durch der in der Vitte um dasselbe liegende Glaubensdesekt offenbar.

Der Verweigerung des Glaubens sett Jesus auch bei Johannes nicht das Zeichen entgegen; denn diese widersett fich nicht nur seinem Wort, sondern ebenso sehr seinem Werk. Um Berhör, dem der Blindgeborene unterworfen wird, bringt es der Evangelist fräftig zur Darstellung, wie keine Offenbarung der Macht Jesu den Entschluß, ihm den Glauben zu versagen, zu überwinden vermag. Solche Kritik seines Wirkens verweift Jesus beharrlich auf sein Sterben. Die Briefter bestreiten Die Bahr= heit seines Urteils über den Kultus Jeraels, wie er es in der Säuberung des Tempels zum Ausdruck bringt, und fordern, daß er fein Recht durch ein Zeichen bewähre. Sein Zeichen ift, daß er den echten Tempel neu bauen wird, doch erst nachdem sie ihn abgebrochen haben. Die Galiläer fordern, daß er wie Mose ihnen mehr als bloß Brot gebe; er wird sie in der Tat in höherer Beise speisen, aber das, mas er ihnen als Speise gibt, ist sein Fleisch und Blut. Die Brüder fritisieren sein Berhalten als ungenügend für den, der den messianischen Anspruch erhebt, weil er sich der Welt nicht offenbart; er wird es tun, doch erst, nachdem sich der Haß der Welt an ihm vollzogen hat. Er kann in seiner irdischen Geftalt nicht alles, was dem Unglauben zur Begründung dient, aufheben. Das Bolf kann seine Hoffnungen gegen ihn kehren und ihn neben denselben als arm und ohn= mächtig geringschäten. Aber all dem wird fein Sterben die Lösung bringen, freilich in einer Beise, welche die Aberhebung, die in der Zeichenforderung enthalten ift, nicht nährt und dem Unglauben bleibend die Gabe Gottes versagt. An den Ge= freuzigten schließt man sich nur durch Trauen an. 1)

<sup>1)</sup> In der Behandlung der Zeichenfrage find Mt. und Joh. einander fehr parallel,

Da die Gemeinschaft Jesu mit dem Bater und sein in ihr begründeter Beruf für die Welt ihn über alle erhöht und alles Leben auf sein Geben begründet, so vollzieht sich das Glauben nur so, daß ein Berhältnis totaler Unterordnung ihm gegenüber entsteht. Es tritt daher bei Johannes ebenso deutlich wie bei Matthäus, zum Selbstvertrauen in einen scharfen Gegensatz. Das Hindernis, durch welches das Glauben entweder ganz unmöglich oder nuts= und fraftlos wird, besteht fortwährend darin, daß ein reiches, sattes Selbstbewußtsein Jesus entgegengehalten wird, welches ihn nicht braucht. Gleich zum Beginn seiner Arbeit wird seine Mutter scharf zurückgewiesen, weil sie ihn leiten will, 2, 3; so meinen auch seine Brüder zu wissen, was er seinem Berufe schuldig sei, und beweisen dadurch, daß sie nicht an ihn glauben, 7,1 ff. Die Juden verteidigen gegen ihn ihren herrlichen Tempel, und verstehen nicht, weshalb es ihm schaden soll, daß auch ein großes Handelsgeschäft an ihm hängt, 2, 18—20. Nikodemus steht als der Wissende vor Jesus und meint, den Geist und das aus ihm entstehende Leben nicht nötig zu haben, um Gottes Reich zu sehen. Die Jüngerschaft des Täufers ist von der Ehre und Größe ihres Meisters erfüllt, bei dem auch Jesus war und von dem er das Zeugnis erhielt, 3, 26. Die Samariterin kämpft für ihre Reliquien, den heiligen Brunnen Jakobs; will Jesus etwa größer als Jakob sein! 4, 12. Die Galiläer ergögen sich an den großen Dingen, welche die Bäter erlebt haben, und alle Zeichen Jesu verschwinden ihnen neben der Herrlichkeit dessen, was Israel einst empfangen hat: unsere Väter aßen das Manna! 6, 31. Für die Juden Jerusalems wird das Glauben deshalb unmöglich, weil sie sich längst schon als die freien Söhne Gottes wissen und es Jesus nicht zugestehen, daß er größer als ihre Heiligen, als Abraham und die Propheten sei, 8, 53. Frael hat schon seinen Mittler mit Gott; "denn wir sind Moses Jünger", 9, 29. Nur durch den Verzicht auf diesen Besitz, der bis jetzt als Grund des Glaubens galt, kann Glaube an Jesus entstehen, und, wenn er entstanden ist, seine heilsame Wirkung hervorbringen.

Dieses von Jesus verneinte Glauben ist durchaus nicht irreligiös in dem Sinn, daß es nur die Herrlichkeit und Größe

des eigenen Ichs genöffe und mit direkter Berneinung Gott ent= ehrte. Bielmehr gibt sich dieses Vertrauen, das Jesus entgegen= gesetzt wird, in allen seinen Formen seinen Stütpunkt in dem, was Gottes ift. Abrahams Kinder besitzen die Freiheit als ihr ficheres Erbe, weil sie Gott zum Bater haben, 8, 33. 41. Mofe ift der Herr der Gemeinde und ihr Mittler mit Gott, weil Gott mit ihm geredet hat, 9, 28. Darum enthüllt Jesus die Nichtig= feit dieser angeblichen Gemeinschaft mit Gott. Er ist ihnen fern, fie haben ihn weder gehört, noch gefehen, 5, 37. Sein Wort befindet sich zwar durch die Schrift in ihrem Besitz, sie wird aber inwendig nicht von ihnen festgehalten, 5, 38. Der fie Ge= staltende ist nicht Gott, sondern der Teufel, weil Lüge und Haft der Inhalt ihres Lebens sind; diese werden aber nicht von Gott, fondern vom Teufel empfangen, 8, 44. Co gibt uns auch Johan= nes eine höchft bedeutsame Darstellung des Kampfs Jesu gegen das falsche Glauben. Eine Zuversicht, die Gott als Bater an= ruft, während gleichzeitig die innere Lebensgestalt das Bild des Teufels trägt, ist falsch. Die Beugung vor Jesus, aus welcher das Glauben wird, wird dadurch im intenfivsten Sinn zur Buße, zur Erfenntnis der Geschiedenheit von Gott und der Gebunden= heit an widergöttliche Regenten, aus der heraus Jesus den Menschen zu sich beruft.

Die Enthüllung der Gottlosigkeit der Welt vollendet Jesus dadurch, daß er seine Verbundenheit mit dem Vater offenbart. Da er troß derselben verworsen wird, ist die Unwahrheit jenes angeblichen Glaubens, das sich gegen ihn sett, vollends ans Licht gebracht. Ein Glauben, das Gottes Wort und Werk an Jesus verneint und bestreitet, ist kein wahres Glauben, keine Vesahung Gottes, kein Gott zustrebendes Verlangen. Weil der Jude gleichzeitig seine Hossnung auf Mose sett und Jesus den Glauben versagt, ist seine Erwartung eine Täuschung, die ihn zu schanden macht, 5, 45—47. Es ist bezeichnend, daß die auf Mose gesette Erwartung nicht in den Glaubensbegriff gesaßt ist, obwohl die Schrift die Formel: "an Mose glauben" gab. Dennoch sagt Johannes nur Ådrinkevai els Mowosh, offenbar als Parallele zu rekistenkent els Xeistor, jedoch mit deutlichem Unterschied, wie denn die auf Jesus gesetzte Erwartung im Evangelium nie

"hoffen" heißt. Für eine eigenmächtige, des göttlichen Grundes entbehrende Erwartung braucht Johannes "glauben" nicht. Jene auf Mose gerichtete Zuversicht verhindert nicht, daß Mose vor Gott als ihr Ankläger steht, weil sie zwar auf ihn hofften, aber ihm nicht glaubten. Daß sie sich um des Gesetzes willen alle Heilsgüter beilegen, ist noch nicht Glaube. Glaube wäre die Anerkennung Moses in seinem von Gott ihm gegebenen Beruf; darin wäre aber unmittelbar auch der Glaube an Jesus gesetzt, weil Mose "über ihn schrieb". Schwerlich ist dabei nur an einzelne weisfagende Worte gedacht, sondern wie Jesus den Tempel mit sich zusammenfaßt und zu seinem Bild und Zeichen macht, 2, 19, so wird er hier das ganze Gefetz auf sich beziehen, weil Israel um seinetwillen gegründet ift, als sein "Eigentum", und in ihm der Hirte, Herr und Gott erschien, von dem Mose als vom Herrn und Gott Jsraels zeugt, zu beffen Gemeinde er das Volk bereiten will. Die Aneignung dessen, was die Schrift über Gottes Regierung und Willen sagt, wäre die Befähigung jum Glauben an ihn, wie auch die Ablehnung bes Schriftzeugniffes von Gott den Streit mit Jesus zur Folge hat. Dabei hat Mose dem Bolf "Geschriebenes", γράμματα, gegeben, Jesus nur Worte, δήματα; der Gegensatz wird sich auf die gesetzliche Kraft des Worts beziehen, die in der schriftlichen Fixierung des selben sich Ausdruck gibt. Jesus tritt nicht wie Mose als Ges setgeber vor sie, ihren Glauben mit zwingendem Befehl für sich fordernd, sondern sucht allen Erfolg in der inneren Kraft und Wirkung seines Worts. Hat sie die gebietende Schrift nicht zum Glauben gebracht, so wird dies sein leicht vergessenes Wort noch weniger erreichen. Er verzichtet aber nicht bloß auf die gesetzgebende, sondern auch auf die richterliche Funktion und stellt sich nicht als Israels Ankläger vor Gott. Deswegen bleibt jedoch ihr Unglaube nicht ungestraft. Mose ist der Verkläger derer, die ihm und darum auch Jesus nicht glauben. Wegen seiner Sohnschaft weiß Jesus alle Boten Gottes auf seiner Seite. Abraham freute sich seines Tages, Jesaja sah seine Herrlichkeit, und Mose ruft Gottes Gericht gegen das Jesum verwersende Israel an. Dieses scheidet sich, indem es Jesus ausstößt, von allen seinen Heiligen, und sein Ruhm, den es auf diese gründet, zerfällt durch seinen Unglauben gegen Jesus in nichts. Auch die Zuversicht, mit der Israel die Schrift als die Berbürgung seines Anteils an Gott verehrt, nennt Johannes nicht Glauben, sondern ein Meinen. "Ihr durchsorscht die Sprüche der Schrift, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben", 5, 39. Denn ihre Zuversicht zur Schrift hebt sich selber auf, weil sie dennoch nicht zu Jesus kommen wollen, während doch die göttlichen Worte, in welchen sie die Verbürgung des ewigen Lebens sehen, von ihm Zeugnis geben. Ihre Frömmigseit zerfällt daher in einen grellen Selbstwiderspruch: sie preisen die von Jesus zeugenden Worte und verachten ihn selbst, freuen sich dieser Worte als der Verheißung des ewigen Lebens, und wollen dasselbe nicht von dem empfangen, der es ihnen gibt.

Der Aufforderung Jesu, die zu ewigem Leben bleibende Speise zu erarbeiten, stößt bei den Galiläern auf volle Bereitwilligkeit, da sie zu jeder Leistung für Gott entschlossen sind: "was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken"? 6, 28. Aber dieser Eiser erweist sich sofort als unwahr, da Jesus das Glauben an ihn als das eine Werk bezeichnet, das ihnen Gott gegenüber obliegt, weil sie nicht selbsttätig den Grund ihres ewigen Lebens wirken sollen, wohl aber den, der von Gott ihnen durch seine eigene Tat gesandt ist und ihnen die belebende Speise als seine eigene Gabe gibt, aufzunehmen haben. Da sie Zumutung, auf ihn ihr Vertrauen zu stellen, ablehnen, da er zu einem solchen Verlangen noch nicht berechtigt sei, erweist sich ihr ganzer Eiser für den Dienst Gottes als leer.")

Es fehlt ihnen der Gehorsam gegen die einfachsten ethischen Antriebe des Gottesbewußtseins; sonst wäre ihnen fein Streit

<sup>1)</sup> Bgl. Mt. 21, 28 f.: ihr habt dem Täufer nicht geglaubt und dadurch euren scheinbaren Gehorsam zur Lüge gemacht. Übrigens sehlt es dem Glaubenssanspruch Jesu, so wie ihn hier Joh. darstellt, keineswegs an Beziehungen zum gegebenen jüdischen Gedankengang. Nicht nur die Auszeichnung der Spendung des Mannas als eines sonderlichen Erweises der göttlichen Gnade hat jüdischen Lokalton, sondern auch die Berbindung desselben mit dem Glauben. Man las auch in der Synagoge in Erod. 16, daß das Himmelsbrot nur für die gekommen sei, die glauben, vgl. S. 29. Ühnliches gilt von 3, 14; auch die synagogale Tradition hat die Geschichte von der Schlange dazu benützt, um die Bedeutung des Glaubens zu verdeutlichen, s. S. 37.

gegen Jesus möglich, weil es an ihm offenbar ist, daß er von der selbstischen Verderbnis des Willens frei ist. Nur deswegen, weil sie selbst nicht wissen, was Liebe und Ehre Gottes ist, wird ihnen die reine Unterordnung Jesu unter Gott, die nicht den eigenen Willen tut und nicht die eigene Ehre sucht, nicht zum Glaubensmotiv, 5, 41—44, 3, 19—21. Darum schlägt auch ihr Unvermögen, zu Jesus Vertrauen zu gewinnen, gegenüber den antichristlichen Tendenzen in ihr volles Gegenteil um, 5, 43. 1)

Eben deshalb hat Johannes dem Glauben immer wieder und ausschließlich die Beziehung auf Jesus gegeben. Nur dann, wenn es fest und ganz an ihn angeschlossen ist, ist nicht nur der Unglaube, sondern auch das falsche Glauben überwunden, und derzenige Glaubensstand erreicht, welcher wirklich Gott als Gott faßt und deshalb in das ewige Leben versett.

Daß die Welt in ihrer Entfremdung von Gott erkannt und ihr Lügen und Hassen gerichtet wird, ergibt die johanneische Parallele zur Bußpredigt Jesu bei Matthäus. Der Anschluß an Jesus ist zugleich Abschluß gegenüber der Welt; weg von dieser, abstoßend, was sie hat, wendet sich der Glaubende zu Jesus hin. Die Kraft jenes Anschlusses und die Energie dieser Abstoßung stehen einander parallel und ergeben ein einheitliches Erlebnis. So hat Jesus auch nach dem Bericht des Johannes Glauben und Buße unlöslich mit einander geeint.

Es ist zwar tief im Glaubensstand des Johannes begründet, daß er nicht von der "Umkehr", µετάνοια, gesprochen hat. Es bleibt dabei doch unzweifelhaft die Abkehr von allem Bösen und der Verschluß gegen das, was den Menschen ohne Jesus bewegt und füllt, ein wesentliches Merkmal dessen, was er Glauben heißt. Weshalb hatte ihm Jesu Bußpredigt, ähnlich wie die Reichspredigt, nur eine vorbereitende Bedeutung? Weil es ihm am positiven Ziel liegt, zu dem uns Gott führt, nicht am Schmerz der Reue, mit der wir uns richten, oder an der Willensenergie, mit der wir uns gegen unsere verkehrten Neigungen sträuben,

<sup>1)</sup> Das Glauben ist bei Joh. nicht leichter als bei Mt. Der Blick in die Schwierigkeiten, die ihm widerstehen — nicht wie ein Senfforn Glaube! — hat hier und dort dieselbe Klarheit.

sondern daran, daß uns ein neuer Lebensstand mit dem Glauben an Jesus gegeben ist. Damit, daß uns wirklich ein Neuwerden von Gott bereitet sei, beginnt bei Johannes Jesus seine Lehrsarbeit, 3, 3. Doch ist bei Johannes nicht so von einem beharrenden Lebensstand die Rede, daß der Att deshalb überslüssig würde: man "kommt zu Jesus", "kommt ans Licht", "schreitet aus dem Tod ins Leben hinüber", und dieses Kommen zu Jesus ist derzenige Att, der zugleich die Gemeinschaft mit allem Bösen löst.

Darin, daß die Verneinung deffen, mas der Mensch ist, nach Inhalt und Umfang absolute Geltung erhält, alle, nicht bloß Israel, weder bloß feine Zöllner, noch bloß feine Pharifaer, sondern die "Welt", die durch einen einheitlichen Lebensstand verbundene Menschheit, trifft, und an derfelben alles, nicht nur ihre Gottlosigkeit, sondern auch ihre Religion und Gottesbienft= lichkeit, ihren Unglauben und ihr Glauben verurteilt, macht sich die geschloffene Bollendetheit des Glaubens an Jesus wirksam. Was an Jesus sichtbar wird, die Gemeinschaft mit Gott, die er hat, erhält eine ungeteilte Bejahung als allein real, allein normal, allein die Wahrheit und das Leben seiend. Aus diesem Ja bricht ein Nein hervor, das sich nicht nur gegen die Feinde Jesu, nicht nur gegen die Juden, nicht nur gegen einige oder viele Menschen, fondern gegen die Welt wendet, jedoch ohne daß es einen unruhigen Kampf und auf Zerstörung gerichtete Aftion erzeugte, weil ja diese Verneinung im Glauben ihren Grund hat und aus der Erfenntnis erwächst, daß der Sohn Gottes mit dem Licht und dem Leben in die Welt gekommen ift und alle Glaubenden mit sich verbunden hat. 1)

Für dieses Glauben hat Jesu Kreuz entscheidende Wichtigsteit, weil an ihm der Gegensatzwischen Gott und der Welt offenbar wird. Darum hat Johannes nicht tropdem, sondern weil sein Evangelium Glauben begründen will, am Kampf Jesu mit der Judenschaft ein Hauptthema, für das er uns mit besonderer Sorgfalt Verständnis verschafft. Denn am Kreuzesweg

<sup>1)</sup> Das Gemeinsame mit Mt. besteht darin, daß auch bei Mt. die Umkehr im Glauben an Jesus ihr positives Ziel und Ergebnis hat.

Jesu gewinnt das Urteil über die Welt die Klarheit und damit das Glauben die Vollendung, weil es hier wahrnimmt, daß und warum es sich von allem, was menschlich ist, abwenden muß und den Zugang zu Gott einzig bei Jesus sinden kann.

Sowohl die Begründung des Glaubens als die Entgründung und Verurteilung des Unglaubens erhält dadurch den Abschluß, daß das Glauben auch in seinem Entstehen als Gottes Werk erkannt wird, nicht nur so, daß Jesus dasselbe durch sein Zeugnis bewirkt, sondern so, daß Gottes Wirken im Menschen dasselbe entstehen läßt.

Mit der absoluten Mittlerstellung Jesu, welche zur Folge hat, daß nur in ihm Gemeinschaft mit Gott und Anteil am Leben gewonnen wird, ist für Johannes ebensowenig als für die Synoptifer eine Vorstellung von Gott verbunden, die ihn passiv dachte und sein Wirken von der Welt ausschlöße. Es besteht auch nicht bloß darin, daß Jesu Amt auf Gottes Sendung und seine Kraft auf Gottes Geben beruht, sondern die Wirkung, die von Jesus auf die Welt ausgeht, ift fortwährend durch das göttliche Wirken auf dieselbe bedingt. Jesus hält das ganze Abhängigkeitsbewußtsein dem Bater gegenüber mit voller Klarheit auch im Hauptpunkt seines Wirkens fest, auch dann, wenn er die Menschen zur Verbundenheit mit ihm beruft. Er kann sie nicht durch irgendwelche eigenwillige Machtwirkung fassen; Gott allein führt ihm die Leute zu. Nur der kommt zu ihm, den der Bater zieht, 6, 44, nicht nur zum Sohn, sondern zu sich, und darum auch zum Sohne. Wo das Bewußtsein Gottes nicht erweckt ist, fehlt die Möglichkeit zur Erkenntnis Christi. Jenes ist aber überall, wo es lebendig ift, Gottes eigene Gabe, da der Mensch Gott nur durch Gott selber kennt. Darum ist der Glaube an Jesus selbst schon die Erfüllung der Berheißung, die allen das Gelehrtsein durch Gott verspricht, weil das Berständnis Jesu auf einem göttlichen Lehren beruht, 6, 45. Es kann nicht seine Sache sein, daß er sich selbst Zeugnis gebe; zu berjenigen Gewißheit, welche zum Glauben erforderlich ist, reichte sein eigenes Beugnis nicht aus. Er ist auf den Voter angewiesen, daß diefer für ihn zeuge und sein Recht erweise, und nur dadurch, daß uns Gottes eigenes Zeugnis vernehmlich wird, ist dem Glauben derjenige Grund gegeben, dessen er bedarf, 5, 31 ff. So ist das auf Jesus gerichtete Glauben wirklich Glauben an Gott. 1)

Da somit zwei Vorgänge das Glauben begründen: das von außen zu uns gelangende Wort und die in uns geschehende Wirfung Gottes, so kann hier mit starker Spannung eine klaffende Antithese ausbrechen. Bei Johannes ist aber von einer solchen nichts zu spüren, wegen der Kräftigkeit seines Glaubens, das sowohl im äußern Zeugnis als innern Erleben Gott wirksam sieht und darum hier nie an einen Zwiespalt, sondern nur an Einheit und zusammenstimmendes Wirken denken kann. Der Gedanke bleibt ihm fremd, das inwendige Wirken Gottes könnte das Wort oder dieses jenes verdrängen und entbehrlich machen.

Damit, daß das Glauben aus Gottes Wirken im Menschen entsteht, ift ausgesprochen, was ihm in Jesu Augen seinen Wert verleiht, so daß er den Menschen um seinetwillen ins ewige Leben sest. Wo immer ihm Glaube entgegenkommt, hat er das Wirken seines Baters vor sich, dem er nicht entgegenhandeln kann und will. Die Glaubenden find die Gabe, die Gott ihm bietet und die er deshalb nicht wegstößt; ihr Anschluß an ihn beruht darauf, daß sie Gottes Eigentum sind : dein find fie und bu haft sie mir gegeben, 17, 9. Darum ist die Gemeinschaft Jesu mit den Glaubenden so unzerbrechlich wie seine Gemeinschaft mit dem Bater; jene konnte nur brechen, wenn diese fich löfte. Ebenso unaufhebbar ist aber auch die Abweisung derer, in denen sich fein Glaube findet. Die Dhnmacht Jesu vor dem Unglauben beruht darauf, daß hier das Wirken des Baters fehlt. Wo er fein Werf des Baters findet, das er vollenden könnte, ist ihm die unaufhebbare Grenze gesetzt.

Je deutlicher das Glauben als Werk Gottes am Menschen erkannt ist, um so mehr verbindet sich mit demselben eine danksbare Seligkeit, die nie sehlen kann, wenn uns ein Erlebnis widerfährt, das sich als Erweis der göttlichen Gnade kennzeichnet. Nun stellt sich der Glaubensstand nicht nur seiner Resultate

<sup>1)</sup> Die Abstoßung der Bewunderung durch Jesus ist bei Joh. ebenso deut= lich wie bei den Synoptikern. Bgl. 7, 15. 16.

wegen, sondern seiner selbst wegen als das große Gut dar, das

uns Gott gewährt. 1)

So wird das Glauben das vermittelnde Glied im einträchtigen Verband der Wirksamkeit Gottes und Christi: der Later bringt uns zum Sohne, der Sohn uns zum Later. Eine anshebende, fundamentale Verbindung Gottes mit den Menschen führt diesen zur Erkenntnis Jesu und begründet in ihm das Glauben an ihn, und Jesus setzt den, der in seine Gemeinschaft trat, in die Gemeinschaft mit dem Vater, dadurch daß er dem Glauben die Erfüllung gibt.

Das Ziehen Gottes, welches das Glauben erzeugt, ist nicht als physischer, sondern als geistiger Vorgang gedacht, weshalb es die bewußten, freien Bewegungen des Willens nicht unterdrückt, sondern erzeugt. Es geschieht dadurch, daß der Mensch von Gott her "hört" und "lernt", 6, 45. Zur Deutung dieser ersten Beziehung zu Gott dient Johannes wieder der Wahrheitsbegriff. Durch sie wird die Wahrheit dem Menschen so gegenswärtig, daß er "aus ihr ist", und damit "ist er aus Gott", 18, 37 vgl. 8, 47 ff. Zur Wurzel seines Wesens und Lebens wird die Wahrheit aber nicht nur dadurch, daß er sie erkennt, sondern dadurch, daß er sie auch "tut", 3, 21. Ohne daß er sie tut, wird sie auch nicht in sein Erkennen treten, vgl. 7, 17. Darum hat der, welcher wirklich die Wahrheit hat, zugleich die Liebe zu Gott in sich, 5, 42.

Mit großer Durchsichtigkeit gibt gleich die Rede an Nikodemus diesen ganzen Gedankengang. Sie ist trinitarisch gebaut,
weil auf das Geborenwerden aus dem Geiste, 3—9, das Glauben
an den Sohn, 10—18, und auf das Glauben an den Sohn das
in Gott getane Werk, 19—21, folgt. Jede neue Wendung deutet
die vorangehende. Die zweite erklärt, wie es in denen, die Fleisch
sind und deren Aktivität und Produktivität nichts anderes als
Fleisch erzeugt, zum Dasein und Wirken des Geistes kommen

<sup>1)</sup> Der Unterschied von Mt. läßt sich so beschreiben: bei Mt. dient das Glauben der Gabe, die durch jenes erlangt wird; man glaubt um der Gabe Jesu willen. Bei Joh. dient Jesu Gabe dem Glauben; man empfängt sie um des Glaubens willen, und hat an diesem das Höchste, was uns im Bereich des irdischen Lebens gegeben werden kann.

wird. Dieses wird aus der Erhöhung des Sohnes folgen, der als Geber des Lebens für die an ihn Glaubenden in die Welt gesandt ist. Ebenso deutet die dritte Wendung der Rede die zweite. Wie Glaube an Jesus entsteht, wird durch das in Gott getane Werf erklärt. Der Mensch ist in seinem Lieben durch die Art seines Handelns bestimmt. Ob ihm das Licht als Segen oder Unsegen, als Gewinn oder Verlust erscheint, hängt von dem ab, was er tut. Das Böse bedarf der Dunkelheit, der es beseckenden Lüge und der es schirmenden Distanz von Gott. Weil durch Christus das Licht an den Menschen herantritt, hat er die Fähigkeit, sich seiner zu freuen und sich ihm zu verbinden nur dann, wenn er in einer Gemeinschaft mit Gott steht, die auch sein Handeln regiert und es zum Tun der Wahrheit macht.

Weil hier wirkliche Einheiten bestehen, darum wirken die Beziehungen in beiden Richtungen gleichmäßig, sowohl so, daß die Bewegung vom Geift zum Sohn, vom Sohn zu Gott geht, als so, daß sie von Gott zum Sohn, vom Sohn zum Geist führt. Aus dem Leben im Geist entsteht das Glauben an den Sohn und aus dem Glauben an den Sohn das Wirken in Gott; und umgekehrt: aus dem Wirken in Gott das Glauben an den Sohn und das Leben durch den Geift. Doch hat die Rede zunächst deutlich eine absteigende Richtung; sie beginnt beim letzten Ziel: beim Reiche Gottes und beim kunftigen Abschluß des Werkes Jesu auf Erden: beim Geborenwerden aus dem Geift, mas für die Situation der Rede noch in der Zukunft lag, da der Geist erst nach der Verklärung Jesu kommt, 7, 39. Sie geht darum mit dem zweiten Teil zu dem herab, was die Gegenwart schon hat: zur Sendung Jefu in die Welt und zu seinem Sterben, und ftellt mit dem letten Teil Nikodemus an den Punkt, der sofort, auch wenn er Jesu Werk noch nicht versteht, praktische Bedeutung für ihn hat, wo er sofort seinen Gehorsam betätigen kann. Ob er die Wahrheit tut oder nicht, ob er in Gott seine Werke tut ober nicht, davon wird abhängen, ob er zu Jesus kommt.

Durch den ursprünglichen Verband Gottes mit dem Menschen reicht auch Jesu Beziehung zu den Seinigen über seine irdische Arbeit und ihre eigene, persönliche Bekanntschaft mit ihm hinaus, da das ganze Werk Gottes durch den Sohn geschieht. Darum sind die Schafe schon des Hirten, ehe er in die Hürde tritt; weil sie sein sind, darum kennen sie seine Stimme und folgen ihm, 10, 3 ff. Weder Mt. noch Joh. haben die Gemeinde der Endzeit einzig auf die beschränkt, welche durch Jesu irdische Arbeit oder durch den Dienst der Jünger gewonnen werden. Bei Mt. entsteht die über die Glaubenden hinaus sich erstreckende Gemeinde durch die Ausdehnung der Verheißung auf alle, welche lieben, zu der die eschatologische Offenbarung Christi die Erfüllung bringt; bei Joh. entsteht sie durch die unsichtbare, übergeschichtsliche Gemeinschaft des Christus mit allen, welche aus der Wahrsheit sind.

Dieser steht als voller Gegensatz die inwendige Abhängigkeit des Menschen vom Teufel gegenüber. Wenn er dessen Kind ist, so wird dies sichtbar an seinen aus dem teuslischen Willen stammenden Begehrungen, an der Lust am Töten und Lügen, 8, 44, und in diesen Begierden ist die Unfähigkeit zum Glauben gesetzt. Wie der Unglaube darin begründet ist, daß der Mensch die Werke des Teusels tut, 8, 39 f., so ist der Glaube das Ergebnis davon, daß der Mensch seine Werke in Gott tut, 3, 21.

Darum ist mit dem Werke Christi, so vollständig es auf

Darum ist mit dem Werfe Christi, so vollständig es auf Gottes Liebe beruht, das Gericht untrennbar verbunden: der nicht Glaubende ist schon gerichtet, 3, 18. Weil der Glaube selbst schon eine göttliche Gabe ist, da er auf einem göttlichen Wirfen beruht und wiederum die vollkommene Gabe des ewigen Lebens nach sicht, so ist die Versagung des Glaubens bereits Vollzug des Gerichts; denn sie stellt den von ihr Vetrossenen aus dem Bereich des göttlichen Gebens hinaus, und dies dadurch, daß sie das gerechte, folgerichtige Ergebnis aus dem bösen Handeln des Menschen zieht. Dadurch, daß er durch seine Vosheit die Fähigkeit zum Glauben in sich erstickt, leidet er, was seine Vosheit verdient. Er ist gestraft, und zwar nicht nur mit einer beschränsten, temporären Strafe; vielmehr hat er bereits die Strafe ersitten, die seiner Vosheit die volle Vergeltung bringt, weil er durch seine Glaubenslossissischen Gisentum Gottes und Christi abgesondert und in der Finsternis sestgehalten ist. Der Glaubende erfährt dagegen in der Vegründung seines Glaubens die vollkommene Gnade, die ihn dem Gericht entnommen hat. Die Norm, nach

der diese Scheidung der Menschen sich vollzieht, ist dieselbe, wie die, nach welcher das letzte Gericht vor sich geht: es werden gesondert die, welche das Schlechte taten, und die, welche das Gute taten, 3, 19 f. vergl. mit 5, 29.

Damit ist Jesu Gewißheit ausgesprochen, daß er durch die Erhörung des Glaubens und die Abweisung des Unglaubens die Gerechtigkeit Gottes zur Offenbarung bringe (vergl. S. 155). Ins dem das Gericht nur da waltet, wo der Glaube sehlt, hemmen sich die Gnade und das Gericht nicht gegenseitig, sondern führen einträchtig Gottes Willen aus.

Die Form, in der hier diese Gewißheit ausgesprochen ist, wiederholt die dem Glauben gegebene Verheißung nach ihrer ganzen Größe. Wenn Matthäus nachdrücklich Jesu Gericht über die Glaubenden bezeugt, welches ihnen nach ihren Werken vergelten wird, so beruht dies darauf, daß er mit verdorbenem Christentum und boshafter Gläubigkeit ernsthaft rechnet, während Johannes im Glauben an Jesus, sosern er nur wirklich Jesu zugewendet ist, die Überwindung des falschen Glaubens, die Erlösung vom Bösen und die Einsetzung in den Lebensverband mit Christus erkennt. Das Gericht des Christus bezeugt auch Johannes; der Glaubende wird aber nur so das Objekt desselben, daß er vom Kreis der Gerichteten abgesondert und vom Gericht befreit wird.

Der Anteil, den sich Jesus am Bollzug des Gerichts zusschreibt, besteht nicht nur darin, daß er es beschreibt, oder für die Zukunft ankündigt oder das Urteil proklamiert; er hat handelnd den Rechtsvollzug in Kraft geseth, da er durch seine Gegenwart und sein Zeugnis den Unglauben ebenso bewirft, wie er das Glauben bewirft. Wenn er sich vor denen, die ihn verachten, über alle, auch über Abraham, erhebt, und sich mit Gott zum ewigen Sein zusammenschließt: "ehe denn Abraham ward, din ich!" so wird dadurch nicht nur der vorhandene Unglaube offenbar, sondern er begründet ihn neu und bringt ihn zur Entschlossenheit. Deswegen ist seine Sendung auch für die, die nicht an ihn glauben, nicht bedeutungslos und unwirksam; denn sie bringt ihre Sünde zu ihrem Ende.

Obwohl Jsrael Gott nicht kennt, so wäre doch alles, was es in diesem Zustand der Entfremdung von Gott getan hat, ihm

nicht Sünde; es würde keine Verurteilung, kein Lebensverlust daraus folgen, wenn nicht Jesus mit seinem Wort zu ihm gestommen wäre, 15, 22. In seiner Abweisung vollendet sich die Geschiedenheit von Gott zu jenem klaren, totalen Gegensat, der "die Sünde" ist. Deshalb wird es auch zur Funktion des Geistes, der Jesus verklärt, gerechnet, der Welt zu zeigen, worin "die Sünde" besteht, darin, "daß sie nicht glauben an mich," 16, 9.

Es verdient aufmerksame Erwägung, daß bei Johannes neben dem Nachweis des Grundes, auf dem das Glauben entsteht, der Grund, aus dem der Unglaube wird, und neben der Berheißung für das Glauben die Berurteilung des Unglaubens als hell beseuchtete Parallele steht. Es wäre auch eine andere Fassung des Glaubens denkbar, die es am strahlenden Licht und dem mächtigen Leben entstehen ließe, ohne weiter auf den Unssauben zu reflektieren, höchstens, daß mit Bedauern seiner gedacht würde, weil ihm diese kostbaren Güter entgehen. Indem Johannes das Glauben mit voller Klarheit seinem Gegensatzgegenüberstellt, gibt er ihm die ethische Bestimmtheit und verstärftzugleich das Glaubensmotiv. Don dem, was in seiner Wurzelstanisch ist nnd mit seinem Ergebnis Tod hervordringt, wendet sich jeder, der aus der Wahrheit ist, entschlossen ab.

Wer die Ableitung des Glaubens aus Gottes Wirken und die analoge Erklärung des Unglaubens aus der Satanskindschaft "Dualismus" nennt, verdirbt den Gedanken des Evangelisten, weil er den Schein erweckt, als unterscheide er an der natürlichen Beschaffenheit des Menschen zwei entgegengesetzte Dualitäten. Johannes redet nirgends von einer besonderen Struktur des Geistes in den Glaubenden, die den Nichtglaubenden sehle. Diese das Geistige der Natur gleichsekenden Vorstellungen streiten gegen die, Johannes immer bestimmende überzeugung, daß die Person das sei, was das Leben in sich hat. Sein Gott ist vollsskändig Person, sein Christus ist es ebenso sehr, aber auch der Mensch kommt ihm einzig nach dem in Betracht, woran wir unsere persönliche Art haben, nach denjenigen inwendigen Vorgängen,

<sup>1)</sup> Er bleibt damit neben Mt., für den sich die Frage ebenfalls so stellt: glauben oder nicht glauben, und der die Dringlickeit der Berufung zum Glauben ebenfalls dadurch erkennbar macht, daß Jörael an seinem Unglauben fällt.

die das Ich bilden. In diesen hat freilich ein Dualismus seinen Sit; diefer beruht aber nicht auf einer phyfischen Differens. sondern ift nichts anderes als der ethische Gegensatzwischen dem Lieben und Haffen, dem Leben Geben und Leben Nehmen, und der mit ihm eng verbundene, zwischen der Wahrheit und dem Lügen. Dieser Gegensatz wird aber nicht nur aus der Freiheit und Produktionsmacht des Menschen abgeleitet, sondern aus den Beziehungen, in benen "biefe Welt" jum Jenfeits fteht. Er ent= fteht dadurch, daß die Menschheit die Wirkung Gottes und die des Teufels erfährt. Diese doppelte Abhängigkeit bringt in das bewußte, personhafte Leben der Menschen einen absoluten Gegen= sat hinein, der die nicht zu vermittelnde Schärfe der ethischen Antithese an sich hat. Wahrheit und Liebe werden im Evangelium nicht von Gott geschieden, sondern erhalten ihren Real= grund in Gottes väterlichem Verhalten zum Menschen; analog werden auch Haß und Lüge mit ihrer jenseitigen Quelle zusammen= gedacht und haben auch einen Bater, der fie im Menschen zeugt. Für diese prinzipielle Betrachtung des sittlichen Berhaltens löst sich der gemischte Charafter des menschlichen Handelns, wie ihn die Erfahrung zeigt, in den reinen Gegensatz auf. Die Mischungs= zustände sind nicht nur auf die Dauer unmöglich, sondern ver= bergen auch schon, während sie bestehen, den einheitlichen Willen der Person, der entweder göttlich, ober, wenn nicht göttlich, bann teuflisch bestimmt ift.

Ursprünglich ist dieser Gegensat nicht. Weil alles durch das Wort geworden ist, hat auch der Lügner vor seiner Beziehung zum Satan eine solche zu Christus. Das gibt der Abhängigkeit von jenem das Merkmal der Schuld. Weil die Welt durch Christus geworden ist, ist es für sie eine Schuld, daß sie ihn nicht erkennt; denn es geschieht damit, daß sie ihn nicht annimmt, ein Treubruch. "Die ihm Gehörenden" verstießen ihn. Darum ist auch die Trennung, die Christus zwischen sich und der Welt aufrichtet, für diese nicht nur ein Unglück, sondern "Gericht".

Weil der Gegensatz, der innerhalb der Menschheit vorhanden ist, nicht von dieser allein hervorgebracht wird, sondern im Vorshandensein oder Fehlen wirksamer Beziehungen zu Gott begründet

ist, hätte das Urteil: durch diefe Aussagen über die Begründet= heit des Glaubens in Gott sei der Prädestinationsgedanke verwendet, mehr Wahrheit, als eine Darstellung derselben, welche sie Dualismus heißt. Es würde aber auch dadurch eine Theorie Johannes zugeschrieben, die seine eigenen Worte übersteigt. Was ihn beschäftigt hat, war nicht die Frage, wie sich der alle Zeit porangehende Wille Gottes zu der in der Zeit sich vollziehenden Geschichte des Menschen verhalte, sondern sein Auge bleibt ohne Schwanfung auf den Bestand des menschlichen Lebens gerichtet, wie es jetzt ist, ohne auf das hinüberzusehen, was vorher Gottes Rat gewesen sei. Im gegenwärtigen Bestand der Welt sieht er nicht nur göttliches Walten und auch nicht nur teuflisches Walten. Göttliche Gabe gestaltet den Menschen, denn Wahrheit bewegt ihn, aber auch satanisches Wirken geschieht in ihm, denn er lügt. Unerschütterlich ist seine Überzeugung, daß alles Licht und Leben des Menschen an dem hänge, was Gott für ihn ift. Beil er Gottes Eigentum ist, kommt er zu ihm. Als Wahn und Einbildung fällt jede felbstgemachte Religion und jedes eigene Emporfteigen des Menschen zu Gott dahin; benn er braucht hiezu den Abertritt aus der Finsternis ins Licht, aus dem Tode ins Leben und das ist kein Borgang, den er sich selbst verschaffen könnte. Hiebei ift er rein und gang der Empfangende. Nie wird aber dabei der persönliche, im Willensbereich sich vollziehende Charafter des Borgangs vergeffen oder verdunkelt, den Johannes vielmehr mit der schärfsten Deutlichkeit betont hat. Dagegen läßt er die Frage, wie die göttliche Regierung die eigene Willensmacht des Menschen erzeuge, beachte und umfasse, ohne Erörterung; jene wie diese sind ihm gewiß. 1)

Weil das Glauben an Jesus die Person mit der Person vers bunden hält, hat es notwendig das Kennen in energischer Ausbildung neben sich; denn persönliche Berbundenheit bringt Kenntnis hervor.

<sup>1)</sup> Diese doppelte Gewißheit stellt sich zur Zweiheit von Recht und Güte im Gottesbild der Jerusalemiten in eine gewisse Analogie. Der Unterschied bleibt aber für den Glaubensstand wesentlich. Die alte Zweiheit nahm ihm die Gewißheit und reduzierte ihn auf die Berechnung einer größeren oder geringeren Wahrscheinlichkeit. Bei Johannes entsteht aus der den Christus bezeugenden Wirksamkeit Gottes ein Glauben, das Gewißheit ist.

Der Jünger hat, wie geglaubt, so auch erkannt, 6,69; wer nicht erkannt hat, dem gilt die Frage: glaubst du nicht? 14, 10. Daß Jesus ist, 8,28, daß ihn der Bater gesandt hat, 17,25, daß er im Bater und der Bater in ihm ist, 14,20, das wird nicht nur geglaubt, sondern auch erkannt. Der Wahrnehmung Jesu, dem Fewgesin adron, wird dieselbe Verheißung wie dem Glauben gegeben, 6, 40. 12, 45.

Dennoch fehlt es nicht an Merkzeichen, daß beide Begriffe sich für Johannes deutlich sondern, und wir ihn nicht korrekt deuten würden, wenn wir für das Glauben nur an den letzten abschließenden Akt des Erkennens dächten, an jene Überzeugtheit, mit der im Erkennenden die Zuversicht entsteht, sein Gedanke sei wahr.

Einmal wird deutlich Glaube ausschließlich für die Beziehung zu Jesus verwendet, 1) während Gott nachdrücklich als Inhalt unserer Erkenntnis genannt wird. Die innere Distanz der Welt von Gott, welche ihren Streit gegen Jesus und seine Jünger erzeugt, heißt nicht Unglaube gegen Gott, sondern Mangel an Erkenntnis Gottes, 7, 28. 8, 55. 15, 21. 16, 3. 17, 25. Gott kennen ist ewiges Leben, 17, 3; denn durch die Kenntnis Jesu wächst uns Kenntnis Gottes zu, 8, 19. 14, 7.

Was wir von Chriftus glauben, wird vorwiegend dann als Gegenstand unseres Erkennens bezeichnet, wenn auf die Erhöhung Chrifti und die Vollendung seines Werkes hingewiesen wird. Während für die Gegenwart gesagt wird: glaubt, daß ich bin, wird gesagt: dann, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöhen werdet, werdet ihr erkennen, daß ich bin, 8, 28. Wenn die Jünger den wieder zu ihnen Gekommenen schauen, dann wenn er lebt und auch sie leben, werden sie erkennen, daß er im Vater ist und der Vater in ihm, 14, 20 vergl. 10.

Endlich ist auch dies für das innere Verhältnis beider Begriffe lehrreich, daß zwar nachdrücklich vom Erfennen und Sehen Gottes durch Jesu gesprochen wird, 7, 29. 8, 55. 10, 15. 17, 25, jedoch nie vom Glauben Jesu an Gott, obwohl Jesus sein Verhältnis zum Vater den Jüngern als das vollkommene Urbild vorhält, nach dem ihr eigenes Verhältnis zu ihm gestaltet ift.

<sup>1)</sup> Die Ausnahme 14, 1 bestätigt die Regel.

Wie er im Bater ift und der Bater in ihm, so sind die Jünger in ihm und er in ihnen. Wie er den Bater kennt, so kennen die Seinigen ihn. Wie er in der Liebe des Baters bleibt, so die Jünger in seiner Liebe. Wie er die Gebote des Baters hält, so die Jünger seine Gebote. Wie er die Seinigen liebt, so lieben die Jünger einander. Eine analoge Vergleichung für das Glauben sehlt; wir hören nicht: wie ich an den Bater glaube, so glaubt an mich. Wie bei Mt., so wird auch bei Joh. Jesu Verhalten

Bu Gott niemals in den Glaubensbegriff gefaßt.

Es haben somit beide Begriffe ihre besondere Sphäre der Verwendung. Ihr Unterschied ergibt sich aus der den ganzen Lebensstand erfassenden Art des Glaubens, durch welche es den Willen kräftig bestimmt. Der Begriff: "Trauen" ist im Wort auch hier nicht erloschen, und klingt nicht nur in einzelnen Stellen an, wo das Glauben der Erschütterung und dem Verzagen gegenübersteht, 14, 1. 27. 11, 40, sondern leitet den ganzen Sprach= gebrauch. Damit verbindet sich die Erinnerung an die Begrenzt= heit unseres Sehens, das die Herrlichkeit Jesu nicht erfaßt. Weil am Gottesgedanken für Johannes kein Zweisel haftet, stellt sich in Bezug auf Gott die Frage fo, ob wir ihn erkennen in feinen fonkreten Erweisungen, ob uns das Göttliche als solches wahr=
nehmbar sei oder nicht. Dagegen an den, der zwar als der
Gebende in die Welt kommt, jedoch begrenzt durch die Fleisches=
gestalt, schließt man sich durch einen Vertrauensakt an, der wegen
unserer Unkenntnis Gottes eine Menge innerer Hemmnisse und Einwürfe zu überwinden hat. Der erfte, bei dem vom Glauben gesprochen wird, ist nicht umsonst Nathanael, der urteilt, aus Nazaret komme nichts Gutes, und aus demfelben Grunde wird am Schluß der Glaube an Thomas hervorgehoben, deffen Zuversicht zu Jesus so tief erschüttert war, daß nur sein eigenes Sehen sie wieder aufrichtete. Der Sieg, der diese Hemmnisse überwindet und den Fleischgewordenen als das ewige Wort und den zum Bater Erhöhten als den uns Gegenwärtigen bejaht, ist ein Vertrauensakt; um seinetwillen hat das Glauben neben dem Erkennen seine besondere Stellung und Wichtigkeit. Darum tritt es auch dann zurück, wenn sich Jesus als der Lebende mit den Seinigen neu vereinigen wird.

Zwischen dem Erfennen und Glauben sind die Beziehungen doppelseitig, weil das Glauben ein Erkennen vor und nach sich hat. Da die Selbstbezeugung Jesu ihm seinen Grund und Inhalt gibt, hat es in der Erkenntnis Jesu seine Boraussetzung. Die beiden Gaben Jesu, das Wort und Werk, geben derselben die doppelte Richtung zum Hören und zum Seben. Dem Übergewicht, das dabei dem Wort zufällt, entspricht es, daß das Hören seine besondere Bedeutung hat. Jesus gibt den Jüngern sein Wort, fie nehmen es, erkennen wahrhaftig, daß er von Gott ausging, und glauben, daß Gott ihn fandte, 17,8; so folgen sich die inneren Borgange in einer deutlich genetischen Ordnung. Das Glauben hat aber auch Erkenntnis nach sich; denn es leitet ein neues Erkennen ein, welches ohne das Glauben unerreichbar ist: wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, 11, 40. Die Erkenntnis Gottes und Chrifti bildet einen wesentlichen Bestandteil der Gabe, welche der Glaubende empfängt, da sie sich von der Gemeinschaft Christi mit ihm und der Gegenwart Gottes bei ihm nicht scheiden läßt. Johannes denkt sich das "Leben" nicht ohne Erkennen, aber ebensowenig das Erkennen ohne das Leben. Es gibt darum, so wie Jesus erkannt ift, für das unbefriedigte Verlangen: zeige uns den Bater! nicht mehr Raum, 14, 9. 10. Denn im Glauben an ihn ift die Gewißheit ein= geschloffen, daß Gott sich uns an Jesus sichtbar mache. Je un= mittelbarer und enger das Zusammensein mit Jesus sich ent= falten wird, um so reicher wird auch die Erkenntnis Gottes werden, die dem Glaubenden nicht bloß als Hoffnung, sondern als Gabe zu eigen wird.

Wer Jesu Jünger geworden ist, der glaubt nicht nur an ihn, sondern liebt ihn auch, 1) ohne daß die Liebe zu Jesus erst noch einer besonderen Begründung bedürfte, da das ganze Bershältnis Jesu zu den Seinigen auf vollkommene Liebe begründet ist. Die Liebe des Vaters zur Welt hat Jesus den Auftrag gegeben, dem er durch ein bis zum Ende ausharrendes Lieben entspricht; 3, 15 f. 13, 1 f. Demgemäß wird auch die Endgestalt des Unglaubens, das Positive in diesem negativen Verhalten, als Haß Jesu und Gottes benannt, 15, 23. Das auf Jesus gerichtete

<sup>1)</sup> Die Ginheit zwischen Mt. und Joh. an dieser Stelle ift deutlich.

Lieben gewinnt im Verhältnis der Jünger zu ihm deshalb unersetliche Bedeutung, weil auch sie in seinem Dienst ein Werk
auszurichten haben, da er durch sie sein Heilandsamt in der Welt
ausübt. Sie sind die Schosse, durch welche der Weinstock die
Frucht erzeugt. Deshalb steht Jesus nicht nur als der Gebende,
sondern auch als der Gebietende vor ihnen, und sein Gebot bezeichnet ihnen die Stelle, wo ihre Hingabe an ihn sich zu betätigen hat. Daß für die Jünger nichts als Jesu Gebot in
Betracht kommt, dieses aber ohne Einschränkung die Heiligkeit
des göttlichen Gebots besitzt, macht noch einmal die Wahrhaftigfeit und Vollendetheit ihres auf ihn gerichteten Glaubens offenbar.
Fesus einigt das Lieben der Jünger nach beiden Seiten un-

Jesus einigt das Lieben der Jünger nach beiden Seiten unslöslich mit seinen Geboten: nur der, welcher ihn liebt, wird sein Gebot bewahren, und nur der liebt ihn, welcher sein Gebot bewahrt, 14, 15. 21. Auch hier bleibt der Ausdruck in der größten Einfachheit: der alte Grundbegriff des Gesetzes: "die mich lieben und meine Gebote bewahren," der Jsraels Verhältnis zu Gott geregelt hat, zeigt auch den Jüngern ihren Weg. Als "Gebote" Jesu werden nicht diesenigen Weisungen bezeichnet, welche sich auf die Gemeinschaft mit Gott beziehen, da diese ihre bewegende Kraft unmittelbar im eigenen Bedürfnis des Jüngers haben; er muß glauben, wenn er seben will. Das bildet darum nicht den "Auftrag", den Jesus ihm erteilt. Dieser hat seinen Inhalt in dem, was er für ihn an den Menschen zu tun hat; das Gebot bestimmt seine Arbeit in der Welt. Darum besteht es in dem einen Wort: daß wir einander lieben. Alle Kraft der Liebe, die der Jünger ihm darbringt, hat Jesus für ihre Gemeinschaft mitseinander fruchtbar gemacht.

Daran, daß die Bewahrung der Gebote nicht dem Glauben, sondern der Liebe zu Jesus aufgetragen ist, zeigt sich nochmals, daß das Glauben als rezeptives Berhalten gedacht ist, und seinen Beziehungspunkt nicht im eigenen, sondern in Jesu Wirken und Geben hat, während die Liebe ein gebendes Verhalten ist und darum eines Gegenstandes bedarf, an dem sie sich handelnd offenbart. Jesus hat ihr einen solchen bereit: den Kreis derer, die in ihm vereinigt sind. Die Liebe, die ihnen erwiesen wird,

ist ihm getan.

Er gibt der Liebe seine reichste Berheißung. Durch die Bewahrung seiner Gebote bleiben sie in seiner Liebe, 15, 10, und nicht nur seine, sondern auch des Baters Liebe kommt ihrer Liebe antwortend entgegen, 14, 21. So bestimmt die gesamte Mensch= heit als Gegenstand der göttlichen Liebe genannt ist, 3, 16, so bestimmt wird wiederum Gottes Liebe im Gegensatz zur Welt dem zugeeignet, der Jesus liebt, 14, 23. Erweist fich Gottes Liebe an der Welt darin, daß er ihr feinen Sohn gibt, fo be= tätigt fie fich an bem, ber ben Sohn liebt, badurch, bag ber ver= flärte Chriftus zu ihm kommt, und der Bater mit ihm. Die Liebe Gottes zum Menschen vollzieht sich somit in einer emporsteigenden Bechselwirtung: die Liebe Gottes, die sich der gesamten Belt in der Gabe des Sohnes zugewendet hat, hebt an und geht durch die Liebe des Glaubenden zum Sohne hindurch zur neuen Liebe Gottes fort, der nun felbst mit dem Sohne bleibend bei dem Menschen wohnt: μονήν παρ' αὐτῷ ποιεῖ, 14, 23.

Johannes ist völlig von der Angst frei, als ob die der Liebe gegebene Verheißung das Glauben schädigen könnte. Dieses bekommt vielmehr dadurch seine Erhabenheit, daß die von ihm begründete Gemeinschaft mit Christus in der Frucht bringenden Liebe zu Gott ihre Vollendung hat.

Daher entstehen aus der im Glauben begründeten Verbundensheit der Jünger mit Jesus Werke, sogar größere, als er selbst tat, da durch ihren Dienst sein Werk erst zur Entsaltung kommt, 14, 12. Ihre Tüchtigkeit zum Werk beruht auf ihrem Vermögen zu bitten, das, wie bei Matthäus, die unbedingte Verheißung erhält, 14, 13. So sind ihre Werke Gaben, bei denen er selbst der Wirkende bleibt: ich werde es tun, 14, 14. Indem das Vitten im Namen Jesu seinen Grund und auch den Grund seiner Erhörung hat, wird es ausdrücklich mit demjenigen Glauben, der Jesu Sendung bejaht, erfüllt.

Auch die Gemeinschaft des Erhöhten mit den Seinigen ist nicht als ein physisches Verhältnis unpersönlich und willenlos gedacht. So fräftig sie das scheidende Auseinander beseitigt, so daß er in ihnen ist und sie in ihm, und ein wahrhaftes Ineinanderleben Jesu und der Glaubenden ergibt, so folgt doch aus dieser Gemeinschaft, weil sie als geistig und personhaft gedacht

ift, wieder ein Imperativ: bleibt in mir. Es fehlt darum bei Johannes die Parallele zu jenen Abschiedsworten Jesu bei Matthäus, durch welche er die Furcht in den Jüngern begründet hat, nicht: das Schoß, das nicht Frucht trägt, wird vom Weinstrock weggenommen und verbrannt, 15, 2. 6. Hier erscheint nochmals das vergebliche Glauben auch im Kreise der Jünger, ein Glauben, das zwar mit Jesus verbunden macht und dennoch scheitert, weil es den Dienst nicht erzeugt, durch welchen Jesu Gebot geschieht. Der Jünger erhält sich in Jesus nur dadurch, daß er die ihm gegebene Gabe zu ihrem Ziele führt.

Die Mahnung, in ihm zu bleiben, wird dadurch begründet, daß die Jünger getrennt von Jesus nichts zu tun vermögen. Dadurch, daß Jesus auch ihre Gemeinschaft mit ihm in seiner Erhöhung auf das Bewußtsein ihrer eigenen Ohnmacht gründet, stellt er sest, daß das glaubende Verhalten nicht nur eine Unsangsstuse bildet, die durch ihre Erhebung zum vollen Anteil an seiner Gabe überschritten würde. Nur, wenn sich seine Gabe unabhängig von ihm, ihrem Geber, in ihrem eigenen Leben sorterhielte, könnte das Glauben in ein Selbstwertrauen übergehen, das nur noch dankte und nicht mehr bitten müßte. Da sie sich aber nur durch seinen persönlichen Verband mit ihnen, den in sich selbst Ohnmächtigen, erhält, bleibt derselbe stetig ein Verstrauensverhältnis, bei dem sie von sich selbst absehen und nicht in sich, sondern in ihm ihren Stützunkt suchen.

Der Unsichtbarkeit, die nach Jesu Weggang zum Bater seine Gemeinschaft mit ihnen begrenzt und dadurch die beständige Schwierigkeit für den Glauben schafft, stellt Jesus als reichen Ersat die Gegenwart des Geistes entgegen, durch welchen ihr bewußtes, personhaftes Leben göttlichen Inhalt empfängt. Damit erhalten alle Aussagen über den Inhalt und die Kraft des Glaubens an Jesus ihr abschließendes Licht. Nun ist vollends durchsichtig, warum es Besitz des ewigen Lebens, Quellpunkt der Erkenntnis Gottes und Begründung einer Gemeinschaft mit Gott und Christus ist, die ein Wohnen Gottes und Christi im Menschen ergibt. Es leistet dies alles deshalb, weil es der empfangende Aft für ein Leben ist, das nicht aus dem Fleisch, sondern, weil aus Gott, aus dem Geist entsteht, vgl. 1, 12. Damit ist zugleich der

Beruf des Glaubenden im Berkehr mit seiner Umgebung auf den höchsten Ausdruck gebracht: er steht nun selbst als der Geber lebendigen Wassers vor ihr, das als zeugende Kraft beschrieben ist, 7, 38.

Auch die Gegenwart des Geistes begründet Zuversicht, da seine Gabe in der Wahrheit besteht und jeder vermehrte Anteil an der Wahrheit den Grund des Glaubens reicher macht. Insdem er weiter als Fürsprecher der Jünger ihr Recht vor Gott und der Welt vertritt, verleiht er ihnen auch für ihre Berusserbeit Zuversicht, befreit sie vom Zagen, ob sie auch Christi Wahrheit und Recht der Welt gegenüber erweisen können, und gibt ihnen die Gewißheit des Siegs. Diese Zuversicht ist auf nichts anderes gestützt, als auf die Gegenwart des Geistes, und zwar desjenigen Geistes, der Wahrheit gibt. Ein anderes Mittel zu ihrer Arbeit empfangen die Jünger nicht; dies ist der einzige Beweis, durch welchen Jesus verherrlicht sein will. Das auf ihn gerichtete Glauben ist für immer mit der Gebundenheit an die Wahrheit eins.

Der Geist verschafft den Jüngern für ihr Werk das, was Jesus für seine eigene Arbeit am Zeugnis des Vaters besaß. Es steht auch bei den Jüngern neben ihrem menschlichen Zeugnis ein göttliches, dessen Wahrheitsmacht vom Hörer ihrer Predigt inwendig vernommen wird, so daß dieser es nie bloß mit dem menschlichen Voten Jesu zu tun hat. Daher kann durch ihr Wort echtes Glauben entstehen, ein solches, das den Menschen nach seinem ganzen innern Bestand bestimmt, weil es auf dem "Gelehrtsfein durch Gott" beruht.

Damit, daß der Geist gegenwärtig und wirksam ist, ist das auf Jesus gerichtete Glauben nicht überschritten und nicht eine andere Zuversicht, die von Jesus unabhängig wäre, begründet. Denn der Geist kommt durch die Sendung Christi zu ihnen und ist in dem, was er ihnen zeigt und wie er sie leitet, mit Christus einträchtig. Die aus dem Geist entspringende Zuversicht ist in derselben Weise mit der auf Christus gerichteten untrennbar eins, wie das Glauben an den Vater und an den Sohn nur einen ungeteilten Glaubensstand ergibt.

## Siebentes Kapitel.

## Die Einheit der beiden evangelischen Berichte.

Was Matthäus und Johannes als Worte Jesu über das Glauben geben, bildet eine feste Einheit, an welcher durchsichtig wird, wie beide Männer als Apostel desselben Herrn in derselben Gemeinde in Einheit des Glaubens nebeneinander stehen konnten. Man kann mit Grund in mehrsacher Beziehung von dem einen Evangelium sagen, daß es das andere überrage. Wenn uns aber Matthäus sagt: der Glaube vermöge den Bergen zu gebieten, und Johannes: er habe die Welt überwunden, so wüßte ich nicht, nach welchen Maßstäben hier der eine Glaubensstand als höher, der andere als tiefer gewertet werden sollte. Das beide tragende Gottesbewußtsein ist dadurch einheitlich bestimmt, daß für beide mit dem Zutritt zu Christus alles, was von Gott scheidet, überwunden, das Ziel erreicht und das, was Gottes Gnade uns gibt, empfangen ist.

Neben dem, was bei Matthäus Glauben heißt, neben jener Zuversicht, die Jesus als den von Gott gesandten König faßt und nun auf jedes: "wenn du kannst," verzichtet hat, weil sie von ihm die unbegrenzte Hilfe und Gabe Gottes erwartet, ohne daß aus der eigenen Schwäche und Sünde Zweisel und Furcht als Begrenzung der Gewißheit folgen dürsten, da sie die göttliche Gabe nicht als ein erst zu suchendes, an Bedingungen geknüpstes Gut vor sich hat, sondern ihrer als eines vorhandenen, dem Bittenden jederzeit zugänglichen Eigentums gewiß ist, so daß der Glaubende Menschen und Teuseln mit dem Bewußtsein gegenüberssteht, daß nichts ihm schaden oder ihn hindern kann, vielmehr alles in Gottes Kraft ihm dienstbar ist: neben diesem Glauben geben die johanneischen Sähe über daßselbe nichts Fremdes oder Neues. Wem das als Glauben galt, der sprach: jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat das ewige Leben.

Beide Zeugen sagen übereinstimmend: 1)

<sup>1)</sup> Die Frage nach der bei beiden Zeugen identischen Aussage würde mißverstanden und verkrümmt, wenn sie dahin gedeutet würde: nur das Gemeinsame habe historischen Wert, und das Sondergut des einzelnen Evangelisten sei

Schlatter, Der Glaube im R. Teft.

- 1. Jesus hat das Glauben als das für ihn zureichende Motiv zur Gewährung der göttlichen Gabe und Hilfe behandelt und um des Glaubens willen alles, was die Schuld des Menschen ausmacht, vergeben.
- 2. Diese Bedeutung hat es für ihn nicht deshalb, weil das mit der Mensch ein verdienstliches Verhalten betätigt, durch welches er in Gott die Güte erweckt. Vielmehr betätigt Jesus in der Begründung und Erhörung des Glaubens seine eigene Messiant, und dieses erkennt und bejaht diejenige Güte, die in Gott als sein eigener Wille lebt und in Jesu Sendung sich erweist.
- 3. Diese Schätzung des Glaubens hat er über alle Untersschiede hinweg gleichmäßig den Jüngern, den Juden, den Heiden gewährt, so daß er durch die Erhörung des Glaubens die alle umfassende Weite der göttlichen Gnade offenbart.
- 4. Dem Glauben hat er ein unbegrenztes Geben Gottes zusgesagt, so daß dem Glaubenden die ganze göttliche Gnade und Liebe widerfährt.
- 5. Darum ift dasselbe ein Letztes, Höchstes, Unüberbietbares, weil es die vollendete Verbundenheit mit Gott gewährt.
- 6. Er hat es deshalb nicht auf der Stufe einer bedingten Erwartung gelassen, sondern es zur Gewißheit gemacht, welche Gottes Gabe dem Glaubenden gegeben weiß.
- 7. Er hat diese unbedingte Zuversicht auf sich selbst gerichtet und das auf ihn und das auf Gott sehende Glauben als ein unteilbares, unlöslich geeinigtes Verhalten behandelt. Er hat daher nicht zugelassen, daß sich mit dem Glauben an ihn Unsglauben gegen Gott verbinde, und mit der Fähigkeit, das Göttliche wahrzunehmen und aufzunehmen, den Anschluß an ihn verknüpft.

von vornherein nur Zusat und Weiterbildung, die für das historische Urteil wertloß sei, weil sie mit Jesus nichts zu tun habe. Die Aussage des Evangeslisten: er gebe uns das von Jesus Empfangene, umfaßt auch das, was ihm den individuellen Charafter gibt. Das gilt weder nur für Mt., noch nur für Joh., sondern für beide gleichmäßig. Gerade die individuelle Entwicklung, die von Jesus aus im Jünger sich vollzieht, ist für die Arbeit Jesu höchst lehrreich. Ihr Berständnis ist aber davon abhängig, daß uns die gemeinsame Linie, von der jene Bewegung ausgeht und die sie nicht zerbricht, deutlich sei. Das Besondere kommt nicht in äußerlicher Abdition zum Gemeinsamen hinzu, sondern wird von diesem umfaßt.

8. Ihre Begründung hat diese Zuversicht am offenbaren Tatbestand seines Lebens, so daß sie sich aus seiner Selbstbezeugung
als die ihr entsprechende Folge ergeben soll. An derselben galten
ihm namentlich die in der Weise der Allmacht vollzogenen Taten
als geeignet, Glaubensmotiv zu werden, weil in ihnen seine helsende Macht in ihrer Unbegrenztheit sichtbar wird; er hat jedoch
gleichzeitig jede Forderung abgewiesen, die das Wunder zur Bedingung des Glaubens machen wollte. Dadurch hat er die Notwendigseit, ihm Vertrauen zu erweisen, als unaussebar dargestellt,
so daß der Mensch durch keine sichtbare Machtwirkung über sie
hinweggehoben werden kann und darf.

9. Im Zustand des Menschen sah er mächtige Motive zum Unglauben wirksam, so daß sich das Glauben als eine entlegene Höhe über sein Bermögen hinaushebt. Es entsteht dennoch im Menschen, weil ihm Gottes gnädiges Wirken in ihm dasselbe

gewährt.

10. Daher ist nicht nur die auf das Glauben folgende Hilfe, durch die es Erhörung erlangt, sondern auch dieses selbst schon die Gabe der göttlichen Gnade, weil uns Gott durch dasselbe in-

wendig in die Berbundenheit mit Chriftus fest.

11. Mit dem Glauben ist dem Jünger die Ausrüftung zu einem Werk gegeben, das der Welt überlegen ist, weil es mit Gott vollbracht wird. Daher ist mit der Erweckung des Glaubens Jesu Ziel erreicht und die Gemeinde derer, die Gottes Willen tun, geschaffen.

12. Er hat als den guten Willen, der das gute Werk tut, die Liebe geschätzt und dieser die Verheißung des Lebens nicht anders als dem Glauben gegeben. Die eine Verheißung ftört die andere nicht, weil Jesus zwischen dem Glauben und Lieben

keine Scheidung zugelassen hat.

13. Er hat das Glauben, sowohl wenn es auf Gott, als wenn es auf ihn selbst gerichtet ist, nur dann, dann aber auch schlechthin entwertet, wenn der Glaubende dennoch seinen bösen Willen tut.

14. Er hat durch die befriedigte Sicherheit des Glaubens den Unterschied zwischen der Gegenwart und Zukunft nicht außgelöscht, sondern mit jener eine scharfe Antithese zwischen beiden

verbunden, weshalb er neben das Glauben in derselben Kräftigkeit das Hoffen stellt.

So deutlich uns hier ein einheitliches Zeugnis vorliegt, gegen dessen geschichtliche Richtigkeit mit historischen Mitteln keine Einzede begründet werden kann, ebenso sicher entstehen die zwischen den beiden Evangelientypen bestehenden Unterschiede in der Fassung des Glaubens nicht einzig durch die Darstellungsweise, oder durch die verschiedene Ausbildung der theologischen Lehre, sondern sie sind unbeschadet der Einheit des Glaubens Unterschiede im Glauben selbst. Beide Apostel sehen mit einer verschieden bestimmten Erwartung auf Jesus, und die Gabe, die sie bei ihm suchten und fanden, ist nicht ganz dieselbe. Ihr Anschluß an ihn und ihr Verkehr mit ihm vollzieht sich, wenn wir von einem zum andern hinübersehen, anders und neu. Durch ihre Aussagen wird uns daher nicht nur Jesu Berhalten zu den Glaubenden, sondern zugleich ihr eigener Glaubensstand sichtbar gemacht.

Als Jesu Eigentum erweisen sich ihre Aussagen über das Glauben teils durch ihren engen, treuen Anschluß an den gezgebenen Stand der Frömmigkeit, 3) teils und besonders durch ihre einheitliche Berbundenheit mit dem, was wir als die zentralen Aberzeugungen Jesu kennen.

Wenn Jesus dem Glauben innere Geschloffenheit als sein wesentliches Merkmal beilegt, so kann das nicht als etwas Neues bezeichnet werden, was uns nur bei ihm begegne. Der Bericht über das synagogale Glauben hat gezeigt, daß das Bewußtsein: jeder Bruch des Vertrauens Gott gegenüber sei Sünde, in der Gemeinde kräftig entwickelt war. Am Zweisel an Gottes Wahrsheit, Macht und Güte haftete für sie ein deutliches Schuldbewußtsein. Man weiß, daß der Anschluß an Gott unser ganzes Denken und Wollen einheitlich umfassen und auf ihn hinlenken muß. Durch seine Anleitung zum Glauben hat Jesus seine Jünger mit

<sup>1)</sup> Einheit ift nicht Ginerleiheit.

<sup>2)</sup> Ich führe die Frage daher unter dem Titel: "Matthäus" und "Joshannes" weiter.

<sup>3)</sup> Die Probleme, mit denen das vor Jesus vorhandene Glauben rang, waren S. 49 aufgezählt.

konsequentem Ernst in diejenige Stellung gebracht, die sie mit der übrigen Gemeinde als die richtige empfanden.

Indem Jesus zum Glauben die ganze Gnade fügt, klärt und vollendet er auch damit eine Erkenntnis, welche der Gemeinde nicht fremd gewesen ist. Nie hat sich an das Glauben das Bewußtsein gehängt, es sei nuhe und erfolglos und gelte bei Gott nichts, wodurch es in innere Schwankung und in Zweisel verwandelt wäre. Man wußte: Gott verlange, schätze und begabe es. Indem Jesus in seinen Gefährten eine weit über ihren früheren Besitz hinausliegende Vorstellung von der göttlichen Gnade erweckt, bestätigt er ihre Überzeugung von der Macht des Glaubens, macht sie aber zugleich von der den Gläubigen versherrlichenden und dadurch das Glauben zerstörenden Überzebung los.

Die Gemeinde verlangte nach dem Wunder; Jesus gibt es ihr, doch so, daß die Berunreinigung des Glaubens durch Feindseligseit gegen die Natur und durch gesehlose Willfür, die mit Gottes Macht spielen will, völlig ausgeschlossen bleibt. Weil er das Glauben auf das von ihm getane Wunder gründet, bringt er dasselbe zu aufrichtiger Bejahung Gottes und seiner ganzen Gnade, die Irdisches und Himmlisches, Leibliches und Geistiges,

Gegenwärtiges und Zukunftiges umspannt.

Die Gemeinde sah in Gott vor allem den Lenker ihres Geschicks und erwartete von ihm, daß er ihre Lage mit freundlicher Güte gestalte. Auch Jesus hat die Gewährung der äußeren Lebensbedingungen zum Werf der göttlichen Güte gezählt, läßt es aber gleichzeitig dem Glauben nicht zu, daß es sich nur nach außen wende, sondern erweckt es so, daß es zuerst den Menschen in seiner inwendigen Lebendigkeit mit Gott in Gemeinschaft bringt.

Die Gemeinde war von der Heiligkeit ihrer Berpflichtung durchdrungen und verlangte nach einem guten Gewissen vor Gott. Ihr Berlangen wird von Jesus ohne Minderung bestätigt. Die Schuld wird bejaht, ebenso der Wert des guten Werks vor Gott, gleichzeitig aber das Glauben von aller Vermengung mit dem Selbstvertrauen abgeschieden, weil er den Glaubenden über des Menschen böser oder guter Tat Gottes Gnade in ihrer selbstänstigen Vollendetheit erfassen läßt.

Die Gemeinde war überzeugt, daß der Sinn der Schrift ihre Berufung zur Erfüllung des göttlichen Gesetzes sei, so daß jede Spannung zwischen Glauben und Werk vor ihrem Gewissen sich als Notstand darstellt, der das Glauben gefährden muß. Jesus gibt ihr Recht, und isoliert das Glauben nicht von der Verpflichtung des Jüngers, Gottes Willen zu tun, sondern macht es dieser dadurch dienstbar, daß er im Glauben die Kraft zur Erfüllung seines Berufs sucht und empfängt.

Die Gemeinde war von der Unzerbrechlichkeit des göttlichen Rechts überzeugt; Jesus ist es auch, reinigt aber das Glauben von jener Überhebung, die mittelst des Rechts Gott zwingen und beherrschen zu können meint, indem er ihm über dem Rechtssatz als dessen Schöpfer und Berwalter das freie göttliche Lieben zeigt.

Die Gemeinde flagte über die Verborgenheit Gottes und ist der Schuld des Menschen gegenüber ratlos. Jesus bestätigt ihre Klage, wenn ihr bisheriger Lebensstand erwogen wird: "niemand fennt den Vater." Er hat aber als Sohn die Vollmacht, ihn zu offenbaren, wodurch aus dem Glauben Gewißheit und zwar Gewißheit des göttlichen Vergebens wird.

Die Gemeinde schwankt, ob Gottes Recht oder Gottes Gnade fie treffe. Jesus heiligt beides, macht aber dadurch, daß er den Jünger zum Glauben beruft, diesem gewiß, daß ihn die göttliche Gnade sucht, und macht ihm dadurch deutlich, wann er dem Gericht verfällt, dann nämlich, wenn er die Gnade Gottes verschmäht.

Bisher kam die Berufung zu Gott durch die Gemeinde an den Einzelnen heran, und die Frage blieb offen, wiefern er felbst dadurch ein ihm persönlich gehörendes Eigentum gewonnen habe. Im Ringen nach einem solchen wurde der Zusammenhang mit der Gemeinde zerriffen (Philo); oder bei der Betonung desselben die Berbundenheit mit Gott zur Verbundenheit mit der Gemeinde, die Frömmigkeit zur Kirchlichkeit herabgesetzt. Jesus schuf das Glauben so, daß es jeden Glaubenden mit Bewußtsein und Willen zu Gott führt, doch so, daß es nie undeutlich werden kann, daß er eben dadurch in der großen Gemeinde steht, an der sich Gottes Gnade offenbart.

Die Gemeinde sah die Gefahr, die die unbegrenzte Zuverssicht zu Gott deshalb begleitet, weil sie Freiheit zum Bösen zu

gewähren scheint. Jesus hat diese Furcht mit heiligem Ernst bestätigt, aber das Glauben deshalb nicht geknickt, weil er ihm die Totalität der göttlichen Gabe vorzuhalten hat, die vergibt und erlöst und Gottes vollendete Gemeinde schafft.

So bleiben die Worte Jesu über das Glauben in beständigem, festem Anschluß an den gegebenen Glaubensstand. Das Neue, das sie schaffen, entsteht nicht erft im Verhalten der Glaubenden, begründet sich vielmehr im neuen Objekt, auf das jetzt ihr Glauben gerichtet ift, darin, daß es jetzt auf den Chriftus gewendet ift. Aber auch damit führte er in gerader Linie den gegebenen Bestand des Glaubens fort, weil dieses nie als ein abstrakter Ge= danke auf eine allgemeine Wahrheit bezogen war, sondern es immer mit den konkreten Erweisungen der göttlichen Regierung zu tun hatte, auf den sich offenbarenden Gott schaute und an seinem Handeln, das den Lebensftand der Gemeinde bestimmt, seinen Gegenstand hatte. Für Jesus fand sich Gottes ihn offenbarendes und uns begabendes Handeln nicht bloß in der Bergangenheit, sondern wird an ihm erlebt. So führt er das Glauben aus einer unerreichbaren, entlegenen Höhe, von der man nur durch den Bericht der Bibel Kunde besaß, in das Erlebnis der Jünger herab. Sie verkehren mit ihm, vertrauen ihm, find ihm verbunden und besitzen daran ihr Glauben an Gott. Die Wertung der Freundschaft mit ihm als Freundschaft mit Gott, der Berbundenheit mit ihm als Gemeinschaft mit Gott, des Bertrauens zu ihm als Vertrauen zu Gott ist im Messianismus Jesu begründet. Dieser gab dem Glauben einen Inhalt, der es nicht nur graduell, sondern qualitativ von dem unterschied, was es bisher gewesen war. Nun schloß sich die Gegenwart und das Ende, die empfangene Gabe und die volle Erlösung in eine Ginheit zusammen, und die Totalität der göttlichen Gnade war bejaht.

So steht zwischen dem älteren Glaubensstand und demjenigen, der neu entstanden war, das Wunder der Geburt Jesu, und doch behält die Bewegung der Geschichte auch an dieser Stelle die

volle Majestät historischer Kontinuität.

Die eben formulierte Beobachtung stellt fest, daß der Glaubensgedanke Jesu mit dem ihm persönlich angehörenden Besitz in wesentlichen Beziehungen steht. So deutlich sich auch hier seine Bugehörigkeit zur jüdischen Gemeinde bewährt: bloß eine Entlehnung aus dem gegebenen Gedankenvorrat, nur ein Stück der Tradition ohne innere Verbindung mit seinem eigenen Beruf und Lebensstand war sein Glaubensbegriff nicht. Nur er konnte dieses Glauben erwecken, um deswillen was er selbst in seinem Verhältnis zu Gott war.

Der Anlaß, uns nach den Beziehungen umzusehen, die von Jesu Glaubensbegriff nicht nur zur Tradition, sondern auch in seinen eigenen Verkehr mit Gott hinüberleiten, ift uns nicht nur durch die Erwägung gegeben, daß die Einheitlichkeit der Person ihre Riele nicht ifoliert nebeneinander bestehen läßt, sondern sie wechselseitig miteinander verslicht und einen Grundwillen aus ihnen schafft; es kommt hier zugleich die konkrete Bestimmtheit des Willens Jesu in Betracht, auf dem die Stiftung der Junger= schaft beruht. Diese war als echte, ganze Gemeinschaft der Seinen mit ihm gedacht, ohne daß für sie ein dingliches Gut verwendet und die Ausstattung der Jünger mit irgend einem unpersönlichen Besitz erstrebt wurde. Ihr Bei-ihm-fein und Mitihm-leben ist das, was er ihnen gewährt und sie bei ihm suchen. Damit war gegeben, daß sie nicht nur sein Geschick, sondern auch seinen Sinn und Willen mit ihm teilen und an seinem Verkehr mit Gott Anteil erhalten. Der Jünger darf, ohne daß seine Unterordnung unter ihn je fraglich werden könnte, werden, was er ist. Da nun das Glauben der wesentliche Vorgang ift, der das Jüngerverhältnis begründet, muß es dem eigenen inneren Lebensstand Jesu entsprechen und auf der Stufe der Junger das wiederholen, mas er felbst durch seine Sohnschaft dem Bater gegenüber ift.

Häufig wird die hier waltende Beziehung so ausgedrückt: Jesus habe selbst am Glauben denjenigen Begriff gehabt, der seinen Verkehr mit dem Vater beschrieb; er werde in den Evangelien selbst als Glaubender dargestellt, so daß seine Verheißung an den Glaubenden daß sichtbar mache, was seine eigene Sohnschaft bildete. Die Formel entspricht aber dem wirklichen Hergang nicht; denn sie verletzt die Aussage der Zeugen.

Soll es Zufall sein, daß sie nicht ein einziges Wort ent= halten, das vom Glauben Jesu spräche und etwa ein die Ge=

meinsamkeit hervorhebendes: laßt uns Glauben haben! zum Imperativ: habt Glauben an Gott! hinzufügte? Die Darstellung des Matthäus und des Johannes ist in dieser Hinsicht gleich= Die Erwägung reicht nicht aus: Jesus trage darin Die Art seiner Zeitgenoffen, die nicht gewohnt gewesen seien, das Glauben als den zentralen Borgang der Frömmigkeit hervorzuheben; auch von Afiba hätten wir deshalb fein Wort über sein Glauben. Bir haben von Afiba auch feine Ermahnung ber Gemeinde zum Glauben und keine Berheißung für dasselbe. Jesus hat durch sein Wort und Werk bewirkt, daß das Glauben zu demjenigen Erlebnis wurde, welches die ganze Beziehung zu Gott trägt. Auch haben die Zeugen seiner Arbeit die Analogie, die sein inneres Leben mit unserem Glauben hat, deutlich hervorgehoben, 3. B. im Versuchungsmoment, wo er Gott als den Spender des Lebens über sein Hungern hinweg bejaht und fich seinem Willen vorbehaltlos unterwirft, ebenso durch seinen Gebetsverkehr mit dem Bater. Sie kommt schon dadurch zur Wahr= nehmung, daß Jesus das Ausbleiben des Glaubens tadelt und ihn mit unbedingter Forderung verlangt. Damit ift aber wohl vereinbar, daß er ein klares Bewußtsein um die Differenz in sich trug, die den Glaubensstand der Jünger von seiner eigenen Berbundenheit mit dem Bater unterschied, so daß ihm ein die Jünger mit sich zusammenfassender Gebrauch des Glaubensbegriffs unmöglich war.

Bei Johannes ist es besonders auffallend, daß er nie vom Glauben Jesu gesprochen hat, obwohl auch er die Analogie im innern Leben Jesu mit unserem Glauben erkennbar macht. Denn durch seine Stellung in der Welt ist ihm eine Schranke gesetzt, so daß er gegen die Welt sich auf den Vater zu stützen hat. Dieser Gegensatz erzeugt auch in seiner Seele die Erschütterung und die Bitte: "rette mich", 12, 27; aber der Glaubensbegriff wird nie auf ihn angewendet, weil sein Verhältnis zum Bater nicht durch ein Suchen und Finden desselben entsteht. 1)

Daß Jesus nicht von seinem eigenen Glauben sprach, hat darin seine Parallele, daß er den kommunikativen Gebrauch des

<sup>1)</sup> Bgl. Lütgert, Johanneische Christologie, Beiträge III, 1. S. 57 ff.

Baternennens für sich und die Jünger unterlaffen hat. Er beschrieb seine und ihre Sohnschaft nicht als gleichartig. Die zweite hier eingreifende Tatsache besteht darin, daß wir auch für die Reue kein kommunikatives Wort von ihm besitzen. "Ihr, die ihr arg seid," hat Jesus gesagt; nicht: "wir". Reue und Glauben stehen aber zueinander in engster Verbindung; wo jene fehlt, weil das Selbstbewußtfein tein Schuldbewußtsein umfaßt, ift auch dieser nicht mehr der die Berbundenheit mit Gott herstellende Borgang. Indem Jesus von denen, welche die Taufe des Johannes annahmen, wie er selbst es getan hat, fagte: "fie haben dem Täufer geglaubt", hat er sein eigenes Berhalten deutlich mit dem, was er "Glauben" heißt, in eine Parallele gebracht, so daß die Einrede ihn nicht treffen kann: auch du haft ihm nicht geglaubt! Es tritt aber dabei gleichzeitig ans Licht, was ihm den kommunikativen Gebrauch des Glaubensbegriffs verbot. Bas er von den Zöllnern und Dirnen fagte: sie seien deshalb auf dem Weg zu Gottes Reich, weil sie glaubten, hat er nicht von sich selbst gesagt.

Glauben nannte Jesus das Verhalten dessen, der über alle Hemmungen hinweg aus der Geschiedenheit von Gott heraus, wie sie durch die irdische und sündliche Art des Menschen gegeben ist, in die Gewißheit der göttlichen Gnade tritt und sich von dieser bestimmen und bewegen läßt. Darum ist es das Erlebnis und Verhalten dessen, der erst "Sohn wird", nicht dessen, durch den er es wird.

Darum setzt der Glaubensgedanke stets eine geschichtlich versmittelte, von außen an den Menschen herantretende Bezeugung Gottes voraus, die uns durch ein verkündigtes Wort und eine vollbrachte Tat die Berufung zu ihm gewährt. Indem dieses von außen an uns ergehende Zeugnis von uns ersaßt und ansgeeignet wird, so daß es über unser inneres Leben die formierende Macht erhält, werden wir Glaubende. Jesu Sohnesbewußtsein beruht nicht auf der Unnahme eines äußeren Zeugnisses, sondern auf seinem inwendigen Lebensstand.

Im messianischen Gedanken war die Überordnung Jesu über seine Gemeinde unaushebbar gesett; nur sie begründet, daß für sie im Anteil an dem, was Jesus hat, die vollkommene Gabe

Gottes besteht. Ihre Gleichgestaltung mit ihm bringt daher wohl Analogie, nicht aber Identität hervor.

Dadurch, daß Jesus für sich selbst über dem Glauben stand, war gegeben, daß sich an dieses in der Christenheit immer das Bewußtsein heftete, es sei noch nicht die letzte und ewige Form unserer Gemeinschaft mit Gott. Darum hatte das Glauben immer das Hoffen nach einer Verbundenheit mit Gott neben sich, welche ein Schauen sei.

Nur so steht somit das Glauben zu denjenigen Kategorien, die Jesu eigenes Selbstbewußtsein gestalten, in Beziehung, daß es das, was er selber durch seine Sohnschaft hat, in das Maß des Menschen übersetzt und reduziert. ) In dieser Hinsicht sind aber die hier waltenden Relationen deutlich und reich.

Mit dem Sohnesgedanken ist Jesu Verhältnis zu Gott in seine eigenes Innenleben hineingesetzt und erhält alle Merkmale der Geistigkeit. Nicht nur an ihm und durch ihn wirkt Gott; er ist bei ihm und in ihm, von ihm gewußt, gewollt und geliebt. Demgemäß kann auch der Jünger nicht in einer Beziehung zu Gott bleiben, die seinen persönlichen Lebensstand ignorierte, nur an ihm haftete, seine Natur berührte und nicht ihn, und von ihm erlitten würde, nicht aber gewußt und gewollt wäre. Die bewußte, wollende Zuwendung zu Gott, welche die Verbundenheit mit ihm in das Ich selbst hineinpflanzt, ist Glaube.

Weil Jesus weder Gnostifer noch Mystifer gewesen ist, weder die Gegenwart einer göttlichen Kraft oder Substanz in ihm lehrte, noch die Verschmelzung seines Bewußtseins mit dem Bewußtsein Gottes betrieb, sondern als Ich vor dem Du, als Person vor der Person des Vaters, wie ein Sohn vor dem Vater stand, darum ist auch die Gemeinde weder auf Gnosis, noch auf Mystif, sondern auf Glauben gebaut.

Mit dem Sohnesgedanken bejahte Jesus die Priorität und Superiorität Gottes. Durch das göttliche Lieben und Geben ent-

<sup>1)</sup> Sine Bestätigung liegt dafür darin, daß der Sohnesgedanke auch in seiner Anwendung auf die Christenheit überall über den Glaubensgedanken hinausragt. Auch bei Joh., so bestimmt er das Glauben als das von Jesus gewollte und bewirkte Ziel darstellt, besteht die aus Gott stammende Lebendigkeit nicht nur im Glauben.

fteht er selbst mit allem, was er hat. Darum wird auch der Jünger so zu Gott gestellt, daß am göttlichen Lieben und Geben sein ganzer Besitz entsteht, im Empfangen sein Bermögen sich begründet und jede Koordination des Menschen mit Gott ausgeschlossen bleibt. Die Gründung des gesamten Lebens auf Gottes Güte und Gabe ist das Glauben.

Bei Jesu Sohnschaft handelte es sich nicht um einen mit Gott anzustellenden Versuch, nicht um ein mutiges Wagen, das sich in die Nähe Gottes schwingt, sondern sie entsteht durch Gottes Lieben, Beleben und Geben, und ist darum gleichzeitig mit Gewißheit und mit demütiger Beugung vor Gott erfüllt. Ebenso hat das Glauben mit Wagnissen und Experimenten nichts zu tun, sondern hat die Unterwerfung unter Gott und deshalb Gewißheit in sich.

Der Sohnesgebanke Jesu schloß eine totale Bejahung der göttlichen Liebe ein, nicht eine bedingte und begrenzte Teilnahme an Gottes Geben, vielmehr eine Vollendetheit der Gemeinschaft, der das Wort zum Ausdruck dient: alles ist mir vom Vater übergeben. Die Parallele hiezu in der Stellung des Jüngers ist, daß er im Glauben alles empfängt.

Durch die Sohnschaft hat Jesus einen eigenen innern Lebenssschatz mit einem königlichen Willen: er offenbart den Vater, "wem er will", und gibt das Leben, "wem er will". So begründet er auch im Jünger nicht Resignation und Willenlosigseit, sondern dasjenige Glauben, welches das Recht zum Vitten und das Versmögen zum Lieben und die Befähigung zur Tat besitzt.

Die Sohnschaft und das Christusamt durchdringen sich in Jesu Wort vollständig. Was der Vater für ihn selber ist, bespründet seinen Veruf und bestimmt ihm das Werk. Sein Verhältnis zum Vater endet nicht in seiner Person, sondern umfaßt und bestimmt auch sein Verhalten zur Welt, wie wiederum dieses sich in dem vollständig begründet, was der Vater für ihn ist. Er empfängt, um zu geben, ist geliebt, um zu lieben, ist erhöht, um zu herrschen. Die Sohnschaft ist ihm gegeben als Wurzel der Aktion. So hat auch der Jünger seinen Anteil an Gottes Gnade nicht losgelöst von seinem Beruf und Werk, sondern empfängt jenen für dieses und bewahrt ihn nur durch die Aus-

richtung seines Dienstes. Daher tritt das Glauben in die unslössliche Beziehung zum Werk.

Aus seiner Sohnschaft zog Jesus nicht den Antrieb, reiche Gedanken über Gott und sein Werk zu gewinnen, sondern erweist sich als Sohn dadurch, daß er will, was Gott will, und tut, was Gott tut. So besteht auch für den Jünger das Glauben nicht in einem Wissen, sondern schafft Willensgemeinschaft mit Gott. Durch die Gewißheit, mit der Jesus vor dem Bater stand,

Durch die Gewißheit, mit der Jesus vor dem Bater stand, war er nicht über das Fragen hinausgehoben, das nach Gottes Willen forscht (vgl. Gethsemane). Seine Gewißheit erhält sich durch die immer neue Vergewisserung über das, was Gott für ihn will und durch ihn tut. Ebenso wenig ist dem Jünger mit dem Glauben eine ruhende, fertige Gewißheit gegeben, sondern er hat auf Gottes Werk zu achten und nach seinem Willen zu fragen und wird der göttlichen Gnade immer wieder gewiß.

fragen und wird der göttlichen Gnade immer wieder gewiß.

Indem das Berufsbewußtsein aus der Sohnschaft entsteht, ift es auf die Abhängigkeit von Gott begründet und sein Herrschenwollen ist zuerst Gehorchenwollen. Er bleibt mit seiner eigenen Aftion der Leitung des Baters völlig unterstellt. Darum ist auch dem Jünger die Berbundenheit mit Gott durch ein solches Glauben gegeben, welches entschlossene, völlige Ergebung in Gottes Walten ist. Wie aber im Christus der Gehorsam seine Macht, begründet, so empfängt der Jünger durch Glauben die Macht, durch die er in die Freiheit tritt und die Welt unter sich hat.

Die Gebundenheit an Gottes Führung stellt Jesus, indem es ihm jede eigenmächtige Aftion verbot, in die Leidenswilligsteit. Es ist in seiner Sohnschaft wesentlich begründet, daß er auf die Stunde des Laters wartet. Demgemäß versett auch das Glauben den Jünger in das Hoffen, mit dem er den Fortsgang der göttlichen Regierung abwartet. Sein Glauben ist mit dem Gedanken nicht verträglich, der gegenwärtige Lebensstand lasse sich zu einer voll befriedigten Seligkeit verklären, sondern erzeugt auch in ihm die Leidenswilligkeit, die aushält, die Gottes Stunde kommt.

Durch ihre personhafte und geistige Art wird die Sohnschaft Jesu ein ethischer Borgang. Der Bater zählt auf den Willen des Sohnes, und dieser gibt ihm denselben. Sein Gehorchen und Lieben ist nicht nur eine Konsequenz und Zugabe zu seiner Sohnes= und Christuswürde, sondern durch sein Lieben und Geshorsam ist er Sohn und Christus. Darum gibt es auch für den Jünger fein Glauben, durch welches er nicht seinen Willen Gott zur Verfügung stellte. Deshalb eint sich das Glauben mit der Buße, die das Böse abstößt, und wird nichtig, wenn es sich nicht vom Bösen löst.

Wie im Grunde der Sohnschaft Jesu das göttliche Lieben steht, und wie sein dem Bater erwiesener Gehorsam Liebe ist, und wie er darum auch in seinem Herrschen nichts anderes als die Vollführung der Liebe sucht, im Gericht an allem Bösen und in der Verklärung der Gemeinde, so hat auch der Glaubende in

der Liebe das, womit er sein Werk vollbringt.

Das Glauben, das in den Jüngern Jesu entstand, konnte sich ihnen deshalb nicht so darstellen, als sei es nur auf einzelne Ermahnungen oder Berheißungen Jesu gestellt. Matthäus noch von Johannes wird es in diese Beleuchtung ge= rückt. Es war vielmehr auf den gesamten Tatbestand begründet, an dem ihnen Jesu Sohnschaft und Christusamt erkennbar war. Daß sie weder Moralisten und Gesetzeslehrer, noch Mustifer, noch Enostifer murden, sondern Glaubende; daß ihr Ziel ihnen nicht darin lag, in Gottes Wesen aufzugehen, noch darin, eine von ihm vorgeschriebene Leistung zu vollziehen, noch darin, eine Lehre zu bewahren, die er geoffenbart habe, noch darin, Sakrament zu haben, das er an ihnen vollzogen habe, sondern daß sie darin, daß sie ihm vertrauen, ihre Religion hatten; daß fie weder über Jesus emporwuchsen als seine Nachfolger, die größeres vermöchten als er, noch neben ihm verschwanden als in Dhnmacht und Sunde gebunden, sondern ihm als die verbunden sind, die in ihm Gottes ganze Gnade haben, weil sie ihm glauben. das war nicht nur durch diesen oder jenen Spruch Jesu bewirkt, sondern die Frucht seines Lebensstandes und seiner gesamten Arbeit und Geschichte. Diese feste Beziehung der von den Evan= gelisten gegebenen Aussagen über das Glauben zum Hauptfaktum der Geschichte Jesu gibt ihnen die geschichtliche Sicherheit.

## Achtes Kapitel.

## Die Gemeinde der Glaubenden.

Die wichtigsten Dokumente für das, was der Glaube der Gemeinde von Anfang an gewesen ist, lagen bereits vor uns: die Evangelien, deren Stoff nicht erst durch die Geschichte der Gemeinde entstanden ist, sondern diese geschaffen hat. Die Worte und Taten Jesu, welche sie uns überliesern, sind von ihr nicht nur als geschichtliche Erinnerungen, sondern als Zeugnisse für den Willen und das Gebot ihres Herrn, der in Gottes Auftrag zu ihr redete, wiederholt worden. Dadurch steht sest, daß sich die Gemeinde von Ansang an zu einer Zuversicht ermächtigt wußte, deren Kraft und Fülle sich nach den Worten Jesu über das Glauben bemaß. D

Sie hat es nicht nur als ihre Pflicht betrachtet, sondern besaß es als ihr inneres Eigentum, als die Stellung, in der sie sich tatsächlich zu Gott und Christus besand. Der Schluß der Evangelien spricht aus, was die Gemeinde für immer zu einer Gemeinde der Glaubenden gemacht hat: weil du mich gesehen hast, glaubst du, Joh. 20, 29. Angesichts des Auferstandenen war der Glaube im Jüngerkreis nicht mehr nur Gebot und Bezariff, sondern lebendige Wirklichkeit und Kraft.

Bor bem Ende Jefu mar das Glauben der Junger, mit

<sup>1)</sup> Si ift lehrreich, daß die synoptische Enome über den, der durch Slauben Berge versetzt, dem Paulus und, wie sicher hinzuzusügen ift, der korinthischen Gemeinde bekannt ist: er benützt sie zur Beschreibung dessen, der den "ganzen Glauben" hat, 1 Kor. 13, 2. Die Sinrede, eine Beziehung des Worts auf Mt. 17, 20 u. Prl. sei deshalb nicht gesichert, weil der Ausdruck "Berge versehen" sprichwörtlich sei, war unüberlegt, weil es sich nicht bloß darum handelt, daß die Bewegung der Berge zur Beranschaulichung der höchsten Macht dient, sondern darum, daß diese hier und dort als Erweis des Glaubens dargestellt wird. Daß eine solche Beschreibung des Glaubens in der paläftinenssichen Synagoge vor Jesus als Sprichwort üblich gewesen sei, dafür sehlt jeder Beleg.

<sup>2)</sup> Gegen die folgende Ausführung ist eingewendet worden, ich taxiere die Sinheit des Glaubens in der ersten Gemeinde zu groß. Ich würde beistimmen, wenn der Stoff der Evangelien erst am Ende des Jahrhunderts entstanden wäre. Bisdet er den ursprünglichen Besitz derselben, so ist damit das sichere Maß gegeben, das Juhalt und Höhe des Glaubens in der Gemeinde bestimmt.

dem sie sich an ihn seiner Sendung wegen angeschlossen hatten, durch sein Wort getragen, wozu das, was sie von den Werken des Christus gesehen hatten, als Bestätigung hinzugetreten war. Nachdem sie ihn aber als den ewig Lebenden und Verklärten gesehen hatten, sprach das Bekenntnis: Jesus der Christus! von ihnen selbst Erlebtes aus, und von diesem Erlebnis her empfingen alle überzeugungen und Hoffnungen, die in ihrem früheren Versehr mit ihm entstanden waren, sowohl ihre Besestigung als ihre Reinigung.

Bur Begründung, nicht zum Ersatz des Glaubens durch eine über ihn hinausliegende Frömmigkeitsform haben die Erlebnisse der Ostertage deshalb geführt, weil das, was durch sie sichtbar wurde, nur Jesu verherrlichter Lebensstand war. Keine Umwandslung der äußeren Lage, auch nicht eine Erhöhung des eigenen Lebensstandes der Jünger, nur Jesu eigene Berklärung bildete den Schlußakt seiner Geschichte; jene hatten sie nun aber mit einer Gewißheit vor Augen, die ihnen unausrottbar eingepflanzt war. Mit dem Erweis seines Lebens in Gott und seiner bleibensden Berbundenheit mit ihnen waren ihnen die Boraussehungen zum Glauben gegeben, in dem nun auch wirklich der Ertrag

dieser Ereignisse für sie bestand.

Ein konftruierendes Schlußverfahren könnte mit Leichtigkeit ein anderes Ergebnis erreichen und es als "notwendig" erweisen, daß das Glauben damals durch andersartige Vorgange, die in den Bereich des Gefühls fallen, überboten und verdrängt worden sei. Wenn auch nicht die äußere, so müsse doch die innere Lage der Jünger, ihr Empfinden, durch die Ofterereignisse stark und bleibend verändert worden sein, da sich diese nicht denken ließen, ohne ein mächtiges Aufwogen beseligter Stimmungen, die das im Verkehr mit dem Auferstandenen genoffene Glück über alle anderen Werte erhob, und ohne eine Abrundung und Ausfüllung des Selbstbewußtseins, die sie, da sie den Auferstandenen geschaut, berührt, mit ihm verkehrt und damit erlebt hatten, was noch nie jemand widerfahren war, zu in sich abgeschlossenen und von sich vollen Persönlichkeiten gemacht habe. So beganne mit diesen Greigniffen eine neue Epoche der "Religion", die nicht mehr Glaube wäre, sondern ihr Merkmal an der Erregung starker Gefühlsschwingungen hätte, durch die das Ich in sich selbst bestriedigt ruht. Wir müßten aber solche Schlüsse auf die eigene Autorität hin bilden, da sie durch die Quellen nicht getragen sind. Die Osterberichte sind sämtlich durch eine auffallende Ruhe aussgezeichnet, und nichts weniger als die Schilderung erregter Gestühlszustände. Daß ein starkes Empfinden jene Erlebnisse besgleitete und wirksam machte, wissen sie auch: "unsere Herzen brannten", Lu. 24, 32. Dieses wird aber nie zur wichtigen Sauptsache, die als die herrschende Potenz sich den Gedanken-Hauptsache, die als die herrschende Potenz sich den Gedanken-und Willenslauf zu unterwerfen vermöchte. Es wird nie zum Willensziel, darum auch in der Oftergeschichte nie der Jünger zur Hauptperson. Bestätigt werden die Berichte in dieser Hinsicht durch die große Tatsache, daß das Evangelium der Jünger an erster Stelle Passionsbericht geblieben ist und das Kreuz Jesu durch die Oster-ereignisse in keiner Weise beschattet wird, sondern mit seinem tiesen Ernst, der zur Buße und zum Glauben beruft, das wichtigste religiöse Motiv für die Christenheit geblieben ist. Wer bei den Osterersehnissen von nischischen Baraäugen redet, muß im sesten Oftererlebnissen von psychischen Borgängen redet, muß im festen Zusammenhang, der zwischen der apostolischen Frömmigkeit und der Berkündigung Jesu besteht, die mächtige Nachwirkung der Erinnerung an ihn sehen; wer dagegen bei ihnen von Hand-lungen Christi redet, hat in ihrem Ergebnis seine bewahrende und lenkende Hand zu erkennen, die nicht zuließ, daß der Blick der Jünger sich in sich selbst versing, sondern sie mit kräftigem Eriff zu ihm hin wandte und ihnen durch seinen Verkehr mit ihnen Glauben vermitteln wollte und vermittelt hat.

Für dieses Ergebnis war es von großer Wichtigkeit, daß ihr Verkehr mit dem Auferstandenen ihnen als ein objektiver Vorgang erschien, nicht als von ihrem subjektiven Zustand und eigener Beranstaltung abhängig, sondern als ihnen gewährt, wie jeder andere Anblick auch, der nicht gemacht, sondern nur empfangen werden kann. Wären jene Wahrnehmungen Jesu als Ekstase und Vision gedeutet worden, dann wäre aus ihnen eine andere Frömmigkeitssform als Glaube entstanden und eine Methodik und Technik, durch welche der Anblick Jesu erzeugt werden könne, gesucht worden. Nun wußten sich aber die Jünger in der Erinnerung an die Ostererlebnisse lediglich als empfangend und ihr Blick

wurde durch dieselben nicht auf sich selbst zurückgebeugt, so daß sie bei sich selbst in ihrem eigenen Verhalten die kausale Macht sür jene gesucht hätten; darum war ihr Verkehr mit dem Christus von nun an Glaube allein. 1)

Ebensowenig als eine Verwandlung des Glaubens in eine Stimmungsreligion, die fich felig fühlt, oder in eine in der Bifion sich abschließende Mystik entstand durch die Oftergeschichte eine Umsetzung desselben in Lehre oder Theologie. Zwar bildeten Worte des Auferstandenen ein Hauptstück der Oftergeschichte und es hat sicher nie eine solche gegeben, ohne daß überliefert wurde, was der Auferstandene den Seinen gesagt habe. Denn ihre Wichtigkeit bestand darin, daß er die früher von ihm begründete Gemeinschaft mit den Jüngern ihnen auch jetzt beftätigte und er= neuerte. Das tat eine stumm bleibende Erscheinung nie. Das Wort des Auferstandenen besteht aber nach dem Ofterbericht nur in seinem Selbstzeugnis, nur darin, daß der Verklärte fich ihnen nennt, und weiter in der Erneuerung ihres Botenamtes. Eine neue Lehre und höhere Offenbarung über Gott und sein Reich gab der Auferstandene nicht, sondern bestätigte lediglich dasjenige Wort und Werk, das den Inhalt seiner irdischen Arbeit ausmachte. So wurde durch die Oftergeschichte Jesu irdische Gestalt samt seinem Kreuz nicht verdrängt, sondern gerade durch sie zum bleibenden Inhalt des Evangeliums, womit auch die frühere Berufung der Jünger zum Glauben in voller Geltung blieb.

Die Erlebnisse, welche die Gegenwart des Geistes bei ihnen sichtbar und wirksam machten, traten zum Anblick des Auferstandenen unterstützend hinzu, weil auch sie die Gewisheit begründeten: er setze seine Gemeinschaft mit ihnen auch in seiner Erhöhung zu Gott fort. Dieselbe bewegte sie als durch den Geist vermittelt nicht mehr nur von außen, sondern auch von innen

<sup>1)</sup> Wer die Erlebnisse Visionen nennt, hat sich mit doppelter Sorgsalt zu verdeutlichen, daß ihre Umwandlung in objektive Vorgänge den ganzen Fortsgang der religiösen Geschichte bestimmt. Man legt bei der Frage nach dem Ursprung des apostolischen Glaubens oft nur auf den Inhalt des Ofterberichts den Nachdruck, daß ihnen Jesus als der Lebendige galt; aber auch die Form, wie diese Gewißheit erreicht wurde, hatte für den Glaubensstand der Jünger große Wichtigkeit.

her und erhob dadurch ihren Glaubensstand über denjenigen der Synagoge wefentlich. Diese vernahm Gott nur von außen her im Buch; nun trat zum außeren Zeugnis die von innen her sich ihnen vermittelnde Leitung des Geiftes. War aber der Chriftus vom Himmel her mit ihnen verbunden und in ihnen durch den Geist wirksam, so war die umfaffende Hilfe und Gabe Gottes für sie eine vollbrachte Tat und vorhandene Realität. Der Chriftus und das Reich sind nicht trennbar, und die mit dem Geift begabte Gemeinde ift die ewig lebendige. Wenn auch Jesu Erhöhung und der Anbruch des Reiches auseinander traten und dieser noch der Zukunft vorbehalten bleibt, so war doch diese Bukunft für die Gemeinde des Chriftus keine Ungewißheit mehr. Das Reich mit seiner ewigen Lebensgabe ist vielmehr ein ihr gesicherter Besitz, 1 Betr. 1, 3. Jak. 2, 5 ff. Die, welche den auf= erstandenen Chriftus fennen und ihm verbunden find, haben zu Gott eine vollendete Zuversicht, und die Gemeinde der Glaubenden war ins Dasein gesetzt.

Dafür, daß der auf Jefus geftellte Glaubensftand nicht erft im Berlauf der spätern Geschichte entstand, sondern der Besitz und das Merkmal der Gemeinde seit den Ofter- und Pfingsttagen war, ift die Zeugenreihe groß genug: alle Evangelien, für die die Erscheinungen des Auferstandenen der Abschluß der Arbeit Jesu sind, Paulus, der nach der Auferstehung Christi kein Ereignis mehr kennt, das den Glaubensstand der Gemeinde wesentlich verändert hätte, 1 Kor. 15, Lukas und seine Gewährsmänner mit ihrem Bericht über die Gründung der Gemeinde Jerufalems durch die Predigt von Christus. Wäre damit die "Religion Jesu" preisgegeben, ein ihr ursprünglich fremder Gedanke in sie eingeschoben und das Gottvertrauen Jesu zum Glauben an den Chriftus entstellt worden, so hätte diese das Werk Jesu auflösende Wendung wenige Wochen nach seinem Tode stattgefunden und die Unterweisung des Meifters weggespült. Der wenn die Gemeinde derer, die an den Christus glaubten, damals noch nicht entstand, sondern der von Jesus beeinflußte Kreis damals noch einen anderen religiösen Typus hatte, etwa auf eine Keinigung des Gottesdienstes und der Moral von ihrer Überladung mit Satzungen und Zeremonien hinarbeitete und ein verinnerlichtes

Jubentum suchte — wann entsteht dann die auf den Christus gestützte Gläubigkeit? Das nächste, durch die Bekehrungsgeschichte des Paulus gesicherte Ereignis ist die Verfolgung der Jünger durch die Judenschaft und die Teilnahme des Paulus an dersselben. Daß dabei nicht um einen Sat der Bergpredigt oder um den Reichsbegriff im allgemeinen oder um den Wert der pharissäschen Halacha gestritten worden ist, sondern lediglich um die Messianität des Gekreuzigten, steht historisch fest. Die Gemeinde, die für den Namen Jesu sich von den Autoritäten Jerusalems ächten und töten ließ, hat an diesen Namen geglaubt.

Hier folgen die Tatsachen einander in fester Berkettung und lassen für andersartige Konstruktionen keinen freien Raum. Die Berufung der Jünger durch Jesus zum Glauben an seine messtänische Herrschaft, sein Gang in den Tod mit dem Bekenntnis derselben, die Bestätigung ihres Glaubens durch ihre Begegnungen mit dem Auferstandenen und die Begründung der Gemeinde Jerusalems auf den Glauben an Jesus als den Christusssind die zusammenhängenden Glieder einer einheitlichen Geschichte, an deren Wirklichkeit sich nicht zweiseln läßt.

Obgleich die Werdezeit des Glaubens durch die mit den Pfingsttagen verbundenen Ereignisse beendet ist, so haftet doch auch am weiteren Verlauf seiner Geschichte ein hohes Interesse. Nach sonstiger historischer Analogie war die Wahrscheinlichkeit, daß sich dieses Glauben zu erhalten vermöge, äußerst gering. Der Jüngerkreis war sich dessen selbst mit voller Klarheit bewußt, und hat keineswegs erwartet, daß nun jedermann Jesu Herrschaft anerkennen werde. Der Glaube ist "nicht jedermanns Sache". Nach ihrem Urteil konnte nur Gottes Walten das wunderbare Ergebnis schaffen, daß Jesus "in der Welt Glauben fand", 1 Tim. 3, 16.

Aus dem Kreise der Gefährten Jesu war nun eine Kirche geworden; was sie besaß, war einzig ihr Glaube an ihn, allersdings so, daß dieser für sie die volle Bedeutung der "Religion" besaß. Es stand ihr aber das fest organisierte jüdische Volkstum gegenüber, auch zusammengehalten durch eine starke religiöse Kraft. Daß jener nur im Glauben geeinte Kreis diese festgefügte Körperschaft ins Schwanken bringen, sie überwinden oder auch

nur sich gegen sie erhalten könne, dafür sprach keine Wahrschein-

nur sich gegen sie erhalten könne, dafür sprach keine Wahrscheinslichkeit. Die Aussicht auf den Erfolg war um so geringer, weil ihr eigener Besit notwendig mit dem Fortgang der Zeit seine Kraft versieren zu müssen schien. Die Erinnerungen an ihren einstigen Versehr mit Jesus waren nur in abgeschwächter Weise auf einen weiteren Kreis zu übertragen und mußten auch für die Gefährten Jesu mit der Zeit zurücktreten. Mußte sich die Versbundenheit mit dem, der einst gelebt hatte, nun aber abgeschieden war, nicht zur bloßen Erinnerung verdünnen, welche die Gegenwart nicht mehr umfaßte? Konnte ihr Ausblick zu Jesus Glaube bleiben in dem absoluten Sinn, in welchem ihn Jesus gepflanzt hatte? Bekanntlich hat sich ihr Glauben erhalten; warum?

Wir stoßen zunächst überall auf die Tatsache, daß sich die Gemeinde dessen war: ihr Glauben sei der für sie wesentliche Besitz, das, was ihre Kraft und ihr Gut bilde, woran sie den Grund ihrer Existenz und ihres Rechtes habe. Dafür ist sehn Genuent. Weil ihre Selbstbenennung als freie Neubildung entstand und nicht einer schon traditionell besesstigten Namengebung entnommen werden konnte, auch nicht von irgend welcher Ubsichtlicheit geleitet wurde, sondern sich naturwüchsig aus dem vorhandenen Gedankenz und Sprachschat der Gemeinde hervorbildete, ermöglicht sie einen zuwerlässigen Blick in ihr Inneres und deckt auf, welche Gedanken und Motive sie regierten, was sie als ihren wertvollsten Besitz und ihre wichtigste Aufgabe empfand. empfand.

Für den Verkehr der Gemeindeglieder untereinander war von Jesu Zeit her der Jüngername gegeben, und die Apostel-geschichte zeigt, daß er weiter lebte. Nicht nur jener Kreis, der geschichte zeigt, daß er weiter lebte. Nicht nur jener Kreis, der sich schon um Jesus selbst gesammelt hatte, sondern, wer immer zur Gemeinde hinzutrat, nannte sich "Jünger" Jesu. In den Briesen erscheint derselbe merkwürdigerweise nicht ein einziges Mal. Damit, daß der Meister nicht mehr gegenwärtig war, war die Form der Gemeinschaft, für die er zunächst geprägt war, verzgangen, und ihre Beziehung zu ihm hatte nicht mehr am "Lernen" ihr wesentliches Merkmal. Wie der Rabbiname für Jesus versschwand, und sie ihn jest nicht mehr, wie einst, ihren "Lehrer", sondern den Christus, ihren Herrn, nannten, so trat auch der ihm entsprechende Jüngername in der Gemeinde zurück. Statt desselben hob der Sprachgebrauch der Gemeinde das, was den innerslichen, unvergänglichen Kern am Jüngerverhältnis bildete, das auf Jesus gestellte Glauben, als das für ihren Berband entscheidende hervor.

Neben dem Jüngernamen wurde auch der Brudername lebendig als eigentliche Bezeichnung des Gemeindeglieds auch in der griechischen Christenheit. Aber dieser Name gab wohl der sesten Berbindung der Gemeindeglieder unter einander Ausdruck, ließ aber das Hauptinteresse der Gemeinde, ihr Berhältnis zu Gott und zu Christus, unbenannt. Dieses kam zur Sprache, wenn sie sich die Knechte Gottes oder Christi nannten, und diese Selbstbezeichnung dehnt sich in der Sprache des ersten Jahrhunderts weit aus. Sie hätte dem Namen entsprochen, mit dem die Gemeinde Jesus beständig nannte: er ist der Herr, Köm. 10, 9. 1 Kor. 12, 3. Der Begriff behielt aber eine vorwiegende Beziehung auf bestimmte, vom Herrn erteilte Aufträge und wurde weniger Benennung des Christenstandes überhaupt, als Berufsename für die Boten Jesu, wenn auch im weiteren Sinn als der Apostelname.

Bwei Begriffe erhielten völlig den Wert feststehender Besennungen, in welchen die Gemeinde ihre innere Stellung zu Gott zum Ausdruck brachte; sie nannte sich die Heiligen und die Glaubenden. Auch der erstere 1) belegt die Kraft des Glaubens in der Gemeinde, weil er die Sicherheit deutlich macht, mit der sie sich Gott verbunden weiß. Da der Name die Tat Gottes ins Auge faßt, durch welche er die Gemeinde für sich ausgesondert und zu seinem Eigentum gemacht hat, ließ er einem anderen Namen neben sich Raum, der den alten Benennungen:

<sup>1)</sup> äyeot braucht Baulus mit fester Prägung nicht nur von der Christenheit Judäas Röm. 15, 25. 26. 31. 1 Kor. 16, 1. 2 Kor. 8, 4. 9, 1. 12, sondern auch in der Anrede an die griechischen Gemeinden: Röm. 1, 7. 1 Kor. 1, 2. 2 Kor. 1, 1, und zur allgemeinen Bezeichnung der Christen: Röm. 12, 13. 1 Kor. 6, 1. 2. 14, 33. 2 Kor. 13, 12. Phil. 4, 21. 22. 1 Thess. 3, 13 cf. Nöm. 8, 27, auch 1 Tim. 5, 10. Hänsig ist der Name in der Apok. und Acta, dazu Gebr. 3, 1: heilige Brüder als Anrede, und Jud. 3.

die Gott Fürchtenden, Frommen, Gerechten parallel stand, indem er das Wesen ihrer neuen Frömmigkeit bezeichnete. Zudem hatte der Name "die Heiligen" keinen Gegensatz neben sich; denn die Gemeine nannte die, welche nicht zu ihr gehörten, nicht βέβηλοι oder κοινοί. ) Sie benennt sich nach der ihr gewordenen Gabe Gottes, nimmt aber zur Bezeichnung derer, welche zu ihr in Gegensatz stehen, nicht das göttliche Urteil richtend vorweg, sondern beschreibt sie nach ihrem eigenen Verhalten. In dieser Hinsicht hob sich das Glauben als das hervor, was den Unterschied zwischen denen macht, die in, und denen, die außer der Gemeinde sind. Nicht als die Genossenschaft der Hollsenden oder Liebenden oder Wissenden, sondern als die der Glaubenden trat sie auf.

Die Apostelgeschichte heißt die Gemeindeglieder wechselnd: Jünger, Brüder, Glaubende; letteres ift ebenso sehr fester Name wie ersteres, 2, 44. 4, 32. 15, 5. 18, 27. 19, 18. 21, 20. Schon die ersten Briefe des Paulus zeigen diesen Sprachgebrauch in voller Ausbildung. Um die Chriften Achajas und Makedoniens zu benennen, wird gefagt: alle in Makedonien und Achaja Glauben= den, 1 Theff. 1, 7. Die Bevölkerung Korinths wird unterschieden in Glaubende und Ungläubige, 1 Kor. 14, 22. 23. 6, 6. Tritt nur einer der beiden Gatten in die Gemeinde, so hat er eine ungläubige Frau oder einen ungläubigen Mann, 1 Kor. 7, 12. 13. 14. Sie werden von "einem der Ungläubigen" eingeladen, wenn sie bei jemand zu Gast sind, der nicht zur Gemeinde gehört, 1 Kor. 10, 27. Der Name ist in solchem Gebrauch nicht schon verblaßt. Bon den Glaubenden Achajas spricht Paulus deshalb, weil er in der Tat an ihr glaubendes Verhalten denkt; denn durch dieses sind sie berufen, sich an den Thessalonichern ein Beispiel zu nehmen. Ungläubig nennt nicht nur den Mangel äußerer Beziehung zur Gemeinde, sondern die Glaubensverweigerung gegenüber dem Evangelium. Darum genügt äniorog für Paulus 1 Kor. 14, 23. 24 zur Bezeichnung des Richtchriften nicht,

<sup>1)</sup> äpios erhält 1 Kor. 6, 1 seinen Gegensatz in ädizos, durch ein im Konstext gegebenes Motiv, da es sich um die Befähigung der Heiden zur Rechtseverwaltung handelt. Auch damit sind sie nach ihrem eigenen Berhalten beschrieben, nicht als die von Gott Berworfenen, sondern als die gegen Gottes Recht Handelnden.

sondern er fügt noch den "Unkundigen", idiwing, hinzu. Er unterscheidet zwischen dem, der mit dem Evangelium noch unbefannt ift, und dem, ber bereits im Streit mit ihm fteht. 1) Gin Jude oder Beide, der mit einem Christen als Gatte oder Freund verbunden ist, hat das Evangelium kennen gelernt und ift, wenn er dennoch der Gemeinde fernbleibt, ungläubig, 1 Kor. 7, 12 f. 10, 27. Auch in 1 Kor. 6, 6 tritt der Ungläubige dem Bruder schwerlich nur mit dem negativen Sinn gegenüber, daß er von Chriftus nichts weiß, fondern mit dem positiven Gedanken, daß er von ihm nichts wiffen will. Wer mit dem Bruder vor dem Heiden streitet, übersieht hier das Einigende, dort das Trennende. Wie das Evangelium ihm den Glaubenden zum Bruder macht, trennt es ihn von dem Beiden deshalb, weil er ihm das Glauben versagt. Gerade weil das Wort in solchem Gebrauch seinen innerlichen Begriff noch besitzt, zeigt er anschaulich, wie die Gemeinde bis in ihre alltägliche Rede das Kennzeichen, nach dem sie sich selbst von ihrer Umgebung unterscheidet, im Glauben fand. Man hatte bei diesem Sprachgebrauch gleichzeitig und einheitlich den Einzelnen in seinem Verhaltnis zu Gott, und die Kirche als verbundene Genoffenschaft im Auge. Für das perfonliche Verhältnis eines jeden zu Gott war das Glauben das, mas dieses bestimmt, und für die Kirche war das Glauben das. was fie ins Dasein setzt, die Gemeinschaft in ihr erzeugt und ihr den Zusammenschluß verschafft.

Die Kraft dieses Sprachgebrauchs zeigt sich darin, daß er x100063 umgebildet und von seinem griechischen Gebrauch absgelenkt hat; denn es wird im Sinn von "gläubig" der Gegensat

<sup>1)</sup> Die Annahme, der Joiot sei eine Art Katechumene, sieht richtig, daß der Joiot der Gemeinde näher gerückt wird als der *änistos*. Allein *dichtys* ist ein bloß negativer Begriff und sagt nichts über den beginnenden Anschluß an die Gemeinde, sondern nur, daß der, dem er gilt, nicht zu ihr gehört. Sine Tautologie ergeben beide Namen nur dann, wenn man *änistos* seer macht. Paulus will die Gemeinde daran erinnern, daß die Heiden und Juden, welche sie besuchen, zu ihr in einem verschiedenen Verhältnis stehen; teils stehen sie der Sache einsach noch fern, teils sind sie ihr schon feindselig und widerwillig. Sogar die unbefangene Unwissenheit wird durch die Unwerständlichkeit der Jungenrede abgestoßen und sogar der widerwillige Unglaube' durch die Macht der Prophetie gebeugt.

zu ἄπιστος. In der Apostelgeschichte und den Pastoralbriesen ist dieser Übergang eine seststehende Tatsache. Die Mutter des Timotheus wird dadurch als Christin bezeichnet, daß sie γυνη Ιουδαία πιστή heißt, Akt. 16, 1 cf. 10, 45. Der Sklave, der einen Christen zum Herrn hat, hat einen δεσπότης πιστός, 1 Tim. 6, 2. Niemand soll zum Bischof gewählt werden, dessen Kinder der Gemeinde fern geblieben sind; er soll τέκνα πιστά haben, Tit. 1, 6. Den Unterhalt der Witwen übernimmt die Etweinde der werden geblieden sind einen übernimmt die Semeinde dann, wenn sie ohne Angehörige sind oder auf heids nische Verwandte angewiesen wären; dagegen εἶ τις πιστή χήρας ἔχει, soll sie für dieselben sorgen, 1 Tim. 5, 16. Auch in diesem Gebrauch ist die innerliche Bedeutung des Wortes nicht erloschen. Die Pflicht der Verwandten, die Verwitwete bei sich aufzunehmen, wird nicht nur durch die äußere Zugehörigkeit zur Gemeinde begründet; vielmehr hat der, der für die Seinigen nicht forgt, "den Glauben verleugnet", 1 Tim. 5, 8. Der Sklave hat ein anderes Verhältnis zum christlichen als zum heidnischen Herrn, weil dieser im Glauben Christo, dem gemeinsamen Herrn, gehört. Ebenso denkt der Erzähler, wenn er die Mutter des Timotheus gläubig heißt, an "den in ihr wohnenden Glauben", 2 Tim. 1, 5. Aber der Begriff "gläubig" ist hier vollends fest zum Namen für die Glieder der Gemeinde ausgeprägt.

Die Namengebung steht mit der Weise, wie sonst in den

Die Namengebung steht mit der Weise, wie sonst in den Briesen vom Glauben gesprochen wird, in bester übereinstimmung. Verbreitet sich die Nachricht vom Christentum einer Gemeinde, so wird ihr Glaube verkündigt, Köm. 1, 8. 1 Thess. 1, 8. 3, 6. cf. Kol. 1, 4. Eph. 1, 15. Philem. 5. Der Wert der christlichen Lehrtätigkeit wird dadurch bezeichnet: ihr seid durch sie gläubig geworden, 1 Kor. 3, 5. Der Versolger der Gemeinde zerstört das Glauben, Gal. 1, 23. Die Gehilsen des Apostels kommen dazu in die Gemeinden, um durch ihre Mahnung das Glauben dersselben zu fördern, 1 Thess. 3, 2. Rommen Christen zusammen, so ersrischen sie sich an ihrem gemeinsamen Glauben, Köm. 1, 12. Denkt man an den Ansang seines Christentums, so sagt man: damals als wir zum Glauben famen, Köm. 13, 11. Wer die christliche Haltung einer Gemeinde kennen gelernt hat, kennt ihr Glauben, 1 Thess. 3, 5; und ihr innerer Fortschritt besteht darin,

daß "ihr Glaube wächst", 2 Kor. 10, 15. 2 Theff. 1, 3. Die Mahnung zur Selbstprüfung lautet: prüft, ob ihr im Glauben seid, 2 Kor. 13, 5. Der Zweifel am Wert ihres Christentums nimmt die Form an: ihr müßtet ohne Grund geglaubt haben, 1 Kor. 15, 2, und das Lob für sie lautet: durch das Glauben steht ihr, 2 Kor. 1, 24. So wird beständig an das Glauben gedacht und vom Glauben geredet, wenn fich der Blick auf die Frömmigkeit der Gemeinde richtet. Darum ist an solchen Stellen Die unrichtige Bemerkung in den Kommentaren häufig: Glaube bedeute hier die christliche Frömmigkeit überhaupt; fie ist des= halb falfch, weil die anderen Funktionen der Frommigkeit, die Erkenntnis, die Furcht, die Reue, die Liebe, der Gehorsam und tätige Dienst Gottes, im Neuen Testament niemals um des Glaubens willen versäumt und verachtet oder mit ihm verwechselt und vermischt werden. Dies dagegen ist an jenem Eindruck richtig, daß ein solcher Gebrauch von "Glaube" nicht möglich ware, wenn die Gemeinde nicht ihr gesamtes Berhalten und Berhältnis zu Gott durch das Glauben bedingt müßte und diefes deshab für das Wesentlichste und Wichtigste an ihrem religiösen Besitz hielte.

Diese Betonung des Glaubens sindet sich nicht nur im Berscher des Paulus mit den von ihm geleiteten Gemeinden, sondern im ganzen Brieffreis, so verschiedenartig er ist. Die Apostelsgeschichte spricht da, wo die apostolische Predigt aufgenommen wird, beständig vom Glauben. Detrus scheidet die Gemeinde von ihrer Umgebung als die, welche glauben, von den Ungläubigen, aniovovvez, 1 Petr. 2, 7. Für Jakobus bildet es ein Hauptanliegen, daß seine Leser das Glauben in der richtigen Weise haben, Kap. 2. Der zweite Petruss und Judasbrief kennzeichnen die Leser als die, welche Glauben empfangen haben, 2 Petr. 1, 1. Jud. 3. Für den Hebräerbrief und für Johannes ist das Glauben offenkundig die zentrale Funktion der Gemeinde. Was die Selbstbenennung derselben sichtbar macht, wird durch den sehrhaften Inhalt der Briefe überall bestätigt: sie war mit

<sup>1)</sup> Lukas geht in dieser Hinsicht im Evangelium mit den Synoptikern, in den Acta mit Johannes parallel.

flarem Bewußtsein in allen ihren Teilen eine Gemeinde der Glaubenden.

Wie weit die Namengebung dem inneren Stand der Gemeinde entsprach und das vor uns enthüllt, was als lebendige Kraft dieselbe erzeugte und bewegte, wird dann sichtbar, wenn Fragen erörtert werden, welche in der Gemeinde verschieden beurteilt wurden und darum eine gegenseitige Verständigung nötig machten. In Antiochien stand wegen der Frage, ob ein jüdischer Christ die gesetzliche Speiseordnung beseitigen muffe, Paulus gegen Petrus und Barnabas; wo suchte man die Verständigung? Paulus ging in seiner Antwort an Petrus und die jüdischen Christen auf das Wefen des Glaubens ein, und zeigte, daß ihr Verhalten demselben widerspreche. "Wir haben unsere Zuversicht auf Chriftus gesetzt", Gal. 2, 16; das nennt den allen gemeinsamen Boden, das Erlebnis, nach dem alle ihr Verhalten messen. Was das Glauben zerstört, hat nach aller Überzeugung in der Gemeinde nicht Raum. Die Differenz besteht nur so lange, als das Berhältnis zwischen der Beobachtung der Speiseordnung und dem Glauben von ihnen verschieden beurteilt wird. Gelingt es Paulus, ihnen zu zeigen, daß ihr Handeln dem Glauben widerstreite, so betrachtet er die Einigung als gewonnen; denn das Glauben an Chriftus gibt in der Gemeinde keiner preis. Nicht nur in irgend welchem unbestimmtem Maß, sondern als absolute Wertschätzung Chrifti, die ihm alles unterordnet, wird das Glauben durch die Verhandlung in Antiochien als das Gemeingut des ganzen apostolischen Kreises sicher gestellt. Denn wenn Paulus seinen Schluß: "weil ich an Christus glaube, gibt es keine für mich verbindliche Speiseordnung", für beweisend hält, so setzt er damit vorauß, daß die andern diese geschlossene Einigung mit Christus, die in ihm die vollkommene Gerechtigkeit hat, mit ihm teilen, jedenfalls verstehen. Nun bezog sich die Frage, ob die Tisch= gemeinschaft zwischen Petrus und den Griechen richtig oder un= richtig gewesen sei, wenn sie auch in ihren Konsequenzen in das große religionsgeschichtliche Problem der ersten Christenheit hinübergriff und deshalb Wichtigkeit besaß, zunächst doch nur auf eine kleine Einzelheit, wie folche jeder Tageslauf zahlreich mit sich bringt. Daß schon eine so kleine Sache und nur sie die Einheit störte und daher geordnet werden mußte, zeigt, wie gewaltig sich die Übereinstimmung und Einheitlichkeit des Glaubens im apostolischen Kreise vollzogen und sich die ganze Lebensführung unterworfen hat.

Als in Korinth über die Predigt des Paulus gestritten wurde, ob sie die göttliche Weisheit der Semeinde vollständig mitgeteilt habe, hat sie Paulus dadurch gerechtsertigt, daß sie Glauben durch den für dasselbe allein zureichenden Grund, durch Gottes Kraft hervorgebracht habe, 1 Kor. 2, 1—5. Auch hier berührt die in der Semeinde vorhandene Differenz die Wertschäung des Glaubens nicht; es bleibt die feste Voraussetzung aller, daß Glaube das rechte Verhalten des Christen sei, und der Streit bezieht sich auf die Frage, wie er begründet werden soll.

Der Römerbrief ermöglicht dieselbe Beobachtung. Baulus hat der römischen Gemeinde den Inhalt und die Kraft des Glaubens sichtlich unter dem Eindruck dargestellt, daß sich Bedenken gegen seine Glaubensstellung geltend machen könnten. Die apologetische Richtung, die der Brief deswegen erhält, bewirkt jedoch nicht, daß das Glauben der Gemeinde als etwas Neues vorgehalten würde, was ihr erst jett als Heilsweg bezeichnet werden müßte; vielmehr weiß die Gemeinde sehr wohl, daß ihr Anteil an Christus auf ihrem Glauben beruht, und Paulus beabsichtigt nur dies, ihr den Wert des Glaubens, den sie mit ihm teilt, vollständig sichtbar zu machen. Es muß mit der Gemeinde nicht darüber gesprochen werden, ob das chriftliche Berhalten Glaube sei, son= dern ob Glaube allein, Glaube ohne Gesetz die ihr von Gott bereitete Stellung sei. Der Römerbrief zeigt dadurch lehrreich, daß auch in denjenigen Teilen der Kirche, denen die paulinische Predigt erst verständlich gemacht werden mußte, der Glaube als die Wurzel des Chriftenstands galt.

Selbst da wo sich ein unversöhnlicher Gegensatz gebildet hat, wo Paulus ein Verhalten vor sich hat, auf das er mit dem Anathem antwortet, weil es die Basis der Gemeinde zerstört und ihren Anschluß an Christus aufhebt, wie in Galatien, bleibt die Unentbehrlichkeit und Heilsamkeit des Glaubens außer Frage. Auch im Galaterbrief wird nicht davon gesprochen, ob die Gemeinde Glauben zu betätigen habe oder nicht, nicht einmal davon,

ob das Glauben mit Christus und dem Reich verbinde, sondern davon, ob das Glauben auch die Kindschaft Abrahams gebe, ob nicht im Geset und in der Verheißung an Israel ein Gut liege, das im Glauben noch nicht enthalten sei, sondern durch etwas anderes als durch Glauben, z. B. durch Beschneidung, gesucht werden müsse. Auch hier geht der Kampf ausschließlich um die Allgenugsamseit des Glaubens. Das Glauben gilt auch den Gegnern des Apostels als Voraussehung für alle Mitgliedschaft in der messianischen Gemeinde, wird aber von ihnen als etwas Unzenügendes und Unsertiges behandelt, neben derzenigen Stellung, die der glaubende Jude durch Geset und Abrahamssindschaft vor Gott besitzt. Die Galater fragten sich nicht: taten wir daran recht, daß wir glaubten? ein Gedanke, mit dem sich der Briefnirgends beschäftigt, sondern: sollen wir Gottes und Christi und recht, daß wir glaubten? ein Gedanke, mit dem sich der Brief nirgends beschäftigt, sondern: sollen wir Gottes und Christi und des Reiches wegen nicht noch mehr tun, als nur glauben? würde nicht unser Anschluß an das Judentum unsern Anteil am Reich mehren, sichern, vollenden? Durch dieses Hinausstreben über das Glauben wurde es allerdings verneint und aufgegeben, jedoch nicht nominell, nicht im Bewußtsein der zum Geseh Hinstrebenden. Sie wollten gläubig sein und bleiben; eben deshalb erläutert ihnen Paulus, daß ihr Verhalten das Glauben zerstört.

thnen Paulus, daß ihr Verhalten das Glauben zerstört.

Cinzig der Hebräerbrief denkt sich in der Seele der Leser die Frage, ob sie auch recht daran taten, zu glauben. Er enthält eine Ermahnung zu demselben und eine Beweisssührung für seine Unerläßlichkeit, die voraussett, daß die Leser des Glaubens müde werden könnten. Darum hält er ihnen aber auch die Gefahr des unheilbaren Falls und der Verleugnung Christi vor, und bezeugt dadurch in seiner Weise nicht minder als die übrigen Briefe, daß die Gemeinde im Glauben die Wurzel ihres ganzen Daseins fah.

Was als Einheitspunkt die kirchliche Gemeinschaft erzeugt, bestimmt zugleich die Stelle, an der sie ihr Ende sinden muß und verweigert wird. Es folgte aus der Begründung der Gemeinde auf das Glauben, daß für sie die Häresie da begann, wo das Glauben verloren war und bekämpft wurde. Sowohl gegen die judaistischen als gegen die hellenistischen Mischgebilde, die Ererbtes mit dem Evangelium vermengten und Zwittersormen

schufen, erfolgt im Neuen Testament ber Protest dann und beshalb, wann und weil das Glauben an Christus durch biefelben zerschnitten wird. Nicht der Pharisäismus an sich hat von der Kirche ausgeschloffen; jeder Eifer in der Gesetzlichkeit war inner= halb derselben möglich und wurde ertragen; nur mußte es deutlich bleiben, daß keine Unterordnung Chrifti unter das Geset, feine Begrenzung und Verkurzung feiner Gnade durch die pharisäischen Leistungen behauptet wurde, sondern er in seinem königlichen Recht als der alleinige Geber der Gnade und Wirker des Gerichts bejaht blieb. Dagegen hat Paulus relativ geringfügige Gesetzlichkeiten, wie z. B. die Neigung der Galater, fich beschneiden zu laffen, oder die verhüllte, heimlich gehaltene Berehrung Mofes in Korinth als Häresie aus der Gemeinde ausgestoßen, so wie ihm und allen deutlich war, daß damit Abwendung von Chriftus geschehe, sein Heilandswerk als ungenügend und verbefferungs= bedürftig beurteilt und dadurch das Glauben zerftört werde.

Ebenso wurde, als sofort nach der ersten Gründungszeit der griechischen Gemeinden allerlei Traditionen aus dem hellenischen Religionsbetrieb in dieselben herübersluteten, von Paulus die Grenze, welche die Häresie abschied, sehr bestimmt so gezogen, daß in der Gemeinde unerträglich sei, was das auf Christus gerichtete Glauben verneine. Nicht ein Verzeichnis von Gedanken wird aufgestellt, die nicht in einer christlichen Versammlung gehegt oder von einem christlichen Herzen bewegt werden dürsen, sondern darauf wird gedrungen, daß die Gemeinde sich auf keine Gedankenreihen oder religiösen Experimente einlasse, welche es verdunkeln, daß ihr Anteil an Gott auf dem Christus beruhe, darauf, daß sie mit ihm durch Glauben verbunden sei.

Die zentrale Bedeutung, die für die Gemeinde dem Glauben zukam, macht sich auch in ihrem Schriftgebrauch sichtbar, darin, daß die wenigen Worte der Schrift über das Glauben, pollständig und häusig verwendet sind. Wie sie die messianische Weissagung mit Jesus zusammenhielt und sie von ihm aus deutete, so verglich sie auch ihre Glaubensstellung mit der Schrift und hob alles mit Nachdruck hervor, was das Alte Testament an Aussagen über das Glauben bot, so daß sich auch ein Schriftbeweis für die Heilsbedeutung des Glaubens ausbildete. Gen. 15, 6

gilt nicht nur Paulus als der maßgebende Ausspruch Gottes über das, was er dem Glauben gibt, sondern begründet auch in der jüdischen Chriftenheit die in die falsche Richtung umbiegende Verherrlichung des Glaubens und bezeichnet für Jakobus ebenfalls das Höchste, was sich von ihm sagen läßt, 2, 23. Ebenso stellt der Hebräerbrief unter denen, welche durch Glauben die Verheißung ererben, Abraham voran, 6, 13 ff. Dem Wort Hab. 2, 4, das in der Septuaginta entstellt war, gab Paulus seine ursprüngliche Gestalt zurück und widerlegt damit nicht nur im Galaterbrief den Anspruch, daß aus dem Gesetz Gerechtigkeit zu ziehen sei, sondern faßt in dasselbe Wort auch wieder den Grundsgedanken des Kömerbriefs, 1, 17. Aber auch der Hebräerbrief beffert in anderer Weise den entstellten griechischen Text und leitet mit ihm seinen Schriftbeweis für das Glauben ein, da auch er darin den zutreffenden Ausdruck für die Stellung und Aufgabe der Gemeinde sieht. Im Gesetz war der Glaube außer in der Geschichte Abrahams noch in derzenigen von der Wanderung durch die Wüste betont, die sich der Gemeinde leicht als Bild ihrer Stellung zwischen der erften Gegenwart Christi und seiner neuen Erscheinung darbot. Paulus hat diese Parallele zur Warnung vor dem falschen Vertrauen, das zur Versuchung Christi durch Unsittlichkeit führt, benützt, 1 Kor. 10, 1 ff., der Hebräerbrief aussführlich die in ihr enthaltene Glaubensmahnung dargestellt, 3, 12 ff., und der Judasbrief dieselbe im selben Sinn verwandt, 5. Rahab wird zum Beweiß für die dem Glauben gegebene Errettung nicht nur vom Hebräerbrief, 11, 31, sondern auch von Jakobus, 2, 25, angeführt. Jef. 28, 16, eine Stelle, die der Gemeinde als mes= sianisches Wort besonders wichtig sein mußte, weil dort das Glauben zu dem von Gott gelegten Eckstein in Beziehung tritt, wird nicht nur von Paulus im Kömerbrief zweimal, 9, 33. 10, 11, sondern auch von Petrus zitiert, 1 Petr. 2, 6. Im Blick auf den Unglauben Fraels führen Paulus, Köm. 10, 16, und Johannes, granden Iscaels suhren Paulius, Kom. 10, 18, und Ischankes, 12, 38, sehr gleichartig Jes. 53, 1 an. Die Psalmstelle, welche das Glauben in einer dem apostolischen Gebrauch verwandten Weise hat, sehlt unter den Paulinischen Schriftzitaten nicht: Ps. 116, 10 = 2 Kor. 4, 13. Die Schrift ist in der Gemeinde absichtlich und gleichartig nach ihren Aussagen über das Glauben durchforscht worden, und es zeigt sich auch hierin, daß sie an ihrem Glauben ihre Religion hatte, für welche ihr die Gewißheit nötig war, daß sie mit dem göttlichen Wort des alten Bundes übereinstimme. 1)

Die inneren Borgange, an die man denkt, wenn man vom "Glauben" spricht, sind überall gleichartig aufgefaßt. Bald tritt, ganz wie in den Evangelien, die Aberzeugung, die der Wahrheit, bald die Erwartung, die der Hilfe Gottes und Chrifti gewiß geworden ift, mehr hervor, ohne daß sich im Glaubensaft Denken und Wollen je von einander löften. Die überwiegende Beachtung des Wiffens oder des Wollens im Glauben hängt lediglich von der Richtung des besonderen Gedankengangs ab. Paulus fagt, Röm. 10, 9, bundig: glauben, daß Gott Jesus auferweckt hat. Das Glauben ift hier die Bejahung deffen, mas Gott an Jefus tat. Stellt er dagegen das Wefen des Glaubens an Abraham dar, 4, 18 ff., so hebt er kräftig die ungebrochene Erwartung hervor, die von Gottes Gute und Macht die verheißene Gabe empfangen will. Das Berhältnis zwischen Jak. 2, 19 und 1, 6 ist nicht anders als das zwischen Rom. 10, 9 und 4, 18 ff. Glauben, daß Gott der Eine ist: da ist das Glauben das überzeugtsein durch die Wahrheit. Wenn es aber als Eigenschaft der Bitte erscheint und das Schwanken von ihr fern halt, so ift es Zuversicht zur vergebenden und gebenden Güte. Der Hebraerbrief beschreibt sein Wesen in zwei Worten, von denen fich das eine auf den Wahrheits=, das andere auf den Hoffnungs= gehalt des Glaubens bezieht. Es ist Bestehen bei Gehofftem, also Zuversicht, überführung von nicht Sichtbarem, also Zuftimmung, 11, 1. Ebensowenig läßt sich diejenige Fassung des Glaubens, die in ihm die bleibende Formation des inwendigen Lebens sieht, und diejenige, nach der es das in einer besonderen Lage betätigte Verhalten ift, auf die verschiedenen Männer oder Gruppen in der Gemeinde verteilen. Beide liegen abwechselnd überall por.

Als Ausgangspunkt aller inneren Bewegungen, die das glaubende Verhalten bilden, tritt stets die Bejahung der gegebenen

<sup>1)</sup> Auch von den Paläftinensern sind die von der Macht des Glaubens handelnden Stellen gesammelt worden; siehe Erläuterung 8.

göttlichen Wahrheit voran. Um die einfachste Gestalt des Glaubens zu nennen, fagt der Bebräerbrief: glauben, daß Gott ift und daß er für die, welche ihn suchen, ein Vergelter ift, 11, 6. Ebenso daß er für die, welche ihn suchen, ein Vergelter ift, 11, 6. Ebenso will Paulus Röm. 10, 9 dem Glauben einen möglichst einfachen Ausdruck geben, damit es als das erkenndar sei, was nicht erst aus dem Himmel oder Hades herbeigeholt werden muß, sondern dem Menschen nah ist, in seinem Herzen und in seinem Mund. Darum wird es in die Bejahung der Auserstehung Jesu gesetzt, nicht als wäre damit bloß eine unvollsommene Ansangsgestalt desselben genannt, da vielmehr solches Glauben Gerechtigkeit ist und Errettung bringt, 10, 9. 10. Auch die Formel Jak. 2, 19 beabsschiftigt nicht ein verstümmeltes, ungenügendes Glauben zu beschreiben; im Gegenteil, wer dies wirklich glaubt, ist gläubig. beschreiben; im Gegenteil, wer dies wirklich glaubt, ist gläubig. Auf die psychologischen Verknüpfungen, welche mit der Gewißheit Gottes das auf Gott gerichtete Verlangen untrennbar einigen, wird nicht reslektiert. Hier ergab sich für die apostolischen Männer nicht die mindeste Schwierigkeit, weil der Ginheitlichkeit des seelischen Vorgangs die Veschaffenheit des göttlichen Verhaltens vollkommen entspricht. Gottes Wahrheit und Gnade sind nicht trennbar, als wäre die Güte ein nachträglicher Jusatz zur Resalität Gottes, ebensowenig Jesus und sein Heilandsamt. Der in seiner Wahrheit erkannte Gott ist in seiner Hilfsmacht erfaßt, und wenn Gottes Sendung an Jesus erkannt ist, ist in ihm der Erretter gefunden. Es gibt für die apostolischen Männer kein Gottesbewußtsein, das nicht unmittelbar den Impuls zum Glauben in sich hätte. Wo es zum ungläubigen Widerspruch gegen Gott fommt, liegt nach ihrem Urteil als Antrieb und Konsequenz des= felben immer Gottesleugnung vor; ebenso liegt in jeder Abwendung von Jesus die Leugnung, daß er der Christus sei. Das zeigt sich, da Wahrheit und Glaube in sester Kelation

Das zeigt sich, da Wahrheit und Glaube in fester Kelation zu einander stehen, auch am Wahrheitsbegriff der Briefe; denn auch dieser beruht auf der unteilbaren Einheit der Persönlichkeit. Was ihr Bewußtsein erfüllt, bildet auch den Inhalt ihres Lebens und hat unmittelbar den Imperativ in sich, der ihr Wollen und Wirfen leitet. Darum wird die Wahrheit einerseits kräftig als das die Erkenntnis Bildende gedacht: Erclyrwoois rhs adnoslas, Hebr. 10, 26. Köm. 2, 20. Tit. 1, 1. Tim. 4, 3. 2 Petr. 1, 2,

andrerseits ebensosehr auf den Willen bezogen: ὑπαχοή ἀληθείας, 1 Petr. 1, 22, πείθεσθαι τῆ ἀληθεία, Gal. 5, 7. Höm. 2, 8. Darum liegt im Verhältnis zu ihr die Stelle, wo die Bosheit des Menschen entsteht und er die Schuld auf sich lädt. Das Widerstreben gegen die Wahrheit ist das Unentschuldbare am menschlichen Tun, was unter dem göttlichen Zorn stehen muß, Köm. 1, 18. 2, 8. Der unzerbrochenen Bezogenheit der Wahrheit auf den ganzen Menschen entspricht die ungeteilte Zusammenfassung aller seelischen Funktionen im Glaubensvorgang, und beides hat seinen letzten Grund in der unzerteilten Einheit des Gottessbewußtseins, das Macht und Recht und Gnade als stetig eins im göttlichen Willen und Wirken setzt.

Daher setzte die Gemeinde mit vollem Bewußtsein den Kampf Jesu gegen alle religiose Schauspielerei fort, und hat es nicht geduldet, daß jemand sich eine fromme Figur umlege, ohne daß seine innere überzeugung sie begründete. Es ift lehrreich, daß eine so feine Form der Anpassung an die Umgebung und der Berücksichtigung ihres Urteils, wie der Berzicht des Petrus und Barnabas auf die Abertretung des mosaischen Reinheitsgesetzes in Antiochia während der Anwesenheit strenger denkender Christen aus Jerufalem, vor dem Gewiffen der Chriftenheit als Beuchelei aalt, so daß es Paulus auch für seine Galater ohne jede weitere Erläuterung mit diesem Namen belegen kann, Gal. 2, 13. Es gilt in Korinth, 1 Kor. 8, wie in Rom, Röm. 14, als klarer, fixierter Grundsatz, auf dem der ganze Verkehr der Gemeinde beruht, daß jeder nach seinem Gewissen und eigener überzeugung handle, und fündigen würde, wenn er anderen zu Gefallen eine Haltung annähme, die seiner eigenen Einsicht widerspricht. Das hat seine Voraussetzung darin, daß man von einem "Glauben", neben dem das übrige Leben sich selbständig entfalten könnte, nichts wußte, sondern nur ein solches Glauben kannte, das den Menschen ganz und einheitlich erfaßt und sein Verhalten immer bestimmt.

Die dem Glauben nächftstehende Funktion, die seine Art am deutlichsten und unmittelbarsten offenbart: das Gebet, ergibt dieselbe Beobachtung, denn es nimmt den ganzen Inhalt des Lebens in sich auf, und bleibt der Unterweisung Jesu treu. Die Ges

meinde hat Bitten und Danken gekonnt; sie hat betend gedacht, indem sie sich Gottes Werk im Gebet verdeutlicht, und betend gehandelt, indem sie im Gebet ihr Wollen gefunden, gereinigt und befestigt hat. Es zeigt sich auch hier die ganze Persönlichsteit ohne Spaltungen von ihrem Glauben beherrscht.

Daher entstehen die Unterschiede, die sich in seiner Fassung zwischen den verschiedenen Männern und Gruppen der Gemeinde zeigen, nicht daraus, daß es innerhalb des feelischen Lebens anders begrenzt und der Anteil des Intellekts und Willens an demfelben verschieden bestimmt wäre. 1) Würde der Blick auf Gott irgendwo nicht als Motiv für den Willen empfunden oder der auf Gott gerichtete Wille gegen die Wahrheit selbständig gemacht, so wäre die Glaubensstellung aufgegeben. Die Übereinstimmung in der Faffung ber Borgange, die ben Glaubensftand ergeben, befagt lediglich, daß die neutestamentlichen Männer sämtlich nicht bloß über das Glauben redeten, sondern es hatten und als ihr eigenes perfönliches Erlebnis unmittelbar kannten. Wir stoßen bei ihnen nicht auf Reflexionen über ein nur vorgeftelltes Glauben, sondern auf Aussagen, die aus diesem selbst erwachsen find. Daraus ent= fteht auch die mit der Übereinstimmung sich verbindende Eigenart ihrer Aussagen, da diese, indem sie ihr eigenes Glauben aussprechen, auch die verschiedene Lebensgestalt der Persönlichkeiten vor uns enthüllen. Diese Unterschiede entstehen nicht erft an der Form, sondern am Inhalt ihres Glaubens; sie sind nicht psychologischer, sondern theo= und christologischer Art. 2) Was das Glauben individualisiert, das ist die Weise, wie jeder unter ihnen Jesus und von ihm aus Gott betrachtet. Weil jeder sein besonderes Berhältnis zu Jesus hat, in dem alle Faftoren, welche

<sup>1)</sup> Auch gegenüber ber Synagoge liegt das Unterscheidende nicht in dieser Richtung; nach der psychologischen Seite hin ift vielmehr der neutestamentliche Sprachgebrauch von demjenigen der Synagoge nicht zu unterscheiden.

<sup>2)</sup> Damit ift nicht beftritten, daß auch die natürliche Bafis des geistigen Lebens (sog. Charakter, Temperament 11. dgl.) individualisierend auf das Glauben einwirke. Denn wir sind auch in unsern höchsten Funktionen durch den uns tragenden Naturvorgang bestimmt. Nur gibt es über diese Beziehungen keine Bissenschaft, nicht einmal soweit unser Selbstbeobachtung reicht, noch weniger in Hinsicht auf die Apostel. Bon "Jesu Charakter" oder vom "Temperament des Baulus" zu reden, ergibt nur Geschwäß.

die Individualität bedingen, mitwirksam sind, so daß Jesus für jeden einen besonderen Wert hat und darum auch die Gottessanschauung für jeden ihren eigenartigen Inhalt besitzt, darum bestimmt sich auch der Glaubensbegriff individuell, wie und weil ihr glaubendes Verhalten selbst ein personhaftes und darum insdividuelles war. Aber für alle ist das Glauben das sie personslich bestimmende Erlebnis, das, was in ihrem "Herzen" lebt, Köm. 10, 9. 10, und hat darum alles, was an geistigen Kräften in ihnen ist, in sich. Deswegen wird die im Glaubensvorgang geeinte Vielheit seelischer Vorgänge nirgends zerrissen, sondern, wie sie als Einheit erlebt wird, auch als Einheit gedacht. Ihr Nachdenken richtet sich überhaupt nicht auf die seelische Beschaffenheit des Glaubens, sondern auf seinen Grund und auf seinen Ersolg.

Daher wird auch nirgends das Werden des Glaubens nach seinem psychologischen Hergang beschrieben oder für denselben ein Normalbild aufgestellt. Nur das eine wurde angestrebt, daß der, dem geglaubt wird, allen bekannt werde, und warum ihm geglaubt wird, jedermann deutlich sei. Wie dagegen aus der Berfündigung Chrifti im seelischen Prozeß das Glauben entstehe, er= regte das Interesse der Apostel nicht, weil sie vom Glauben gläubig dachten. Wer dasselbe hat, weiß, was es ift; wer es nicht hat; erhält es niemals durch eine psychologische Analyse des Glaubensatts. Zugleich wirft die Empfindung mit, daß die unferen eigenen Lebensstand formierenden Borgange unferer Betrachtung entzogen seien, da wir uns selbst nicht durchschauen, am wenigsten in denjenigen Vorgängen, durch welche wir werden. Das Entstehen des Glaubens hat aber die volle Bedeutung eines Geburtsmoments, welcher unserem inwendigen Leben die Geftaltung gibt. Bei der Verfundigung des Evangeliums begnügte man sich deshalb mit der Gewißheit, daß Gott im Christus und im Geifte bei den Borern feines Wortes gegenwärtig und ihr Berg für ihn offen und zugänglich sei. Man wartete ruhig ben Erfolg des Wortes ab; er wird in derjenigen Weise eintreten, wie "Gott den Hörern die Ture jum Glauben öffnen wird". 1)

<sup>1)</sup> Lukas hat sowohl an der Wirksamkeit der Jerusalemiten, wie an dersjenigen des Paulus die in die Ruhe versetzende Wirkung des Glaubens plastisch

Daher werden nirgends, weder im Rückblick auf Jesu Arbeit, noch im brieflichen Berkehr der Apostel mit den Gemeinden, noch in der zusammenfassenden Darstellung ihres Werks, Bekehrungssesschichten der Inhalt der christlichen Botschaft. Soweit wir solche erhalten (Matthäus, Zakchäus, Nikodemus, der Athiope, Lydia u. s. f.), wird immer nur dargestellt, wie das Wort an sie herangebracht und von ihnen ergriffen oder abgestoßen wird, nie aber eine Schilderung der inneren Vorgänge gegeben, die uns erkenndar machen soll, wie und warum die Wandlung in ihrem

Herzen vor sich ging.

Ru den Konjekturen, die diese angebliche Lücke in den neuteftamentlichen Aussagen über das Glauben auszufüllen unternahmen, gehört die Annahme: der für den Ursprung des Glaubens damals entscheidende Faktor sei ein ftarker Gefühlseindruck beseligender Art gewesen, welcher als ein Empfinden der göttlichen Gnade gedeutet worden sei und deshalb "die Beilsgewißheit" erzeugt habe. Die Konjektur kommt schon dadurch ins Schwanken, daß sie unerklärt lassen muß, warum nirgends eine Beschreibung dieses Ereigniffes erscheint, welches doch nach derselben für die apostolische Predigt die größte Wichtigkeit besaß, warum auch jede Andeutung fehlt, wie man diese angebliche Bedingung ihres Erfolgs am besten herstelle. Sie scheitert vollends daran, daß fie die Reflexion auf das Glauben selbst zurückbeugt und diesem am eigenen Empfinden bes Glaubenden feinen Stutpunkt gibt, wodurch sie mit allen neutestamentlichen Ausfagen über das Glauben in Streit gerät. Im neutestamentlichen Glauben war feine Angabe über eigene Gefühlsregungen oder sonstige "Erfahrungen" eingeschloffen, sondern es enthielt nur und ausschließlich eine Aussage über ben Chriftus, fein Amt und Werk. Dem Glauben der Apostel war diese vom Ich, seinem Meinen, Fühlen und Wirken abgewandte Direktion hin zu dem, welcher verkündigt und geglaubt wird, wesentlich. Dies, nicht bloß ein Zufall oder Unfähigkeit zu klarer Beobachtung, hat bewirkt, daß die neutesta=

zur Darstellung gebracht. So groß hier und dort die Ziele sind, die der Arbeit vorschweben: sie bleibt von jeder Haft und Gewaltsamkeit frei. Alles liegt an der Gelegenheit, die abgewartet, wenn, sie aber kommt, dann auch mutig auße genübt wird.

mentliche Lehrarbeit nichts aufweist, was man eine Psychologie des Glaubensakts heißen kann. 1)

Aus der regierenden Macht, mit der das Glauben die Persönlichkeit bewegt, hat sich ergeben, daß die Gemeinde es nie einzig als den ihr verliehenen Besitz, sondern immer auch als ihre Pflicht betrachtet hat, auf deren Erfüllung sie eine ernste Sorge zu richten hat. Sie wußte sich mit ihrem Wollen an ihrem Glauben beteiligt, weshalb es ihr notwendig auch unter die Pflichtsformel siel.

Es wäre zerfallen, hätte es die Gemeinde nicht als lebendige Strebung bei sich gepflegt, an die sich das Bewußtsein der Berpslichtung heftete. Sie wußte sich durch das Glauben in Gottes Gnade versetz; sie hatte mit ihm alles. Was soll ihr zur Aufgabe werden, wenn ihr nicht eben das Glauben selbst zu dieser wird? Wenn ihr dieses nur als der vorhandene, sicher gewonnene Besitz galt, so hatte sie kein Ziel mehr und versank in Erstarrung, oder da sich das Streben im Menschen nicht ersticken läßt, dann drängten sich andere Ziele neben und über dem Glauben in den Vordergrund, und dieses hörte auf, die die Gemeinde bestimmende Macht zu sein.

Weil sie am Glauben ihre Basis hatte, war die Gefahr in dieser Richtung ernst; denn der Besitz der Gesamtheit erscheint dem einzelnen leicht als sein völlig gesichertes Eigentum. Wir haben es aber am Neuen Testament anschaulich vor Augen, wie ernst die auf die Begründung und Erhaltung des Glaubens gerichtete Strebung bleibt. Typisch ist in dieser Hinsicht das Wort, mit dem Paulus auf seine nun vollbrachte Lebensarbeit zurücksieht: "ich habe das Glauben bewahrt," 2 Tim. 4, 7. Daß er bis zum Ende seines Lebens gläubig bleibe, bildet das Ziel, an

<sup>1)</sup> Daß Lukas den Erfolg der Predigt Acta 10, 46. 19, 6 dadurch belegt, daß Gloffolalie eintrat, beweift nicht, daß er in einem besondern seelischen Erzegungszustand die Bedingung des Gläubigwerdens sah. Nach seiner Meinung wurden jene nicht deshalb gläubig, weil sie mit Zungen zu reden vermochten, sondern weil und nachdem sie gläubig waren, wurde ihnen der Geist gegeben, und dessen sichtbare Bezeugung in der Zungenrede hat für den Erzähler deshalb Bedeutung, weil dadurch die Richtigkeit des apostolischen Versahrens eine göttsliche Bestätigung erhält.

welchem ihm alles liegt, und das er jetzt als erreicht bezeichnen fann. Nicht nur im Blick auf das Verhalten der Welt, sondern auch auf ihr eigenes Vermögen und Verhalten blieb den Aposteln die Frage stets groß und ernst, ob der Menschensohn auf Erden Glauben sinde. Ein großer Teil der brieflichen Arbeit des Paulus ist Kampf um die Erhaltung des Glaubens. Ebenso schrieb Johannes seine Darstellung Jesu mit dem bewußten Ziel, das Glauben seiner Gemeinde zu begründen, und Jakobus hat daran ein wichtiges Anliegen, jedermann zu zeigen, wie er das Glauben richtia habe.

Auf die Frage, was Gegenstand, Grund und Ziel des glaubenden Erkennens und Verlangens sei, lautet die Antwort: Gott, nur er und nichts neben ihm. Daß das Glauben seine religiöse Art behalte, d. h. von einem klaren, kräftigen Gottessbewußtsein durchdrungen sei, darauf war die Verkündigung immer mit großem Ernst bedacht. So wenig als in Jesu Verhalten und Lehren, mengt sich in dasjenige der Apostel irgend welcher Unglaube gegen Gott ein, als könnte es sich Christo gegenüber um ein Glauben handeln, das nicht auf Gott bezogen wäre. In dieser Hinsicht hat Jesu Arbeit mit durchschlagendem Erfolg die ganze Haltung der Gemeinde bestimmt.

Aus durchsichtigen Gründen wird mehrmals den heidnischen Glaubenden Gott als der genannt, welchem jetzt ihr Glauben im Gegensatz zu ihrer früheren Frömmigkeit gehöre. Dabei ist nie bloß an den Besitz eines monotheistischen Gottesgedankens gedacht. Petrus sagt den Kleinasiaten: sie verdanken Christo dies, daß ihr Glaube nun auf Gott gerichtet sei, 1 Petr. 1, 21. Daß es jett auch von den Heiden gilt, daß sie "gläubig an Gott" seien, ift die Folge der Auserweckung Christi und hat die auf Gott gerichtete Hoffnung neben sich. Das Glauben der Thessalonicher heißt Paulus im Unterschied von ihrer früheren Weise Glauben zu Gott, 1 Thess. 1, 8. Dasselbe schließt nicht nur den Dienst des lebendigen Gottes, sondern auch die Erwartung Jesu, des Westers vom formmenden Derne ein West der Ausgeschaftschafts Retters vom kommenden Zorne, ein. Was der Gefängniswärter in Philippi durch die Predigt des Paulus empfängt, wird darin zusammengefaßt: er glaubte Gott, πεπιστευνώς τῷ 9εῷ, 16, 34. Das ist im Sinne des Texts nichts anderes als jener "Glaube

an den Herrn Jesus Chriftus," B. 31, welcher in der Errettung sein Ergebnis und seinen Inhalt hat.

Im judischen Kreise wird ebenso fraftig die Beziehung des Glaubens auf Gott hervorgestellt. Die Gemeinde hat keinesweas das Bewußtsein, als kame durch ihr Glauben an Jesus ein "neuer Glaube" in die Welt. Bielmehr glaubt fie durch diefes an den Gott, an den die Bater glaubten. Dem Bebraerbrief ift es ein wichtiger Gedanke, daß das Glauben der Gemeinde das= jenige Verhalten fortsetze, auf das der Mensch von der Schöpfung her gewiesen ift und das alle Bäter betätigten, Bebr. 11, und Paulus legt nicht minder darauf Gewicht, daß das Glauben Abrahams jett der Besitz der Juden und Beiden geworden sei, Rom. 4. Die ungeteilte Einheit, mit der das Glauben auf Gott und Chriftus bezogen wird, hatte zur Folge, daß auch die jüdi= schen Männer ihr Glauben an Gott auf ihren Anschluß an Christus zurückführen. Der Anfang ihres Chriftentums ftellt fich ihnen nicht als ein Fortschritt von Glauben zu Glauben, sondern als eine Bekehrung vom Unglauben gegen Gott zum Glauben an ihn dar. 1) Nicht nur Paulus hat sein früheres Verhalten trot der von jedem Zweifel freien Energie, mit der er das Gottesbewußt= sein festhielt, "Unglaube" genannt, 1 Tim. 1, 13, sondern auch der Hebraerbrief stellt "das Glauben zu Gott hin" neben "die Umkehr von den toten Werken" unter die Fundamente der Chriften= stellung, 6, 1. Es ist damit der früheren Frömmigkeit die objeftive Wahrheit nicht verneint, als wäre das in ihr vorhandene Gottesbewußtsein falsch gewesen; die Wendung, von der gesprochen wird, bezieht sich auf das Verhalten des Subjekts, welches die "toten Werke" mit der Frömmigkeit zusammengefügt hat. In seiner Verbindung mit der Umkehr ift aber auch das Glauben an Gott als etwas Neues gedacht, was erst durch "das Wort von dem in Christo gegebenen Anfang" der Gemeinde gegeben worden ift. Nur dadurch, daß der, welchen Gott gefandt hat, Glauben gefunden hat, fommt es zur Anerkennung Gottes, zur Bejahung seines Willens, seiner Gnade, seiner Ehre, zur Zuversicht, die Gott für sich weiß.

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung der Gemeinde als die "Glaubenden" ift auch hiefür bedeutsam. Jerael mit seinem Sifer für Gott ift dennoch "ungläubig".

Die Gemeinde hat die pseudochristischen Tendenzen, die am Chriftus die Beziehung auf Gott tilgen und ihn nur als Diener des Menschen fassen, der die menschliche Begierde erfüllt, so daß er als Surrogat Gottes Gott beschattet, völlig unter sich. Was das hohepriesterliche Gebet als den inneren Besitz der Jünger bezeichnet: fie glaubten, daß du mich sandest, bildet in der Tat das Eigentum der gesamten Gemeinde. Ihr ganzes Denken und Handeln ift durch den Satz regiert: der Chriftus ift Gottes. Sie faßt ihn als den Weg zu Gott, und seine Gabe als die Gemeinschaft mit Gott. Ihre Betrachtung Jesu ist durchaus religios. Wie immer die Zugehörigkeit Jesu gu Gott begrifflich bestimmt wird: es ist die gemeinsame Stellung aller, daß Jesu Erscheinung und Werk Gottes Tat ift und darum den Menschen mit Gott in Berbindung bringt. Das gibt ihrem Glauben die innere Einheit. Paulus beschreibt das rechtfertigende Glauben als Jesu erwiesen, wioris Insov, aber ebensowohl als auf den gerichtet, "der Jesus auferweckt hat," Rom. 4, 24. Jenes Glauben bei Jakobus, durch das die Armen reich sind, 2, 5 und dasjenige, um deswillen alle Versuchung zur Freude wird, 1, 2 sind voneinander nicht zu trennen. Jenes ift 2, 1 als Glauben an Chriftus beschrieben; dieses hängt unabtrennbar mit der auf den gebenden Gott gestellten Zuversicht zusammen, 1, 6. Beide sind nicht gegen= einander isoliert. Das Glauben, das Jesu erwiesen wird, 1 Petr. 1, 8, ist nicht etwas anderes als das durch ihn entstandene Glauben an den, der ihn auferweckt hat, 1, 21. Gott wird in Christus verworfen oder erkannt. Mit demselben Aft traut die Gemeinde Gott, weil sie sich auf den Christus verläßt, verläßt fie sich auf den Chriftus, weil sie Gott vertraut.

Damit haben wir die erste und wichtigste Bedingung vor uns, die dem Glauben der Jungerschaft Bestand verlieh: es gab ihnen ein klares Gottesbewußtsein, und damit einen Besitz von

unendlichem Wert. 1)

Die Klarheit, mit der dieses Glauben auf Gott gerichtet war, bewährt sich darin, daß es immer vom Bewußtsein begleitet ist:

<sup>1)</sup> Beachte, wie präzis das Glauben auch dann, wenn es auf den Geist bezogen wird, seine religiose Art behalt. Demjenigen Geist glaubt man, der es deutlich zu machen vermag: er sei aus Gott, 1 Joh. 4, 1.

es habe seinen Ursprung in Gott. Die Überzeugung tritt überall hervor, daß das Glauben nicht durch den Menschen gemacht werde, vielmehr ihm als ein Erlebnis widerfahre, welches zwar nur als fein eigenes perfonliches Wollen Beftand habe, aber nicht eine Schöpfung desfelben fei, fondern eine Wirkung von oben, eine Gabe, die Gott in die Seele legt. Paulus heißt den Glaubenden: "den aus Glauben", & ex miorews, weil nicht die Person ihr Glauben produziert und geftaltet, fondern das Glauben die Berson formt, bewegt und regiert; benn es ift "geschenkt", Phil. 1, 29. Nun erst hat jenes: "auch wir haben geglaubt," xai hueig έπιστεύσαμεν, Gal. 2, 16, seine Stelle, das in das Glauben Entschluß und Bestimmtheit des Willens hineinverlegt, weshalb es auch ein Ziel erstrebt: "wir glaubten, damit wir gerecht= fertigt würden". Der Hebraerbrief nennt das Glauben Beftehen, wonach sich der Mensch dabei tätig verhält; denn er steht fest hin. Er nennt es aber weiter überführung, und diese erlebt der Mensch an sich und verhält sich also im Glauben empfangend, worauf der Brief es als eine Kraft beschreibt, welche uns in die mannigfachste Tätigkeit zu versetzen vermag. Wie unabhängig vom menschlichen Willen sich Jakobus das Glauben denkt, zeigt der Hinweis auf das Glauben der Dämonen, in denen es zur höllischen Angst wird, 2, 19. Es ist somit eine Macht, die sich den Menschen unterworfen hält, die er auch bei teuflischem Billen tragen muß, weil er die Wahrheit und seine Gebunden= heit an dieselbe nicht aufheben kann.

Es lag darum nahe, am Glauben das Motiv, das es ersteugt, und die ihm antwortende, es bejahende Aftion des Menschen zu unterscheiden. Lufas hat es dadurch getan, daß er das Entstehen des Glaubens als "dem Glauben gewährten Gehorsfam" beschreibt, δπήκουον τη πίστει, 6, 7. Die Verkündigung Christi wirft ihn als inwendige Regung, welche das Wollen als Impuls bewegt. Widersetzt es sich diesem, so ist der Glaube abgewiesen; gibt es sich jenem Antrieb hin, so gehorcht der Mensch dem Glauben und ist nun πεπιστευκώς. 1) Deshalb

<sup>1)</sup> Der im N. T. verbreitetere Sprachgebrauch denkt an das von außen her uns zu Gott berusende Zeugnis, welches dann seinen Ersolg erreicht, wenn es durch Glauben ausgenommen wird. Mit dem äußeren Zeugnis stellt Lukas

ist es Gott, der dem Menschen "die Türe des Glaubens" öffnet, 14, 27.

hier liegt der Grund, weshalb das Glauben, trothdem es als Ziel und Pflicht immer wieder über das Gewonnene hinauf= gehoben wird, bennoch unerschüttert und von Schwanfung frei bleibt: es wird darum zur Aufgabe der Gemeinde, weil es zuerst und vor allem Gottes Gabe für sie ist. Indem es an der offen= bar gewordenen Gnade entsteht, wird es auch die Bedingung, an die ihr Empfang gebunden ift. Wenn fie es nicht erweckt, und dies in immer neuer, durch den ganzen Lebenslauf fich hinziehenden Beharrlichkeit, so ift fie unwirksam geblieben und verscherzt. Damit war zwar die Schätzung des Glaubens als einer Tugend oder eines Berdienstes für die ganze Gemeinde abgetan, nicht bagegen bas auf seinen Gewinn und seine Bewahrung gerichtete Wollen; benn man verstand das göttliche Geben ernstlich als Offenbarung feines Liebens, das feinen Empfänger als Berfon mit eigenem Wollen zu Gott hin wendet. 1) Darum war zwar das Merkmal der Pflicht mit dem Glauben verbunden, nie aber das des Zwangs, da das, was Gott wirkt, nie als Zwang emp= funden werden fann. 2) Ein Glauben, das dem Menschen als abgenötigt erschiene, ift vom neutestamentlichen Gedankengang aus nicht benkbar und ware nicht als folches anerkannt worden, ba er sich, solange er sich einem Zwang unterworfen scheint, gegen das Glauben ftraubt und in einem inneren Gegenfatz gegen basselbe verharrt, somit "zerspalten" ist.

die inwendig im Menschen durch Gott begründete Gewißheit in Analogie, weil sich auch an diese der Antrieb und die Forderung heftet, daß wir ums das Empfangene aneignen und es bewahren. Zu vergleichen sind die Aussagen über die Wahrheit, Röm. 1, 18: die Wahrheit hat den Menschen, ehe er sie hat; sie hat ihn und darum hat er sie; und 2 Thess. 2, 10: nicht nur die Wahrheit, sondern die Liebe zu derselben ist ihnen angeboten; sie wirkt den Trieb zu ihr hin. Aber in diese Liebe senken sie ihren Willen nicht hinein.

<sup>1)</sup> Die nähere Erörterung dieses Sahes fällt in die Verhandlung über das apostolische Gottesbewußtsein. Hier genügt die Beobachtung, daß am Glauben die beiden Merkmale hafteten, daß es von Gott bewirft und vom Menschen gewollt wird.

<sup>2)</sup> Das Glauben der Teufel, welche seinetwegen beben, bisbet hiegegen keine Gegeninstanz. Hier dient die Bewirkung des Glaubens dem Rechtsvollzug.

In der Konsequenz dieses Gedankengangs liegt die Aussage, daß der Unglaube das Werk des richtenden Gottes im Menschen sei. 1) Paulus und Johannes sehen gleichmäßig im Unglauben der Judenschaft gegen Jesus nicht nur menschlichen Eigenwillen, sondern Gottes Walten, das durch Verhärtung, πώρωσις, das Unvermögen zur Wahrnehmung und Aufnahme der göttlichen Gabe herftellt, Röm. 11, 7. Joh. 12, 39. vgl. 1 Betr. 2, 8. Wenn von der falschen Zuversicht, die in der Gemeinde selbst sich Gottes mit gnostischen Tendenzen rühmt, gesagt wird, sie habe am Glauben "Schiffbruch gelitten" ober ihn "verfehlt", περί την πίστιν ναυαγείν, αστοχείν, so ist auch hier die Voraussetzung die, daß dieses nicht bloß vom Wollen des Menschen abhänge. Man er= leidet seinen Verluft freilich als Folge verkehrten Wollens und Handelns, aber gegen die eigene Absicht, als das nicht gewollte Ergebnis der eigenen Verfündigung an Gott. Glauben erlangt der Mensch nur unter bestimmten Voraussetzungen, die über seinem Willen stehen: da wo die Gnade sich reichlich erweift, ist der Glaube da. 1 Tim. 1.14.

Das auf Gott gerichtete Glauben erhält seinen Inhalt das durch, daß die Verbundenheit mit Gott am Christus entsteht. Daher ist das Glauben auf ihn gerichtet. Das Verhältnis Christizum Glauben ist dabei sein anderes als dasjenige Gottes zu ihm: auch er ist der Grund und das Ziel desselben.

Durch Christus glaubt ihr an Gott, 1 Petr. 1, 21; benn damit, daß er geoffenbart wurde, 20, ist der Gemeinde das gesgeben, was ihre Zuversicht zu Gott ausmacht. Dieselbe Gesdankenverbindung gibt Acta 3, 16 in bezug auf den bestimmten Glaubensakt, mit dem Petrus die Heilung des Lahmen von Gott erwartet hat: derselbe ist "Glaube durch ihn",  $\hat{\eta}$  wiorts  $\hat{\eta}$  di airov, weil Petrus in diese Stellung, die solches von Gott erwarten darf und darum auch empfängt, durch Christus versetzt ist. Wenn in der Gemeinde sich die Wendung auss

<sup>1)</sup> Darum wird auch der Satan als derjenige genannt, der den Unglauben im Menschen bewirfe, in antithetischer Parallele zur Bewirfung des Glaubens durch Gott, 2 Kor. 4, 4. 1 Tim. 4, 1. Lu. 8, 12. 22, 31. 32.

<sup>2)</sup> Der Sat hat den Zweck, die Heilung vollständig auf Christus zurückszuführen. "Auf Grund des Glaubens an seinen Namen hat Jesu Name ihn

prägt: "Jesu gehörender Glaube," *alous Inoo*", so wird in dieser Zueignung des Glaubens an Jesus der Gedanke kräftig eingeschlossen sein, daß er in ihm den Grund und Ursprung hat, wie dies Paulus dadurch ausdrückt, daß er sagt: der Glaube kam und ward geoffenbart, indem Christus kam und geoffenbart wurde, Gal. 3, 23.

Die Evangelien sind der anschauliche Beweis, wie ausschließlich Jesus das Glaubensmotiv für die Gemeinde geblieben ist. Er ist in denselben nicht zum Gesetzgeber geworden, so daß eine Reihe von "Sprüchen Jesu" rezitiert würde, die die Gemeinde befolgen muß, auch nicht zum Theologen, deffen Lehren über Gottes Reich man "glaubt", auch nicht zum Moralisten, nach dessen Beispiel und Normen man die eigene Lebensführung einrichtet, sondern was er gesagt und getan hat, wird der Gemeinde dazu erzählt, damit sie den kenne, auf den sie fich verlaffen darf und soll mit jener Zuversicht, die sich ewiges Leben gegeben weiß, Joh. 20, 31. Lu. 1, 4.1) Das Glaubensmotiv, das Paulus verwendete, war kein anderes: er zeichnete Jesus seinen Hörern vor die Augen, und dies nicht in feiner verklärten, fondern in seiner irdischen Geftalt "als Gefreuzigten", und ift gewiß, daß hierin eine Glaubensstellung begründet sei, die jede gesetliche Verführung ausschließe, wofern nicht "Unverstand" die empfangene Gabe nutilos macht, Gal. 3, 1. Weil das Glauben auf Jesu Berson geht, galt immer seine Auferstehung, mit welcher seinen Jungern nicht nur sein ewiges Leben, sondern auch die Wahrheit seiner Sendung und Messianität vor Augen stand, als das wich= tigste Glaubensmotiv. "So predigen wir und so habt ihr gesglaubt", ούτως επιστεύσατε 1 Kor. 15, 11, nämlich so, daß Chriftus am dritten Tage nach den Worten der Schrift auf-

geheilt;" die objektive Kraft der Heilung ift sein; sie war eine Gabe Christi an den, der an seinen Namen glaubte. Aber auch das innerliche Moment, welches Petrus zur Heilung befähigte, ist durch Jesus hervorgebracht. Der Glaube, der solches von Gott erbittet und empfängt, ist durch ihn geworden: "und der Glaube, der durch ihn entsteht, gab ihm diese Gesundheit". Die Stelle erträgt keine Scheidung zwischen dem Glauben an Christus und demjenigen an Gott.

<sup>1)</sup> Wie die evangelischen Stoffe der Begründung des Glaubens dienen, trat teilweise schon in Kap. 5—7 heraus und wird noch weiter sichtbar werden, wenn der Glaubensstand des Matthäus und Johannes erläutert wird.

erstanden ift. Um der Auferstehung Jesu willen, die ihnen verfündigt worden ift, auf sie sich ftugend, faßten sie Glauben. 1) Darum verlöre, wenn die Auferstehung Jesu nicht geschehen ware, ihr Glauben seinen Grund und Gegenstand; es wurde elun und nevov, 1 Kor. 15, 2. 14. Durch die Auferweckung Jesu, fagt die areopagitische Rede, Acta 17, 31, hat Gott allen Glauben dargereicht. Er richtet durch das Evangelium an alle eine doppelte Weisung: er befiehlt allen die Umkehr und fordert alle zum Glauben auf, dies jedoch nicht bloß durch einen Befehl, sondern so, daß Gott selbst den Grund und Antrieb zu demfelben durch Jesu Auferweckung uns gegeben hat, vgl. 1 Theff. 1, 8 ff. 2) So bezeichnet es auch Petrus als Frucht der Auferweckung und Verklärung Jesu durch Gott, daß sich jest das Glauben und Hoffen der Gemeinde auf Gott wenden. Jakobus, der Jefu Auferstehung nicht erwähnt, nennt den, dem der Glaube der Gemeinde gehört: "den Chriftus der Herrlichkeit";3) als der mit "der Herrlichkeit" Verbundene wurde er durch die Auferstehung offenbar.

Ebensosehr ist Christus für die Gemeinde das Ziel ihres Glaubens. Wir stehen vor der Tatsache, daß sich der ursprüngliche Bestand des Glaubens, wie er den Gefährten Jesu eigen war, durch das ganze Neue Testament erhalten hat. Während ihres

<sup>1)</sup> Wollte Paulus jagen: das habt ihr geglaubt, so hätte er auch gesschrieben: τοῦτο ἐπιστεύσατε. Weil er οῦτως sagt, ift πιστεῦσαι nicht anders gedacht, als 1 Kor. 3, 5. 15, 2: in solcher Weise, unter dieser Boraussetzung, auf diesen Grund hin wurdet ihr gläubig.

<sup>2)</sup> Mitten unter den Kernbegriffen der apostolischen Predigt: Umkehr, Bersebung Gottes, Richteramt Christi wird napéxew niorw nicht als Gräzismus aufzufassen sein, mit seiner griechisch allerdings festgeprägten Bedeutung: Garantie bieten, wodurch die Auferweckung Jesu als die göttliche Verbürgung des Richtersamts Christi beschrieben wäre. Wir werden nioris seinen vollen driftlichen Sinn zu geben haben.

<sup>3)</sup> Daß eine Verschiebung des Genisivs vorliege, ist eine harte Annahme. Am nächsten liegt der personifizierte Gebrauch von  $\eta$  dóza als Gottesname, vgl.  $\eta$   $\mu eyalwovv\eta$  und  $\eta$  d $vva\mu\iota_s$ . Natürlich sind solche Gottesnamen nie bloß ein bedeutungsloses Zeichen, sondern haben ihren vollen Vegriff bei sich: Christus ist des Gottes, der die Herrlichteit ist und gibt. Damit wird motiviert, warum das Glauben der Leser auf ihn gestellt ist, aber auch, warum es nicht in eine es beschmußende Verbindung mit ungerechter Gunst gebracht werden darf.

Verkehrs mit Jesus war ihr Glauben eine auf ihn gerichtete Erwartung, und es ift nie etwas anderes aus demfelben geworden. Ein von Chriftus abgelöftes, gegen ihn selbständig gewordenes "Chriftentum" gibt es im Neuen Teftament nicht. 1) Alle Gaben und Wirfungen, welche die Gemeinde erwartet und erlebt, gelten ihr als von Chriftus ihr gegeben, und werden nie als eine Kraft betrachtet, die unabhängig von ihm bestehe oder wirke. Sie hat ihr Glauben beharrlich und ausschließlich als Verhältnis von Person zu Person gedacht. Daß Jesus bei ihnen sei und sie bei ihm, das ist ihr Begehren und ihre Gewißheit. Es bildet ben Grundbegriff im messianischen Gedanken, daß der Chriftus die Gabe Gottes nicht bloß verheißt, sondern gibt, und dies durch seine eigene Tat, nicht von sich weg auf einen höheren weift, sondern felbst der Errettende und Richtende ift; deswegen führt er den Königsnamen. Seine Gegenwart ift das, mas die Seinen selig macht. Wie das Reich in seinem fünftigen Anbruch Werk Chrifti ift, so ift auch der gesamte gegenwärtige Bestand der Gemeinde von ihm hergestellt: er gab ihr die Berheißung, nahm ihre Sunde von ihr und vermittelte ihr den Geift, Acta 2, 33. Er selbst ist bei ihr. Nie wird er als ein Abwesender dargestellt. Daß er "im Himmel" ist, setzt sich dazu nicht in Spannung, fondern begründet vielmehr die Gewißheit seiner Gegenwart. Denn "der Himmel regiert"; er umfaßt und geftaltet den Ber= lauf des Geschehens auf Erden. Weil Jesus im Himmel ist, hat er an Gottes Walten Teil und ist in derselben Weise gegen= wärtig, wie Gott gegenwärtig ist. Das ist die einheitliche Aberzeugung, die durch das ganze Neue Testament durchgeht. Das abschließende Wort, in welches Matthäus die Messianität Jesu faßt, lautet: ich bin stets bei euch. Dasselbe ift bei Johannes Jesu Verheißung an die Seinigen und ergibt die Basis der ganzen Paulinischen Predigt: ihr seid in Christus und der Christus in

<sup>1)</sup> Die Stiftung desselben kommt dann rasch; der Unterschied zwischen derseinigen Religion, die im Glauben an Christus besteht, und derzenigen, die darin besteht, daß die Güter und Birkungen des Christentums angeeignet werden, wird ost nicht genügend gewürdigt. Sonst wären Datierungen wie: Lehre der Apostel, Hermas, Johannes nicht möglich. Jene Dokumente sehren Christentum, Johannes begründet Glauben an Jesus.

euch. Darum gehört das Glauben der Gemeinde ihm, ift  $\tau \epsilon i \sigma v i g$   $I_{\eta \sigma o \tilde{v}}$ , nicht nur weil er dasselbe begründet, sondern auch weil es auf ihn gerichtet ift und sich auf seine Gegenwart und sein Handeln verläßt. "Zu ihm hin",  $\epsilon l s$   $\alpha \tilde{v} \tau \acute{o} v$ , hat man das Glauben.

Nur die bewußte, stetige Vergegenwärtigung der Einheit Jesu mit Gott ermöglichte es, daß das nach Gottes Gaben sich streckende Verlangen der Gemeinde an Jesus seinen Zielpunkt hat, und trot der Unsichtbarkeit Jesu eine persönliche Beziehung zu ihm bleibt, so daß das Glauben in Jesu Lieben seinen Inhalt hat. Weil Gottes vollkommene Lebendigkeit Jesu Gigentum ist, darum bildet er für das Glauben der Apostel nicht nur einen Durchgangspunkt, der zwar sein Entstehen vermittelte, über den es aber hinausstrebte; vielmehr ruht es in ihm und schätt das, was er selbst für sie ist und tut, als ihr höchstes Gut. 1)

Da wir im Berlauf der kirchlichen Geschichte starke Unterschiede im Glauben daraus entstehen sehen, daß uns Jesus als der das Glauben ermöglichende und begründende, nicht aber als deffen Empfänger gilt, hier dagegen das Glauben auf ihn geht und in ihm nicht nur seinen Begründer, sondern auch seinen Erfüller sieht, läge es nahe, einen analogen Unterschied auch schon in der ersten Gemeinde zu vermuten zwischen solchen, die Jefu wegen auf Gott, g. B. auf feine Providenz oder feinen Geift vertrauten, und folchen, deren ganze Religion in der Gemeinschaft mit Jesus bestand. Der Unterschied im Glaubensstand zwischen Matthäus und Johannes, etwa auch der analoge zwischen Jakobus und Paulus, bote zu einer solchen Beurteilung einige Veranlaffung. Doch wurde dieser Gedankengang zu einer Entstellung der in der ersten Gemeinde vorhandenen Formationen führen, weil an dieser Stelle ein tieferer Unterschied erft dann entstehen konnte, als der mit dem Chriftusnamen verbundene Gedankengang unverständlich und unwirksam geworden war. Dieser ließ Jesus nie nur als Spender einer Erkenntnis, einer gereinigten Theologie oder

<sup>1)</sup> Es ist für die Höhe des Glaubens in der Gemeinde lehrreich, daß im Bereich der Briefe nirgends eine Angabe vorliegt, die auf Streit über Jesu Gemeinschaft mit dem Vater deuten würde. Der Leser sieht, daß die Darsstellung hier wieder abbrechen muß, damit sie nicht zur neutestamentlichen Theoslogie werde.

frommen Stimmung erscheinen, während die den Tatbeftand unseres Lebens formenden Kräfte anderswo lägen als in ihm; vielmehr bezeichnet ihn der Christusname als den Wirker der göttlichen Werke bis zum ewigen Ziele hinaus. Darum suchten alle Gruppen der Gemeinde bei ihm nicht nur ihr Glauben, sondern ihr Leben, und damit das, was ihr Glauben erfüllt und ihnen die von ihm erwartete Gabe schafft.

Wie sicher und geschloffen Dieses auf Jesus gerichtet war, zeigt sich darin, daß die Gemeinde den Glaubensbegriff in keine Beziehung zu den Boten des Evangeliums gebracht hat. 1) In der Linie der Worte Jesu: dem Täufer glauben, Mose glauben, und der Formeln: den Propheten glauben, dem Bibelwort glauben, Acta 26, 27. Joh. 2, 22, lage weiter der Gedanke: den Aposteln glauben. Es wird aber nur Acta 8, 12 gefagt: fie glaubten Philippus, der ihnen das Evangelium verkündigte, exiorevoar τῷ Φιλίππφ εὐαγγελιζομένφ, und auch dies hat seine besondere Beranlaffung darin, daß dem Evangelisten der Zauberer gegenübersteht, an den die Erwartung und das Vertrauen der Leute bisher gebunden waren. Berwandt ist noch die Warnung 1 Joh. 4, 1: nicht jedem Geifte, der in die Gemeinde hineinredet und wirkt, zu glauben. Doch ist das Glauben hier nicht mehr auf den Menschen selbst, sondern auf den höheren, unsichtbaren Quell seiner Tätigkeit, auf das averua, bezogen. In den Briefen werden die Apostel, so bestimmt ihre Autorität und überordnung über die Gemeinde betont wird, jum Glauben nie in ein anderes Verhältnis gesetzt, als in das seiner dienenden Vermittlung. "Diener, durch welche ihr zum Glauben kamt", sind alle Lehrenden, 1 Kor. 3, 5. Ebenso bestimmt Johannes die Beziehung des Täufers zum Glauben, deffen Aufgabe war, daß alle durch ihn zum Glauben kommen, Joh. 1, 7. Bestätigt wird diese an der Berwendung des Glaubensbegriffs zu gewinnende Beobachtung dadurch, daß der das Glauben mit umfassende Begriff: "Jüngerschaft" nie in Beziehung zu den Aposteln tritt,

<sup>1)</sup> Man blieb damit parallel mit der Hauptrichtung des synagogalen Sprachsgebrauchs, der das Glauben, soweit es religiös bedeutsam ift, auf Gott hinlenkt. Doch hat man im paläftinensischen Kreise auch gesagt: "an einen treuen Hirten glauben", und dabei an die Leiter ber Gemeinden gedacht, f. Erläuterung 6.

Schlatter, Der Glaube im N. Test.

"Jünger des Petrus", "des Johannes" u. f. f. gab es in der Christenheit nie.

Diese Begrenzung erhielt der Sprachgebrauch direkt durch die Stärke des auf Jesus sehenden Glaubens, welches keine Gleichstellung anderer mit ihm zuließ, vielmehr deren Bedeutung und Macht daran ermaß, daß sie unter Christo stehen und ihm als Werkzeug dienen. Nach der Meinung der Apostel kommt ihre Bedeutung nicht verfürzt, sondern vollständig dadurch zum Ausdruck, daß das Glauben, welches fie erwecken, nicht auf fie, sondern durch sie auf den Christus gerichtet ift. Gerade deshalb sind sie die Wirker eines unvergleichlichen Werks und die Geber der ewigen Gnade. Ihre Größe besteht darin, daß sie von Christo berufen und begabt find und in seinem Dienste arbeiten; das schließt jede Betrachtung, die sie Jesu gleichstellte und als seinen Erfatz behandelte, aus. Gegen ein Verhalten zu ihm, das fich dem Glauben näherte, hat Paulus gefagt: wurde Paulus für euch gekreuzigt oder wurdet ihr auf den Namen des Paulus getauft? 1 Kor. 1, 13; darum sind wir nicht Herr eures Glaubens, 2 Ror. 1, 24. Was die Gemeinde hat, verdankt fie einzig Jefu, seinem Tod und ihrer Taufe auf ihn; darum bleibt ihr Glauben nach seinem Inhalt und Ziel ausschließlich an ihn geheftet.

Es geschah darum direkt im Interesse des Glaubens, daß im Neuen Testament die Schwachheit der Apostel ausdrücklich hervorgehoben wird. I) Im Bericht über Jesus wird zugleich absichtlich der Kontrast zwischen den Jüngern und Jesus erkennbar gemacht, wie schwer ihnen das Glauben wurde, wie sie an seinem Kreuzesweg sielen, wie unglaublich ihnen sein Auferstehen war, und dies wird vor allem am Hauptjünger, an Petrus, zur Darstellung gebracht, dessen Berleugnung für immer zum Kreuzesbild Jesu hinzugesügt ist. Wenn Matthäus die Verheißung Jesus das Glauben mit einer Lage verbindet, in der sich die Apostel als ohnmächtig und glaubenslos erweisen, so soll das sicher nicht

<sup>1)</sup> Wir haben hier an einem konkreten Punkt die kaufale Berbundenheit des Glaubens mit der Buße vor Augen. Zugleich zeigt sich, wenn man an die Berherrsichung der alttestamentlichen Boten Gottes in der spnagogalen Exegese denkt, wie siegreich die "Umkehr" die alten Tendenzen ausgestoßen hat. Mit der Verdienstlichre siel alle legendäre Verherrsichung der göttlichen Boten radikal.

bloß ein Rückblick auf die Vergangenheit sein, mit dem Nebengedanken, daß jett freilich alles anders sei, sondern trifft sehr ernst auch die Gegenwart. So ohnmächtig steht der Apostel noch jest da ohne den Glauben, und hat nur in diesem den Grund seiner Macht. 1) Damit war jede bewunderungsvolle Verehrung der Apostel von der Wurzel aus zerstört. Nicht weniger groß ist die Wahrhaftigkeit, mit der in Antiochia der unlautere Zug im Berhalten des Betrus, des Barnabas und der andern judischen Chriften erkannt und verurteilt wurde, obwohl Betrus die Burde eines Boten Jesu ohne jede Bezweiflung zuerkannt bleibt. Daraus ergab sich aber keine Bestechung des Urteils oder auch nur schonende Bedeckung seiner Verfundigung für die Glaubenden; benn nur als Bote Christi, nur als der Empfänger seiner Gabe und als das Werkzeug seiner Regierung, gebührt ihm Ehre und Gehorsam, so daß das Glauben, das ihm erwiesen wird, beständig durch ihn auf Christus geht.

Die beugende und erhebende Doppelwirfung des Glaubens auf das Selbstbewußtsein tritt im Amtsbewußtsein der Apostel in erhabener Klarheit hervor. Die höchsten Effekte sind an ihr Handeln geknüpft: sie geben ewiges Leben und verwalten das göttliche Gericht und versehen in die Gemeinschaft mit Gott, Mt. 16, 18. 19. 2 Kor. 2, 15. 16. 1 Joh. 1, 3. Darin ist eine Ersebung des Selbstbewußtseins gesetzt, die in der Forderung eines ganzen Gehorsams und in der ernsten Bedrohung jeder Widersselbscheit ihren Ausdruck hat. Aber die Erhebung ist mit der tiessten Beugung geeint, die sich ohne Vorbehalt in die dienende

Stellung setzt und sich zum Mittel Christi macht.

Das Ergebnis hievon war, daß sich im Berhalten der Gemeinde Abhängigkeit und Freiheit, Untergebung und Selbständigkeit wunderbar einen und durchdringen. Sie hat in den Boten Jesu, sodann weiter in den mit den Amtern der Gemeinde Betrauten, die Organe des göttlichen Regierens geehrt, durch welche sie Gottes Enade, Berusung und Leitung erfährt. Ihr Verhältnis

<sup>1)</sup> Die phantastischen Antithesen zwischen der von den Evangelien und der von der Apostelzeschäfte beschriebenen Lebenszeit der Apostel: dort nichts als Unglaube, hier nichts als lauter himmelhohe Gläubigkeit, waren für das Bersständnis des neutestamentlichen Glaubens direkt verderblich.

zu ihnen ist ein "religiöses", und bleibt von jeder Profanation frei. Allein nicht der Amtsträger wegen, nicht um deswillen, was ihrer Person eigen wäre, sind sie ihnen untergeben, sondern wegen des über ihnen stehenden Herrn, so daß ein Berlieren des eigenen Urteils oder der eigenen Entschließung an dieselben undenkbar bleibt. Bielmehr nützen sie eben deshalb, weil sie Christo gehören, alle seine Boten nach ihrem freien Ermessen zu dem, wozu ihre Gabe nach ihrem eigenen Lebensstand ihnen dienlich ist. "Alles ist euer."

Der vom Geist zum Reden bewegte Prophet wird zur Gemeinde nicht in ein anderes Verhältnis gestellt als der Bote Jesu. Auch seine Überordnung über die Gemeinde entmündigt diese nicht. Sie prüft seine Weisung und behält das Gute.

Dadurch, daß der Glaube die ganze Gebundenheit an Jefus erzeugte, wurde er zum Spender der Freiheit. So hatte ihn schon Jesu Verheißung beschrieben, wenn er ihm die Macht zu= erkannte, den Berg zu bewegen, und als folcher erwies er sich in der Organisation der Kirche. Das Glauben bleibt auch an dieser Stelle von blinder Ergebung völlig geschieden, entwickelt vielmehr aus der ihm eignenden Gewißheit eine erstaunliche kritische Kraft. Die Ausbildung der Begriffe "Pfeudoapostel", "Pseudoprophet" innerhalb der Gemeinde der Glaubenden war eine große fritische Leiftung, die mit dem fritischen Mut zusammenstimmt, der dem Hellenentum wie dem Judentum seine Torheit und Gunde zu zeigen unternahm, und die Kraft hatte, die heilige Gemeinde Jerusalems fallen zu lassen. Man war nicht nur nach außen, sondern ebenso auch nach innen für die in der Kirche selbst sich abspielenden Vorgänge mit scharfen Maßstäben ausgestattet und in ihrer Unwendung wachsam. Der Grund zu dieser mutigen Freiheit lag darin, daß man an Jesus, auf den man mit ganzem Glauben sah, den sicheren, deutlichen Kanon für das besaß, mas wahr, rein und göttlich sei.

Ebensowenig als es einen Offenbarungsträger gibt, an welchen die Gemeinde neben Jesus auch noch glaubte, wird das Glauben auf Sachliches bezogen, als auf sein Objekt. "Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt" — das Lieben ist nichts Sachliches, sondern Gottes Wollen und Tun. Der Gedanke ist ähn-

lich, wenn Paulus vom "Clauben an die Wirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat", spricht, Rol. 2, 12. Dagegen bleiben Wendungen wie: an die Erlösung, Bergebung der Gunden, Auferstehung glauben, der Sprache der Briefe fremd. Man erhält diese Gaben Chrifti durch Glauben, aber das Glauben besteht nicht nur in der Erwartung der Gabe, sondern faßt den, der fie gibt. Auch die Objektsfäte, die den Inhalt des Glaubens angeben, werden ausschließlich dem entnommen, was Gott und Chriftus sind. Die Schlüffe aus dem Werke Jesu, durch welche wir uns den Inhalt desfelben zum Bewußtsein bringen, daß wir 3. B. ohne Werke des Gesetzes durch Glauben gerechtfertigt werden, oder daß wir mit Jesus auferstehen, oder daß uns alles zum Guten dient, heißt Baulus nicht Glauben, fondern ein Wiffen: λογίζεσθαι, Röm. 3, 28, ειδέναι, Gal. 2, 16. Röm. 8, 28. 2 Ror. 4, 14. Daß Jesus auferstanden ist — das dagegen "glauben" wir; das ist jene Tat Gottes, der unser voller innerer Anschluß gilt, wie ihn der Glaubensbegriff benennt; denn dadurch wird sichtbar, was Christus ist. 1) Johannes hat in dieser Hinsicht genau wie Paulus gesprochen. Daß wir aus dem Tode ins Leben hin= übergegangen sind, daß wir ihm ähnlich sein werden, daß wir ewiges Leben haben, daß Gott unfer Bitten hört, bas wiffen wir; daß Jesus der Christus ist, das glauben wir, vgl. 1 Joh. 3, 14. 2. 5, 13. 15; 5, 1 ff. 2)

Neben dem Herrn selbst wird nur das von ihm gegebene und ihn darstellende Wort als Gegenstand des Glaubens bezeichnet. Der Glaube gehört wie Jesu, so dem Evangelium:

<sup>1)</sup> Auch Röm. 6, 8 πιστεύομεν ότι καὶ συνζήσομιν αὐτῷ hat die ganze Fülle des pantinischen Glaubensgedankens in sich. Das πιστεύειν ist ja die Folge aus dem "mit gestorben sein mit Christo". Dadurch, daß Jesu Tod auf den Menschen übergreift und auch ihn in ein Gestorbensein versetzt, weil das Urteil, daß Jesus trug, ihm gilt, die sühnende Kraft seines Todes auf ihn bezogen ist und die Geschiedenheit vom Bösen, in welcher der verklärte Christus steht, ihm zu gute kommt, dadurch sind die Realbedingungen zu einer Gewißheit und Zuversicht gegeben, die auch Christi Lebendigkeit auf sich zu beziehen vermag. Beachte, daß Paulus den inneren Anschluß an den Tod Jesu nicht πιστεύειν, sondern γινώσκειν, dagegen die Aneignung seines Lebens πιστεύειν heißt.

<sup>2)</sup> Der Sprachgebrauch verändert sich in dieser hinsicht rasch. Schon am Tausbekenntnis (Apostolikum) wird dies bemerkbar.

συναθλείν τη πίστει τοῦ εὐαγγελίου, Phil. 1, 27. Er ift fein als durch dasselbe bewirft und auf dasselbe gewandt. Die Botschaft Gottes hat seinen Sinn und Willen in sich und ift barum eine Macht, die das, was sie verspricht, auch schafft, vgl. Röm. 1, 16. So fräftig diefer Gedankengang in der apostolischen Predigt vorliegt, so brückt sich doch die Beziehung des Glaubens auf das Evangelium nicht in einem ausgebreiteteren Sprachgebrauch aus. Nah verwandt, aber doch wieder eigenartig ist "der Glaube an die Wahrheit", πίστις άληθείας, 2 Theff. 2, 13. Die Wahrheit und das Evangelium sind für Paulus nicht zwei gesonderte Dinge; vielmehr "hat Gott euch zum Glauben an die Wahrheit berufen durch unser Evangelium". Aber "Wahrheit" weist über das Wort hinaus auf deffen innerlichen Grund und nennt darum auch das, was dem Wort die Macht gibt, Glauben zu erzeugen. Weil das Evangelium Wahrheit ift, ift es in seinem unbedingten Wert dem Bewußtsein des Menschen aufgedeckt, vgl. 2 Kor. 4, 2 ff. In der Regel bleibt es bei dem Gedanken, der auch 2 Theff. 2, 13 vorliegt: "aus Hören durch das Wort Christi kommt das Glauben", Röm. 10, 17. Es wird durch das Wort geweckt und geftaltet, geht aber auf den Chriftus als die lebendige Person.

Besondere Wichtigkeit hing für die innere Geftaltung ber Gemeinde daran, daß nicht einmal die Formel: "an den heiligen Geift glauben" im Neuen Testament auftritt, obwohl mit dem Geift der Blick ausdrücklich auf Gottes Gegenwart und Wirken in der Gemeinde und im Glaubenden gerichtet ift, und es somit nahe läge, daß sich das Glauben bewußt und absichtlich an den Geist wendete, fein Geben erbate, feine Silfe fuchte und in der Gewißheit feiner Macht die Ruhe fände. Daß das Clauben Gottes Güte bloß auf die Lenkung des äußeren Geschickes beziehe und nichts als Bejahung der "Borsehung" sei, war dadurch ausgeschloffen, daß am Christus erkannt war: Gottes Gnade gelte dem Menschen selbst und suche, erlöse und begabe ihn selbst in seinem personlichen Lebensftand. Die Folge der Verklärung des Chriftus war ja die Sendung des Geistes; daher konnte nicht mehr von einer göttlichen Güte die Rede sein, die bloß die Lage des Menschen beffere, so daß der synagogale Glaubensstand mit seiner Neigung, das göttliche Geben nur auf den auswendigen Verlauf des Lebens

zu beziehen, überschritten war. Es treten daher Geist und Glauben vielfach in nahe Beziehung zueinander. Obwohl man nicht jedem Geiste glauben darf: dem als heilig erkannten Geist, dessen göttsliche Art offenkundig ist, soll man glauben. Der Geist ist "Beist des Glaubens" und schafft den an den Bater gerichteten Ruf der Christenheit.

wiegend physische Borstellungsreihe verbände, so daß er nur als "Kraft" und dingliche Gabe gälte. Dies trifft für die Apostel deshalb nicht zu, weil ihr Geistbegriff nicht vom Gottesbewußtsein abgeschnitten ist, sondern mit voller Energie den Geist als "heilig", als Gottes seiend bejaht. Im Geist abseits und wirksam, nicht irgend eine Kraft abseits und los pon Gott.

Bielmehr stammt die Gestalt des apostolischen Denkens auch hier unmittelbar darauß, daß in Christus die ganze und vollzendende Gnade Gottes bejaht ist, welcher der Geist zur Außführung und Verwirklichung dient, die er aber nicht überschreitet, ersett oder ergänzt. Man kann bei diesem nicht mehr oder anderes suchen als beim Christus. Weil die Kneumatologie der Apostel ein Glied ihrer Christologie bleibt, darum war auch ihr Glauben nicht teils Glauben an Jesus, teils auch noch Glauben an den Geist, sondern bleibt auf Jesus allein gerichtet, weil nur von ihm, von ihm aber auch vollständig empfangen werden kann, was der Geist gewährt, und der Geist dazu gegenwärtig und wirksam ist, damit die Gemeinde im Christus sei.

Zugleich wirkt die Verschiedenheit in der Weise des Daseins und der Offenbarung, wie sie Jesus und wie sie der Geist hat

und der Offenbarung, wie sie Jesus und wie sie der Geist hat auf die Art des Glaubens ein. Während der Geist nur in der Innerlichkeit des Menschen seine Wirksamkeit vollzieht und des= halb etwas Verborgenes bleibt, ift Jesus seiner Menschlichkeit wegen der Gemeinde bekannt und Inhalt einer mit Gewißheit ausgerichteten Bezeugung. Das Gekannte kann mit jener vollen Bejahung erfaßt werden, welche Glauben heißt, nicht das Geheimnis.

In dem durch die neutestamentlichen Dokumente beleuchteten

Bereich der Chriftenheit entstand aus denjenigen Erlebnissen, die

vom Geistbegriff umfaßt werden, niemals eine Begrenzung ober Berkrümmung des Glaubens. Sie fennen keine durch den Geift gewirkte Erfahrung, Erkenntnis oder Liebe, die von der Glaubens= pflicht entbänden oder auch nur vom Glauben abgelöft felb= ftändigen Wert hätten. Die Glaubenspflicht wird durch jene Erlebnisse nur noch heiliger und dringender. Lukas hat an den pneumatischen Erlebnissen des Paulus plastisch dargestellt, wie sie ihn nicht nur nicht über das Glauben hinaufhoben, sondern zu verstärfter Glaubensübung nötigten. Er erhält Weifungen, die ihn innerlich binden, muß aber zunächst gehorchen, ohne daß er verstände, wohin sich der ihm befohlene Weg schließlich wendet. Im Geist gebunden wandert er durch Kleinasien bis nach Troas, und wieder nach Jerufalem, zu einem Vertrauen genötigt, das zu gehorchen vermag, ohne den Ausgang zu sehen. Daß Lukas hier als echter Pauliner redet, beweift das Verhältnis von Gal. 5 zu 3, das von Röm. 8 zu 4. Die Pneumatologie wird dort von Paulus nicht dazu entfaltet, um den Glaubensftand als überschritten hinter sich zu lassen, und alles schließlich doch noch wegzuwerfen, wofür er zuerst als für den Hauptsatz des Evangeliums kämpft, sondern dazu, um der Frage die letzte Antwort zu geben, warum er an Jesus glaubt und mit welchem Gewinn er an ihn glaubt.

Als das höchste, was besondere Wirkungen des Geistes gewähren können, galt der Gemeinde der Anblick Jesu und der Empfang seines Besehls. Als Johannes "im Geiste war", sah er den Herrn, und was wir über die besonderen Wirkungen des Geistes in Paulus deutliches wissen, hat alles dazu enge Beziehung, daß ihm der Wille Christi für seine Arbeit erkennbar wird. Damit endet aber der pneumatische Vorgang im Glaubensporgang, den er nie ersetzt, sondern nur begründet und verstärft.

Die Konsequenzen einer angeblich "enthusiastischen" Überbietung des Glaubens müßten sich am Glaubensstand unvermeidlich in grellen Effekten zeigen. 1) Die Kückbeugung desselben auf die Stimmung und Ersahrung des Glaubenden hätte sich damit

<sup>1)</sup> Dies träte ebenso sicher hervor, wie später in der Kirche mit jeder Ansnäherung an solche Ziele das Glauben immer zerbrach und wie es der heutigen Stimmungsresigion als unerreichbares Ziel entriunt.

unvermeidlich eingestellt, so daß man in den pneumatischen Erslebnissen die Berechtigung zum Glauben gesucht, und es ohne dieselben für unmöglich erklärt hätte. Was aber neben der Ersweckung des auf Jesus gewandten Glaubens als Wirkung des Geistes ins Bewußtsein der Gemeinde trat, hat jenes zwar belebt und gestärft, wie jede Gabe, an der sie Gottes Güte sah, und dies in besonderem Maß, weil die Gegenwart des Geistes nicht eine unter vielen Gaben ist, sondern unvergleichlichen Wert hat, jedoch nie bewirft, daß sich das Glauben an den Bewegungen, die im Innern des Menschen verlausen, seinen Grund und Inhalt gab. Diesen hat es mit gültiger, voll zureichender Kraft im Christus allein, und hier wieder nicht so, daß Merkzeichen gesucht würden, an denen man konstatierte: nun sei man wirklich im Christus, sondern so, daß die Gewißheit, im Christus zu sein, unmittelbar mit dem Glauben identisch bleibt, d. h. unmittelbar aus der Bejahung seiner Einsehung zum Herrn der Gemeinde durch Kreuz und Auferstehung solgt.

Nur auf dieser Höhe des Glaubensstandes war es möglich, den Geistgedanken lebendig in die Gemeinde hineinzupflanzen und ihre Praxis auf ihn zu gründen, ohne daß ein heillose Korruption mit raschem Zersall daraus entstand. Jedem wird Gott als gegenwärtig bezeugt, und zwar so, daß er ihn inwendig gestaltet und bewegt, und ihm seinen Gedanken und Willenslauf gibt. Je näher Gott dem Menschen kommt, um so ernster wird für diesen die Gefahr der Verzündigung. Die Gemeinde blieb aber von fanatischen Erscheinungen, bei denen sich jeder selbst vergottet, und seine Meinung für Gottes Wort und seine Laune sur Gottes Gebot ausgibt, gänzlich frei. Denn sie hat im Glauben an Christus die kritische Macht, die ihr im selben Moment, wo sie des Geistes gewiß ist, die sorgsamste Scheidung an dem, was sich in ihr regt, möglich macht, so daß sie gleichzeitig mit ausrichtiger Reue gegen das, was fleischlich in ihr ist, im Kampfe steht.

Mur auf dieser Höhe des Glaubensstandes war es auch möglich, daß sich an die im besonderen Sinn als "geistlich" versstandenen Erscheinungen keine krankhafte Leidenschaftlichkeit und unaufrichtige Künstelei hängte. Nicht sie erst gaben der Heilsfrage

die Antwort; diese war gelöst. Darum konnten diese Vorgänge mit Ruhe hingenommen werden, zwar mit großem Dank, als Bekundung der Gemeinschaft mit Gott, zugleich aber ohne experimentierende Eigenmächtigkeit, die sie allen zuwenden und in ihren Empfängern möglichst zu steigern unternahm. Jede Methodik und Technik, durch welche man die geistlichen Wirkungen erzeugen könnte, blieb ausgeschlossen; sie hätte die Preisgabe des Glaubens bedeutet. Daran, daß wir durch 1 Kor. 12—14 und Kol. 2 wissen, daß der Eintritt in den apostolischen Glaubensstand den Gemeinden in dieser Hinsicht nicht ohne Kampf und Schwanskungen gelang, hängt freilich nichts überraschendes.

Dieselbe Beobachtung erläutert auch die Stellung der Gesmeinde zum Saframent. Die Aussagen über dasselbe greisen ins Ganze des Evangeliums. Nicht eine besondere Gnade, sonsdern der ganze Inhalt des Evangeliums wird z. B. mit der Tause verknüpft. Dennoch kommt nirgends ein auf die Saframente gerichtetes Glauben zum Vorschein, sondern dieses geht auch hier durch die Tause, durch das Abendmahl hindurch auf den Herrn, der in diesen Akten als der Handelnde und Gebende bejaht wird. Das ergab die höchste Schätung derselben, während man gleichzeitig ihnen gegenüber frei geblieben ist.

Indem das Glauben am universalen Amt Chrifti feinen Grund besitht, wird es keineswegs gur Abstraktion, die den konfreten Berlauf des Lebens unbewegt ließe. Für die apostolischen Dokumente ist es notorisch falsch, das Glauben lediglich der Annahme des chriftologischen Lehrsatzes gleichzustellen, so daß nichts weiter damit bestimmt ware, als ber Gedankenlauf. Bielmehr wird es, weil der Chriftus mit seinem gnädigen Walten den ganzen Lebenslauf ber Seinen umfaßt, dadurch betätigt, daß ber Glaubende feine besonderen Anliegen zur Regierung Chrifti und bem gnädigen Willen Gottes in Beziehung bringt. Indem es die Bitte erzeugt und ihre Erhörung begründet, Jak. 1, 5. 5, 15, vermittelt es fortmährend ein göttliches Geben sowohl in der geistigen, wie in der leiblichen Sphäre. Die Unbedingtheit des= selben erscheint in der Gewißheit, mit der die apostolischen Männer auch das Wunder erbeten und empfangen haben. Es wird als göttliche Bestätigung des Glaubens, mit dem es der Täter des=

selben erwartet hat, verstanden. Auf Grund des Glaubens hat Jesu Name den Lahmen geheilt, Aft, 3, 16; das Glauben der für den Kranken Bittenden bringt diesem Bergebung und Beilung, Jak. 5, 14 ff. Als Folge des Glaubens wirkt Gott "die Kräfte", Gal. 3, 5, vergl. 1 Kor. 12, 9. 13, 2. Auch im Empfänger knüpft es an die Zuversicht an, mit der er Gottes Hilfe erwartet. Aber der Glaubensbegriff ist durch seine umfassende Beziehung auf Jesus über die Benennung einer Erwartung hinausgewachsen, die sich auf eine einzelne Hilfeleistung beschränkt. Die an Jesus gerichtete Bitte um Heilung schloß, weil sie unmittelbar dem Anblick seines Handelns entsprang, auch den Anschluß des Bertrauens an ihn selbst in sich. Jett, wo die apostolischen Männer das Wunder — der Universalität der göttlichen Gnade entsprechend — nicht nur Gliedern der Gemeinde, sondern auch Juden und Beiden vermitteln, stellt sich das Glauben vielmehr als Folge, denn als Grund und Bedingung des Wunders dar. Der Lahme in Lystra hat Glauben, der aber bedeutsam bestimmt wird: "daß ihm geholfen werde", πίστιν έχει τοῦ σωθηναι, Acta 14, 9. Bon den Samaritern wird dagegen gefagt: weil sie geheilt wurden, glaubten sie, Acta 8, 6. 12. Die Richtschnur, welche die Abweisung der Zeichenforderung

Die Richtschnur, welche die Abweisung der Zeichenforderung durch Jesus gab, ist dabei niemals verletzt worden. Das Wunder erscheint stets nur in straffer Verbindung mit dem besonderen Veruf, den die Boten Jesu haben, nie als alltägliches Ereignis, ohne das das Entstehen des Glaubensstandes überhaupt nicht denkbar sei. Gein derartiges Postulat, das das Wunder als Vedingung des Glaubens verlangt, durchfreuzt den in den Briefen bezeugten Glaubensstand. Wie rein und rund die Unterordnung unter Gottes Leitung in aller Zuversicht zur Herrlichseit seiner Allsmacht seitzehalten wird, zeigt sich daran, daß es nirgends zu einer verächtlichen Herabsetzung der natürlichen Vorgänge kommt. Sowohl in den Evangelien, die die willige Unterordnung Jesu unter die natürlichen Lebensbedingungen völlig deutlich machen, als in den Erinnerungen der Gefährten des Paulus an ihren Verkehr mit

<sup>1)</sup> Gerade deshalb werden die Zeichen Jesu in den Evangelien und diejenigen der Apostel von Lukas erzählt,, weil die Gemeinde dergleichen nicht selbst erlebt.

ihm — man erwäge z. B. den Bericht über den Kampf des Paulus für seine Freiheit in Jerusalem, Apost. 21, 27—26, 32 — als in den ethischen Anweisungen der Briefe über Ehe, Eigentum, Gesinde, Staat und Gemeinde wird auch der natürliche Gang der Dinge unter Gottes Regierung gestellt, und die Gabe hört deshalb nicht auf göttlich zu sein, weil sie nicht durch das Wunder, sondern durch natürliche und menschliche Vermittlungen empfangen wird.

Diese Besonnenheit hätte das Glauben notwendig eingebüßt, wenn die Gemeinde gewagt hätte, in ihrem Gebet die Erhörungszgewißheit auf die konkreten, einzelnen Formationen des Begehrens auszudehnen, die eben jett den Bittenden bewegten. Wäre im Gebet die Unterordnung unter Gott nicht festgehalten worden, so hätten sich die Erschütterungen unvermeidlich auch auf das Berzhältnis zur Natur und zum Wunder übertragen. Es steht darum mit der eben hervorgehobenen Beobachtung in genauem Zusammenzhang, daß der Satz nie gewagt wird: jedes Gebet des Glaubenzden werde erhört, sondern immer festgehalten wird, daß die göttzliche Regierung den bestimmten Gedanken und Wünschen des Glaubenden gegenüber ihre Überlegenheit stetig betätige. Die Gemeinde hat ihr Glauben dadurch erwiesen, daß sie zu ihrem Wollen und Bitten immer den Vorbehalt fügte: wenn der Herr will, Jak. 4, 15 vergl. 2 Kor. 12, 9.

Auch wenn das Glauben für den inwendigen Lebensstand besondere Gaben von Gott erbittet und empfängt, bleibt es von naturwidrigen Tendenzen und vom Postulat des Bunders gänzlich frei. Die Behauptung: die erste Christenheit habe einzig an der Unverständlichkeit und mirakulösen Art des Borganges das Merkmal der Geistwirkung gesehen, weil ihr das Begreisliche und Bermittelte als profan erschienen sei und das Göttliche erst da begonnen habe, wo der Berstand zu Ende war, steht im Biderspruch mit der Unbedingtheit und Bollständigkeit ihres Glaubensstandes und ist falsch.

Mag aber auch das Glauben noch so konkreten Inhalt gewinnen und sich mit allen Anliegen des Menschen vereinen, ob sie sich auf auswendige ober inwendige Bedürfnisse beziehen: alle singulären Glaubensmotive werden hinter den universalen Glaubensgrund zurückgestellt, den Jesu Gottessohnschaft und seine königliche Stellung im Reiche allen anbieten. Das merkwürdigste Beifpiel hierfür ist die Beise, wie Paulus von der ihm gegebenen

Versichtbarung Jesu redet.

Obgleich sie den Verlauf seines Lebens beherrscht und seinem Glauben bleibend seine individuelle Färbung gab, bildet sie doch keineswegs den Angelpunkt seines inneren Lebens. Daß er Chrifti Tod und Auferstehung nach ihrer Kraft und Gabe erfaffe, das ist das Berlangen seines Glaubens, hierin hat sein inneres Leben seinen Mittelpunkt. Sein besonderes Erlebnis versteht er nur als Mittel, das ihm Jesus als den auferstandenen Herrn zeigen und sein Glauben auf ihn lenken sollte, nun aber auf ihn nach seiner universellen Bedeutung, an ihn als an den, der für alle gestorben und für alle auferstanden ift. Noch weniger hat er das Glauben anderer auf die ihm perfönlich gewährte Offenbarung begründet. Er hat sie seinen Gemeinden erzählt, damit sie seinen selbständigen Apostelberuf neben den Zwölfen und seine Stellung zum Gesetz verstehen, Gal. 1, 15. 1 Kor. 9, 1. Sie dient auch dem Glauben aller zur Begründung, weil sie sich den übrigen Beugniffen vom Leben bes Auferstandenen beigefellt, 1 Kor. 15, 8. Sie ift aber hierfür nur ein einzelnes beglaubigendes Zeugnis, während der Glaubensgrund für alle in der Reichsgabe Chrifti liegt, welche alle umfaßt und in seinem ewigen, allen ganz sich zuwendenden Wesen begründet ift. 1) Es bleibt in der ganzen Chriftenheit dabei, daß die Anleitung zum Glauben nicht darin bestehen könne, daß Mittel angegeben würden, wie der einzelne eine besondere Vergewisserung und Offenbarung von Gott erlangen fönne, fondern überall nur darin, daß die alle umfaffende Tat Christi dem Verständnis erschloffen wird.

Darauf hat es beruht, daß für die von den Aposteln ge= sammelte Chriftenheit das Individuellste, Perfönlichste: das Glauben, zum starken Bande der Gemeinschaft geworden ift, weil alles

Glauben diefelbe Gabe desfelben herrn bejaht hat.

<sup>1)</sup> Man erwäge 2 Kor. 12, 9: was Paulus aus seinem efstatischen Verkehr mit Chriftus für fich gewinnt und ber Gemeinde mitteilt, ift bas ihn auf bie Gnade des Chriftus verweisende Wort; d. h. die Beftätigung desjenigen Glaubensftands, der fich ihm aus der Kenntnis des Gefrenzigten und Auferstandenen ergeben hat.

Dadurch, daß dasselbe gleichzeitig die Stärfung der einzelnen Persönlichkeit und die Stiftung der Gemeinschaft herbeigeführt hat, bekam die apostolische Gemeinde jene Merkmale, die sie mit feiner anderen menschlichen Gemeinschaft vergleichbar machen. Dadurch wurde erreicht, daß die intensivste Gemeinschaft gleich= zeitig der Ort der höchsten Freiheit gewesen ift und die Durchführung der Gleichheit aller die fräftigste Entfaltung der perfonlichen Besonderheit in sich schloß. Der gemeinsame Berr aller wird von allen als jeden in seiner personlichen Lebensgestalt begabend und führend bejaht.

Daran befaß man auch das wirksame Mittel zur Erhaltung des Glaubens, weil es für jeden am Glauben aller feine Beftätigung und Stärkung fand. Beil die Gemeinde glaubt, ftogt fie ihre Glieder nicht in den Unglauben, sondern hilft jedem sein Glauben zu bewahren. Deshalb geht auch die Ausbreitung des= selben sofort' mit erfolgreicher Arbeit von der Gemeinde aus. In das Missionswerk der Apostel trat nicht ein Stand von Missionaren, sondern die Gemeinde ein, weil diese mit ihrem ganzen Dafein und allen ihren Funktionen auf das Glauben gegründet ift und dieses offenbart.

Gegen die Fähigkeit des Glaubens, daß es wirklich Gemein= schaft zu erzeugen und aus der Kirche eine fest verbundene Ge= noffenschaft zu machen vermöge, erhebt sich in diesem Zeitraum noch nirgends ein Zweifel, so daß man den Versuch gemacht hätte, die einigende Kraft des einen Glaubens durch andere Bindemittel zu verftärken oder zu ersetzen, z. B. so, daß an Stelle des Glaubens eine Lehre das Fundament der Kirche würde oder ein geheiligtes Gesetz ihre Einheit sicherte. 1) Vom Staate als kirchenbildender Macht war ohnehin damals nicht die Rede. Wie follte auch irgend ein anderer Faktor dasselbe zu leisten vermögen, was die Einheit des Glaubens gab? Diese bestimmte die Berfon-

<sup>1)</sup> Nicht einmal das Bekenntnis, das doch als nächster Ausdruck des Glaubens zur Begründung der Gemeinde wesentlich mitwirkt, erhalt im neutestaments lichen Bereich eine Beiterbildung, sondern bleibt mit demjenigen Bekenntnis identisch, das Jeju Jungerfreis mit ihm verband, Mt. 16, 16. Auch die Nennung bes Geifts neben bem Sohn liegt icon im Bericht über bie Oftertage por, Mt. 28, 19.

lichkeit nicht von außen, sondern von innen, nicht ein Stück an ihr, sondern sie ganz, nicht durch Zwang, sondern durch ihr eigenes Wollen. Die Gemeinschaft, die aus Glauben entstand, war desshalb ungleich wahrer, vollständiger, wirksamer als irgend eine andere Form der Societät.

Auch die apostolische Gemeinde hat zwar erlebt, daß eine Gemeinschaft, die am Glauben ihr Einheitsband hat, sich nicht ohne Schwierigkeit erhalten läßt. Was Jakobus 2, 1 ff. seinen Lesern einschärft, zeigt, daß in der jüdischen Christenheit über dem freundlichen Verkehr mit den Juden die im Glauben bezwündete Gemeinschaft in Gesahr stand, sich zu lockern, weil auch in ihrem Verkehr die äußerlichen Gesichtspunkte, die sonst den Umgang gestalten, die Rücksicht auf Reichtum und Armut, das überwogen, was innerlich einigte oder schied. Das bewegt Jakobus jedoch nicht dazu, auf eine äußere Separation der Gemeinde von ihrer Umgebung hinzuwirken, sondern nur das eine verlangt er, daß das Glauben nach seiner heiligen Größe und Wichtigkeit auch am Armen geehrt, der Widerstand gegen Christus auch am Reichen nicht übersehen werde. Er dringt nur daranf, daß die Gemeinschaft ihren Grund im Glauben behalte, und gewährt oder versagt werde je nach dem Glaubensstand.

Wie uns die Briefe anschausich zeigen, bleibt der Gemeinde jede Bemühung um eine äußere Ausgleichung des Denkens durch eine Lehrformel oder des Handelns durch ein Gesetz unbekannt. Es sind keine Lehrformen in denselben nachweisdar, die nicht frisch vom Redenden für das konkrete Bedürsnis, dem er sehrend zu dienen hat, erzeugt würden. Daher bringt sich mit jedem Wort die Gigenart des Sprechenden zur Geltung, und die Unterschiede spannen sich zu weiten Diskanzen. Und dennoch, wie überwältigend tritt für jede ausmerksame Lektüre die Ginheit des Denkens und Wollens in allen diesen Zeugnissen hervor, dies deshalb, weil von allen mit offener Aufrichtigkeit und entschlossenem Willen derselbe Jesus als Herr bejaht und sein Wort und Gebot aufgenommen und inwendig verarbeitet worden ist.

Sowie eine Gedankenreihe zum Glauben im neutestamentlichen Sinn Beziehungen hat, erhält fie eine persönliche Tendenz, weil dann das ganze Streben des Redenden auf ihren Gegenstand geht und in ihm das ewige Heil und den Anteil am höchsten Gut sucht. Da aber der neutestamentliche Glaube auf dem uni= versalen Willen und Werk Gottes steht, wird das Persönliche mit umfaffendem Inhalt erfüllt und zu allgemeiner Gültigkeit erhöht. Die apostolischen Briefe erhielten dadurch ihre unvergleichliche Beschaffenheit. Sie sind jeweilen durch besondere personliche Berhältniffe begründet und dienen mit jedem Wort ihrem individuellen Zweck, und bringen doch an diesem konkreten Stoff in einheitlicher Durchdringung die universalen Gesichtspunkte des höchsten Wissens zur Darstellung. Aus einem so völlig individuellen Zweck, wie ihn die Ankundigung des Besuchs, den Paulus in Rom zu machen hofft, bildet, entsteht der Römerbrief! In jedem Wort beschäftigt er uns mit Paulus und macht ihn in der Eigenart seines inneren Lebens sichtbar, wird aber gleich= zeitig zum größten Lehrbau, zur Darlegung der universalen Gnade, wie sie die göttliche Weltregierung bestimmt und jedem Lebens= lauf die Regel gibt. Nicht weniger lehrreich find in dieser Sinsicht die Evangelien. Das persönliche Interesse des Erzählers beseelt hier jedes Wort und bildet das den Stoff gestaltende Maß, und bewirft doch gleichzeitig, daß uns der Evangelist nie mit sich selbst beschäftigt, sondern seinem Gegenstand allein hingegeben bleibt und nur darnach trachtet, daß Jesus der Gemeinde bekannt und verständlich werde. Das ist die Folge des Glaubens der in Jesus Gottes Gabe sieht und in ihm den Grund des eigenen Lebens hat, aber eben ihn sucht und darum nicht sich felbst beschaut und darstellt und deshalb so objektiv bleibt, als stände er unter der Regel der "reinen Wifsenschaft". 1)

Die Tatsache läßt sich nicht erschüttern, sondern tritt in den Synoptisern, bei Paulus und bei Johannes?) gleichmäßig hervor, daß das Wort Jesu und das Wort der Apostel unterschieden

<sup>1)</sup> Trothem uns Modernen die ausgebildete Technik des historischen Bersfahrens zu Gebote steht, das ein bewußtes Zurücktreten in die Bergangenheit erstrebt und ermöglicht, ist die entstellende Sinwirkung der modernen Darsteller auf das von ihnen gezeichnete Christusbild handgreislich genug. Die unwermeidsliche Assimilation des Christusbildes an den Evangelisten ist dei Johannes oder Matthäus ungleich geringer als bei unsern "Historisern".

<sup>2)</sup> Bgl. die Offenbarung neben bem Evangelium.

geblieben sind, weshalb auch die kirchliche Berkündigung und der

geblieben sind, weshalb auch die kirchliche Verkündigung und der Kanon in der doppelten Form zustande kamen: als Evangelium und als Apostellehre. Sie erhält freilich nur durch die eben hervorgehobene Art des Glaubens ihre Verständlichkeit.

Wenn wir nicht auf diese achten, ließe sich leicht "beweisen", daß nur ein einziges Wort entstehen konnte, welches in der Gesmeinde gültig war, entweder so, daß Jesu Wort und die aposstolische Lehre ineinander sließen und der Fortgang der christlichen Predigt die Anfänge überdecke und in sich aushebe, oder so, daß neben dem in seiner Autorität bejahten Wort Zesu übershaupt nichts anderes entstehe und als normative Erkenntnis nur Jesu Wort gelte, was die Reduktion der Verkündigung und des Kanons auf die Evangelien ergeben hätte. Tatsächlich wurden Kanons auf die Evangelien ergeben hätte. Tatsächlich wurden weber Jesu Worte in die Formeln der apostolischen Lehre umsgewandelt, noch alle über Jesu eigene Lehrarbeit hinausgehende Erkenntnis unterbunden. Was der Herr gesagt hat, bleibt, wie er es gesagt hat; am objektiven Bestand der Geschichte und der Erinnerung an sie behält die Gemeinde bleibend ihren Glaubenszund, und damit ihre höchste Autorität. Aber auch was der Apostel empfangen und erarbeitet hat, wird mit Dank und Geshorsam geschäht, und nicht als Beeinträchtigung der Arbeit Jesu, sondern als Ersolg und Offenbarung seines Wirkens beurteilt, so daß sich im Reichtum der apostolischen Erkenntnis die Wahreheit und Fruchtbarkeit des Wortes und Werkes Jesu bewährt.

heit und Fruchtbarkeit des Wortes und Werkes Jesu bewährt.

Eine deutliche, für uns kontrollierbare Parallele zur Beshandlung der Geschichte und Person Jesu gibt das Verhalten der Christenheit zur alttestamentlichen Schrift, an welchem ebenfalls die Doppelwirkung des Glaubens sichtbar wird, daß es das eigene Denken weckt und dem Leser persönliche Ziele gibt, die sein eigenes Wollen mit dem Schristwort in Verbindung bringen, gleichzeitig aber das Objekt in seinem gegebenen Bestand schützt und das Subjekt unter dasselbe beugt, so daß jenes unverletzt bleibt, weil es als von Gott gegeben heilig ist. Der Schristgebrauch ist in den Briefen sehr individuell, weil das Schristwort in das eigene Denken und Leben hineingestellt und darum mit dem besonderen geistigen Besitz des Kedenden verschmolzen wird. Darin liegt vor allem, daß der Blick auf Christus das Schatter, Ver Glaube im N. Test.

maßgebende hermeneutische Prinzip für die Gemeinde bildete. Sie legt die Schrift aus nach dem, was ihr am Chriftus als Wort und Werk Gottes erkennbar worden ift. Aber das Glauben der Gemeinde hat sich auch an dieser Stelle als Gegensatz zur eigenmächtigen Broduktion erwiesen. Die Ablagerungen ber Tradition, welche die Bibel in der Synagoge begruben, sind mit einer durchgreisenden Kritif beseitigt. Die Kasuistif der Mischna, die postulierende Hypothesenbildung des Midrasch und die alle= gorisierende Verwandlung der Geschichte in Ideen bei Philo find vergangen. 1) Die Gemeinde hat durch ihr Glauben wieder das Auge erhalten für das, was das Bibelwort felber fagt. Wie fie im Glauben Jefus gegenüber die Funktion des Hörens betätigt hat, so auch gegenüber der Schrift. Altes und Neues wurden nicht vermengt, sondern das Alte blieb, was es war, und tötete doch das Neue nicht, sondern gab ihm den Raum frei, in dem es sich zu seinem eigenen Bestand entfaltete.

Wie in der Gedankenformation, so zeigen sich auch in der Praxis der Gemeinde die Ergebnisse desselben Glaubensstandes. Sie erzeugte energisch neue Produktionen, und tat vieles, wovon sie bestimmt wußte: Jesus habe dies nicht getan. Sie trieb Heidenmission, Jesus nicht, beseitigte die mosaischen Ordnungen, während Jesus sie beodachtet hatte, ordinierte Bischöse, während Jesus seine solchen eingesetzt hatte, u. s. s. Damit sank ihr Jesu Werk durchaus nicht auf eine Anfangsstuse herunter, die nun überschritten sei, vielmehr sah sie beharrlich auf seinen Wandel zurück als auf die vollkommene Erscheinung der göttlichen Gnade. Sie braucht ihn beständig für ihr ganzes Verhalten als Vorbild und gewinnt an seiner Tat die Normen, nach denen sie handeln will. Ihr Verhältnis zu ihm erschöpft sich aber auch hier nicht in der bloßen Unterwürsigkeit, sondern begründet die Freiheit, weshalb

<sup>1)</sup> Lägen keine Gemeinsamkeiten im Gebrauch der Bibel zwischen der Synagoge und der Christenheit vor, so würde dies die totale Aufhebung des historischen Zusammenhangs besagen. Darum ist es keineswegs verwunderlich, daß sich Spuren, die zur Kasuistik, zum Midrasch und zur Allegorie hinüberzleiten, in den Briesen sinden. Höchst merkwürdig ist im Gegenteil die Größe der Dissernz, welche die apostolische Exegese von der zeitgenössischen trennt. Man vergleiche in dieser Beziehung Paulus und Atiba. Der Beitrag des Paulus zum alttestamentlichen Midrasch ist auffallend klein.

von einer nachahmenden Kopie Jesu durch die Apostel schlechtersdings keine Rede sein kann. Sie sind vielmehr durch Jesu Borsbild dazu berusen, an ihrem Ort in besonnener Erwägung ihrer Lage das zu tun, was jetzt zur Ausrichtung ihres Beruses dienlich ist.

Das, was wir als Einwirkung des Glaubens auf die vielzgeftaltigen Bewegungen des Empfindens in Luft und Schmerz vor uns haben, steht damit in voller übereinstimmung. Wir haben in der ersten Kirche dieselbe Tatsache wieder vor uns, die uns schon in der Haltung der Gefährten Jesu begegnet ist. Mit dem Glauben entsteht in ihr ein äußerst reiches und starkes Empfinden; man vergleiche z. B. den Philipperz oder zweiten Korintherbrief; allein dieses verfällt nie in Maßlosigskeit oder Leidenschaftlichsteit. Das Neue Testament ist kein sentimentales Buch, weder so, daß es den Schmerz der Reue, noch so, daß es die Empfindung der Gnade für sich selbst pslegte, darstellte und von den übrigen Vorgängen des inwendigen Lebens isosierte. Man könnte vermuten, in der Nähe des Paulus entständen höchst afsektvolle Gestalten; in Wahrheit tritt uns an Lukas eine ruhige, gesammelte Beherrschung des Uffekts entgegen, die den Eindruck der Kälte und Abgeschiedenheit von den Ereignissen machen konnte. Ein ähnliches Bild geben die Pastoralbriese. So lebhaft das Ich bewegt wird: gleichzeitig ist mit dem Glauben die Abwenzdung vom eigenen Ich gegeben und diese ließ es nie zu, daß Leid und Freude des eigenen Herzens zum Hauptinhalt des Lebens ward.

Darum erhält auch nie ein einzelner Affekt die Macht, die ganze Seele zu erfüllen und zu beherrschen. Paulus wurde durch die Liebe, mit der er seine griechischen Christen umfaßt, gegen Israel nicht kalt und gleichgültig. Die Empfindung für die sittliche Not des Menschen absordiert die Freude an dem, was er Gutes vermag, nicht. Das Glauben wirkt miteinander gesteigerte Leidensfähigkeit und ein gemehrtes Vermögen, sich zu freuen.

Wäre das Glauben nicht mit voller Wahrhaftigkeit auf Christus gerichtet gewesen der Merclauben

Wäre das Glauben nicht mit voller Wahrhaftigkeit auf Chriftus gerichtet gewesen, so wäre es gegen den Aberglauben wehrlos geworden, der durch die jüdische und die griechische Tradition sich breit an die Gemeinde herandrängte. Gegen diesen

gibt es keinen Schutz mehr, sowie dem Glauben verstattet ift, sich seinen Inhalt aus unserem "Bedürfnis" und Wunsch zu holen. Der Sieg, den das neutestamentliche Glauben über den Aberglauben errungen hat, hat aber überraschende Größe und durchgreifende Bollftändigkeit. Reliquien Jesu kennt es nicht; das Neue Testament spricht neben seinem Leib und Blut, welches er der Gemeinde im Abendmahl hinterließ, nur noch von seiner Mutter, die er dem von ihm geliebten Jünger am Kreuze über= geben hat. Die Kleider Jesu kommen nur in Betracht als Zeichen dafür, wie vollständig die auf das Leiden weisende Weiffagung sich erfüllt habe. Nicht anders verhält es sich mit der Hinter= laffenschaft des Petrus oder Paulus. Der geheime Gottesname spielt im Neuen Testament gar keine Rolle. So ftark die Aberzeugung ift, daß die bose Geisterwelt als unsichtbarer Wider= sacher die menschliche Geschichte störe, so bleiben doch die Ausfagen über den Satan und die Geifter von jedem abergläubischen Buge frei und behalten überall ihren tiefen sittlichen Ernft. Dämonennamen gibt es im Neuen Testament nicht, ebensowenig eine Formel, die den Exorzismus zur Kunft machte. Außer den durch die synagogale Tradition fixierten Engelnamen Michael und Gabriel hat das Neue Testament auch keinen Namen für die himmlischen Geifter. Die Anweisung zum Gebet hält sich von jeder Hinneigung zum Zaubern frei. Die Art, wie der Traum, Mt. 1 u. 2, und das Los, Acta 1, der Übermittlung des göttlichen Befehls dienen, zeigt, daß sich die Gemeinde deffen bewußt ist, daß hier die Grenzen des Glaubens mit aller Sorgfalt zu beachten find. Bei Mt. wird nicht umfonft der Engel als übermittler der Offenbarung genannt, nicht einzig der Traum, und in Acta 1 fest das Los erst ein, nachdem die Gemeinde nach ihrem beften Wiffen die Wahl bis auf zwei Männer vollzogen hat. 1)

<sup>1)</sup> Von den wenigen neutestamentlichen Stellen, bei denen man von einer Annäherung an abergläubische Vorstellungen reden kann, gilt das S. 290 über die Berührungen mit den geltenden exegetischen Methoden gesagte: ein Riß, der die neutestamentsiche Gemeinde schlechthin aus allen geschichtlichen Zusammenshängen löste, wird durch den sie gestaltenden Geschichtslauf nicht bewirkt. In Apostg. 5, 15 und 19, 12 löst sich die vom Apostel ausgehende Macht mehr oder

In die Tiefe gehende Probleme, die zu folgenreichen Ent= scheidungen drängten, ergaben sich dann, wenn das Berhältnis des Glaubens zu seinem höchsten, ewigen Ziel erwogen und darüber Klarheit gewonnen werden mußte, wie die in ihm enthaltene Erwartung ihre Erfüllung finde. Einerseits war schon in der Gemeinde Jerusalems von Anfang an das Glauben als Besitz des ewigen Lebens und Eintritt in die Gemeinde der Vollendungs= zeit geschätzt worden in unmittelbarem Anschluß an die Weise, wie Jesus feine Jünger gesammelt hatte. Sie waren deshalb zu ihm gegangen, weil er ihnen als der Chriftus galt, hatten sein Wort angenommen und seiner Berufung gehorcht; darum hatte er ihnen die Verheißung des Reichs gegeben. Sie konnten jetzt weder fich selbst, noch denen, die neu zur Gemeinde hinzutraten, einen andern Beilsgrund zeigen, als den Glauben, der fich zu Jefus als zum Chriftus bekennt. Die Berheißung Christi gehörte auch jett nur den Glaubenden, ihnen aber in voller Wirklichkeit. Andererseits war schon damit, daß die Gemeinde das Wort Jesu bewahrte, ausgeschlossen, daß sie sich je bloß glaubend verhalten hätte, in der Meinung, nichts als das Glauben habe für fie die Bedeutung, Bedingung zum Eingang in das Reich zu fein. Es stand ihr von Anfang an beides fest, daß der Glaube des Reiches teilhaft mache und daß das Gebot Gottes von jedem, der in das Reich eingehen will, erfüllt werden muffe, und die Briefe vergegenwärtigen in großartiger Weise, wie die Geschloffenheit des Glaubens, der das Himmelreich als nah und dem Glaubenden gewiß bejaht hat, die Schärfe des Blicks und die Energie des Willens, womit das Bose gesehen, gehaßt und beftritten worden ist, nicht gehemmt, sondern hervorgerufen hat. Die Gemeinde

weniger von seiner Persönlichkeit und der innerlichen Beteiligung am Evangeslium, da schon die Nähe des Petrus, auch wenn nur sein Schatten auf den Kranken fällt, und die Wäsche des Paulus, was immer seinen Leib berührt hat, als Segen und Hilfe bringend verehrt wird. Aber auch hier stellt sich Lukas selbst unzweideutig über diese Gedankenreihe, da ihm diese Borgänge nur als Beweis dafür dienen, wie mächtig die innerlich begründete Autorität der Apostel offenbar wird. Gegen den Borwurf, daß hier eine Absentung des Glaubens von Christus, der in Gottes Herrlichkeit durch Geist und Wort regiert, auf ein sinntliches Gnadenmittel beabsichtigt sei, ist Lukas durch die gesamte Darstellung dessen, was christliche Predigt und Mission sei, ausgiedig geschützt.

wandte sich mit ungeteiltem Interesse ihrer sittlichen Aufgabe zu, darauf bedacht, Jesu Wort zu tun und Gott zu dienen durch

das ihm wohlgefällige Werk.

Darauf, daß sie als ein Verein von Tätern des göttlichen Willens bestand, die zu jedem guten Werk bereit sind, beruhte nicht nur ihre wachstümliche Kraft nach außen, sondern auch ihr Vermögen, ihre Einheit vom Glauben aus zu gewinnen, und dieses nicht durch ein Surrogat erseten zu müssen. Sie bildete deshalb ein vereinigtes Ganzes, weil sie im Glauben die Bereitsschaft zu jedem Handeln besaß, das sich als Wohltat erwies; tatloses Glauben einigt nicht.

Sie ftand somit vor zwei Pflichten, von benen fie ihre Errettung abhängig wußte, daß sie sich glaubend zu Chriftus befenne, und daß sie den guten Willen Gottes und Chrifti tue. Reflexionen über das Berhältnis beider Aufgaben zueinander waren nicht das, was zuerst zu ihrer Lösung erforderlich war. Daß sie glaubte, was sie als wahr, und tat, was sie als gut por Gott erkannte, darauf kam es an, nicht darauf, daß sie die Beziehungen zwischen ihrem Glauben und ihren Werken in einer lehrhaften Formel ausdrückte. Der Begriff wurde erst dann unentbehrlich, als die Störungen zwischen beiden Funktionen eintraten, wenn der Glaube fehlte, weil sich am Werk ein Selbst= vertrauen erzeugte, das Chriftus geringschätte, oder wenn das Werk fehlte, weil der Glaube sich in die falsche Richtung verbog und auch das Böse mit seiner Zuversicht deckte. Welches das richtige Verhältnis zwischen dem Glauben und Wirken sei, wurde deshalb zu einer Frage, welche die apostolische Lehrtätigkeit in verschiedener Weise beschäftigt hat.

Mit der Bewahrung des Gebotes Jesu war gegeben, daß die Gemeinde den Bußruf Jesu erneuert hat. Dieser hatte durch seine Kreuzigung eine gesteigerte Schärfe gewonnen. Die petrinischen Reden der Apostelgeschichte zeigen, wie die erste apostolische Predigt in der Forderung der Umkehr ihr praktisches Ziel besaß, wobei das Kreuz als das große Bußzeichen gepredigt wurde. Zusammen mit dieser Begründung nannte die "Umkehr" die Heilsbedingung nicht unvollständig, sondern schloß die Berufung zum Glauben ein, da das positive Ergebnis, zu welchem

die Sinnesänderung führen soll, damit bestimmt war, daß sich ihre Notwendigkeit an der Kreuzigung Jesu ergab. War die Berwerfung Chrifti die Schuld Jsraels, so bestand die Wendung, die ihm obliegt, im Anschluß an ihn. Nur dieser führte die Buße zu ihrem positiven Ziel und sicherte sie dagegen, ein nutloses Bemuhen zu sein. Aus einem Glied ber verschuldeten Gemeinde wurde man ein Glied der zum ewigen Leben berufenen Gemeinde nur dadurch, daß man zum Christus trat. Die Furchtbarkeit, die am Ergebnis des Unglaubens haftete, daß er die erwählte Gemeinde zur Berwerfung und Tötung des Chriftus getrieben und ihr dadurch eine Schuld bereitet hatte, an der fie mit allen ihren Heiligtumern fallen muß, wurde ein dringendes Motiv, das zum Glauben an Chriftus trieb. Da dieses dem Juden nur durch einen Bruch mit seiner bisherigen Willens- und Lebensrichtung möglich wurde, so lag darin die Gewähr, daß die Umkehr nicht bloß in einer Umänderung der messianischen Vorstellungen und der Beurteilung Jesu bestand, sondern bleibend die Abwehr des Bösen in sich trug und den ernsten Gehorsam gegen das göttliche Gebot begründete. Dies tritt darin zu tage, daß sich die Ge= meinde keine Spaltung in ihrer Predigt erlaubte, so daß sie etwa den Bußruf nur nach außen gewandt, in ihrer eigenen Mitte dagegen lediglich die Freude und Ruhe des Glaubens gepflegt hätte; vielmehr zeigen Matthäus und Jakobus, daß der Bußruf an die Synagoge in der Gemeinde selbst seine ernste konsequente Fortsetzung fand. Der Imperativ, der zum Werk beruft, durch welches das göttliche Gesetz geschieht, und die Warnung vor verführerischem Selbstbetrug nimmt im Lehrwort der palästinensischen Gemeinde eine ernste Stelle ein.

Man hat die beiden Forderungen Jesu, diejenige, die die Buße, und diejenige, die das Glauben verlangte, nie auf zwei verschiedene Zeiträume verteilt, so daß auf eine in der Pönitenz verlebte Zeit eine solche folgen würde, die nur aus dem Glauben ihren Inhalt empfinge. Borstellungen, wie die: bis zum Ostererlebnis habe Jesu Bußpredigt gegolten, jezt, seit der Geist da sei, sei man nur noch gläubig, oder: im Ansang des Christenstands gelte das Bußwort, bis die Bekehrung eine gewisse Vollendung erreicht habe; von da un dürfe man glauben, sind dem

Neuen Testament unbekannt und von seinen Boraussetungen aus unmöglich. Die Berufung zum Glauben und zur Buße wird immer als gleichzeitig gültig bejaht, so daß es kein Glied der Gemeinde gibt, das nicht die Ermächtigung zum Glauben empfangen hätte, und ebensowenig ein solches, das nicht unter der Verpslichtung zu wachsamer Abwehr des Bösen stände. Ebensowenig hat man die Einigung beider Forderungen dadurch bewirken wollen, daß die eine als weniger wichtig nur die Rolle des Mittels erhalten hätte, das nur der andern diene, weder so, daß das Glauben bloß als ein Hilfsmittel für die sittlich richtige Lebensführung beurteilt würde, noch so, daß die Buße bloß als der unentbehrliche Durchgang zum Glauben erschiene, sondern man hat beide Forderungen und Verheißungen Jesu als völlig gültig bejaht. Die Gemeinde ist berufen, Gottes Gnade dadurch zu empfangen, daß sie Christo glaubt, und ist berufen, Gottes Willen dadurch zu tun, daß sie alles Böse läßt. An der Heiligsteit und unbedingten Notwendigkeit beider Worte Jesu zweiselte die Christenheit nicht und brach ihnen von ihrer bedingungslosen Geschlossenheit nichts ab.

Auch der Heide war durch das Evangelium zu einer umsfassenden Wendung berufen, zu einer έπιστροφή, Acta 15, 3. Es konnte auch hier kein Glauben entstehen, das nicht aus der Buße hervorginge. Paulus hat im Römerbrief das Glauben dadurch begründet, daß er zuerst die Buße bewirkt. Aus der Gelbst= beschuldigung, welche die Verdammlichkeit des Bosen ohne Ausflucht zugesteht und vor Gottes Gericht verstummt, entsteht durch die Botschaft vom Christus das Glauben. Als Helfer aus der Sünde wird er bejaht. Darum konnte Paulus seine Predigt vollständig zur Glaubenspredigt machen, ohne daß er dadurch die Reue in ihrer Wahrheit und Wichtigkeit verfürzt hätte. Für ihn hat das Glauben die μετάνοια ebensowenig neben sich, wie diefelbe für die Männer in Jerusalem vom gläubigen Bekenntnis zu Jesus gesondert war. Auch Paulus benennt gelegentlich die Wendung zu Gott als Anderung der Gesinnung, wenn er an die Absicht der göttlichen Güte noch abgesehen vom Werk Christi denkt. Der Mensch erfährt auch in seiner natürlichen Beziehung zu Gott nicht bloß göttlichen Born, sondern auch göttliche Gute

und Geduld, die den Zweck hat, ihn vom Bösen abzubringen, Sinnesänderung zu erzeugen; und sie wäre die Hilse für den Menschen, wenn sie zustande käme, Röm. 2, 4. Wird aber Christus ins Auge gefaßt, so erhält die Frage: was sollen wir tun? ihre volle Antwort in dem einen Wort: glaube an ihn, Röm. 10, 9. Acta 16, 30, weil nur dadurch die Befreiung des Menschen von der Schuld und damit auch von der Gebundenheit an das böse Begehren empfangen wird.

Auch Johannes geht nicht von der menschlichen Sünde und Strafbarkeit, sondern von der göttlichen Güte und Hilfe aus und kommt dadurch ausschließlich zum Glaubensimperativ, ohne daß dadurch der Gegensatz der Welt gegen Gott verdeckt würde; vielmehr gelangt dieser dadurch zur durchdringenden Offenbarung, daß der Mensch nur im Glauben an Jesus aus ihm heraus

gehoben wird.

Dennoch blieb der Begriff "Buße" der Kirche unentbehrlich. Das negative Urteil über das eigene Handeln und das positive Urteil über Jesu Werk, die Berneinung der korrupten Begehrungen und die Bejahung der Gnade Gottes, ftellten fich, so fest bie Einheit ist, die sie verbindet, doch als etwas unterscheidbares dar, und ihre Unterscheidung hatte beswegen praktische Bedeutung, weil sie bei verkehrter Haltung des Menschen sich sondern und auseinanderbrechen. Der Magier Simon glaubte, Acta 8, 13, und hatte doch ein Herz voll Bosheit, 8, 21. In Korinth waren alle Glaubende, und doch leitet Paulus, sicher mit durchdringendem Tiefblick, die Berwirrungen in der Gemeinde darauf zuruck, daß viele ihre alten heidnischen Sünden, namentlich im geschlechtlichen Berhältnis, nicht bereut hätten, un μετανοήσαντες, 2 Kor. 12, 21. Darum heißt der Bebräerbrief die Umkehr von den toten Werken weg und den Glauben zu Gott hin mit einander die Basis der chriftlichen Frömmigkeit, Hebr. 6, 1; und Acta 20, 21 wird die paulinische Predigt in die beiden Worte gefaßt: Umkehr zu Gott hin und Glaube zu unserm Herrn Jesus Christus hin. Werden Buße und Glaube nebeneinander gesetzt als vereinigt die Zuwendung zu Gott bildend, so stellt sich damit dasselbe Problem nochmals, das in der unbedingten Schätzung des Glaubens neben der nicht weniger unbedingten Schätzung des Werks enthalten ift. In der Verwaltung der Gemeinde kam die Doppelheit der Bedingungen, an die der Heilsempfang gebunden war, dadurch zur Geltung, daß nicht nur am Bruch des Glaubens, sondern auch an der sittlichen Versehlung, wenn in ihr ein bewußter und beharrlicher Wille lag, die kirchliche Gemeinschaft endete. Wird Mt. 18, 17 neben 1 Kor. 5, 11 gestellt, so läßt sich daran nicht zweiseln, daß man im ganzen Bereich der Gemeinde keine Glaubenssemeinschaft mehr als vorhanden zugestand und ehrte, wo sittliche Konsliste deutlich und unlöslich hervortraten.

Auch dies war für die flare, von Schwanfung freie Direktion des Glaubens auf den Christus hin von großer Bedeutung, weil es dadurch für jedermann erkennbar blieb: es gebe keine das Heil garantierende Kirche. Man konnte aus ihr wieder herausfallen, auch nachdem man ihr angehört hatte. Die Zugehörigkeit zur Kirche trat nie als Surrogat für den Glauben an Chriftus ein, und das Glauben verschob sich nicht von Christus auf die Kirche hinüber. Es zeigt sich vielmehr z. B. bei Judas, ebenso in den Pastoralbriesen, das klare Bewußtsein, daß die enge Gemeinschaft, welche die Kirche zwischen den Glaubenden herftellte, zwar einer= seits eine unschätzbare sittliche Hilfe, andererseits aber auch eine Steigerung der sittlichen Gefahr bedeute, weil durch die Gemeinschaft auch den verunreinigenden, verführenden Einwirkungen vermehrte Macht gegeben wird. Es blieb deshalb unbezweifelt, daß auch ganze Gemeinden wieder fallen können, und der Chriftus Leuchter, die ihm geheiligt waren, auch wieder von ihrer Stelle rücke, wenn die Gemeinde sundige. Solange die Glaubenden mit aufrichtigem Ernst Erlösung vom Bosen suchten und die Gemeinschaft mit Christus dazu begehrten, damit sie nicht fündigen, konnte ihnen die Kirche nie an Christi Stelle treten; denn die Kirche ist dem sittlichen Problem gegenüber ohnmächtig; hier gibt es nur einen Helfer, einzig den Spender des Geistes. Solange es darum deutlich blieb, daß durch Sünde das Heil verloren werde, konnte das Glauben nur auf ben Chriftus gerichtet sein, von welchem allein die Erlösung vom Bösen empfangen werden kann. Es läßt sich auch an diesem Tatbestand beobachten, wie die fraftige, reinliche Buße, die das Bose auch im Zusammenleben der Brüder miteinander ab= ftieß, direkt erweckend und fördernd auf das Glauben eingewirkt hat.

Daß vom Ernst und Schmerz der Buße Auflösung und Begrenzung des Glaubens ausging, blieb darum ausgeschloffen, weil die Gemeinde sich die in ihrer Berufung durch Christus enthaltene Bergebung der Gunden mit flarem Bewußtsein angeeignet hat. Der Erlaß der Sünden bildet für fie nicht bloß einen Gegenstand der Hoffnung, obwohl er erst mit der Ersscheinung Christi zur vollendeten Tatsache werden wird, da er nicht weniger als die Bestrafung eine gerichtliche Tat Gottes ift. Dann wenn Chriftus richtet, wird die an ihn glaubende Gemeinde von aller Sünde frei gesprochen werden. Indem sie aber jett schon in die Gemeinschaft mit ihm versetzt ist, hat sie die Bergebung jett schon als ihr gegenwärtiges Gut. Darum geschieht der Eintritt in die Gemeinde durch die Taufe, welche die Bergebung im Hinblick auf Chriftus zusagt. So wurde gleich mit dem Beginn der christlichen Unterweifung für jedermann die ganze Höhe des chriftlichen Glaubensstandes enthüllt, weil dem bußfertigen Anschluß an Chriftus mit der Taufe die Berheißung gegeben wurde, daß durch sie nicht nur die ganze schuldbelabene Bergangenheit sowohl des Heiden wie des Juden getilgt, sondern auch für die Zukunft die sittliche Not gehoben und die Befreiung vom Bösen gesichert sei. Daher hatte die Taufe für die Durchstringung der Buße mit dem Glauben große Wichtigkeit, weil durch sie die Reue und die Vergebung, das Geständnis der Schuld und das Bekenntnis zu Christus, der Abbruch der bisherigen Lebensführung und der Empfang der Gnade in einen und dens selben Aft verflochten war.

Bei der Schärfe der Antithese, mit der sich das christliche Zeugnis gegen das Juden= und Heidentum wandte, wäre es nicht undenkbar gewesen, wenn die Gemeinde sich als Genossenschaft derer konstituiert hätte, die "die tägliche Buße" üben. Das trat nicht ein, weil die zu Christus sich Bekehrenden ernsthaft glaubten, die Bergebung sei ihnen gewährt, wodurch sie von der Angst wegen der Sünde, des Gerichts, des Todes, des Teufels srei wurden. Ihr Glauben war Gewißheit, daß die Sünde mit allen ihren Folgen überwunden sei und keine Begrenzung der Liebe und Gemeinschaft Gottes mit dem Glaubenden bewirke. So ist durch das Glauben das Resultat erreicht worden, daß bei

der Gemeinde der Reuigen die "voll gewordene Freude" heimisch war, Joh. 15, 11. Jak. 1, 2. Pil. 4, 4. Ucta 2, 46. 47. Es widers suhr ihr, was ihr Jesus versprochen hatte: dem Umkehrenden wurde das Festkleid und der Ring gereicht und das Mahl gesüsstet, und die, in deren Mitte er trat, standen nicht grollend auf der Seite, sondern taten das, wovon sie wußten, daß es

auch die Engel im Himmel tun, und feierten mit.

Für die Einigung von Glauben und Buße zu normaler Wechselwirkung war Jesu Kreuz eine höchst wirksame Potenz. Denn es machte an der offenbar werdenden Schuld zugleich seine Gnade, die dieselbe trug und überwand, sichtbar. Sein Sterben, welches die Notwendigkeit der Umkehr erwies, war von ihm zugleich zum fräftigen Glaubensmotiv gemacht. Schon in den petrinischen Reden der Apostelgeschichte wird es in dieser Beise verwendet, weil durch den ungeheuren Frevel Jsraels, den es mit der Kreuzigung Chrifti begangen hat, nicht das Gericht, sondern die Umtehr begründet wird, deren positives Ergebnis der Glaube an ihn ift. Indem Israel zum Glauben an den berufen wird, den es kreuzigte, damit es von ihm nicht das Gericht, sondern das Reich empfange, wird das Kreuz zur Offenbarung der vollkommenen Gnade Chrifti, welche für alles Bose Bergebung hat. Glaube an den, den Frael gekreuzigt hat und der dennoch sein Erretter bleibt, war Gewißheit vollkommener Tilgung jeder Schuld. Richt minder deutlich prägen die Evangelien diese Stellung der Gemeinde aus. Jesu Kreuz wird nicht als Schwierigkeit behandelt, die in der Erinnerung der Gemeinde zurückgestellt wurde; vielmehr wird ihr Blick fest auf dasselbe gerichtet und auch die Tiefe seines Leidens durch das Gebet in Gethsemane und am Kreuz ausdrücklich hervorgehoben. Die Tiefe seines Leidens wurde nicht nur darum als Wurzel des Glaubens wirksam, weil Chriftus durch dasselbe hindurch seine Gnade und Verheißung den Jungern und der Welt bewahrt, sondern vollends darum, weil er seine Gnade in seinem Leiden vollendet hat, indem er dieses mit dem Willen trägt, vom Bater für die Seinen Berföhnung und Ber= gebung zu erwerben. Daß sich das Nachdenken der apostolischen Männer in den das Kreuz bejahenden Willen Christi vertieft und die darin enthaltene Gnade zunehmend entfaltet hat, zeigt ebenfalls,

ě

wie kräftig und einträchtig sich ihr Glauben mit der Reue zusfammenschloß.

Bon den Störungen des Glaubens, die im späteren Berlauf der Geschichte mit der Kreuzeslehre in Verbindung stehen, 1) ist im Bereich der apostolischen Gemeinde noch nichts zu sehen. Sie famen später daher, daß Jesus durch die Kreuzestat zum Vater hin wirksam ist. Während er durch dieselbe, da sie ihm ja das Leiden und Sterben bringt, nicht unmittelbar die Lage des Menschen verändert, gibt er dagegen durch sie Gott seinen Ge-horsam, übt seinen Gottesdienst und erwirbt durch denselben für die Welt die Versöhnung und Rechtfertigung. Daraus entstand dann ein Bruch im Glauben, wenn die Aftivität Jesu auf die schützt, daß ihr schon wegen der klaren Aneignung des messianisschen Gedankens Jesu Sendung durch den Vater unerschütterlich feststand. Alles Handeln Jesu stammt daher aus demjenigen des Baters und ist selbst eine Gottestat. Man erwog zwar mit Aufmerksamkeit die produktive Macht seines Kreuzes, durch welches er selbst für die Gemeinde zum Geber der Gnade wird; er versmag dies aber nur durch seine Sendung um derjenigen Gnade willen, die ihn den Kreuzesweg führt und ihm dessenigen Inde Auferstehung, beschert. Die Einheit des auf Jesus und auf Gott gerichteten Glaubens blieb deshalb auch in der Betrachtung seines Todes unversehrt, und es trat nie durch den Blick auf Jesu Kreuz Unglaube gegen den Bater in das Glauben an Jesus hinein.

Aus der innigen Verbindung der Buße mit dem Glauben ergab sich, daß die Bußpredigt die Pslege der Gemeinschaft weder mit Israel noch mit der heidnischen Bevölkerung aufgehoben hat. Für die Schuld der Judenschaft hatten die apostolischen Männer keine Entschuldigung. Das Strafwort Jesu über die Verdorbensheit ihrer Frömmigkeit wird als gültiges Urteil geehrt und das

<sup>1)</sup> Man erwäge die Geschichte der Begriffe: meritum, satisfactio, sacrificium.

Kreuz macht vollends den Ruhm Järaels zu nichte; Gottes Gericht naht ihm. Die Gestalt unserer Evangelien bezeugt anschaulich, wie klar und tapfer der Kampf gegen die Synagoge burch die Gemeinde fortgesetzt worden ift. Dennoch fand feine Separation von Jsrael statt. Das beruhte nicht nur darauf, daß seine alten Heiligtümer, die Schrift und der Tempel, bleibend als heilige Gaben Gottes geehrt wurden, wodurch die Separation vom damaligen korrupten Israel nicht verhindert worden wäre, fondern darauf, daß die Sendung Jesu fortdauernd fräftig auf Israel trot seiner Schuld und seines Unglaubens bezogen murbe, so daß es in die Bersöhnung des Kreuzes eingefaßt und die Aufrichtung aus seinem Fall ihm offengehalten wird. Jener vollendete Glaubensaft, den Paulus im Blick auf Jsrael vollzieht: "wenn etliche nicht glauben, was liegt daran? Sollte ihr Unglaube Gottes Treue entkräften?" Köm. 3, 2 bestimmt nicht bloß das Verhältnis des Paulus, sondern nicht minder dasjenige des ganzen apostolischen Kreises zu Israel. 1)

Nur durch ihren Glaubensstand war es der Gemeinde ersmöglicht, trot des totalen Bruchs mit ihrer Umgebung dennoch nicht zu einer Sekte zu entarten, die sich egoistisch in sich versschlöß, und nur dadurch, daß sie diese Gefahr siegreich überwand, und sich nicht darauf einließ, die Gemeinschaft mit Israel zu zerbrechen, war sie imstande, in jenem Glauben zu bleiben, das nicht das eigene Recht versicht und die eigene Größe bewundert, sondern auf Christus gerichtet ist.

Den griechischen Gemeinden stellte sich aber die Aufgabe im Verkehr mit ihrer heidnischen Umgebung in ähnlicher Weise. Die Verdammlichkeit des heidnischen Wesens stand jedem Glied der Gemeinde außer Frage, und doch hat sich die Gemeinde nicht ängstlich von ihrer Umgebung zurückgezogen. Der christliche Gatte lebte in der gemischten She fort, man sah auch die Christen am heidnischen Tisch als Gast, und die mannigsachen Beziehungen des gewerblichen Lebens wurden nicht abgebrochen. Nur die Unbedingtheit des apostolischen Glaubens ermöglichte dies, in

Don der Hoheit des Glaubens, die der Pflege der Gemeinschaft mit der Synagoge durch die Zwölfe zu Grunde liegt, wird da, wo man von "Judaismus" 2c. zu reden pflegt, nichts gesehen.

dessen Konsequenz es lag, daß Paulus dem Gast des Heiden sagen kann: die Erde ist des Herrn, und dem christlichen Gatten: nicht du wirst durch den Heiden besleckt, sondern der Heide ist durch dich geheiligt. Daß in der Unbedingtheit des Glaubens Erhebung nicht nur über die Schädlichseiten des Naturlauses, sondern auch über die Gefährdung durch die dämonischen Mächte enthalten ist, erwieß sich hier als von großer praktischer Bedeutung. Nur die Gewißheit des Sieges auch über alle teuflischen Mächte ermöglichte der Gemeinde einen freien unbefangenen Verkehr mit den Heiden trot der unvermeidlichen Berührung mit ihrer Religion.

In seiner zartesten innerlichsten Gestalt trat dasselbe Pro-blem in der Gemeinschaft der Glaubenden miteinander hervor. In der Betätigung der Buße war eine lautere Wahrhaftigkeit geset, welche das Böse an sich selbst und an den anderen in seiner Häßlichseit und Verneint. Wenn daraus nicht Entfremdung und Jsolierung entstand, so war dies nur durch die kräftige Entfaltung des Glaubens mögslich, welche das göttliche Vergeben und Geben ebenso ernst auf sich und jeden Bruder bezog, wie das Bußwort gehandhabt wurde. Das Vertrauen, das die Brüder unter einander verband, war unmittelbar das Ergebnis des auf den Herrn gesetzten Vertrauens. In ihm beruht die Zuverläffigkeit, die sie für einander haben; sie find für einander mioroi er rogly. Daher kam die Freiheit, die jeder dem andern gewährt, damit er nach seiner eigenen Einssicht handle, weil der Herr ihn leiten und vor dem Bösen bewahren wird, Röm. 14, 4. Weil das Glauben die Gemeinschaft trägt, wird sowohl das Bedürfnis der Brüder durch die Fürbitte in das Gebet aller aufgenommen, als auch ihr Gutes und ihr Erfolg allen zum Grund des Dankes.

Daher erhält auch das Bertrauen, das die Liebe dem andern erweist, Unbegrenztheit: πιστεύει πάντα, 1 Kor. 13, 7, was nur dadurch möglich wird, daß das Vertrauen zu Gott ein unbegrenztes ift. Weil der Glaube Gottes Gabe und Hilfe auf alles, was im Leben des andern liegt, beziehen darf, ift die Liebe niemals genötigt, zu verzagen, sondern darf ihr Vertrauen auf alles ausbehnen, was in das Bedürfnis des andern fällt.

Die Briefe zeigen, daß der Berkehr in den apostolischen

Gemeinden überaus offen und innig, aber gleichzeitig von allen Kleinlichkeiten und Zudringlichkeiten frei war, worin unmittelbar ein Zeichen für die Sohe ihres Glaubens liegt. Nirgends findet sich eine Spur von argwöhnischer Überwachung der Gemeinde= genossen, nirgends eine selbstqualerische oder den andern gegenüber inquisitorische Beichtregel, oder eine ins Kleine herunter= fallende Regelung des religiösen oder gesellschaftlichen Berhaltens. Wo bleiben die liturgischen Vorschriften, die Anweisung über die Prüfung der Taufbewerber, die Feststellungen über die Häufigkeit der Gottesdienste, über die Sohe der Geldbeitrage, furzum über all die tausend Kleinigkeiten, die im Verkehr zwischen uns Menschen sofort für die gegenseitige Beurteilung so bedeutsam sind? In all dem zeigen uns die Briefe lediglich eine erhabene Freiheit. Das war nicht bloß die Weise des Paulus. Es ist bei Petrus, bei Jakobus, bei Johannes, in den Briefen der Apokalypse an die kleinafiatischen Gemeinden, im Bebräerbrief genau ebenfo. Auch da, wo kleine Einzelheiten besprochen werden, wie die Frage, wer auf dem Boden und wer auf dem Seffel sitzen solle, bei Jakobus, oder wie die Frauen es mit der Kopftracht halten sollen, 1 Kor. 11, wird das Kleine darum berührt, weil es mit den höchsten Zielen der Gemeinde in Berbindung tritt. Die Erscheinung ist um so auffallender, wenn man einerseits die Kleinigkeitskrämerei der Synagoge, aus der doch die leitenden Leute fämtlich herkommen, andererseits das schon start mit Kleinlichkeiten belaftete "Chriftentum" des zweiten Sahrhunderts daneben hält. Das war nicht möglich ohne das mächtige Glauben der apostolischen Männer mit seiner stillen Rube, die alles dem Herrn übergibt, und mit seinem energischen Willen, der in den echten Heiligtumern die reiche Füllung für das Leben der Einzelnen und der Gemeinde hat.

Wie tapfer man in der Gemeinde die fündlichen Reize abswehrte, wird an der asketischen Bewegung sichtbar, die von Ansfang an in ihr hervortrat. In Jerusalem wurde das gesamte Grundeigentum von manchen zugunsten der Gemeinde verkauft. Paulus verzichtet mit Bewußtsein auf die She, und hat mit den Korinthern über die Frage gesprochen, wie weit die Chelosigkeit im Interesse christlicher Bollkommenheit liege. Die Worte Jesu

an den Reichen, den er auffordert, alles zu verkaufen, mit ihren Parallelen, auch dasjenige zugunften der Ghelofigkeit, verbürgen ohnehin, daß der entsagende Wille gegenüber den natürlichen Gütern weit in der Gemeinde verbreitet war.

Für den Glaubensstand derselben bildeten die Asketen leicht eine größere Schwierigkeit, als die in besonderer Weise durch Kräfte des Geistes Ausgezeichneten, weil der Borzug derselben aus ihrer sittlichen Leistung entstand, und sich auf die Freiheit vom Bösen und auf die Fähigkeit zum rüstigen Dienst Christi bezog. An ethische Ziele hängt sich aber sofort Notwendigkeit; wer hier zurückbleibt, auf dem liegt ein Makel, während verstärkte sittliche Energie höheren Wert und Ruhm vor Gott und den Brüdern bringt.

Allein diese Erscheinungen, die leicht am Borhandensein einer asketischen Bewegung haften, wurden, soweit sie sich auch in der neutestamentlichen Gemeinde regten, vergl. Acta 5, 1 ff., tapfer und siegreich unterdrückt. Von einem zur Askese drängen= den Zwang kann keine Rede sein, auch nicht von einem Asketenstand, ebensowenig von einer Herabsetzung derer, die ihren Besitz behalten und in der Ehe leben. Das ist wieder eines der Er= gebniffe des Glaubens. Man war in der Gegnerschaft gegen das Bose zu mutigen Taten bereit, ehrte sie und dankte benen, die durch ihre sittliche Kraft die ganze Gemeinde stärkten. Aber das Glauben zieht seine Kraft nicht aus der Buße, und wird durch diese nicht verkrümmt. Wie immer die äußere Führung des Lebens gestaltet werde: nicht durch diese, sondern durch die Versbundenheit mit dem Christus ist die Heilsfrage gelöst, die Würde des Mannes vor Gott und in der Gemeinde begründet und die Gleichstellung aller erreicht. So wird das ganze Gebiet des Lebens, in welchem die Astefe sich betätigt, jum Bereich ber Freiheit, und nicht das Natürliche, sondern erft das Sündliche und nur diefes wird von der Gemeinde abgeftogen, als unverträglich mit jedem Christenstand.

Nur durch das fruchtbare reine Ineinandergreifen der Buße und des Glaubens war es der Gemeinde möglich, auf der Höhe ihres Glaubens die Grenze gegen den Fanatismus hin unverletzt zu erhalten. Mochte sich die Stärke der Überzeugung noch so steigern: eine selbstfüchtige Tendenz, die das Recht des anderen mißachtet, blieb durch den Ernft, mit dem das Bose als verwerf= lich empfunden und verneint wird, ausgeschloffen. Wenn auch einzelne Worte und Afte, wenn sie isoliert werden, einen fanatischen Schein an fich haben, 3. B. das Anathem des Paulus über die, die ein anderes Evangelium predigen, die übergabe Einzelner in die Gewalt des Satans, das Urteil des Johannes über die judischen Gemeinden der Ufia, fie feien Gemeinden des Satans uff .: Diefer Schein verschwindet, wenn diefe Urteile nicht ifoliert, fondern zusammen mit der sie umgebenden Gedanken- und Willensgeftalt erwogen werden. Denn diese läßt nie einen Zweifel daran ent= ftehen, daß ber Rebende frei von jeder egoiftischen Tendenz mit der vollen Bereitwilligkeit handelt, sofort mit dem andern die Gemeinschaft in ungebrochener Liebe zu erneuern, sowie dies ohne Verletzung der Wahrheit und Gerechtigkeit geschehen kann. In dieser Hinsicht ist auch die Art lehrreich, wie die Polemik gegen das Heidentum geführt worden ift; es fteht z. B. bei Paulus nicht ein einziges Wort, das auf das griechische Beidentum Sohn und Verachtung würfe.

Das im Glauben und in der Buße begründete Wollen führte die Gemeinde, wie Jesu Wort und Tat es ihr gezeigt hatten, zur Liebe; sie hatte sie nicht bloß als Gebot über sich; sie war ihr gegeben, weil ihr die erlebte Gnade zum Quell des eigenen Liebens ward. Durch ihr Lieben gewann sie das gute Gewissen in ihrem Verhalten, und damit stets neu die Glaubensfähigkeit.

Hätte die Chriftenheit das Glauben vom Lieben abgeschieden, so hätte sie aufgehört, eine Gemeinde der Glaubenden zu sein. Liebloses Glauben eint nicht.

Weil ihr Glauben in der Begründung des Liebens sich fruchtbar erwies, blieb sie gegen den Tugendbegriff trot seiner mächtigen hellenistischen Tradition geschützt. Weil dieser auf die Entwicklung der Kräfte und Steigerung der Leistungsfähigkeit als Selbstzweck hinwies, trat er mit dem Glauben in Rollision und ward von diesem überwunden. Mit der Abwendung vom eigenen Ich, wie sie im Glauben geschieht, vertrug sich nicht das Selbstzefühl der Tugend, wohl aber die Selbstlosigkeit des Liebens.

Mit diesem bewahrte sich die Gemeinde auch ihre Übereinstimmung mit dem Gesetz, das zunächst in ihr in derselben Weise

in Geltung stand, wie in Jesu Jungerfreis.

Das Wort: wir haben den Chriftus gefunden, mit dem sich die Jünger an Jesus anschlossen, trug nicht die Frage in sich, ob wohl das Gesetz noch gültig sei. Analog war die Stellung derjenigen, die hernach zur Gemeinde hinzutraten. Das Gesetz und der Chriftus standen nebeneinander und störten sich nicht. Das Gesetz war ein Gegebenes, längst Vorhandenes und bestand als von Gott gegeben fort; die Gegenwart des Christus war daneben die neue Tat und Gabe Gottes, die erkannt und bejaht werden muß. Nur durch den Anschluß an ihn, also nur durch Glauben an ihn, hat man das Reich, während die Erfüllung des Gesetzes, wenn sie mit der Berwerfung Christi verbunden ist, nicht in dasselbe bringt. Der Kabbi, der im Kat derer saß, welche Christus freuzigten, mochte ein vollendetes Mufter der Gesetzeserfüllung sein und war dem Reiche doch fern und ging dem Gericht entsgegen. Eine Unterordnung des Glaubens unter das Gesetz lag in dieser Zusammenfügung beider keineswegs. Das Glauben fonnte in der Gemeinde nie bloß als "Ergänzung" des Gesetzes betrachtet werden, weil die Begriffe "Reich" und "Christus" für niemand, der sie ernst nahm, bloß von sefundärem Wert gewesen sind. Sowenig ihr das ewige Leben der Auferstehung bloß eine "Ergänzung" des gegenwärtigen Lebens war, sondern das wahrhaftige Leben, um deswillen sie das gegenwärtige willig preis gab, sowenig ihr Jesus nur als Exeget des Gesetzes galt, sons dern als der König, der Herr, der Weltrichter und Weltvollender, der Sohn Gottes, für den sie sich von den Exegeten des Gesetzes verfolgen ließ, sowenig ihr die Gemeinde des Christus als ein Anhang zur Synagoge galt, sondern als die Gemeinde Gottes, seine Heiligen und Auserwählten, das wahre Jsrael und erkorene Volk Gottes, während die Synagoge, die Chriftus verwirft, dem Fall entgegengeht, ebensowenig war ihr das Glauben ein ergänzender Zusatz zur Beobachtung der Satzung, sondern die neue große Gottesgabe, in der ihr geschenkt war, was das Gesetz nicht gab und nicht geben konnte und wollte, nämlich das Reich. Daher bildeten sich auf heidnischem Gebiet lediglich durch Übertragung der jerusalemitischen Predigt gesetzesfreie Gemeinden. Wie man in Jerusalem das Gesetz weder predigte noch bekämpste, sondern den Christus als gekommen verkündigte und zum Glauben an ihn berief, so wurde in der Diaspora das Glauben an ihn dem Heiden vorgehalten als das, was ihn zum Reichsgenossen macht, und es war die unmittelbare Folge der Verhältnisse, daß der Heide das Gesetz nicht hielt als Heide, und der glaubende Jude es hielt als Jude.

Der Beweis hiefür liegt in der für den ganzen Verlauf der Geschichte bedeutsamen Tatsache, die offenkundig ist, daß es für die chriftlichen Dinge keine apostolischen oder urchriftlichen Satungen gibt. 1) Sollen wir uns denn vorstellen, die Gemeinde in Ferusalem habe in der Kasuistit des Sabbats und Zehntens uff. ein hochwichtiges Unliegen gefehen, dagegen ihren eigenen Sonder= besitk in einer Freiheit behandelt, die von Sakungen nichts wußte? Die Abwesenheit eines apostolischen Nomismus in den chriftlichen Dingen ift aber offenkundig. Das Unfer Bater galt der Gemeinde als von Chriftus felber ihr gegeben; deswegen hielten es weder Markus noch Johannes für nötig, es in ihre Evangelien aufzunehmen, und der Text bei Matthäus und Lukas zeigt, daß es nicht gleichlautend in der Kirche gebetet wurde. Auf die Sakramente hat sich die ganze Höhe des apostolischen Glaubens ge= richtet, das in ihnen den gegenwärtigen und gebenden herrn vor Augen hat. Daher wird, wo von ihnen die Rede ift, das ganze Heilsgut in sie eingeschlossen. Aber wo sind auch nur Ansätze zu einem auf die Sakramente bezüglichen Nomismus aufzuzeigen? Bo ist die apostolische "Taufformel"? Wo die Satzungen für das Abendmahl? Die Erinnerungen an Jesus sind als heiliger Besitz in der Gemeinde gepflegt worden. Unsere Terte zeigen uns, wie frei von aller ängstlichen Buchstäbelei die Auswahl und Reproduktion derselben durch die Erzähler beforgt wird. Die Vorstellung vom judaistischen Urchristentum beherbergt einen grellen

<sup>1)</sup> Da die Tatsache, die hier gegen den angeblichen Judaismus der ersten Jünger angeführt ist, mit allem, was disher über Art und Maß des urchristslichen Glaubens zur Beobachtung kam, in Übereinstimmung steht, kann sie mit ihrem Gegenteil nur dann vertauscht werden, wenn die ganze im vorangehenden dargelegte Tatsachenreihe kassiert wird.

Selbstwiderspruch; denn sie muß denselben Männern gesetzliche Gebundenheit in den jüdischen und pneumatische Freiheit in den christlichen Dingen beimessen. Sie muß annehmen, ihr Glaube habe hingereicht, um beim Unser Bater das Gebet vom Formalismus frei zu halten, aber nicht hingereicht, um ihn beim jüdischen Ritual zu überwinden; ihr Glaube habe in der Tause und im Abendmahl in der inwendigen Realität des Uktes sein Genüge gehabt, dagegen beim Sabbat und der Reinigkeit den sichtbaren, körperlichen Verrichtungen eine religiös entscheidende Bedeutung beigelegt. Wer hier mit diesem starken Glauben handelte, der stand auch dort über dem Gesetz.

Die ernste Frage, die sich von Anfang an an das Gesetz heftete und das Interesse der Gemeinde kräftig erregt hat, ergab sich aus Jesu Gebot und bezog sich nicht auf das Verhältnis des Gesetzes zum Glauben, sondern auf das von Gott geforderte Werk. Gerade diejenigen Ordnungen des Gesetzes, welche die wert. Gerade diezemgen Ordnungen des Gesetzes, welche die fromme Betriebsamkeit der Synagoge am meisten beschäftigten, die Reinheit, der Sabbat uss., hatte Jesus nur als Zeichen behandelt, die für sich allein wertlos sind und innerer Füllung bedürfen. Es ergab sich jedoch aus dieser veränderten Stellung zum Gesetz kein Streit mit demselben, da Jesus die Jdentität seines Gebots mit dem Ziel des Gesetzes nachdrücklich bezeugt hatte. Die Schätzung der einzelnen Glieder der Gesetzgebung patte. Die Schähung der einzelnen Glieder der Gesetzgebung war eine völlig neue geworden; diese waren aber dadurch nicht abrogiert. Gott begehrt nicht den Sabbat, sondern Barmherzigsteit; damit war der Sabbat nicht verboten. Nicht die Waschung der Hände, sondern die Reinigung des Herzens erfüllt das Gebot; daraus folgte nicht, daß die Waschung der Hände etwas Böses sei. Sie wurde es nach Jesu Wort bloß dann, wenn sich der Gehorsam an ihr erschöpfte und sie an die Stelle des göttlichen Gebots setzte. So war freilich ein absoluter Gegensat zum Gesetzschienst der Sangage begründet der in alson Priesen gottuchen Gevots jeste. So war freitig ein absoluter Gegensatzum Gesetzesdienst der Synagoge begründet, der in allen Briesen deutlich zu Tage liegt. Auch zwischen Jakobus und der Mischnagibt es keine Bermittlung; da liegt eine "Sinnesänderung" dazwischen. Es standen aber auch nicht Gesetzesdienst und Gesetzes aushebung gegeneinander, sondern die Gemeinde erfüllte auch ihrerseits das Gesetz, im Bewußtsein, nun erst "in das vollfommene Gesetz hineingeschaut" zu haben, wobei in ungebrochener Gemeinschaft mit der ganzen Gemeinde Jsraels auch die äußere

Satzung fortbesteht.

Ms aber zwei Gruppen von Glaubenden nebeneinander bestanden, solche, die dem Gesetz untergeben, und solche, die von ihm frei waren, wurde die Frage rasch dringlich, wie sich der Glaube zum Gesetz verhalte. Darin, daß überhaupt das Zusammenbestehen beider Gruppen möglich war, erweist sich wieder die Kraft des apostolischen Glaubens. Da am Gesetz ein absoluter Imperativ haftet, so daß es der Willfür keinen Spielraum läßt, wirkte jeder Unterschied in seiner Beobachtung trennend. Das war auch in der Synagoge zutage getreten, da sich die Spaltungen im Bolf und die Hierarchie des Rabbinats aus dem verschiedenen Maß der Gesetzestreue ergeben haben. Jene Unterschiede blieben jedoch flein neben der totalen Differenz innerhalb der Chriftenheit, daß hier der eine Teil der Gemeinde das Gefet gar nicht hielt. Die Einheit zwischen beiden Teilen war nur deshalb möglich geworden, weil das neue Band der Einigung, der "eine Glaube", in großer Lebendigkeit das ganze Verhalten bestimmte. Sowie er nur schwächlich vorhanden war, mußte der Streit entstehen und es wurde eine Hauptaufgabe des apostolischen Unterrichts, flar zu machen, was das Gesetz neben dem Glauben noch sei.

Übrigens brachte der Erfolg der Heidenmission dem Glauben nicht nur die Aufgabe, über den durch das Gesetz gestissteten Unterschied hinweg beide Hälften der Christenheit zu verbinden, sondern auch eine mächtige Stärkung. Daß die Feindschaft der Heiden gegen Israel ein Ende habe und die große Gemeinde Gottes entstehe, bildete einen wesentlichen Zug der eschatologischen Erwartung. Man erlebte es nun, wie der Christus tat, was man nach der Verheißung von ihm hoffte, und die universale Kirche schuf.

Die Lebendigkeit des Glaubens hat sich auch darin bewährt, daß es unbeschadet seiner ungebrochenen Gewißheit doch nicht als die vollkommene Form der Gemeinschaft Christi mit den Seinigen betrachtet wird. Das Bewußtsein eines Mangels, eines Nichthabens, begleitet die Gewißheit der dem Glauben gewährten

Gabe. Dasselbe drückt sich im Gegensatz zwischen dem Glauben und Sehen aus, worin die Grenze dessen, was der Glaube der Gegenwart einpflanzt, hervorgehoben wird. Die Gemeinden sehen Jesus jetzt nicht, haben ihn überhaupt nie gesehen, und glauben doch an ihn, 1 Petr. 1, 8. Die Verheißung Jesu gilt dem Glauben, der ohne zu sehen glaubt, Joh. 20, 29, womit gegeben war, daß sich die Stellung der Gemeinde bleibend von derzenigen der Apostel unterscheidet. "Ihn gehört, mit den eigenen Augen gessehen und mit den Händen berührt zu haben", das bildet den die Apostel auszeichnenden Besitz, 1 Joh. 1, 1. Der Hebräerbrief betont den Gegensatz zum Sehen als ein wesentliches Merkmal des Glaubens und hat eine starke Empfindung für die darin liegende Schwierigkeit, die aus dem Glauben eine Aufgabe macht, die der Brief durch den Nachweis begründet, daß sie zu allen Zeiten denen, die Gottes Zeugnis für sich begehrten, gestellt war, und auch von ihnen gelöst wurde, Hebr. 11. Aber auch für Paulus liegt im Glauben nicht nur der Reichtum, sondern auch die Schranke unserer Gegenwart, weil der Glaube auch ihm in einen Gegensatz zur Gestalt, eldos, tritt und darum ein Fernesein von Jesus bedeutet, das der Grund zu der dem Sterben freudig entgegenstrebenden Sehnsucht wird, 2 Kor. 5, 7. Dieser Gegensat ist zunächst durch den Gang des Lebens

Jesu begründet. Er haftet an seinem Kreuz und an seiner Erhebung in den Himmel. Dadurch ist aber auch das Geschick der Gemeinde bedingt. Ihr innerer Besitz und ihre äußere Lage stehen zueinander in scharsem Kontrast. Ihr Glaube bringt ihr einerseits den Besitz des Reichs, andererseits die Verfolgung, und das gibt ihm den Charakter einer ernsten Aufgabe, die eine be-

das gibt ihm den Charafter einer ernsten Aufgabe, die eine besharrliche Spannung des Willens in Anspruch nimmt.

Die Gemeinde hat den Druck, der auf ihr lag, als "Beswährung des Glaubens" verstanden, Jak. 1, 3. 1 Petr. 1, 7. Röm. 5, 3, da er eine verstärkte Betätigung desselben nötig macht. In dieser Gewißheit, daß dem Glauben der Sieg bleibt, wird wieder seine Unbedingtheit sichtbar, und es ist ein charakeristisches Zeichen für sie, daß sogar die Versuchung deswegen als etwas Wertvolles beurteilt wird, weil sie zu seiner Betätigung nötigt und ihn fixiert.

Für die jüdische Gemeinde waren diese Konslikte deswegen besonders schwer, weil die Trennung von der Judenschaft auch diesenige von ihren Heiligtümern bedeutete, und das negative Urteil über ihre ganze gottesdienstliche Leistung in sich schloß. Dagegen sträubte sich nicht nur die natürliche Regung, die das Leiden abstößt, auch nicht nur der Liebesverband, in dem sie mit ihrem Volk als Ganzem und zahlreichen Gliedern desselben stand, sondern das Opfer, welches von der Gemeinde Palästinas mit starkem Glauben gebracht wurde, erhielt seine Schwere dadurch, daß ein religiöses Kätsel in demselben eingeschlossen war und eine theologische Einrede von ihm abriet. Daß Jörael stürzte, stellte sich leicht als ein Borgang dar, der Upologetik erforderlich machte. Er erschütterte gleichzeitig das Glauben, während er nur mit dessen höchster Anspannung zu tragen war.

Die Reinheit desselben hat sich dadurch bewährt, daß die gegen die Judenschaft gerichtete Kritik niemals auch auf die ihr gegebene Offenbarung ausgedehnt worden ift. Die gläubige Schätzung Moses und der Propheten, der Schrift und Gemeinde, fommt nirgends ins Schwanken; nur die ins Abergläubische fallende Überschätzung derselben wird abgewehrt, dies aber immer so, daß die von der Schrift selbst dargebotene Beurteilung für sie zur Geltung gebracht wird, vgl. die Rede des Stephanus. Ein Einfluß der rationalen Kritif des Judentums, die auf griechischem und judisch-griechischem Boden reichlich vorhanden war, tritt nirgends hervor. Auch bei Johannes, der sowohl in der Offenbarung als im Evangelium scharf die totale Geschiedenheit der Chriftenheit vom Judentum ausspricht, bleibt es völlig zweifelsfrei, daß Abraham, Mose, Jesaja und die Propheten, somit der ganze von der Bibel umspannte Geschichtslauf, sowohl der von ihr eingesetzte Kultus, als die von ihr ausgesprochene Berheißung, als von Gott gefandt und gegeben zu ehren find. Die Gemeinde hat vermocht, alles, was an Israels Frömmigkeit Glaube war, zu bewahren, und sich dennoch von ihm zu scheiben.

Es stehen im Neuen Testament zwei Dokumente, die uns die Größe dieser Leistung des Glaubens vorhalten, Köm. 9—11, wo Paulus sogar den römischen Christen, nicht nur denjenigen Jerusalems, den Sturz Israels nur dadurch erträglich zu machen

vermag, daß er sämtliche Glaubensmotive wirksam macht, von der Beugung unter die absolute Obmacht Gottes an bis hinaus zur unerschütterlichen Geltung der göttlichen Zusage und deren mit dem Ende kommenden Erfüllung; sodann das Evangelium des Matthäus mit der Einordnung der ganzen Arbeit Christi in den Kampf mit Israel und dem Pharisäsmus, so daß es ihm für das Evangelium zum Hauptzweck wird, verständlich zu machen, warum Jesus die Judenschaft nicht berusen konnte und durste, sondern den Kreuzesweg gehen mußte, um als Auferstandener seine Jünger an alle Völker zu senden.

Das eine dieser Dokumente stammt vom einstigen Zöllner, das andere vom einstigen Pharifäer. Beide hatten vor ihrem Zutritt zu Christus die Heiligkeit und Göttlichseit des Gesehes an sich selbst erlebt, der Zöllner, indem seine Sünde vom Geseh verworsen und gerichtet wurde und sein Gewissen sein lurteil heiligen mußte, der Pharisäer, indem das Geseh ihm seinen Gottesdienst ermöglicht und seine Liebe zu Gott und zur Gemeinde erweckt und zur Tat gesührt hatte. Ahnlich wie ihr Lebensslauf sah aber die inwendige Geschichte vieler in der Gemeinde aus; die einen hatten sich am Geseh ein böses, die andern ein gutes Gewissen erworben; jene hatten seine Macht dadurch erslebt, daß sie an ihm zu Sündern wurden, diese dadurch, daß sie mit ihm fromm gewesen sind. Beide konnten es nicht verleugnen, ohne eine Gewisheit zu bestreiten, die mit der vollen Deutlichseit des Erlebnisses in ihnen stand. Für beide war darum die Frage unumgänglich, was aus der auf das Geseh begründeten Gemeinde im Reiche Christi werden soll.

Das prophetische Element in der Antwort, welche beide Apostel auf die Frage geben, fällt nicht mehr ganz in den Bereich unserer Untersuchung, wenn auch alle Prophetie "nach der Analogie des Glaubens" geschieht. Paulus hat den Fortbestand und die schließliche Erneuerung Fraels mit zur Lösung des Problems verwendet, während der entsprechende Gedanke Mt. 24 und 25 fehlt und auch durch 19, 28 nicht mit Deutlichkeit gegeben ist. Es wird hier aber nicht von einer größeren oder geringeren Kräftigkeit des Glaubens zu sprechen sein, etwa so: Matthäus habe nach den Worten Jesu Gottes Gericht, das den

natürlichen Bestand Fraels zerbrechen werde, vorbehaltlos bejaht, Paulus dagegen Gottes Gnade auch auf die volkstümliche Art der alten Gemeinde bezogen und dieser auch in der Endgestalt des göttlichen Reichs Raum gewährt. Falls wirklich ein Unterschied in ihrem Zufunstsbild bestanden hat, fällt er in ihre Aberzeugungen, nicht in ihr Glauben, weil auch Paulus die Israel gegenüber freie, seiner nicht bedürstige Hoheit des göttlichen Richtens und Regierens mit voller Klarheit zur Geltung bringt, Köm. 9, und auch Matthäus die "Heiligkeit der Wurzel", die Gott pflanzte, und den Ernst der an Israel ergangenen göttlichen Bestusung gegen jede Bezweiflung schützt.

Auch für die griechischen Gemeinden stellten sich rasch Glaube und Widerstandskraft gegen den äußeren Druck nah zusammen. "Fest durch Glauben" lautet die Mahnung des Petrus an die Kleinasiaten, und auch bei Paulus erhält der Glaubensbegriff sosort diese Wendung, sowie er an Bedrängte denkt, z. B. an die Thessalonicher, I 3, 2 st. II 1, 4, oder wenn er seine eigenen Ersahrungen erwägt, 2 kor. 4, 13. Er muß ein Glaubender sein, weil er an sich das Sterben Christi ersährt durch die stete Preisgabe seines Lebens in den Tod. Daher hat er einzig am Glauben das Bermögen, seinen Apostelberuf zu führen: "wir glauben, darum reden wir." Dabei erhielt auch für die grieschischen Gemeinden die mit dem Leiden gesetzte Glaubensaufgabe deshalb eine ganz besondere Schwere, weil der zu erleidende und zu überwindende Widerstand nicht nur von einzelnen Feinden oder kleinen, machtlosen Gruppen ausging, sondern rasch ans Licht trat, daß die "Welt" im Rampf gegen den Christus stehe und die Zugehörigkeit zur Gemeinde nichts Geringeres erfordere, als den Mut, die Welt samt ihren Machthabern zu überwinden. Daher sagt die Weissagung im Blick auf das antichristische Regiment über die Erde: "hier ist Glaube der Heiligen", Apost. 13, 10. 14, 12.

Glaube, nicht Optimismus, Idealismus und dgl., tritt uns hier entgegen. Man hat sich den Kampf sowohl mit Israel als mit der griechischen Welt nach seiner ganzen Schwere deutlich gemacht, und trat in denselben mit der vollen Bereitwilligkeit, zu leiden und zu sterben, ein. Es geht durch das ganze Neue

Testament ein ruhiger, darum aber um so stärkerer Märtyrermut. Weil aber der Anschluß an Christus die größten Opfer, bis hinaus zur Preisgabe des Lebens, fordert, stellt sich der Glaube nicht nur als die Gabe Christi, sondern auch als die Pflicht der Christenheit dar und wird zur unerläßlichen Bedingung für den Eingang in das Reich, weil man ohne ihn die Drangfal

nicht träat.

Dadurch, daß die Gemeinde das Leidenkönnen nicht minder als Erweis des Glaubens wertete wie das Gerettetwerden, hat sie den Ernst ihrer Subordination unter Gott im Glauben offenbar gemacht. Ob Christi Leben uns zum Leben oder sein Sterben uns zum Sterben an uns offenbar wird, wir haben, fagt Paulus, denfelben Beift des Glaubens, 2 Kor. 4, 13, und der Sebraerbrief hat die, welche auch das schwerste zu leiden vermochten, als Zeugen für das Recht und die Kraft des Glaubens völlig neben die gestellt, denen Gott mit wunderbarer Hilfe auf ihr Glauben antwortete, 11, 36—38. Die Gemeinde vermochte im Glauben "alles", zu sterben und zu leben; die Bejahung Christi hat sie in die Ruhe gebracht.

Es war hiebei für den Bestand des Glaubens wesentlich, daß neben diesem das starke, volle Hoffen der Apostel stand. Dasselbe war für die absoluten Begriffe, welche den Glaubens= inhalt der Gemeinde bildeten: Reich, Chriftus, Rechtfertigung, ewiges Leben uff. schlechthin unentbehrlich, trat aber nach seiner Notwendigkeit dann ganz besonders hervor, wenn das Glauben im scheinbar aussichtslosen Kampf mit der Welt durch

Leiden und Sterben zu betätigen war.

Der Sprachgebrauch der Briefe ist für den Begriff "Hoffnung" schwankender als für den Glaubensbegriff. Während diefer in keinem Briefe fehlt, erscheint das Hoffen bald als das für das ganze christliche Verhalten bezeichnende Wort, bald fehlt es ganz. Im ersten Petribriefe steht die Hoffnung allein, 1, 3, oder zusammen mit dem Glauben, 1, 21, als die Gabe, welche Gott der Gemeinde durch die Auferstehung Chrifti verliehen hat. Die neue Lebendigkeit, die uns durch sie gegeben ift, besteht im Hoffen. Auch Paulus definiert die chriftliche Stellung mit dem Wort: in Christus Hoffnung haben, εν Χριστῷ ήλπικότες είναι, 1 Kor. 15, 19. Daß ein auf Chriftus gegründetes Hoffen im Menschen entsteht, das ift das Ergebnis des Evangeliums. Darum ist es das unterscheidende Merkmal des Glaubenden, daß er die Hosffnung der Gerechtigkeit abwartet, Gal. 5, 5, im Unterschied von dem, der sich unter das Gesetz begibt. Daher kann sie Paulus in derselben Weise wie das Glauben als das bezeichnen, wodurch wir gerettet sind, Röm. 8, 24. 5, 5. Der Hebraerbrief legt auf die Bewahrung der Hoffnung als auf die entscheidende Beils= bedingung den Nachdruck, 3, 6. 6, 11. 7, 19. 10, 23. Dagegen fehlt das Wort bei Jakobus und in der Apokalppse gang, also gerade da, wo der Blick mit besonderer Kraft auf Christi kunf= tiges Werk und die fünftige Erlösung der Gemeinde geht. Sohannes hat auch im ersten Brief den Begriff nur an einer Stelle, 3, 3, während er sonst seine Begriffe stets wiederholt und neu beleuchtet, und zwar da, wo er die Erwartung ausdrücklich von der in ihr begründeten ethischen Folge unterscheidet, und diese als das aus der Hoffnung sich ergebende zu ihr hinzufügt. Die Hoffnung ist noch etwas Unfertiges und kann in nichts zergehen. wenn der, der sie hat, sich nicht heiligt.

Die Verknüpfung des Denkens und Wollens mit der Zustunft ist im Gang des Werkes Christi gesetzt, weshalb das Hoffen nicht besonders genannt zu werden braucht, so mächtig der Gebanke und die Begehrung des Redenden in die Zukunft streben. Wo dagegen diese Beziehung zur Zukunft abzureißen droht, kann sie als das wesentliche Moment betont werden, an welchem die Seligkeit der Gemeinde hängt.

Mit dem Glauben ist sie doppelseitig verknüpst. Bei Gehofftem bestehen, heißt glauben, Hebr. 11, 1; auf Hoffnung glaubt
man, Röm. 4, 18; um der Hoffnung willen hat die Gemeinde Glauben und Liebe, Kol. 1, 4. 5. Wiederum steht sie im Lehrgang des Kömerbriefs am Ende als das, was die Frucht des Glaubens bildet, Köm. 8, 24 ff. 5, 2. Aus Glauben warten wir auf die Hoffnung der Gerechtigkeit, Gal. 5, 5. Weil das Ende des Glaubens die Errettung ist, tritt zu dem auf Gott gestellten Glauben sosort das zu ihm gerichtete Hoffen hinzu, 1 Petr. 1, 21 vgl. 9.

Die Hoffnung fteht unter dem Glauben, weil im Hoffen immer

noch eine Scheidung des Menschen vom göttlichen Geben mitgedacht ift; er hat es noch nicht als gegenwärtiges vor sich. Weil das Evangelium eine gegenwärtige Beziehung der göttlichen Gnade zum Menschen verleiht, wird für dasselbe das Glauben vor dem Hoffen Hollendung, weil die gläubige Gewißheit den gegenwärtigen Lebensstand überragt und sich nur dadurch als etwas Ganzes erhalten kann, daß sie die Bezeugung der göttlichen Gnade auch auf die Zukunft erstreckt. Die Gnade könnte nicht als gegenwärtig, Christus nicht als der Geber des Himmelreichs bejaht werden, wenn sie sich nicht auch künftig betätigen würden in einer Gabe, die dem Defekt unseres gegenwärtigen Lebensstandes die vollendende Hilfe bringt.

Die anregende Einwirfung des Hoffens auf das Glauben ist für unsere Periode wahrscheinlich als sehr groß zu schähen. Das starke Verlangen, mit welchem man zum Ende hinübersah, schärfte die Empfindung für den Wert dessen, was man schon jest durch den Anschluß an Christus besaß. Da die Lehre in mannigsacher Hinsicht ihre Eigenart dadurch erhalten hat, daß Gedankenreihen, die im Bereich der Eschatologie entstanden sind, auf den gegenwärtigen Lebensstand angewandt wurden, so siel, je lebhafter die eschatologische Seite derselben im Bewußtsein stand, um so mehr Gewicht auch auf ihre in die Gegenwart übergreisende Beziehung. Wer im Gerichtsgedanken nach seiner eschatologischen Seite lebte, war auch am Rechtsertigungsgedanken mit einem starken Interesse beteiligt. Für den, dessen Denken und Wollen der Auferstehungsgedanke bewegte, war auch das jetzt der Gemeinde gegedene Walten des Geistes von großer Bedeutung, da die Auferweckung durch die belebende Macht des göttlichen Geistes geschieht. Wer auf den kommenden Christus mit eigenem Verlangen wartete, hatte auch ein ernstes Interesse daran, daß sein Verhältnis zu ihm jetzt schon ein gesichertes und bereinigtes sei.

So stellte sich in der Gemeinde jene Dreiheit des inwendigen Verhaltens her: Glauben, Hoffen, Lieben, die nicht aus dem logischen Bedürfnis nach einem Schema für das richtige Wollen, sondern unmittelbar aus den reellen Faktoren, welche die Gemeinden schusen, entspringt. Daher ist sie schon durch die Sprüche

Fesu begründet, und sindet sich in den Briesen nicht bloß bei Paulus, sondern auch im Hebräerbries, 10, 22—24. 6, 10—12; ebenso klingt sie bei Petrus an: I, 1, 21. 22. Der Christus ist gekommen und die Gemeinde ist sein Eigentum; also glaubt sie. Er wird kommen und ihr seine Herrlichkeit geben; also hofft sie. Sein Wille regiert ihren Willen und macht sie zur Dienerin seiner Gnade, teils an denen, die ihn nicht kennen, teils an denen, die ih ihm vereinigt sind; also liebt sie.

Aberaus reich hat sich das apostolische Denken entfaltet, so daß jedes dieser Dokumente durch die Fulle des Stoffs und die Schärfe des Urteils überrascht. Sonst kennen wir aus der Geschichte des menschlichen Denkens den Zweifel als deffen stärksten Erreger. Dieser hat aber die nach Erkenntnis strebende Arbeit der Apostel nicht bestimmt. Sicherlich werden ihre Mitteilungen nicht selten durch die Rücksicht auf Fragen, welche die Gemeinde bewegten, geleitet, und es kommen einzelne Ausführungen vor, die man "apologetisch" heißen fann. Aber der Grundcharakter der neutestamentlichen Lehre wird nicht richtig definiert, wenn sie als ein Ringen mit geistigen Gegnern beschrieben wird, aus dem Zweifel geboren und zu feiner Überwindung bestimmt. Paulus hat 1 Kor. 15 oder Röm. 6—8 offentundig Zweifel sich gegen= über, die gegen die Richtigkeit seiner Botschaft Einreden erheben; aber der Stoff, den er zu ihrer überwindung verwendet, floß ihm nicht erft aus dem Dialog mit dem Gegner, sondern aus der positiven Bersenkung in Christi Werk zu, und ist für ihn eine Erkenntnis, die unabhängig von aller Einrede in sich selbst ihren Grund und Wert besitzt. Hier hat der Glaube, nicht der Zweifel, das Denken belebt und befruchtet. Un der Gewißheit entstand hier die Freudigkeit des Fragens und Forschens, am gekannten Chriftus das Berlangen, "die Länge, Breite, Tiefe und Höhe" bessen zu erfassen, was als Wille und Tat Gottes in ihm erschienen war. 1)

<sup>1)</sup> Es sind gleichartige Fehler, wenn die neutestamentliche Kraft des Hoffens aus einem Riß im Glauben und die Kraft des Denkens aus dem Zweifel oder der Schwächlichkeit des Glaubens abgeleitet wird. Hier wie dort entsteht die Stärke der andern Funktion nicht an der Schwächlichkeit des Glaubens, sondern an seiner Kraft.

Es lag in der Botschaft vom Christus ein übermächtiger Antried zur Lehrarbeit, weil mit ihr das Beste, Höchste, Ewige in die Gegenwart hineingestellt und zum Erlednis geworden war. Diese Erhebung des Geistes auf den höchsten Standort hat der messianische Gedanke jedoch nicht bewirkt, solange er nur Lehre oder Hofsnung war; sie kam erst dadurch zustande, daß der Christus in der Geschichte stand, gekannt und geglaubt ward. Dadurch war in die höchsten Begriffe, deren unser Bewußtsein fähig ist, ein konkreter Inhalt gelegt, der eine Gedankenbildung ermöglichte, welche Erkenntnis war.

Was davon dem Glauben und was dem Lieben zuzuteilen ist, das läßt sich natürlich nicht isolieren; sie erzeugen verbündet den einheitlichen Effekt. Die Liebe denkt an den, für den sie

let. Daher wird nicht nicht isolieren; sie erzeugen verbündet den einheitlichen Effekt. Die Liebe denkt an den, für den sie lebt. Daher wird nicht mit geringerer Tüchtigkeit des Denkens neben der Regierung Gottes und Christi auch der Pklichtenkreis des Menschen überdacht, entsprechend der Einheitlichkeit, mit der das Lieden sich Gott und den Brüdern ergibt.

Der erregende Antried des Glaubens ist aber nicht einseitig zur Geltung gekommen, sondern es ist an der ganzen Denkarbeit deutlich zu beodachten, das das Glauben analog wie in Jesu Wort selbst, indem es als Erwecker des Denkens wirkt, gleichzeitig es auch beruhigt, zurückhält und ihm Grenzen setzt. Wo ein logischer Antried selbständig wirkt, kommt immer ein systematischer Zug in die Denkarbeit, der den neutestamentlichen Dokumenten gänzlich sehlt, da ihre Lehrarbeit dann befriedigt ist, wenn sie der Lebensführung die Basis gab. Bei Paulus, der doch zu systematischer Arbeit ausnehmend begabt war, müssen wir z. B. nur aus gelegentlichen Andeutungen und unvollständig sammeln, wie er sich die Persönlichkeit des Christus gedacht hat, der Gottes Gestalt und diezenige des Menschen hat, und sind nicht imstande, seine eschatologischen Aussagen lückenlos zusammenzuordnen. Auch an den historischen Traditionen zeigt sich die begrenzende Wirkung des Glaubens stark. Trotz der jede andere Liede schlechthin überbietenden Energie, mit der die Sünger an Jesus hingen, sammeln sich die Erinnerungen an ihn nicht zu einem breiten Strom. Man geht nie über das Ziel hinaus, der Gemeinde ihn erkennbar zu machen, und seinem Bild eine konkrete

Füllung zu geben, damit sie wisse, wem sie glaubt, ohne daß der Bericht Anspruch auf Bollständigkeit und auf einen von Lücken freien Zusammenhang macht. Daß unter den Worten und Werken Jesu eine Auswahl getroffen wird, ergab sich nur aus der steten Beziehung, in welche sich die Berichterstattung zum Glauben hält. Nicht zwischen wichtigen und unwichtigen Worten und Taten Jesu wird unterschieden — alles war am Christus wichtig —, wohl aber wird das hervorgehoben, wonach die Hörer jest für sich selbst greifen und darauf ihre Lebensführung gründen sollen.

Einzig nach derjenigen Richtung, die der Meffianismus von Anfang an dem Gedankenlauf gab, sehen die von der neutesta= mentlichen Lehrarbeit fräftig herausgehobenen Begriffe hin, darauf nämlich, wie die durch die Berheißung genannten höchsten Gedanken auf das, mas die Gemeinde von Jesus empfangen hat. anzuwenden find. Bon der Gegenwart hinaus zur letten Bufunft, vom Ende zurück zur Gegenwart geht ber Blick mit scharfer Aufmerksamkeit hin und ber. Dagegen ift ein Bemühen, bas jest Gewonnene mit der Vergangenheit zu verknüpfen, z. B. mit dem Schöpfungswerk, oder dem am Anfang der Menschheits= geschichte stehenden Fall, kaum zu bemerken,1) während sich 3. B. die Gnosis sofort mit denjenigen Problemen einläßt, die ihr solche Rückblicke nahelegten. Solche Betrachtungen stammen aus einem intellektuellen Intereffe, das sich an der Beite des Blicks erfreut und ein Ganzes von Erkenntnis begehrt, oder aus apologetischen Motiven, weil das Gegenwärtige durch seine Beziehung zur Ber= gangenheit Notwendigkeit erhält. Über das apostolische Lehren herrscht dagegen das andere Motiv: im Gegenwärtigen das Zufünftige begründet zu zeigen; dieses steht aber mit dem Glauben in unmittelbarer Beziehung, weil es das Erkannte mit dem Willen und der Pflicht der Gemeinde verknüpft.

Die Frage, wie das Berhältnis des Glaubens zur intellekstuellen Arbeit der ersten Gemeinde zu bestimmen sei, ist freilich

<sup>1)</sup> Die Vergleichung Jesu mit Adam bei Paulus nähert sich diesen Prosblemen, dient aber hauptsächlich zur klaren Erfassung dessen, was Christi Werkstür die Gegenwart sei. Beachte, daß z. B. eine Rückbeziehung des Werkes Christi auf den Fall des Satans nirgends vorliegt.

im Bereich unserer Untersuchung der am schärfften umftrittene Bunkt. Die Vorstellung ift weit verbreitet: dieses Glauben habe diejenigen Vorgänge, welche unserem Bewußtsein den Stoff zu-leiten, vergewaltigt, und sich selber produktiv seinen Inhalt geschaffen. Nach dieser Theorie hätten wir in allen lehrhaften Außsagen des Neuen Testaments nur Spiegelungen des Glaubens vor uns, das sich durch immer höher gesteigerte christologische Formeln anzuregen und mit Inhalt zu füllen versucht habe. Sie liefert aber ein Zerrbild der Geschichte, sowie sie die von ihr ansgenommenen Vorgänge in das Bewußtsein der Apostel selbst vers legt und uns diese so beschreibt, daß sie aus ihrem "Chriftentum" heraus sich den Chriftus schaffen, und ihn selbst wegen der Be-dürfnisse ihres "Glaubens" mit Gottheit, Ewigkeit, Weltregierung, Allgegenwart bei der Gemeinde und mit der die Bollendung bringenden Offenbarung ausstatten. Für die Boten Jesu waren das Wirklichkeiten, die unabhängig von ihrem Glauben bestehen, um deswillen, was Gott ift und Jesus ist und offenbart. Will die Theorie die Tatsachen nicht grob verfärben, so muß sie die von ihr angenommenen Vorgänge in den Bereich des Unbewußten schieben und den Illusionismus mit zu Hilfe nehmen: das sei eben die charafteristische Eigentümlichkeit des "Glaubens", daß es die wirksamen Kräfte und Ziele, die es bilden, dem Bewußtsein verberge und durch ein wesentlich anderes Bild von seinem Ursprung verdecke. Es bleibt auch so den Dokumenten gegenüber ein harter Konflikt zurück. Diese besitzen ein klares Bewußtsein sowohl darüber, daß ihr Denken in einer entschloffenen, beharr= lichen Beziehung zum Glauben fteht, fo daß fie fich auf keine Fragen einlassen, die nicht aus dem Glauben stammen, und ihnen keine Antwort geben, die nicht für dieses fruchtbar würde, als auch darüber, daß die Aussagen über Gott und Christus ohne Vorbehalt der Wahrheitsregel unterworfen find, und nicht im Glauben, sondern in der Wirklichkeit ihren Grund zu suchen haben. Christentum, das den Christus hervorbringt, erschien ihrem Urteil als Torheit und Sünde, weil es für ihr Bewußtsein der Christusist, der das Christentum schafft. Der schärsste Dogmatiker in ihrem Kreise hat dies sehr energisch, 1 Kor. 15, 15, sormuliert. Much am historischen Stoff, den die Gemeinde überliefert,

glauben viele dieselbe trübende Einwirfung bes Glaubens auf den Gedankenlauf wahrzunehmen, weshalb von "der Produktion evangelischer Tatsachen" durch die Gemeinde geredet, der ganze Bericht über Jesu Bunder, Geburt und Auferstehen aus Postulaten des "Glaubens" und apologetischen Tendenzen hergeleitet, und den Presbytern Jerusalems das Vermögen zugeschrieben wird, in unbestimmter Bahl "Worte des Herrn" zu formulieren. Dieselbe Abart des Glaubens erschiene wieder in der Pfeudonymität des "Johannes" und der geschichtlichen Wertlosigkeit seiner Angaben, ebenso in der tendenziösen Berunftaltung der apostolischen Geschichte durch einen pseudonymen Lukas. Solche Urteile setzen voraus, daß das Glauben der ersten Christenheit vom Wahrheitskanon kaum berührt und sich daher nach seinem subjektiven Bedürfnis felbständig seinen Inhalt bereitet habe. Als historische Barallele steht ihnen der synogogale Midrasch zur Seite mit seiner reichen Produktion biblischer "Tatsachen" ohne historische Basis auf Grund theologischer Postulate, und Ahnliches tritt sehr bald nach dem Neuen Testament auch in der Kirche hervor.

Diese Beurteilung des urchriftlichen Glaubens kommt mit Paulus nicht zurecht, sondern muß sein Glauben als Anomalie von der sonst herrschenden Tendenz absondern. Denn die paulinischen Dokumente weisen nicht einen einzigen Fall auf, der den Berdacht begründen könnte, Paulus produziere hier ein "Herrenwort" oder eine "evangelische Tatsache". An seiner Wahrhaftigkeit, durch die ihm klar bleibt, was überliefert und was seine eigene Aussige ist, darf man nicht zweiseln. Seine Unfähigkeit, Herrenworte zu ersinden, läßt sich aber nicht aus der Schwächlichkeit seines "Glaubens" ableiten, da er bekanntlich in der Reihe der Glaubenden an erster Stelle steht.

Ebenso widerspricht der wirklich beobachtbare Teil der Evangelienbildung diesem Urteil scharf. Im Verhältnis der synoptischen Texte zu einander läßt sich nicht beobachten, daß mit der Wiederholung und Umbildung der Texte tiesere Eingriffe in die Substanz des Bezeugten verbunden wären. Obgleich das dritte Evangelium mit voller Kenntnis der paulinischen Urbeit geschrieben ist (vgl. die Apostelg.), so bleibt es dennoch für den

Grundriß der Chriftologie gleichgültig, ob der Pauliner Lufas oder der Palästinenser Matthäus der Untersuchung als Basis diene, da der Christus des Lufas kein anderer als der des Matthäus ist und nicht nach dem Bild des Paulus gesormt wurde. Ebensowenig bleibt die Kongruenz des johanneischen Christusdilds mit Matthäus in den entscheidenden Hauptpunkten, die Jesu Berhältnis zu Gott, zu Israel und zur Jüngerschaft sixieren, bei willkürlicher Umsormung des Stoffs noch verständelich. Die angebliche Produktion von Worten und Taten Jesu muß vor die uns beobachtbare Verkündigung des Evangeliums hinaufgeschoben werden; innerhalb des durch die Dokumente beleuchteten Zeitraums hatte sie nicht statt.

Verschiedungen und Verdunklungen in der Tradition, Ausesonderung der sier die Braxis der Gemeinde wichtigen Gesichtse

Berschiebungen und Berdunklungen in der Tradition, Aussonderung der für die Prazis der Gemeinde wichtigen Gesichtspunkte und Zurückstellung anderer, für den wirklichen Geschichtslauf vielleicht nicht unwichtiger Borgänge, gelegentliche Unfähigkeit, Legendäres vom Wirklichen zu sondern und den Eintritt dichterischer Neigungen und Leistungen in die Überlieserung abzuwehren, sind Borgänge, die unserer menschlichen Denkarbeit und Wortspendung immer anhaften. Die erste Gemeinde als schlechthin frei von diesen Gebrechen zu denken, liegt kein Anlaß vor. Damit ist aber die Redlichkeit und Nüchternheit ihres Glaubens noch keineswegs berührt. Solche Störungen treten neben jene Schwanztungen im Glauben, die wir auch in der Prazis beobachten, etwa wenn Jakobus Petrus von der vollen Bereinigung mit den griechischen Gläubigen zurückhalten möchte oder römische Christen keinen Wein trinken mögen, weil er vielleicht den Göttern geweiht worden sei. Weder diese noch jene Schwankungen machen zweiselchaft, daß das Glauben dieser Männer an Jesus eine ernstgemeinte Bejahung war, die ihn nie als ein Phantasiegebilde behandelt hat, mit dem man willkürlich umspringen dars.

Man tut Behauptungen, wie: PseudosJohannes habe sich

Man tut Behauptungen, wie: Pseudo-Johannes habe sich seinen Christus nach dem Diktat seines "Glaubens" konstruiert, oder: die synoptische Weihnachtsgeschichte sei "die jüngste Schicht der Überlieferung", d. h. die palästinensische Gemeinde habe Jahr-

<sup>1)</sup> Dafür ist an einem wichtigen Bunkt, am Glaubensbegriff, im Boranstehenden der Beweis erbracht.

4

zehnte lang von einem Wunder in Jesu Geburt nichts gewußt, und dann plöglich entdeckt: er sei wunderbar erzeugt worden, fein Unrecht mit dem Borwurf: daß sie nicht erwogen haben, was glauben heißt. Solche Konjekturen gehen viel zu leicht über die Schwierigkeiten hinweg, die ihnen von Seite des neustestamentlichen Glaubens erwächst. Daß Bewunderung dichtet und Heroenverehrung Mythen erzeugt, ist ein völlig durchsichtiger Borgang. Aber dichtendes Glauben, dichtende Gewißheit, eine Bejahung, die ungebrochen ift und doch gebrochen, weil fie weiß sie setze selbst das, was sie doch wieder als real bejaht — das ist kein durchsichtiger Vorgang. Daß das Glauben schließt, ist zweifellos; es kann dies schon deshalb nicht laffen, weil es will, und es nie zu einem Zielgedanken ohne Schlufverfahren kommt. Es schließt fühn, denn seine Gewißheit hat Unbedingtheit in sich. Schließen ift aber keine willkürliche Operation, sondern arbeitet mit Gegebenem und Gekanntem. Man kann auch sagen: das Glauben postuliere; denn es greift ins Ganze und übt eine Prolepfis, die das Ziel faßt, ehe es wirklich ist. Aber ebenso sicher ist, daß das Glauben gehorcht, und daß sein Postulieren an feinem Gehorchen seinen Grund und seine Macht besitzt, und aufhört Glauben zu sein, wenn sein Postulieren das Gehorchen vergift und anderes fordert, als was in der Wirklichkeit durch Gottes Tat begründet ift.

Fest steht und für die Beurteilung unserer Frage wichtig ist, daß die Unterordnung der Gemeinde unter Jesus als ihren Herrn mit ernst gemeinter Aufrichtigkeit erfolgte. Ihr Glauben war die Gewißheit, daß er lebe, alle durchschaue, jeden richte als der Feind aller Lüge und mit seiner wirksamen Macht sie dann erlöse, wenn sie ihm ernst und treu gehorsam seien.

Fest steht weiter, daß das Zeugnis der Gemeinde nicht mit der Flüssigkeit des Midrasch behaftet war, der bald so, bald anders austritt je nach dem Wunsch des Poeten, sondern zu einer sesten Fixation gelangt ist. Während mit dem, was Produkt der Phantasie und Konstruktion nach eigenen Postulaten ist, sich nie eine echte, das Ich siegreich ergreisende Bejahung verbindet, so lange wenigstens nicht krankhaste Zerstörungen des seelischen Lebens vorliegen, läßt sich bei den neuteskamentlichen Männern

nicht daran zweifeln, daß sie an ihr Evangelium nicht ihr Träumen, sondern ihr Wollen und Handeln gesetzt haben.

Ebenso deutlich ift, daß ihr Wahrheitsbegriff durchweg hoch entwickelt ift, und die Klärung und Verschärfung desselben, welche die Christenheit vor den nichtchristlichen Völkern auszeichnet und die "Bissenschaft" der ersteren hervorgebracht hat, nicht ohne das Neue Testament erreicht worden ist. Derselbe bleibt auch nicht vom Glauben abgesondert, etwa so, daß diesem ein spezielles Revier überwiesen wäre, wohin sich das Regiment der Wahrheit nicht erstreckte, sondern Wahrheit und Glauben sind beständig in eine bewußte, unaufhebbare Verbindung gebracht. Die Sätze: daß nur Wahrheit das Glauben begründe, und nur Wahrhaftigsteit es ermögliche, gehören nicht einem einzelnen neutestamentlichen Lehrer, sondern durchziehen das ganze Neue Testament.

Was immer an der neutestamentlichen Lehrtradition irrig sein mag, solche Störungen sind trot ihres Glaubens in dieselbe eingetreten. Dagegen widerspricht der Sat: das Glauben habe sie notwendig und absichtlich hervorgebracht, dem klar bezeugten Bestand desselben und hat in einer, nicht durch Polemik gestörten, sondern ruhig beobachtenden Geschichtsforschung keinen Raum.

## Meuntes Kapitel.

## Der Glaube bei Paulus.

In der Gemeinde der Glaubenden war Paulus wieder vor allen andern derjenige, welcher "die gute Botschaft vom Glauben verfündigt hat", Gal. 1, 23. Was ihn auszeichnet, ift zunächst die Schärfe, mit der er das negative Urteil im Glauben, den Berzicht des Menschen auf sich selbst, in sich vollzogen hat, so dann die Kraft, mit der er die Verneinung des eigenen Rechtes und Wertes mit der Bejahung der göttlichen Gabe zu einigen vermocht hat.

Als er sich vor Petrus über den Grund, die Absicht und den Wert ihres gemeinsamen Glaubens aussprach, Gal. 2, 16,

hat er erflärt: "auch wir, die wir Juden und nicht Gunder aus den Heiden sind, sind an Christus gläubig geworden, weil wir wiffen, daß ein Mensch aus Werken des Gesetzes nicht gerecht= fertigt wird". Genau benfelben Gedankengang hat er ber Gemeinde in Rom vorgelegt, so daß Gal. 2, 16 in seinen einzelnen Sägen die zusammenfaffenden Inhaltsangaben fur die großen Gedankengruppen des Kömerbriefes gibt, eine merkwürdige Beranschaulichung des Werts, den diese Aberzeugungen für ihn hatten, und der Festigkeit, mit der er fie fixiert. Gie tragen seine gange Predigt von Antiochien bis nach Rom. Auch der Kömerbrief beginnt mit dem negativen Glaubensmotiv, 1, 18-3, 20, mit demfelben Fortschritt des Gedankens vom Beiden zum Juden. Zuerst wird dargestellt, mas "ein Gunder aus den Beiden" ift, hernach der Jude dem Heiden im Mangel der Gerechtigkeit gleich= geftellt, mit lebhaftem Rampf gegen die auf das Gefet fich ftukende Zuversicht, in der klar hervortretenden Überzeugung, daß kein Glauben zustande, wenigstens nicht zu seiner Fülle und Kraft kommen könne, bis erkannt sei, daß sich die Rechtfertigung aus den Werken des Gesetzes nicht ergibt.

Somit entsteht das Glauben für Paulus aus einem totalen Berzicht auf das eigene Recht und das eigene Leben, der sich auch auf das höchste ewige Ziel des Menschen erstreckt. Der Rechtfertigung steht in der richterlichen Entscheidung Gottes die Berurteilung gegenüber. Aus der Berneinung des einen Urteils ergibt sich die Bejahung des andern. Der Hoffnung auf Recht= fertigung bietet sich aber als Basis zunächst nichts anderes als das Gesetz dar. Da es als Stiftung Gottes unbedingte Anerkennung verlangt und darum als Norm des göttlichen Urteils bejaht werden muß, ift dem Menschen, bis er Chriftus fennt, feine andere Erwartung möglich, als daß ihm sein Geschick von Gottes Gesetz zugemessen werde. Der Glaubende hat aber er= fannt, daß er durch das Gesetz der Verurteilung unterstellt ift. Der Blick in die Gefahr, der sich im Berlauf des menschlichen Lebens öffnet, ist ihm mit erschreckender Kraft aufgegangen, und er hat verftanden, daß er einer "Errettung" bedarf.

Das Verständnis dieses negativen Sates, das uns durch die aussührlichen Erklärungen Köm. 1—3 und 7 von Paulus

reichlich ermöglicht wird, ist zur richtigen Fassung der paulinischen Glaubensstellung unentbehrlich.

Es ist für die Höhe des paulinischen Lehrens bezeichnend, daß Paulus bei aller Energie des Kampses mit der jüdischen Zuversicht jeden Konslist mit dem guten Gewissen dessen, der dem Gesetz dient, sorgfältig vermieden hat. Weil er Glauben erzeugen will mit jenem Wahrheitsernst, der ihn so gut wie das ganze Neue Testament erfüllt, bleiben alle Übertreibungen ausgeschlossen, die dem Bewußtsein eines frommen Juden irgend welche Gewaltsamkeit zumuteten. Niemals hat er gesagt, daß der Mensch aus den Werken des Gesetzes verurteilt werde. Daß das, was er auf Geheiß des Gesetzes tut, ihm Verdammung brächte, war für Paulus ebenso gut, wie für jeden Juden eine Gotteslästerung. Aber all dies bringt ihm auch nicht Rechtsertigung, schützt und rettet ihn vor der Verdammung nicht. Die Hilfe ist damit noch nicht gesunden, mit welcher die Gesahr in unserem Leben überwunden ist.

Ebensowenig enthält diese Negation eine verächtliche Beurteilung des Werkes, als läge ihr Abwendung vom tätigen Leben zu Grund. Vielmehr hat Paulus die jüdische Zuversicht ausdrücklich deswegen verworfen, weil ihr diejenigen Werke fehlen, durch welche Gottes Wille geschieht, Röm. 2. Der Satz, daß der Jude im Gesetz den Unterricht über bas, was gerecht vor Gott ist, besitzt, wenn er das ihm Gebotene nur täte, bleibt von jedem Zweifel befreit. Paulus hat ihn sogar ohne Vorbehalt auch auf den Heiden ausgedehnt: der Unbeschnittene wird als beschnitten gelten, sowie er hält, was das Gesetz als gerecht fest= set, Köm. 2, 26. Denn die Norm des göttlichen Urteils lautet: jedem, der das Gute wirkt, Lob, 2, 18. Die einfach und groß gedachte Basis der paulinischen Glaubenslehre besteht darin, daß Gottes Wille uns zum Tun des Guten beruft, daß es beshalb feine Surrogate für dasselbe gibt, kein Mittel, durch das der Mensch Gottes Gunft und Gabe sich verschaffen könnte, während er das Bose wirkt. 1) Diese Einsicht ist für Paulus, so elementar

<sup>1)</sup> Paulus mißt den falschen Glauben Jöraels mit demselben Maß, das die Bußpredigt Jesu und schon diejenige des Täusers auf ihn angewandt hat. Übrigens ist Nöm. 2 sicher mit Kenntnis der parallelen Worte Jesu geschrieben,

sie ift, das völlig durchschlagende Motiv, das jede andere Stellung als Glauben an Christus unmöglich macht. Damit ist dem Werk innerhalb des menschlichen Lebens ausdrücklich die entscheidende Bedeutung beigelegt, 1) und die paulinische Predigt ist solange nicht verstanden, als das göttliche Grundgeset, das den Eckstein derselben so gut wie der übrigen Schrift bildet: "Gottes Lob jedem, der das Gute wirkt," mit ihr unvereindar scheint. Die Aussslucht, Köm. 2 sei "nur dialektisch" gemeint, ist unwürdig. Paulus reißt nicht selbst im Fortgang des Brieses das Fundament, auf das er seine Schlüsse stellte, wieder ein.

Die Verdrehung der von Paulus dem Wirfer des Guten gegebenen Verheißung bringt ihn nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit Jesus in Streit, und übersieht, daß er mit dem Sak, auf den er den Kömerbrief aufbaut, Jesu Wort bewahrt und sortgesetzt hat. Wie soll Paulus irgend eine Kenntnis Jesu haben, ohne zu wissen, daß Jesu Lob und Verheißung dem galt, "der das Gute wirft?" Wie er die dem Glauben gegebene Verheißung nicht nur an seinen eigenen Erlebnissen bestätigt fand, sondern im Worte Jesu vernahm, ebenso gewiß lag ihm die Verheißung: Lob jedem, der das Gute wirft! im Worte Jesu vor.

Dieselbe Aberzeugung, die in Röm. 2 formuliert ift, gestaltet auch die zweite Betrachtung des Gesetzes im Kömerbrief, Kap. 7,

da Paulus die Erklärung Jesu über die Shescheidung kennt, 1 Kor. 7, 10; die selbe ist von der Polemik Jesu gegen den Pharisäismus nicht trennbar. Paulus hat dieselbe rundum als wahr und richtig bejaht. "Der Herr besiehlt, daß ein Weib von seinem Manne nicht geschieden werde;" d. h. der Herr hat die Weise, wie Jörael das Geses zu erfüllen meint, verworsen. Auch darin sest Paulus direkt Jesu eigne Urteilsweise fort, daß er weder den Protest gegen das Böse dahin überspannt, daß er im Menschen nur Böses sieht, noch die Anerkennung des Guten dahin übertreibt, daß er seinetwegen das Böse entschuldigt, sondern das sittliche Urteil dem in uns vorhandenen Gegensaß gemäß nach beiden Seiten in Geltung sest. Derselbe Mensch, der Werke des Gesehes wirft, übertritt es dennoch, wodurch er sich schuldig macht.

<sup>1)</sup> Wer diesen Sas, wie es dem entsprechenden der ersten Auflage begegnet ist, als eine offenkundige Torheit behandelt, weiß nicht, weshalb Paulus den Menschen elend hieß, weiß auch nicht, was er von Christus vor seinem Richtstuhl erwartete, weiß nicht, daß Paulus Jesu Berk, demgemäß auch seine eigne Predigt, der Sünde entgegengesett hat. Diese ist aber nicht bloß ein Gebilde des Bewußtseins, sondern ein Handeln, das Werke schaft.

welche den innern Grund seiner Unfruchtbarkeit aufzeigt. Das Gesetz gibt Einsicht in das Gute, ja mehr als das, innere Zusstimmung, Freude an demselben, das Begehren es zu tun; denn es bindet die Vernunft des Menschen an Gott, 7, 25. Was sehlt noch? Das Vollbringen des Guten. Wenn jene Einsicht zur Tat werden sollte, zeigt sich das Unvermögen, neben der Gebundenheit an Gott noch eine andere nicht weniger reale Gebundenheit an das Gesetz der Sünde, so daß sich unser Wollen und unser Handeln zueinander in Gegensatz sehen. Jenes Wissen und jene Freude am Gesetz gilt aber Paulus nicht als tröstender Ersatz für den Mangel des guten Werks. Der ist ein elender Mensch, der das, was er als gut und von Gott geboten kennt, nicht zu tun vermag. Jede Billigung des Gebots, die es ungetan läßt, ist nichtig.

Darum hat Paulus auch für die chriftliche Frömmigkeit 1 Kor. 13 das Berhältnis zwischen dem Ideens und dem Tatsgehalt des Lebens in derselben Weise bestimmt, wie es Köm. 2 und 7 im Blick auf das Gesetz geschieht. Alle nach innen geswandte Wirkung des Geistes, alle Erkenntnis und alles Glauben erklärt er für nichts ohne die Liebe, die er nicht als beschauliche Versenkung in Gott, sondern sehr nüchtern als dienende, helsende Arbeit faßt. Sie handelt. Das Motiv zum Verzicht auf die Werke des Gesetzes ist somit nicht Unlust am Handeln; umgekehrt: eine ungebrochene Sehnsucht nach dem guten Werk, die es zu den Lebensbedingungen rechnet und seinen Mangel als unerträgsliche Not empfindet, ist ihr Grund. Paulus hat zeitlebens im intensiven Sinne zu denen gehört, die "nach Gerechtigkeit hungerten und dürsteten".

Das war schon damit gegeben, daß Paulus mit den Besyriffen "Sünde" und "Übertretung" nicht gespielt hat. Er drückt mit denselben eine absolute Verwerfung aus, wobei er das, was die Verdammlichkeit des Menschen herbeisührt, nicht in der Versdunkelung seines Bewußtseins, im Gegenteil im Widerspruch seines Handelns gegen die ihm gegebene Wahrheit sieht, Köm. 1, 18 ff. 2, 1 ff. Dadurch daß der Mensch Besitzer einer Wahrheit ist, welcher er sein Handeln und Wollen nicht unterwirft, erregt er den göttlichen Zorn. So gewiß Paulus von der Sünde wegs

ftrebt, so gewiß strebt er nicht bloß einem Anschauen oder Genießen Gottes in seiner Empfindung, sondern einem Handeln zu, durch welches er der ihm gegebenen Wahrheit gehorsam ist.

Aber auch dies war ein Mißgriff, wenn man, um das negative Urteil über die Werke des Gesetzes verständlich zu machen, einen ethischen Defekt in sie hineinverlegte, entweder so, daß man dem Werk den Nebenbegriff des Außerlichen gab, als böte der nach dem Gesetz Wirkende Gott nur das äußere Resultat seines Handelns dar, mährend er Gefinnung und Wille davon absondere, oder so, daß man im Werk etwas Selbstisches suchte, ein Bervordrängen des menschlichen Ichs zur Überhebung über Gott. 1) Paulus wußte freilich wohl, daß die judische Erfüllung des Ge= sekes oft genug sinn- und willenlos nur in Anbequemung an seinen Buchstaben zu ftande kam oder von Gitelkeit und falschem Selbstruhm durchsäuert war. Aber von alledem enthält der Begriff "Wert" nichts. Er beschreibt lediglich den ernsten Gehorsam, der das Gesetz nicht bloß "hört", sondern auch "tut", Rom. 2, 13. "Das Gute vollbringen" nennt die Aufgabe, die das Gefetz stellt, nach ihrer ganzen Größe. Gedanken, Bunfche. Entschlüsse, alles was nur dem Innenleben angehört, sind noch nicht das, was das Gesetz will; es verlangt die vollbrachte Tat, das zaregyáleogai. Auch darin zeigt sich die Größe und Wahrhaftigkeit des paulinischen Denkens, daß er von allem, was den Werken des Gesetzes entstellendes anhaften mag, absieht und ihnen nicht vorhalt, daß fie doch nur Schein seien. Er felbst hat einst Gott am Gesetz gedient, nicht in gefinnungsloser Legalität, sondern fo, daß sein ganzes Berg in seinem Gottesdienst lag, auch nicht in aufgeblähter Gitelfeit, sondern mit dem Wort des Gesetzes

<sup>1)</sup> Darauf läuft auch die angebliche Bejahung der pharifäischen Auffassung des Gesetzes durch Paulus hinaus, wonach er es als die "Ordnung gegenseitiger Rechte der Menschen und Gottes gesaßt habe", als würde der, der nach dem Gesetz handelt, sich in eine falsche Koordination mit Gott begeben. Paulus hat das sohnsüchtige, das eigene Ich hervorfehrende und Gott demselben dienstbar machende Strebertum deutlich genug charakterisiert, wenn er of έξ έριθείας als die bezeichnet, welche dem Jorne Gottes verfallen sind, Köm. 2, 8. Das gilt ihm jedoch nicht als ein dem Gesetz entsprechendes Handeln, sondern als von ihm verdammt. of έξ έριθείας sind nicht die ποιηταί τοῦ νόμου, von denen gilt: δικαιωθήσονται.

vor Augen, daß der Mensch Gott fürchte, und mit der Absicht, Gott die Ehre zu geben. Er faßt den Gesetzesdienst so rein, so aufrichtig, so ernst, als er nur gesaßt werden mag, und schließt ihn so, und nicht bloß seine entstellten, verdorbenen Formen, in jenen Verzicht ein, der nicht von ihm die Rechtsertigung erwartet. Erst dadurch entsteht der Gegensat des Paulus zum Pharisäsmus. Daß ein herze und willenloses Handeln oder ein Werf, das nicht Gott zur Ehre dienen soll, keine Gerechtigkeit sei, stand auch der Synagoge sest; daher rührt gerade jener rastlose Eiser, der die frommen Leistungen beständig häuste. Nur dadurch, daß Paulus nicht bloß das verdorbene, sondern schlechthin jedes auf das Gesetz gegründete Werf als Grund der Rechtsertigung ablehnt, macht er dem glaubenden Verhalten die Bahn frei.

die Bahn frei.

Ebensowenig bedeutet dieser Berzicht irgendwelche Abneigung oder Einrede gegen das Gesetz. Dasselbe ist für Paulus ohne Abzug Gottes Gesetz. Mit der Behauptung, Paulus wolle dem Gesetz widersprechen, und unterwerfe es als mangelhaft seinem Gesetz widersprechen, und unterwerse es als mangelhaft seinem Tadel, hat man seinen Gedankengang schlimm verwirrt. Der Sinn und Zusammenhang desselben scheitert so unheilbar an der Absurdität, daß etwas getadelt und bestritten würde, was gleichzeitig nach Form und Inhalt als göttlich geehrt wird. Duch die schärssten Worte über das Gesetz, daß es ein Dienst der Berdammung, die Kraft der Sünde, eine tötende Schrift, der Übertretungen wegen gegeben sei, sind nicht als Vorwurf gegen das Gesetz gedacht; vielmehr ergeben sich dieselben gerade daraus, daß das Gesetz Gottes Gesetz ist; darum hat es die Kraft, Zorn zu begründen, zu verdammen und zu töten. Paulus hat im Gesetz seine helsende, errettende Macht gesucht, da dasselbe der richters feine helfende, errettende Macht gesucht, da dasselbe der richterlichen Funktion Gottes an der Sünderwelt dient. Unter diese beugt er sich aber ohne Vorbehalt mit lauterer Aufrichtigkeit. Was das Geset wirkt, empfindet er als Unseligkeit und Tod; aber er hadert darüber nicht mit Gott. Das Gebot ist heilig, gerecht und gut, und auch der Dienst Moses, obwohl er ein Dienst der Verdammung ist, hat Herrlichkeit, wenn sich auch

<sup>1)</sup> Die weitere Ausführung über die paulinische Lehre vom Gesetz gehört in die neutestamentliche Theologie.

nicht die ganze und bleibende Herrlichkeit Gottes in ihm offensbart, Köm. 7, 12. 2 Kor. 3, 7 ff. Darin besteht die negative Seite am Glaubensakt des Apostels, daß er das Geset nach seinem Inhalt und Recht und in seinen Wirkungen, so schwerzlich und lebenzerstörend sie für den Menschen sind, unbedingt bejaht. Er hat deshalb dem Geset gegenüber vom ersten Ansang seines Gesdankengangs bis hinaus zum letten Abschluß desselben ein völlig beruhigtes Gewissen. Seine Stellung ist demselben konform; er anerkennt und handhabt es nach dem ihm von Gott gegebenen Wesen, Zweck und Wert.

Er hat somit dadurch, daß er die Werke als "Werke des Gesetzes" bezeichnet, nicht einen Makel an denselben, sondern ihren Wert zum Ausdruck gebracht. Denn nur dies, daß fie vom Gefet befohlen und feinetwegen vollbracht find, macht, daß die Frage, ob sie Grund der Rechtfertigung seien, überhaupt entstehen kann. Paulus hat den Gedanken nicht der Erörterung für wert gehalten, ob auch ein anderes Werk, welches Gott nicht als gut befohlen hat, vor ihm als Gerechtigkeit Wert haben fonnte. Es lage hierin bereits eine Zerftorung des Gesetzes= begriffs und zugleich eine Verderbnis des Gottesbegriffs, die fein Bewußtsein nie geftreift hat. Soll denn der Mensch der Erfinder des Guten sein, so daß er Gott ein neues Gutes zu zeigen ver= möchte, was bisher noch nicht in Gottes Sinn gekommen wäre? Die Stellung des Menschen Gott gegenüber ist Gehorsam. Goweit blieb das Grundprinzip des Pharifaismus für Paulus ebenso unerschüttert, wie für Jesus selbst. Kommt in Frage, was der Mensch soll, und ist das Ziel, das er erreichen will, Gerechtig= keit, so ist kein Raum mehr zu der Erwägung, ob er nach dem Gefetz handeln wolle oder nicht. Ift das, mas er tut, fein Werk des Gesetzes, so tut er das Böse, ist Abertreter, und wird durch das Gesetz gerichtet werden.

Daß aus der Übertretung des Gesetzes Verdammung und Verlorenheit folgt, stand Paulus sest. Warum ist jedoch aus den Wersen des Gesetzes nicht Rechtsertigung zu gewinnen? Eben deshalb, weil aus der Übertretung des Gesetzes Verdammung solgt. Daß wir aus den Werken des Gesetzes nicht gerechtsertigt werden, gilt Paulus nicht als eine Vermutung, die ins Ungewisse

griffe, sondern ist die flare, bestimmte Aussage des Gesetzes selbst, deshalb, weil es die Sunde Sunde nennt. Im ganzen negativen Teil des Kömerbriefs findet sich für die Begründung des Berzichts auf die Rechtfertigung aus dem Gesetz nur das eine Argument, daß wir unser Böses nicht ableugnen dürfen, daß wer Böses tat, sich schuldig geben muß. Paulus ringt mit den Entschuldigungen, durch welche der Mensch sein Boses rechtfertigt, als dem bösartigen Glaubenshindernis. In der Rechtfertigung der Bosheit liegt die Vollendung derselben, weshalb dieses Mittel, sich aus der Schuld zu helfen, das volle Gegenteil von dem erreicht, was es erstrebt. Damit ist uns aber die Hoffnung auf das Gesetz versagt, weil es eine lügnerische Profanation des Gesetztes ergibt, wenn sein negatives Urteil über das Böse nicht ebenso sehr bejaht wird, als seine Billigung des guten Werks. Jeder Schuldige, der das Gesetz für sich anruft, verfällt dem Selbstwiderspruch, daß er gleichzeitig den einen Teil des Gesetzes für ungültig, den andern für gültig erklärt. Er kann es nur dadurch zum Grund der Hoffnung machen, daß er sein Böses der Berurteilung durch das Geset entziehen zu können meint. Sowie das Problem sich so stellt, wie der Schuldige Rechtsertigung sinde, sind Geset und Werk von der Rechtsertigung ausgeschlossen.

Der Berzicht, auf den Paulus das Glauben gründet, ist somit lediglich der einfache Akt der Reue; diese aber ohne Berkürzung gedacht, mit dem absoluten Urteil, das sie gegen uns fällt. Paulus verlangt das Zugeständnis, daß jede Schuld den Menschen in eine totale Katlosigkeit versetzt, weil sie alle seine Lebensbeziehungen zerstört, ihn zum Widersacher des Gesetzts und Gottes macht, und deshalb tötende Macht hat, so daß der Mensch ihr gegenüber wehrlos ist. Dies anzuerkennen, dazu ist jeder schuldig Gewordene durch die Wahrheit gebunden, und damit auch vorbereitet, es als unschätzbare göttliche Gnade zu verftehen, wenn ihm Gott auf anderem Wege als durch das Gefet

Rechtfertigung bereitet hat.

Durch diese Begründung des Glaubens sind sämtliche Ele-mente der jüdischen Frömmigkeit sorgfältig geschützt. Erkennt der Jude in dem von Gott gegebenen Werk den Kern jeder recht-

schaffenen Frömmigkeit, so stimmt Paulus bei und lehnt alle Surrogate für dasselbe ab. Bejaht der Jude das Gefetz als göttlich und gültig, so bejaht Paulus die Beiligkeit desselben ebenfo ernft. Beiß er sich durch dasfelbe zum Tun des göttlichen Willens berufen, so erklärt dies Paulus für die unzweifelhafte Absicht des Gesetzes. Erklärt er den, der es übertritt, für schuldig, so stimmt Paulus mit vollem Ernste bei. Die Uberwindung des Judentums geschieht lediglich dadurch, daß alle diese Überzeugungen zu ihrer Konsequenz gebracht werden, während der Jude angesichts seiner unleugbaren Gundhaftigkeit fie notwendig verkrümmen muß. Er behandelt das Bose als verwerflich und als entschuldbar, das Gesetz als gültig und als ungültig, das Werk als notwendig und entbehrlich miteinander. Nur Paulus bringt es zu einer ungebrochenen Bejahung des Gefetes, die den Sat wirklich anerkennt: verflucht ift jeder, der nicht bleibt in allem, was im Gefetz geschrieben ift, es zu tun, Gal. 3, 10. Das hat kein Rabbiner ernsthaft zu sagen gewagt; nur Paulus fagt das ohne Phrase mit dem vollen Ernst eines göttlichen Worts, dem er sich und alle unterwirft. Indem Paulus mit seiner Kritik des Juden keine Wahrheit, die dieser vertritt, verlett, beweist er mit der Tat, daß sein Kampf mit ihm aus Glauben entspringt und zu dem Zweck geschieht, damit der Jude glauben lerne. Durch eine Verletzung der in feinem Gewiffen geheiligten Wahrheit wäre ihm das Glauben unmöglich gemacht. 1)

Für sich allein würde diese Überzeugung nicht Glauben, sondern Ratlosigkeit begründen; Glaubensmotiv wird sie nur dadurch, daß sie sich mit einer neuen Erkenntnis vereinigt: "wir glauben deswegen an Christus, weil wir wissen, daß man nicht aus den Werken des Gesetzes gerechtsertigt wird, es sei denn, durch Glauben an Christus," Gal. 2, 16. Gott hat dem Menschen nicht nur das Gesetz, sondern auch den Christus gegeben. Darum stellt sich die Rechtsertigung nur so lange als unerreichbar dar, als das Gesetz und das Werk ins Auge gesaßt werden; sie ist

<sup>1)</sup> Zu dieser Sinsicht ist die Behauptung: Paulus stelle seine Thesen Röm. 2. nur des Gegners wegen auf, die Karrisatur. Gewiß stellt er sie des Gegners wegen auf, aber als unerschütterliche Wahrheit, die dieser mit ihm besiahen muß, wodurch er ihn zum Glauben führt.

dagegen als erreichbar erkannt, sowie Christus wahrgenommen wird; denn nun wird sichtbar, daß der Glaube an ihn Rechtsfertigung erlangt. Die Gemeinde weiß, daß in Gottes Gericht nicht das Geseh, sondern Christus über sie die Entscheidung fällt; sie weiß weiter, daß das Verhältnis, in das sie zu Christus zu treten hat, Glaube ist, und daß sie durch das Glauben mit ihm verbunden ist, so daß sie folglich im Glauben an ihn aller Verdammis und Verlorenheit entnommen ist. Aus dieser Erkenntnis, welche das vom Geseh vergeblich Gehoffte in Christus als gegeben schaut, erwächst das Glauben, mit dem die Gemeinde sich nun wirklich auf den verläßt, in welchem sie Rechtsertigung und Errettung besicht.

In derselben Weise folgt im Römerbrief auf die Begründung des Berzichts, der sich vor Gott schuldig gibt, das positive Glaubensmotiv: wir wissen, daß wir durch den Glauben an Christus gerechtsertigt sind, Röm. 3, 21—5, 21. Und wie Paulus im Galaterbrief die beiden Motive in ein einiges Wissen zusammenfaßt, so sind auch im Römerbrief beide Lehrgänge eng verbunden als die beiden Hälften eines antithetisch forrespondierenden Gedankengangs. Jenem "wenn nicht" Gal. 2, 16, welches dem Auge des schuldigen Juden einen neuen, im Gesetz noch nicht enthaltenen Weg zur Rechtsertigung ausbeckt, entspricht jenes "nun aber", Köm. 3, 21, welches die bisherige Betrachtung, die den Menschen nur vor das Gesetz stellte, aushebt und statt derselben erläutert, wie Jesu Sendung, Tod und Auferstehung die Lage des Menschen gestaltet hat.

Weil bei Paulus das Glauben aus der Reue entsteht, darum hat er auch die Wohltat Jesu, die der Glaubende empfängt, nachdrücklich als Darbietung der Rechtsertigung bezeichnet. Damit

<sup>1)</sup> Die neue Erfenntnis ist durch das hinzusügende kàv µή vom Standpunkt des Juden aus formuliert, der die Werke des Gesetzes getan hat und sich doch ihretwegen nicht Rechtsertigung beilegen darf, der nun zu den Werken hinzu als ein Zweites und Reues, ohne das die Rechtsertigung unerreichbar bliebe, den Glauben an Christus und damit die Rechtsertigung erlangt. Sine Addition von Gesetzeswerken und Glauben als zusammen den Grund der Rechtsertigung ausmachend, liegt nicht vor; eine solche ist schlechthin antipaulinisch. Beide sind zwar im gläubigen Juden zusammen vorhanden; die Rechtsertigung aber wird nur durch den Glauben an Christus erlangt.

ist die göttliche Gnade direkt auf das Schuldbewußtsein bezogen, und dieses an ihr zur Ruhe gebracht. Es ist damit dem aus unserer Sündhaftigkeit entspringenden Problem die letzte, schärskte Fassung gegeben. Das böse Wollen und Tun wird vor das göttliche Urteil gestellt, und wenn sich der richtende Gott dennoch nicht gegen die Schuldigen kehrt, sondern ihnen seine Liebe und sein Lob gewährt, so ist die im Vösen liegende Gesahr vollständig überwunden und die vollendete Zuversicht gewonnen. Darum hat auch Paulus nicht nur die negativen Begriffe: "Erlaß der Sünden", "Lösung von der Verhaftung an das Gericht" verwendet, sondern den positiven Gedanken: "Zuerkennung der Gerechtigkeit". Er drückt damit die Vollsommenheit der Gnade aus, die der Schuldfrage eine absolute Erledigung gibt und die Folgen der Sünde gänzlich aushebt, so daß sich Gottes Vershältnis zum Menschen trot der Sünde so gestaltet, wie er es durch die Betätigung seiner Gerechtigkeit für den Gerechten herzstellt. Un der Vollsommenheit der Gnade hat der Glaube seine Unbedingtheit.

Daß Rechtfertigung zu den Gaben Chrifti gehört, bedurfte weder für die synagogale, noch für die chriftliche Gemeinde der Erläuterung. Die Frage war nur die: wem und wie die Recht= fertigung durch ihn bereitet sei. Denn sie ist unmittelbar die Folge aus seinem messianischen Amt. Christus ist der Richter und schafft durch Verwaltung des göttlichen Gerichts das Reich, dies aber in voller Ginheit mit seinem Beruf, der Bote der gött= lichen Gnade zu sein. Da er dazu gefandt ift, um die vollendete Gemeinde zu schaffen, die in Gottes Liebe ewig lebt, fo find alle, welche er zu sich beruft, gerechtfertigt; sie sind durch Gottes Urteil nicht nur von jeder Schuld freigesprochen, sondern auch mit allem begabt, was Gott dem Gerechten zugesagt hat. An der Recht= fertigung verzweifeln, hieße am Reiche Gottes, am ewigen Leben, am Chriftus verzweifeln. Die Gemeinde weiß, daß Chriftus für sie gekommen ist, weiß also, daß ihr Rechtfertigung gegeben ist. Es gilt nur darauf zu achten, wie sie ihr gegeben wird.

Paulus betrachtet es als eine offenkundige Tatsache, daß dies durch das Glauben geschieht. Der bisherige Gang unserer Untersuchung hat diese Voraussetzung völlig durchsichtig

gemacht. Man konnte in "der Gemeinde der Glaubenden" nicht anders urteilen. Es ist das gemeinsame Evangelium aller Apostel gewesen, daß Chriftus für die an ihn Glaubenden gekommen sei.1) Darum verbindet auch Paulus, wie das Gesetz und die Werke, so auch das Glauben und den Christus als zusammengehörende Rategorien: Foya vóuov, wioris Xoiorov. Wie die Werke dem Gefetz gehören als von ihm befohlen und zu seiner Erfüllung getan, so gehört das Glauben mit Christus zusammen, weil es durch ihn entstanden und auf ihn gerichtet ist. Daß sich auch Gefetz und Glauben verbinden ließen, hat Paulus verneint, Gal. 3, 12. Das Gesetz ist Forderung an den Menschen und enthält deswegen nichts, was dem Glauben Grund und Inhalt gabe; die Verheißung, die es gibt, gilt erft für den Fall, daß das Befohlene getan worden ist, und hat mit derselben Gültig= feit die Drohung neben sich für den Fall, daß es nicht getan wird. Das Gesetz handelt nicht für den Menschen, verzeiht ihm auch nicht, wenn er Boses getan hat, beruft vielmehr den Menschen zum Sandeln für Gott und verdammt ihn, wenn er dies unterläßt. Darum gibt es aus demselben nur eine einzige Konsequenz: Werk, oder vielmehr, da es mit seinen Forderungen das Leben unabläffig begleitet: Werke. Der Beruf, den Chriftus hat, macht ihn dagegen zum vergebenden und gebenden; er deckt die Sunde und ist selbst der Wirkende an unserer Statt. Sein Amt besteht darin, daß er Gnade übt, die Verheißung erfüllt, das Reich, die Gerechtigkeit, das Leben gibt, und nicht den Menschen dies selber wirken heißt. Darum ergibt sich aus der Gegenwart Chrifti die eine Folge: glauben. Wie das Gefek nur eine Folge hat, nicht Glaube und Werk, sondern Werk, so folgt aus dem Werke Chrifti für den Menschen nur das, daß er höre, was Chriftus getan hat, anerkenne, was Chriftus ift, sich verlasse auf das, was Christus gibt: Glaube allein.2)

<sup>1)</sup> Wer behauptet, Paulus schreibe mit dem gemeinsamen "Wir", Cal. 2, 16, Petrus einen Gedausen zu, an den dieser nie gedacht habe, entkräftet nicht nur die Aussage des Paulus, sondern behauptet weiter, daß die Worte Jesu, z. B. Mt. 18, 6, wo der Christus für den Kleinen gegen seine Verderber eintritt, weil jener an ihn glaubt, für die Apostel Jerusalems in den Wind geredet waren.

<sup>2)</sup> Für diesen Gedankengang kommt das Glauben als bleibendes in Betracht, welches das Berhalten des Menschen zu Gott immer bestimmt. Es wird

Das Glauben ist für Paulus eine geschloffene Bejahung. Mit derselben Unbedingtheit, mit der er das Gefet in seiner Beiligkeit bejaht und die Berdammlichkeit alles Bofen bekennt, bejaht er auch den Willen Chrifti, uns zu erretten, und fett ihn als wirksam und gültig ohne Ginschränkung. Darum richtet fich das im Glauben enthaltene Berlangen nur auf Chriftus und hat für kein anderes Ziel mehr Raum. Darauf hat Paulus vor Petrus den Nachdruck gelegt: "wir sind an Chriftus gläubig geworden, damit wir aus Glauben an Chriftus und nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden," Gal. 2, 16. Die das Glauben begründenden Motive machen für die in ihm ent= haltene Begehrung jedes andere Ziel unmöglich. Entspringt das Glauben aus der Einsicht, daß das dem Menschen mögliche Werf nicht Gerechtigkeit ist, so kann das in ihm enthaltene Streben nicht mehr darauf zielen, das Gesetz vor Gott geltend zu machen. Jede Stützung auf das Werk und das Gefetz wurde den Grund des Glaubens wieder aufheben. Der Glaubende kann von fich selbst nichts erwarten, da er gerade darum sein Vertrauen auf Christus setze, weil er sich selbst als unvermögend erkannte. Der Verzicht auf das eigene Können und Wirken, der im glaubenden Berhalten eingeschloffen ift, ift ein umfassender, bleibender. Der Glaubende ist für immer aus der wirkenden in die empfangende Stellung getreten, in der er alles Gute nicht bei fich, sondern bei Chriftus sucht. Ebenso mächtig wird das Streben des Glaubens durch das positive Glaubensmotiv bestimmt. Weil es aus der Erkenntnis, daß es die Rechtfertigung empfängt, also Gerechtigkeit ift, entsteht, so kann es nicht in sich selbst unbefriedigt fein. Furcht und Bedenken haben in ihm keinen Raum, als bedürften wir noch eines andern neben Chriftus und dem Glauben an ihn. Mit einem solchen über Chriftus hinausgreifenden Streben wäre es wieder in seiner Wurzel zerftort. Sein Verlangen kann auf nichts anderes gehen, als eben darauf, zu glauben und die

deshalb bei Paulus, so wenig als bei Jesus, zur Abstraktion. Mit der Besschreibung des Glaubens Abrahams, Köm. 4, gibt er ein plastisches Bild von jenem Glauben, welches durch eine bewußte Entscheidung und Entschließung geschieht. Der Konstanz des Glaubens entspricht die Beharrung im Gebet. 1 Thess. 5, 17.

Rechtfertigung als die dem Glauben gegebene Gabe zu empfangen. Die Bejahung Chrifti ist in demselben Sinn eine umfassende, bleibende, wie der Verzicht auf sich selbst. Das Glauben hat das Bewußtsein seiner Allgenugsamkeit in sich; es besteht entweder als unbegrenzte, ganze Zuversicht, daß es in Christus Reich und Rechtfertigung besitzt als die ihm gegebene Gabe, die ihm nicht verloren geht, oder es besteht nicht.

Auch im Kömerbrief bildet es das Ziel der ganzen Darslegung, die Allgenugsamkeit des Glaubens deutlich zu machen, die für die Gegenwart und Zukunft die ganze Gabe Gottes zum Eigentum des Menschen macht, Köm. 6—8. Das Bestreben des Apostels geht dahin, jede über das Glauben hinausgreisende Tendenz abzuwehren, als wäre für die Besreiung vom Bösen in der christlichen Lebensführung etwas anderes erforderlich, als was im Glauben der Gemeinde gegeben ist. Sie kann nicht wieder auf das Geset zurückgreisen, sondern ihre Gerechtigkeit für immer nur im Glauben suchen, durch das sie dieselbe vollskommen hat.

Damit ist erläutert, warum Paulus Glauben und Wirken als einen sich ausschließenden Gegensatz empfinden mußte. Es genügt ihm nicht, beide voneinander zu unterscheiden, wie es in jeder Sprach= und Gedankenform sowohl in der Synagoge als in der Gemeinde geschah. Diese Unterscheidung bewirkte zunächst nur, daß beide nebeneinander gesetzt wurden und zussammen das rechte Verhalten des Menschen nennen. Bei Paulus stehen aber beide zu einander im Gegensatz. "Wenn Abraham aus Werken gerechtsertigt wurde, so hat er Ruhm." Aber er hat bei Gott keinen solchen, weil ihm das Vibelwort: "er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet," denselben nicht zuerkennt, Köm. 4, 3—5. Beide Sätze dieses Spruchs verneinen, daß seine Rechtsertigung die Folge seiner Werke war. Glaubte er, so vollbrachte er keine Werke; rechnete Gott ihm die Gerechtigkeit an, so haftete sie nicht an seinem eigenen Handeln als das ihm zustehende Uttribut. Aus Abrahams Glauben wird sosort geschlossen: er wirkte nicht, nicht bloß: er rühmte sich seiner Werke nicht, machte sie vor Gott nicht geltend und nicht zum Stützpunkt seiner Zuversicht, sondern: er tat und hatte keine

folchen, so gewiß er glaubte. Der Glaubende ist ein nicht wirstender, der Wirkende ein nicht glaubender. δ μη έργαζόμενος, πιστεύων δέ nennt für Paulus die beiden nicht zu trennenden Seiten eines und desselben Berhaltens zu Gott.

Der auf Habakut 2, 4 im Galaterbrief, 3, 11, geftellte Schluß: "es ift offenkundig, daß im Gefet keiner bei Gott gerechtfertigt wird; denn der "Gerechte wird aus Glauben leben"! das Gefetz ift aber nicht aus Glauben, sondern: wer dieses tut, wird darin leben," ift für den Gegensatz zwischen dem Glauben und Wirken nicht weniger lehrreich. Es ware nicht mehr wahr, daß der Gerechte aus Glauben leben wird, wenn irgend einer am Gefetz seine Rechtfertigung hätte. Wer das tut, was das Geseth befiehlt, wird leben; er ware gerecht, hatte Gottes Willen getan, und das Reich mare fein; aber glauben und aus dem Glauben das Leben empfangen, läge völlig außer seinem Bereich. Damit ift nicht gesagt, daß nicht auch er ein Verhältnis zu Christus hätte, weil der, der Gottes Gesetz erfüllt, nicht Widersacher Chrifti ift. Er wäre Bürger in seinem Reich, ihm als bem Haupte untergeben, etwa wie Paulus auch die himmlischen Geister Chrifto als ihrem Haupte verbunden weiß. Aber jenes eigenartige Berhältnis zu ihm, welches Paulus "an ihn glauben" nennt, das hätte er nicht, so gewiß er sein Leben seinen eigenen Taten verdankt.

Fragt Paulus die Gemeinde, woher sie den Geist Gottes habe, so lautet die Frage sofort: aus Werken des Gesetzes oder aus dem Hören des Glaubens? Gal. 3, 2.\danger) Eine dritte Möglichseit: aus der Kooperation von Glauben und Werken gibt es für Paulus nicht. Er denkt hier ausdrücklich an die Tätigkeit, die das Glauben begleitet; dieses ist aber nicht ein Wirken, sondern ein Hören. Durch Hören wird man gläubig und durch Glauben willig und geschickt zum Hören. Wie das Gesetz das Werk verslangt und in ihm seine Erfüllung hat, so hat das Glauben seinen Ursprung und Bestand im Hören. Das setzt sich aber zu einsander in Gegensat. Will der Mensch wirken, so hat er nicht auf eine neue Botschaft zu horchen; er weiß, was gut ist und

<sup>1)</sup> Über ἀχοή πίστεως vgl. Erläuterung 9.

hat Gottes Gesetz empfangen; was aussteht, ist bloß, daß er es tue. Hört er dagegen auf das, was Gottes neues Wort, sein Evangelium, ihm sagt, so tritt er von den Werken des Gesetzes ab.

Das Wirken setzt Kraft, das Glauben dagegen das Ge= ständnis des eigenen Unvermögens voraus. Der Wirkende ent= spricht dem Willen Gottes; er ist der Habende, reich an göttlich wertvollem Leben; der Glaubende begehrt zu empfangen, ift in fich felber arm. Doch das ist nur die eine Seite des Gegensates. Da der Glaube den erschienenen Christus bejaht und sein vollbrachtes Werk für sich hat, ist der Glaubende der Habende, der im Besitz der Gabe Gottes steht; der Wirkende sucht fie erst und hat sie noch als Ziel vor sich, das er erst erstreben muß. Auf beiden Standorten fügt fich ein Haben und ein Nichthaben, ein Besitz und ein Mangel zusammen. Aber die Stelle, wo der Defekt und wo die Kraft gesucht werden, ift auf beiden Standpunkten in entgegengesetzter Weise bestimmt. Der Wirkende sucht Die Rraft bei fich und den Mangel auf Gottes Seite, ber Glaubende hat den Defekt in sich selbst und seinen Besitz in Gott. Darum reduziert sich der Gegenfat zwischen Glauben und Werken darauf, daß dort Gott, hier der Mensch ber das Gute wirkende ist. Sie stehen gegeneinander, wie eigener Erwerb und Gottes Gabe, wie eigenes Vermögen und Gottes Tat. Die Wahl zwischen beiden ift für den geschloffen, der seine Schuld kennt und bas Gekommensein Christi sieht. Wer die Unvereinbarkeit beider Stellungen leugnet, verwirft bagegen bas Beugnis bes Gesetzes, da er sein Böses gut heißt, und widerspricht dem Beruf Christi, da er seine Gnade nicht begehrt.

Die scharfe Untithese zwischen dem Glauben und Wirken wurde von den antipaulinischen Tendenzen nicht im mindesten geteilt, ist vielmehr die Waffe, die ihnen Paulus entgegenhält. 1) Oft genug mögen ihm Sätze entgegengestellt worden sein wie der des falschen Esra: "entrinnen werden die, welche Werke

<sup>1)</sup> Wer auf Afibas Stellung zurückblickt, dem das Glauben völlig in seine Gottesliebe eingewickelt bleibt, ohne daß es ihm für sich nach seiner eigenen Bedeutsamkeit zum Bewußisein käme, kann sich daran verdeutlichen, wie sehr in dieser Antithese der neue, eigene Erwerb des Paulus liegt.

und Glauben an den Allmächtigen haben". In der Synagoge ftellte man die Zuversicht zum Gesetz auf die Erwählung Is= raels, die in der Beschneidung verbürgt ift, in der judischen Christenheit auf den Anschluß an Christus. Hier und dort wird eine Kombination von Glauben und Werken angestrebt. Dennoch legt Paulus jenes entweder — oder, wie er es felbst in seiner Seele trägt, unmittelbar auch in feine Gegner und Lefer hinein. Er behandelt die These seiner Gegner als undenkbar und in ihrer Unmöglichkeit ihnen so durchsichtig wie ihm. Er entfaltet einerseits, wozu das Werk führt, und andererseits was der Glaube gibt; warum es zur Wahl zwischen beiden kommt, erläutert er nicht, weil diese sich unausweichlich jedem stellt. Der Wirkende weiß, daß seine Zuversicht nicht an Gott, sondern an ihm felber haftet; er fann die Gabe Gottes nicht bejahen, weil er sich ja im Wunsch, sie zu empfangen und in der Furcht, sie möchte ihm verloren gehen, ans Wirken macht. Auf der andern Seite weiß der Glaubende, daß er nicht so gehandelt hat, daß er gerecht wäre, daß er somit zum Wirken unfähig ist; weiß aber nicht minder, wie vollendet und reich Gottes Gnade sich ihm geschenkt hat. Dadurch ist er vom eigenen Wirken abgewandt. Deswegen leiftet Paulus den Beweis dafür, daß beide Stellungen sich ausschließen, nicht anders als so, daß er den Menschen von seiner Schuld überführt und ihm, statt daß er sich selber rechtfertigt, die Gnade Christi zeigt, durch welche er gerechtfertigt ift.

Bir wissen nun, warum jene reine und starke Sehnsucht nach dem guten Werk, die sich ohne das Vollbringen des Guten elend fühlt, in keine Spannung zum Glauben trat, noch treten kann. Mit dem Glauben erkennen und empfangen wir Gottes Werk, und dieses überragt alles, was wir tun. Nicht durch eine andere Leistung des Menschen wird das Werk überboten; wohl aber tritt es die entscheidende Bedeutung an Gottes Werk ab.

Es hat sich bereits ergeben, daß die Gerechtigkeit, die der Glaubende bejaht, nur diesenige Gottes sein kann, da jener mit dem Werk und Geset auch auf die Gerechtigkeit verzichtet hat, sosen sie seine eigene ist. Allein die Verneinung der mensch-lichen Gerechtigkeit hat, sowie sich der Mensch Christo gegenüber

gläubig verhält, die Bejahung der göttlichen Gerechtigkeit über sich. Auch der nach dem Gesetz Wirkende wartet auf die Erweisung der göttlichen Gerechtigkeit; fie kommt aber erst künftig, nachdem er selbst gehandelt und seine Gerechtigkeit gewirkt hat. Dann erst gedenkt er sich an Gottes Gerechtigkeit zu wenden, damit sie ihn rechtfertige. Aber die Gerechtigkeit Gottes ist für den, der Chriftus kennt, nicht mehr bloß künftig; er hat keinen verborgenen Gott, weil er den vor Augen hat, der Gottes Willen tut, und noch weniger einen ungerechten Gott, weil er den sieht, der ihn mit Gottes herrlicher Gnade zu ihm berufen hat. Darum ist in Chriftus Gottes Gerechtigkeit offenbar geworden und enthüllt sich im Evangelium, Röm. 3, 21. 1, 17. Dieses führt uns somit durch den Berzicht auf die Gerechtigkeit in die Gerechtigfeit, nämlich durch die Preisgabe der menschlichen in die Erkenntnis und Bejahung der göttlichen, womit wir uns selbst mit der Gerechtigkeit einigen und nunmehr vor Gott als die Gerechten stehen. Der Akt, der diese Wendung vollzieht und das Streben nach einer eigenen Gerechtigkeit still ftellt und dafür erfaßt: "Gott ift gerecht und rechtfertigt uns durch seine Gerechtig= feit", das ist das Glauben.

Damit ist Paulus in der Bahn Jesu geblieben, der darin die Gerechtigkeit Gottes erkannt hat, dem Glauben zu geben, was er glaubt, und dem Unglauben zu nehmen, was er nicht glaubt.<sup>1</sup>)

Bur Erkenntnis, daß sich Gottes Gerechtigkeit in der Rechtsfertigung des Glaubenden erweise, half Paulus vor allem Jesu Kreuz. Zwar wäre in jeder Form, wie die Gnade sich uns erweist, die Rechtsertigungsgewißheit mitgesetzt gewesen, weil es der Grundriß des Gottesbewußtseins nicht zuläßt, daß wir Gerechtigseit und Gnade auseinanderreißen. Ihre Scheidung ergäbe eine unsittliche Güte in Gott, eine Liebe zu uns, welche die Verneinung des Bösen verloren hätte. Für das Gottesbewußtsein der Schrift und des Paulus war die Leugnung des richterlichen Waltens

<sup>1)</sup> Die johanneische Parallele dazu ist, daß der Glaubende dem Gericht entronnen, der Nichtglaubende ihm versallen ist. Durch Gottes Urteil dem Gericht des Glaubens wegen entzogen sein, heißt: durch Glauben gerechtsertigt sein. Se erweist sich auch an Johannes, daß Paulus sehr wohl wußte, was er mit jenem "wir" sagte: Gal. 2, 16.

Gottes, das den Rechtsvollzug bewirft, eine absolute Unmöglichkeit. Steht der Mensch vor der Gnade, so weiß er auch, daß Gott in seiner Gnade der Gerechte ift und Gerechtigkeit wirkt. wäre aber denkbar, daß ihm das göttliche Handeln unfaßlich geblieben wäre und er es nicht zu sehen und zu verstehen vermocht hatte, wie die Gnade mit der Gerechtigfeit sich eint. So wäre die Bejahung der Rechtfertigung ein "blindes" Glauben, ein Glauben, ohne zu sehen, etwa in der Weise, wie die Theologen Jerusalems das Recht und die Gnade nebeneinander setzten und hier ein Problem behielten, für das sie keine Lösung hatten. Das ist der auf Chriftus gestellte Glaube deshalb nicht, weil er für uns in den Tod gegeben ift und uns dadurch Gottes anädige Gerechtigkeit und gerechte Gnade sichtbar macht. Indem wir durch den Gefreuzigten ju Gott berufen sind, betätigt sich die Gnade durch den Rechtsvollzug. Das Kreuz Jesu ist diejenige Tat Gottes, welche die Schuld des Menschen so beseitigt und fein Schuldbewußtsein so stillt, daß eine richterliche Entscheidung Gottes ergeht, die auf Gerechtsprechung des Menschen lautet. Es liegen mehrere bestimmte Aussagen vor, die zeigen, daß uns Paulus das Urteil, wir seien von Gott gerechtfertigt, aus dem Kreuze Jesu schöpfen beißt. Der umfassende Sat: Christus fei unsere Gerechtigkeit, 1 Ror. 1, 30, und er diene uns zur Recht= fertigung, δικαιωθήναι εν Χοιστφ, Gal. 2, 17, bestimmt sich näher dahin: sein Blut diene uns zur Rechtfertigung, Köm. 5, 9; sie sei darin enthalten, daß er wegen unseres Falles dahingegeben wurde, Rom. 4, 25, dadurch zuftande gekommen, daß Gott ihn in seinem Blute als Gnadenthron hingestellt habe, Rom. 3, 25, und darauf begründet, daß Gott ihn zur Gunde gemacht habe, 2 Kor. 5, 21. Die Sicherheit dieser Beziehung wird dadurch verbürgt, daß die Befreiung vom Geset, welche mit der Verwand= lung der Berurteilung in Rechtfertigung sachlich eins ist, auf das Sterben Chrifti zurudgeführt wird. Durch den Leib Chrifti find wir für das Gesetz tot geworden, Rom. 7, 4, und sind dem Gesetz geftorben, weil wir mit Chrifto an den Pfahl gehangt find, Gal. 2, 19. 20. Der Loskauf vom Fluch des Gesetzes fand da= durch ftatt, daß er selbst als der ans Kreuz gehängte ein Fluch geworden ift, Gal. 3, 13.

Tod ift Gericht, nicht Gnade und Gabe, sondern deren Gegenteil. Dies gilt vom Tod des Chriftus im höchsten Sinn. Da der Glaubende vor dem gekreuzigten Christus steht, hat er eine richterliche Erweisung Gottes vor sich, die den totalen Gegensat Gottes gegen das menschliche Wesen und Handeln betätigt, indem sie sogar den Chriftus dem Urteil des Gefetzes über das Bose unterstellt, sein Fleischesleben im Tode zerbricht, und ihn dadurch der irdischen Menschheit entzieht. Und doch ist dieser Gerichtsaft vollkommen der Gnade dienstbar, kein Widerruf der gnadenvollen Sendung Chrifti, sondern deren Erfüllung, keine Trennung Chrifti von den Menschen, sondern der Grund seiner Gemeinschaft mit denen, die an ihn glauben, fein Ausschluß berselben vom Reich, sondern ihre Einführung in dasselbe. So fieht fich der Glaubende hier, wo Gott gerichtet und der Gunde den Tod zugeordnet hat, zu Gott herzugerufen, von Chriftus mit sich vereint, und zum Empfänger aller seiner Gaben gemacht. Somit wird das göttliche Urteil für ihn zur Rechtfertigung, und das Gerechte an derselben, woran Paulus sein Schuldbewußtsein völlig zur Ruhe bringt, weil er das Recht als erfüllt vor Augen hat, liegt darin, daß unsere Schuld durch den Chriftus selbst getragen wird, weil er selbst das leidet, was sich aus der mensch= lichen Sünde als Folge ergibt.

Wer in seinem Werk seine Rechtsertigung sinden will, streitet darum nicht nur mit dem Geset, das seine Bosheit richtet, während er sie entschuldigt, sondern streitet auch gegen Jesu Kreuz. Vor dem gestorbenen Christus gibt es für Paulus nur ein Urteil: daß, wenn einer für alle starb, folglich alle starben, 2 Kor. 5, 15. Das göttliche Urteil, das in Jesu Tod zum Bollzug gelangt ist, umfaßt mit ihm alle; nachdem der Christus starb, ist seiner mehr vor Gott lebendig. Der Wirsende beurteilt aber sich selbst nicht als tot vor Gott, sondern will selbst lebendig sein. Er verneint das Urteil Gottes, welches im Kreuze Jesu vor ihm steht, und erklärt ein anderes Urteil für erreichbar, und macht Jesu Kreuzd dadurch grundlos und leer, 1 Kor. 1, 17. Gal. 2, 21. Und da er dasselbe nicht beseitigen kann, muß er sich an ihm ärgern und wird zum "Feind des Kreuzes Christi". Er kann sich, weil er sein eigenes Wesen verkennt, auch nicht in die Gestalt Christi

finden; denn diese beruht auf seiner Gleichstellung mit uns. Der illusorische Menschheitsbegriff und das illusorische Christusdild begleiten einander; die falschen Heiligen erzeugen auch den Pseudoschrift. Die Leugnung des göttlichen Willens wird eine totale, da sie sich nicht bloß auf das Gesetz beschränkt, das gebrochen und entweiht wird, sondern sich auch gegen denjenigen Willen Gottes richtet, der den Christus in den Tod gegeben hat. So wird er für den Wirfenden zum "Stein des Unstoßes", an dem er zu Fall sommt, Köm. 9, 31. Aus dem Kreuz läßt sich keine andere Folgerung ziehen als Glauben, mit seinem Berzicht auf Werk, Gesetz und Gerechtigkeit, und mit seiner Bejahung jener Gerechtigkeit Gottes, die, weil sie mit der Enade eins ift, uns die Rechtsertigung gewährt.

Da das Glauben auf den Gefreuzigten geht, dehnt sich die in ihm enthaltene Verneinung auf das ganze Wesen des Menschen und den gesamten Weltbestand aus. Weil sich die Gnade nicht anders betätigt, als durch das Sterben des Christus hindurch, tritt sie zum natürlichen Denken und Begehren des Menschen, ja zum ganzen Wesen der irdischen Welt in Gegensat. Indem der Mensch auf den Auferstandenen gewiesen ist, ist sein Begehren vom gegenwärtigen Bestand des menschlichen Lebens abgelöst und auf ein Ziel gerichtet, das über unserer Ersahrung und Wirklichseit liegt. Diese Seite am Glauben wird von Kaulus in sehrereicher Weise am Glauben Abrahams dargestellt, Köm. 4, 17 dis 21. Um ihretwillen zeigt er auch an ihm, wie die Bejahung der göttlichen Gabe den Verzicht auf sich selber einschließt, obewohl derselbe bei Abraham nicht in der Schuld, sondern in seiner natürlichen Ohnmacht begründet war.

Gott sagt zu Abraham: ich habe dich zum Bater vieser Bölker geseht, 4, 17, wodurch Abraham nicht nur die Berheißung empfängt, er werde einst Bater sein, sondern die Erklärung Gottes: er habe ihn zum Bater gemacht. Bor Gott ist er es, weil er die Toten seben macht und von Nichseiendem als von Seiendem redet. Diese Benennung Gottes steht in konkreter Beziehung zu dem, was er Abraham tut; eben jett läßt er aus dem toten Abraham Bölker erstehen und spricht in seiner Berheißung von Geschlechtern, die noch nicht sind, sondern erst durch seine Bers

heißung zur Existenz gebracht werden. In der freien Schöpfersmacht Gottes hat die Laterschaft Abrahams ihre Realität und Gegenwart; in ihr erhält der Glaube seinen Grund und seine Wahrheit.

Weil er aber vor dem Gott, der die Toten lebendig macht, Bater ift, ist er es nicht vor den Menschen, auch nicht vor sich selbst. Die göttliche Zusage macht ihn zu dem, was er in sich selbst nicht ist, noch durch sich selbst werden kann. Der Gegensatz, der in seiner Situation liegt, daß er Bater ist, obgleich er es nicht ist, überträgt sich auch auf sein Inneres: er hofft und er hofft nicht, 18. Die Lösung für diese doppelte Bewegung seiner Seele, der einigende Akt derselben, in dem dieses doppelte Motiv seine Folge erhält, ist ein Glauben und Trauen, das nichts von sich selbst erwartet, aber Gottes Zusage ganz bejaht.

"Ohne zu hoffen, glaubte er; denn er nahm seine Erstorbensheit wahr," 19.¹) Auch hier stellt Paulus den Berzicht auf die Hoffnung, welche aus der klaren Ersassung der eigenen Erstorbensheit entsteht, nicht in Gegensatzum Glauben, gliedert ihn vielsmehr demselben an. Weil er bei sich keine Kraft sucht, noch suchen kann, dadurch erst kommt Abraham zur unbeschränkten Anerkennung des göttlichen Gebens, das ihm den Sohn durch

Gottes im Toten Leben schaffende Tat gewährt.

<sup>1)</sup> Es ist wahrscheinlicher, daß Paulus 4, 19 schrieb: "und weil er am Glauben nicht matt wurde, nahm er seinen Leib als schon erstorben wahr," zatevó $\eta \sigma \varepsilon \nu$ , nicht  $o \mathring{v}$  zatevó $\eta \sigma \varepsilon \nu$ , nicht  $o \mathring{v}$  zatevó $\eta \sigma \varepsilon \nu$ .

20. Die aus dem Einblick in den eigenen Tod erwachsenden Strebungen der Seele zu beherrschen, den Verzicht auf sich selbst zu vollziehen, ohne daß auch Gott gegenüber daraus Zerrissenheit folgt, das ist Kraft. Diese Stärke schöpft der Glaube aus dem Blick auf die unbegrenzte Macht und Wahrheit Gottes; er gab Gott Ehre. Somit hat für das Entstehen des Glaubens die Weise, wie der Mensch sich selbst persönlich auf Gott bezieht, entscheidende Bedeutung; es ist davon abhängig, ob der Mensch Gott in seiner Herrlichkeit erfaßt und ihn ehren will oder nicht. Damit ist das Glauben mit den innersten Willensverhältnissen der Person verknüpft, und seine Unerläßlichkeit ist nachgewiesen. So gewiß Abraham Gott ehren will, so gewiß bleibt ihm keine andere Wahl, als daß er ihm glaubt.

Mit dem Glauben ist alles gegeben, was die Erfüllung der Berheißung vorausset; Abraham wurde durch dasselbe Vater, 18. Daß Gottes Gabe umfassenden Inhalt hat, darum nicht momentan sich verwirklicht, sondern erwartet sein will, stellt freilich dem Glauben eine neue Aufgabe. Es ist aber für Paulus bezeichnend, daß er nicht die Antithese zwischen der Gegenwart und der Zufunst, sondern die in den gegenwärtigen Stand des Menschen sallende Spannung zwischen seinem Unvermögen und der ihm von Gott gewährten Berufung als das Problem hervorhebt, das durch das Glauben zur Lösung kommt.

Die Lage der Gemeinde ist mit derjenigen Abrahams analog und darum auch ihr Glauben mit demjenigen Abrahams parallel, weil sie vor dem auserweckten Christus steht und ihr Glauben ihm gehört. Die Gemeinschaft Christi mit uns erscheint darin, daß sowohl sein Sterben wie sein Leben den Grund in dem, was der Mensch ist, hat. Er stirbt um des Menschen willen und wird in das Leben der Auserstehung um des Menschen willen versetzt. In unserem Fall ist seine Dahingabe in den Tod begründet; in unserer Kechtsertigung, wie sie in seinem Tode göttlich vollzogen ist, liegt das Motiv zu seiner Auserweckung. Im Tode des Christus kommt der menschliche Fall zu seinem Endergebnis, so daß sich dessen Schwere in ihm offenbart; in der Auserweckung des Christus kommt die Rechtsertigung, die Jesu Tod dem Menschen gibt, zu ihrem Ziel, weil sich die Külle und Wahrheit

Thriftus bestimmt auch die Lebensstufe derer, die ihm gehören; er wird erweckt als Erstling der Schlasenden, damit alle in ihm leben. Darum steht die Gemeinde nicht weniger als Abraham vor einer göttlichen Zusage, die ihr die höchste Gabe gewährt: sie ist mit Rechtsertigung und Auferstehung beschenkt. Aber diese Zusage übersteigt das, was den gegenwärtigen Inhalt ihres Lebens bildet. Sie ist wie bei Abraham nur vor dem Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende als seiend rust, eine Wirklichseit und hat auch jetzt wieder nur in der unbegrenzten Macht der göttlichen Gnade ihre Wahrheit, weil sie sich zum eigenen Zustand und Vermögen des Glaubenden in einen totalen Gegensatz stellt. Denn Gottes Zusage bezieht sich auf die Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, die sich für den irdischen Menschen nicht anders herstellt, als durch ein Glauben, dessen Wenschen nicht anders herstellt, als durch ein Glauben, dessen er sich vom schuldigen und vom irdischen Menschen abwendet, ist dei Paulus sest verdunden. Auch hier zeigt sich wieder die Wichtigseit des Kreuzes Christi. Um seinetwillen kann unser Glauben nicht bloß darin bestehen, daß wir das himmlische Leben Christi für uns begehren, sondern darin, daß wir angesichts des

Die doppelte Verneinung, die der Glaube in sich trägt, daß er sich vom schuldigen und vom irdischen Menschen abwendet, ist bei Paulus sest verbunden. Auch hier zeigt sich wieder die Wichtigseit des Kreuzes Christi. Um seinetwillen kann unser Glauben nicht bloß darin bestehen, daß wir daß himmlische Leben Christi für uns begehren, sondern darin, daß wir angesichts des Todes Jesu unseren Fall besahen, daß göttliche Urteil als wider uns stehend anerkennen und gleichzeitig angesichts des auferweckten Christus ohne innere Spaltung gewiß und froh die von Gott uns gegebene Gerechtsprechung besahen. Aber unser Glauben kann auch nicht bloß darin bestehen, daß wir den Trost der Gnade mit unserem Schuldbewußtsein verbinden und uns trotz unserer Sündhaftigkeit von Gott geliebt wissen; vielmehr vershalten wir uns Christo gegenüber nur dadurch gläubig, daß wir die Lebensgestalt des Auferstandenen als uns gegeben besahen, in der alle Folgen unserer Sündigkeit zur gänzlichen Tilgung gekommen sind.

Auch für die Gemeinde ist dies, wie für Abraham, eine kraftvolle Tat, weil sie mitten in der konstanten Erfahrung ihrer Sündhaftigkeit und Sterblichkeit mit der Beugung unter Gottes Urteil die Gewißheit ihrer Rechtfertigung und ihres Lebens zu

verbinden hat. Solches Glauben ist jedoch auch für sie wie für Abraham eine unerläßliche Notwendigkeit, weil sie nicht bestreiten darf, was die Auferweckung Christi ihr verleiht. Sie ehrt die Macht und Wahrheit der göttlichen Gnade nur dann, wenn sie aus dem Sterben und Leben Christi die Gewißheit der Gerechtigsteit und des Lebens schöpft. 1)

Ungezählte Male ist ein "gleichsam" in den Gedanken des Apostels eingeschoben worden; der Glaubende sehe sich an, "wie wenn" er gerecht wäre. Daß daßselbe das Glauben zersett, liegt auf der Hand. Ein solches "gleichsam" überträgt die Ergebnisse der Selbstbeurteilung auf das Verhalten Gottes, und ist darum der Ausdruck der inneren Zerspaltung, das Wort des diangeroueros. Handelt es sich um sein eigenes Sein und Wirken, so hält sich Paulus nicht für gleichsam gerecht, auch nicht bloß für gleichsam ungerecht, sondern für ungerecht in voller Wahrheit, für verurteilt von Gott, für tot. Darin sindet er die Nötigung, Gott gegenüber ein Verhalten zu betätigen, das ein Trauen ist, zu welchem ihm der Grund in Christus gegeben ist. Weil Christus sür ihn starb und auferstand, erhält sein Wesen und Geschick den entgegengesetzen Inhalt von dem, was aus seinem eigenen

<sup>1)</sup> Wir stehen hier wieder an einer Stelle, wo die Begrenzung unfrer Untersuchung gegenüber der neutestamentlichen Theologie von andern anders gezogen wird. Wer in der Areuzeslehre des Paulus eine Spekulation fieht, die er fich unter dem Antrieb des Glaubens zu deffen Befriedigung gebildet habe, mit tiefgreifender Berunftaltung des echten Borgangs, fodaß er aus dem Rreuze Jesu einen Suhnetod und bamit etwas wesentlich anderes gemacht habe, als was es nach seinem geschichtlichen Verlauf gewesen sei, ber muß bie ganze Krenzeslehre unter ben Titel "Glauben bes Paulus" ftellen. Damit mare seine eigne Meinung entstellt. Der Gebanke, er muffe, um seinem Glauben auf= zuhelfen, aus dem Ende Jesu eine Bersöhnungslehre herausarbeiten, war ihm ganglich fremd; er spricht vielmehr in der Ueberzengung, daß er mit den Aussagen über Jesu Tod das ausspreche, was ohne und vor seinem eignen Glauben als Tat Chrifti und Gottes geschehen sei, und hatte an jenen den Grund seines Glaubens, nicht deffen Produkt. Aber auch objektiv ist diese Beurteilung ber paulinischen Kreuzestehre falich, weil sie die geschichtswidrige Entleerung ber Kreuzestat Jesu und deren Absonderung von seinem messianischen Ziele zur Boraussetzung hat. Die fraftvollen Beziehungen zwischen der Kreuzeslehre und dem Glauben bei Baulus find nicht anderer Art, als wie fie durchweg zwischen ber neutestamentlichen Lehre und dem Glauben beftehen.

Handeln entstanden ist. Deshalb tritt zu der Gewißheit: ich bin ungerecht, die andere hinzu: ich bin gerecht, zu dem Urteil: ich bin tot, das andere: ich bin gerettet und lebe. Das erste hat seine Wahrheit in dem, was der Glaubende selber ist, wird aber dann unwahr, wenn es ignoriert, was Gott ihm gab. Das zweite ist ganze Wahrheit, solange es als Ausdruck dessen verstanden wird, was Gott an uns tut. Das bestimmt aber unser Wesen und Seschick real, wobei es zunächst gleichgültig bleibt, in welchem Maß diese Wirkung sich schon jetz in unserer Erschrung sichtbar macht. Daß sich Paulus als gerecht weiß, nicht nur gleichsam, sondern in absoluter Realität, darum, weil er sich von Gott gerecht gesprochen weiß, das eben ist sein Glaubensakt. Gottes Urteile gelten ihm nicht nur gleichsam für Wirklichkeiten, sondern als das Allerrealste, so daß er, wenn sich ein Zwiespalt zwischen dem sichtbaren Bestand der Dinge und dem göttlichen Urteil über dieselben ergibt, den Schein und die Nichtigkeit in den Dingen sucht und nicht in Gott, weil ihm die Welt und die Menschen in Wahrheit das sind, was sie vor Gott sind.

Die innerliche Einigung der Selbstbeurteilung mit der Bestrachtung Christi im Glauben hatte zur Folge, daß Paulus seine anthropologische und seine christologische Gedankenreihe mit demsselben Ernst und im genauen Parallelismus ausbildete. Dem negativen und dem positiven Glaubensmotiv entspricht der doppelte Ausgangspunkt seines Lehrgangs, im Menschen und im Christus; von beiden Punkten her treffen sich die Linien im selben Ziel. Am Christus wird der Mensch, am Menschen der Christus erstennbar. Die Begriffe: Sünde, Geset, Fleisch, Zorn, Tod, und: Gerechtigkeit, Christus, Geist, Gnade, Leben bilden deswegen zwei einander genau entsprechende Reihen, die sich gegenseitig begründen. Was die Gerechtigkeit ist, wird an der Sünde, was die Sünde ist, an der Gerechtigkeit erkannt. Was das Gesetzschl, wird am Christus verstanden, und Christi Beruf durch das Gesetz bestimmt. Was Fleisch ist, sieht der Mensch an dem, welcher Geist ist und gibt; warum Christi Gabe Geist ist, zeigt der Einblick in unsere fleischliche Art. An der Gnade wird die Größe des göttlichen Zornes ermessen, der die Berachtung der Gnade straft, und an der Größe des Zornes die Gnade, die von

bemselben erlöst. Gibt jene Begriffsreihe der Reue ihren Grund und Stoff, so bilden diese den Inhalt der Zuversicht. Beide werden mit demselben Ernst entsaltet und vollkommen geeinigt, wie und weil auch Reue und Zuversicht sich gegenseitig begründen und tragen. Die Energie des Glaubens betätigt sich in Paulus nicht dadurch, daß das in ihm gesetzte Gottesbewußtsein das Selbstbewußtsein auslöschte, sondern dadurch, daß es ihm seine durchdringende Klarheit gibt. Wiederum dient die Schärfe, mit der die menschliche Art in ihrem Gegensatzur göttlichen wahrzgenommen wird, dem Gottesbewußtsein nicht zur Verdunkelung, sondern zur Erhellung, weil jener Gegensatzum Maß der göttslichen Gnade wird.

Darum richtet sich der Blick des Apostels am Werke Christi gleichmäßig auf sein Sterben wie auf sein Leben, auf seine Gleichftellung mit uns wie auf seine Einheit mit Gott, auf seine Beziehung zum göttlichen Gesetz und Gericht wie auf feine Beziehung zur Gnade und Errettung. Was Chriftus für uns zum Motiv der Buße macht, wird ebenso fraftvoll empfunden und erfaßt wie das, weshalb er der Grund des Glaubens für uns ift. Es gibt hier für Paulus keine Sonderung. Er hat im Glauben die Berneinung des Bösen und die Bejahung der Gerechtigkeit ungetrennt geeinigt, weil er auch im Chriftus das, was er der Sünde wegen, und das, was er der Gerechtigkeit wegen ist, beisammen sieht, und das, was er unsertwegen ist, von dem, was er Gottes wegen ist, nicht trennt. Die Verkündigung Christi war ihm deshalb gleichmäßig Lehre von seinem Kreuz und von seinem Auferstehen. Paulus hat beides gefagt: er kenne nur den Gekreuzigten, und: nur der Glaube, daß er auferstanden ift, sei Chriftentum, ohne daß zwischen beiden Sätzen auch nur die geringste Spannung einträte. Der eine gilt nicht trot, sondern wegen des andern. Am Tode Christi wird sichtbar, was sein Leben in sich schließt, am Leben Chrifti, was sein Tod bedeutet. Darum wird auch die Gemeinschaft, in die sich Christus mit uns setzt, ebenso bestimmt auf seine Auferstehung wie auf sein Sterben bezogen. Er ist für uns im selben Sinne auferstanden, wie er für uns ge= ftorben ist. Sein Leben ift unfer Lebendigsein, wie sein Sterben unser Geftorbensein ift. Beides bildet verbunden die Wohltat

Christi und wird die unsern Lebenslauf gestaltende Macht. Ihr Resultat kann nichts anderes als die Glaubensstellung sein. Der Grund des Lebens sindet sich nicht mehr bei uns selbst. Es ist ein aus dem Tod heraus uns geschenktes Leben, das uns deswegen gehört, weil Christus seine Lebendigkeit an uns erweist; so wird der Grund desselben der Glaubensstand, Gal. 2, 19.

Weil Paulus mit der ganzen Gemeinde darin zusammentrifft, daß ihm das Glauben Verbundenheit mit Christus von Person zu Person ist, so sind diesenigen Akte, durch welche Jesus zu seiner Heilandsmacht als Christus gelangt: sein Kreuz und Auferstehen, auch diesenigen, durch welche das Glauben seinen Grund erhält, und die Stärke desselben zeigt sich in der Kraft, mit der Paulus jene auf sich selbst bezieht und an ihnen die

Basis seines eigenen Lebens hat.

Ob die von ihm gelehrte Kommunion mit dem Tod und Leben Jesu mystisch oder vom Glaubensbegriff aus verstanden wird, hat freilich für die Auffassung des letzteren große Konsequenzen. Jene Deutung trägt die Annahme in sich, daß ein geheimes Gefühl der Unbefriedigtheit in seinem "Glauben" wirtsam blieb, das ihn über dasselbe hinaus zu Versuchen trieb, seine Berbundenheit mit Chriftus noch in anderer Weise zu erleben, nämlich durch die mustische Nachbildung des Gekreuzigt= und Auf= erwecktwerdens Jesu in seiner eigenen Seele. Die Entscheidung der Kontroverse, die freilich nicht einzig im Glaubensgedanken liegt, sondern die Totalität der paulinischen Theologie berührt, ergibt sich daraus, daß die mustische Deutung zu partikularistischen Sätzen führt, während diejenigen des Paulus universal sind: "alle" sind durch Jesu Tod tot, alle durch sein Leben lebendig. Dem entspricht die innere Vollendetheit der von ihm bezeugten Kommunion mit Christus: sie fällt nicht in einen allmählich errungenen Bollkommenheitszustand, sondern ist mit der Taufe, somit schon im Anfang des Glaubensstandes, gang gegeben. Dem entspricht weiter, daß jede asketische Methodik, wie der Eintritt in Jesu Tod und Leben allmählich von uns herbeigeführt werden könne, fehlt; was Paulus gibt, ift nur die Anleitung zum Gläubig= sein. Was in der von ihm bejahten Kommunion mit dem Christus über das Glauben hinausragt, fällt somit weder in unser Bewirfen, noch in unser Erleben, sondern in Christi eigenes Handeln, das uns gestaltet und begabt. Nach der subjektiven Seite hat sie im Glauben ihren Bestand.

In die Gemeinschaft mit dem Christus wird der Mensch dadurch versetzt, daß jener ihn beruft. Daher hat das Wort, durch welches sein Ruf an uns ergeht, so wie es geglaubt ist, die Bedeutung des voll zureichenden Gnadenmittels: das Evangelium ist selbst die uns errettende Macht, Köm. 1, 16. Sein Inhalt ergibt sich aus seinem Zweck, die Verbundenheit mit ihm zu stiften. Daher bilden ihn diesenigen Taten Christi, die ihn in seiner Sohnschaft Gottes und in seinem Heilandswerf erkennbar machen, während alle geschichtlichen Einzelheiten, so wertvoll sie an sich sind, um dem Vilde Jesu die konkrete Füllung zu verschaffen, dennoch hinter denselben zurückstehen. Das Evangelium besteht bei Paulus nicht aus einer Summe von Worten Jesu, welche die Gemeinde zu beachten hätte, oder aus einer Unzahl von Geschichten, die sie über ihn wissen müßte, sondern aus der Bezeugung seines Todes und seiner Herlichkeit, durch die er mit allen in Beziehung tritt. Das Glauben erhält dadurch bewußt und geschlossen die Richtung nicht auf eine von ihm ausgehende Lehre oder einen von ihm trennbaren Erfolg, sondern auf ihn. Dies wird auch durch die Sakramente nicht verändert, da Paus

Dies wird auch durch die Sakramente nicht verändert, da Pauslus auch durch sie nichts anderes als die Verbundenheit mit dem Christus als das durch sie gewährte Gut besitzt. Daß ihm diese als kraftvolle Wirklichkeit gilt, ist weder im Tun des Spenders, noch des Empfängers des Sakraments, sondern im Christus besgründet, der bei dem, den er zur Taufe und an seinen Tisch beruft, mit wirksamer Gnade gegenwärtig ist.

Wie einheitlich sich der Glaubensstand des Paulus auf Jesu Tod und Leben gründet, wie mächtig er die Abwendung von sich selbst und die Zuwendung zum Herrn der Gemeinde in sich einigt, wird an der Weise sichtbar, wie er jede Betrachtung unserer Sünde und Schwachheit, unseres Todes oder des göttlichen Zorns sosort in einen Grund der Zuversicht verwandelt, weil in der Bedürstigfeit des Menschen das Motiv für Gottes Geben erscheint und die Größe des Mangels zum Maß für die göttliche Gabe wird. "Gottes Gerechtigkeit offenbart sich aus Glauben zum Glauben

im Evangelium, weil Gottes Zorn sich über jede Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit der Menschen offenbart, welche die Wahrheit durch Unrecht hemmen," Köm. 1, 17. 18. In der Notwendigkeit und Universalität des göttlichen Zorns, der jedes Widerstreben gegen die Wahrheit trifft, ift es begründet, daß Gott dem Menschen hilft, zur Gerechtigkeit hilft, in der er vor dem Zorn gerettet ift, so zur Gerechtigkeit hilft, wie der Schuldige allein sie finden fann: durch Glauben. Darum ift die Weise, wie Paulus den Grundakt der menschlichen Bosheit bestimmt, genau antithetisch auf das Glauben bezogen. Der Mensch kennt Gottes Wahrheit und Recht, ehrt aber Gott nicht als Gott und nimmt seine Gaben, ohne ihm zu danken. Darum geht ihm die Wahrheit gegen leere Wahngebilde verloren, und er gibt Gottes Herrlichkeit für Frdisches preis. Darum gibt Gott auch ihn preis und macht ihn zum Gefangenen seines Lafters. Deswegen empfängt er in seiner Berlorenheit das Evangelium und wird durch Jesu Tod und Auferstehung aufs neue vor die Frage gestellt, ob er Gott in seiner Wahrheit, Herrlichkeit, Güte anerkennen will. Der Glaubende bejaht Gottes Wahrheit, ehrt ihn als Gott, dankt ihm für seine Gabe und vollzieht dadurch eine totale Wendung zu jenem Grundakt der menschlichen Berdorbenheit. Und wie die Berwerfung des Menschen durch Gott in der Region der natürlichen Triebe das Laster nach sich zog als den gerechten Lohn für die Berachtung Gottes und seiner Güte, so wird ihm durch Christi Gegenwart der Geist und seine reine Frucht zuteil als die Gabe, die der glaubenden Anerkennung der göttlichen Gnade folgt. Das Gottesbild des Apostels ist völlig einheitlich. Gottes Handeln zerfällt nicht in zusammenhangslose Willfür, wenn es auf das heidnische Verhalten mit Zorn antwortet und demselben Heiden, wenn er an Christus glaubt, das Reich und die Seligkeit gibt. Es ist derselbe Wille Gottes, dieselbe Regel der Gerechtigkeit, welche der Berachtung der göttlichen Güte die Preisgabe des Menschen, der glaubenden Schähung derselben die Aufnahme des Menschen in Gottes Gnade und Leben zur Folge gibt.

In derselben Weise betrachtet Paulus die universale Macht der Sünde und des Todes in der Menschheit, welche sie ohne den Willen des Einzelnen zum gemeinsamen Charafter aller macht. In dieser alle umfassenden Wirkung des Falls des ersten Menschen liegt der Grund und das Maß für die nicht weniger alle umfassende Wirkung der Gnade Christi. Wie die Sünde und der Tod allen bereitet sind, so kommt auch die Gerechtigkeit und das Leben zu ihnen nicht durch ihr eigenes Werk. Sie sind in Christus nicht weniger für die vielen real und wirksam vorhanden, als die Sünde und der Tod von Adam her. Das Ergebnis, zu dem der Verlauf der menschlichen Geschichte führt, ist darum lediglich die Glaubensstellung. In ihr liegt der Ginheitspunkt, in dem die von den beiden Häuptern der Menschheit ausgehenden Linien zusammenlaufen. Weil wir durch den Ungehorsam des einen in die Sündhaftigkeit und Sterblichkeit, durch den Gehorsam des andern in die Gerechtigkeit und das Leben versetzt sind, können wir nur Glaubende sein.

Betont Paulus die naturhafte Begründung unferes bösen Begehrens, seinen Zusammenhang mit ber ganzen Organisation der Seele und des Leibs, seinen Ursprung aus dem "Fleisch", aus dem Gesetz, das unsere Glieder regiert, aus der Unzulänglichkeit unseres Leibes, der ein Leib des Todes ift, so bildet ihm dies die Prämiffe zu dem Schluß: folglich liegt auf dem, der in Chrifto ift, keine Verurteilung, Kom. 8, 1. Diefer Schluß ift nur deshalb möglich, weil der Mangel des Menschen und die Gabe Chrifti sich genau entsprechen. Die Erkenntnis, daß wir Fleisch sind, begründet den frohen Dank, weil Chriftus uns Geist gibt. Die Einsicht, daß unsere Erlösung vom Bösen mit unserer Errettung vom Leibe dieses Todes zusammenfallen muß, begründet das Glauben, weil wir am Kreuze Chrifti sehen, daß dort unser Fleischesleib in den Tod gegeben ift. Die Unmöglichkeit, in uns selbst Frieden, Einheit und Freiheit zu gewinnen, erzeugt bas Glauben, durch welches wir nicht bei uns felber bleiben, sondern "in Chrifto find" und in ihm den haben, der uns halt und umfaßt.

Um die Sicherheit der Hoffnung zu begründen, heißt uns Paulus erwägen, wie die Rlage durch alles, was Schöpfung ift, geht, aber auch in denen, die Gottes Geift haben, wiederkehrt, ja vom Geift selbst bestätigt wird dadurch, daß er das Gebet durch die unaussprechbaren Seufzer erweitert, Röm. 8, 19—27.

Das Ergebnis dieser Betrachtung ist für Paulus nicht bloß Ergebung, die sich des Schmerzes nicht weigert in der Erwägung, daß jedermann leidet, sondern Gewißheit der Herrlichkeit, die alles Leiden unvergleichlich überragt, Hoffnung, weil das Seufzen die Hilfe herbeizieht, der Mangel die Gabe hervorruft, die auf Gott gesetze Poffnung niemand beschämt. Auch hier ist der Mangel direkt zum Glaubensmotiv gemacht: wir erhalten die Hilfe, weil sie uns sehlt.

Dient die helle Beleuchtung unseres sittlichen Unvermögens, wie sie durch die Urteile über das Fleisch, Adams Fall und die Lage der Kreatur hergeftellt wird, dem Glauben zur Begründung, da sie einzig dieses als den uns Hilfe bringenden Vorgang er= fennen läßt, fo find auch diefe ethischen Sate wieder vom Blaubensftand des Paulus abhängig und nur von diesem aus erreicht. Nur sein Glauben gab seiner Selbstbeurteilung diese Schärfe, die alle Jufionen zertrat und die Gebundenheit unseres Willens an die natürliche Art und an den Gefamtzustand der Menschheit nach ihrer Bedeutung für unseren Gottesdienst und unsere Lebens= führung voll ermaß. Daß Paulus unsere Ohnmacht und Sündlich= feit, ohne Entschuldigungen und Verhüllungen zu suchen, mit dieser Klarheit zu bezeugen vermochte, verdankte er dem, daß er wußte, an wem er den Retter vom Leibe dieses Todes hatte. Der Aufblick zum Christus verhalf seinem Einblick in den menschlichen Bustand zur abgeklärten Konsequenz. Nicht nur seine Buße hat sein Glauben, sondern auch sein Glauben die Buge zur Klarheit gebracht in einer festen Wechselwirfung, die die Kraft des einen Vorgangs auf den andern übertrug. 1)

Von besonderer Wichtigkeit war diese kraftvolle Entsaltung des Glaubens für die Lehre vom Gesek, weil sie jede dualistische Berletzung des Gottesbildes verhütete. Wenn das Gesek ein negatives Resultat schafft, die Übertretung hervorbringt und den Fall vertiest, und zu diesem Zweck von Gott gegeben ist, so ist es auch mit dieser Funktion der Gnade dienstbar und wird zur Begründung des Glaubens wirksam. Die Schrift hat alles unter

<sup>1)</sup> Wiefern die in den Begriffen "Fleisch" und "Fall Adams" fizierten ethischen Urteile zur älteren Bußpredigt etwas Neues ergeben, und wie Paulus dieselben genauer bestimmt hat, gehört in die neutestamentsiche Theologie.

die Sünde verschloffen, damit die Verheißung — nicht aufgehoben, sondern — gegeben werde — in der Weise, wie es der Gnade Gottes entspricht — aus Glauben an Jesus Chriftus den Glaubenden, Gal. 3, 22, vgl. Rom. 5, 20. Gesetz und Chriftus treten in fester Unterscheidung mit entgegengesettem Auftrag, und doch verbunden zusammen, demfelben Rat Gottes dienend. Der Christus nimmt die Verurteilung der Sünde durch das Gesetz in sein eigenes Erleben auf und wird durch das Kreuz hindurch zum Herrn aller erhöht; der Glaubende nimmt den Fall, den das Gesetz in ihm bewirkt, in seine Reue auf und wird dadurch zum glaubenden Anschluß an Chriftus fähig und tritt so in die Freiheit vom Gesetz. Die im Glauben enthaltene Lösung vom Gefet hat deshalb mit eigenmächtiger Auflehnung gegen dasselbe nichts gemein. Sie wird nicht aus der Einsicht, daß das Gesetz unerfüllbar und ein Dienst ber Berdammung ift, abgeleitet. Als von Gott gegeben, fann es auch nur von Gott beseitigt werden; es hat sein göttlich gewolltes Ende dadurch gefunden, daß der Chriftus fam und seinetwegen starb. Die Folge, welche der Mensch hieraus zu ziehen hat, ist die, daß er das Ende des= selben in Chriftus dankbar anerkennt. Aufgehoben ist es deshalb nur für den, der sich Chrifto verbunden hält. Die Trennung von Christus führt unter das Gesetz zurück, so daß der, der unter ihm sein will, es auch mit seiner ganzen Forderung und feiner Berurteilung gegen sich hat. Auch darin tritt die einheit= liche Funktion Chrifti und des Gesetzes hervor. Dieses faßt mit seinem Urteil den, der sich ungläubig von Christo scheidet und die ihm verschaffte Freiheit verscherzt. 1)

Die ganze Gedanken- und Willensbewegung, die in diesen Sähen ihren Ausdruck hat, hat in der Bejahung der göttlichen Gnade ihren Eckstein. Nur unter dieser Voraussehung werden die Schlüffe vom Mangel auf die Gabe, vom Fall auf die Rettung, von der Erniedrigung auf die Erhöhung, vom Leiden

<sup>1)</sup> Die antithetische Spannung zwischen Gesetz und Christus erinnert zusnächst wieder an die Antithese zwischen Recht und Gnade im Gottesbild der Jerusalemiten. Paulus bleibt aber nicht in der Zweiheit hängen, sondern hat über der Antithese die Synthese und erkennt in Gottes Wirken durch das Gesetz und den Christus den einigen Willen Gottes mit einem einheitlichen Ziel.

auf die Tröftung möglich. Sie setzen eine frei gebende Güte in Gott voraus, die aus ihrem eigenen Impuls heraus handelt, weil fie durch fich sebst zum Geben und Belfen bewogen ift und darum keine andere Begründung bedarf, als die Bedürftigkeit ihres Empfängers. Der gutige Wille Gottes ift als anhebende schöpferische Kaufalität gedacht. Deswegen ift der Glaube die Weise, wie ihr Empfänger an ihr beteiligt wird: "deshalb aus Glauben, damit nach Gnade," Röm. 4, 16, weil das Glauben keine Leistung bildet, die das göttliche Geben durch ihr eigenen Wert begründete. Nicht einmal die Bitte und Erwartung geht vom Menschen aus als das erste und veranlassende Moment für das göttliche Geben, da ja das Glauben erft mit seinem Objekt entsteht. Der Glaubende erwartet die Gabe, weil sie ihm im Chriftus dargeboten ist; sie wird ihm nicht deswegen dargeboten, weil er fie erwartet hat. Damit ift das Gottesbild hoch über das emporgehoben, was in der Stellung des Wirkenden enthalten ist. Das Höchste, was dieser in seinem Blick auf Gott erreicht, ist, daß sich Gottes vergeltende Rechtlichkeit dadurch, daß fie die menschliche Schwäche freundlich bedenkt, zur Billigkeit erhöht. Darum sucht der Wirkende für Gott eine Berpflichtung herzustellen, die ihn zum Geben bewegt, ein ogellnua, Rom. 4, 4. Mit Chrifti Sendung, Kreuz und Auferstehung hält Paulus dieses Gottesbild für unvereinbar. Hier erscheint eine Liebe, die wahrhaft Feindesliebe ift, Kom. 5, 10, ein Vergeben, welches das gangliche Gegenteil zum Vergelten ift, ein Geben, bas nicht zuerft fordert, sondern anhebt. Indem sich hier die göttliche Güte als von allen Schranten frei in ihrer Unbedingtheit offenbart, bestimmt sich das Verhalten des Menschen zu Gott zum Glauben mit seiner unbedingten Art.

Weil der rechtfertigende Wille Gottes Gnade ist, darum besteht jenes bekannte Dilemma für Paulus nicht: entweder ist das Glauben Gerechtigkeit; dann gilt nicht mehr, daß Gott den Gottlosen gerecht spreche; oder das Glauben ist seinem eigenen Wert nach nicht Gerechtigkeit; dann ist Gottes Urteil, daß es Gerechtigkeit sein Unwahrheit. Der Gottesgedanke, der diesem Schlusse zur Basis dient, ist logisch und ethisch noch niedriger, als derzenige, den der Wirkende aus dem Gesetz zieht: ist Gott

nicht genötigt, so gibt er nichts. Denn jener Schluß verset Gott noch mehr in die Paffivität, weil er ihn lediglich zum Denker erniedrigt. Er wird darauf reduziert, das menschliche Verhalten zu beurteilen. Wenn Paulus fagt: obwohl das Glauben nicht meine Gerechtigkeit ist, da ich als Sünder keine Gerechtig= feit habe, die meine eigene wäre, so ist das Glauben dennoch wahrhaft und vollständig meine Gerechtigkeit um Gottes willen, so beruht dies darauf, daß er einen gebenden Gott hat. Wäre Gott nur der Beobachter des menschlichen Wirkens und somit der Mensch allein der Handelnde, dann könnte weder von der Gerechtigkeit des Glaubens, noch überhaupt vom Glauben die Rede sein; dann müßte freilich der Mensch sehen, wie er sich felber hilft, und dabei an seinem Werk hilflos sterben. Baulus hält es aber angesichts der Gegenwart Christi für eine unzweifel= hafte, offenkundige Tatsache, daß Gott sich nicht damit begnügt, das Verhalten des Menschen zu beobachten und zu fritisieren, sondern gebend und schaffend sein Leben aufrichtet, und dies gerade dadurch, daß er das Böse verurteilt hat. Daraus ergibt sich beides, daß der Gottlose gerecht gesprochen wird, so daß die Rechtfertigung nicht im Menschen, sondern nur in Gott ihr Motiv hat, und daß der Glaube fo völlig und real Ge= rechtigkeit ift, daß er Gottes Urteil: du bift gerecht, für den Menschen begrundet und besitht. Die Einigung beider Gate liegt einfach darin, daß Gott in Gnade handelt, in seiner eigenen, frei anhebenden, schaffenden Gute, welche die Gottlosig= feit vergibt und dadurch annulliert und dem Glaubenden alles gibt, was in seinem Wesen und Wollen allseitig gerechte Berhältnisse herstellen wird.

Um der Gnade willen war es Paulus auch von Bedeutung, daß im Spruch der Schrift über Abrahams Rechtfertigung von Zurechnung die Rede ist. Er saßt nach der Weise, wie er die Bibel liest, den Begriff scharf und denkt in ihm den Gnadenakt. Er will damit die Rechtfertigung keineswegs bloß in Gottes Denken einschließen, daß das

<sup>1)</sup> Der Rechtfertigungsbegriff hat dadurch nicht gewonnen, daß sich in der traditionellen Exegese das rechtfertigende Handeln Gottes vom Tode Jesu abgelöst hat und in ein jenseitiges verborgenes Forum Gottes verlegt worden ist,

Glauben nicht auf dem Wege einer natürlichen oder rechtlichen Notwendigkeit sein Ergebnis wirkt, daß es seinen Erfolg durch Gottes freien Willen hat, der gerne gibt, sogar dem Gottlosen, und sich darum auch ihm zum Grund des Vertrauens darbietet, und auch in ihm Glauben begründen will und kann, weil er auch aus ihm ein neues Geschöpf, 2 Kor. 5, 17, macht.

Damit ist freilich auch ausgesprochen, wie fern die Rechtsfertigung des Glaubenden ein Wunder bleibt, das sich dem Begriff entzieht. Das anhebende, setzende Denken Gottes, die göttliche Imputation mit ihrer gestaltenden Macht ist ein Erstes, nicht wieder aus einem andern ableitbar, etwas Positives, offenbar nur in dem, was es setz. Das Wunder, das jeden kreatorischen Ukt als solchen kennzeichnet, ist auch der Rechtsertigung eigen.

Diejenigen Theorien, welche das Glauben als die höchste Tugend beschreiben, so daß es deswegen besser als die Werke geeignet sei, die Rechtfertigung zu begründen, weil sein innerer Wert höher als derjenige der Werke sei, verleugnen die pauli= nische Bußpredigt mit ihrem ernsten Resultat: schuldig, und verlieren damit auch das glaubende Berhalten, weil sich ihr Glauben auf sich selbst zurückbeugt und an den Wert und die Kraft unseres Glaubens glaubt. Paulus hat sich nicht auf sein Glauben, sondern auf Gott gestützt, nicht sich in seiner Gläubigfeit bewundert, sondern Gottes Enade geschätzt und in Chriftus seine Rechtsertigung gesucht. Sein Glauben läßt alles, was der Mensch hat, heiße es Glaube oder Werk, hinter sich und greift nach Gottes Geben. Jene Theorien drangen Paulus auf den Standpunkt der Jerufalemiten zurud, die am Glauben seine verdienstliche Macht preisen. Gegen allen mit dem Glauben getriebenen Nomismus gilt der paulinische Satz, daß wenn der Mensch fich selbst rechtfertigen und verherrlichen will, seine Gerechtigkeit, Größe und Ehre nur im vollbrachten Werf beftehen fann.

Die entgegengesetzte Theorie, welche die Glaubensmahnung als ein willfürliches Statut betrachtet, das mit Rücksicht auf die

wo es nun auf einen göttlichen Gedanken reduziert ist, der dem Menschen nicht wahrnehmbar wird. Weil für Paulus unfre Rechtsertigung im Tode Christienthalten ist, hat sein Glaube einen sichtbaren, faktischen Inhalt und zieht aus diesem helle, klare Gewißheit.

menschliche Schwäche statt der vielen und schweren Werke den Glauben als die leichtere Heilsbedingung fordere, ohne Zusammenshang seiner seligmachendenden Bedeutung mit seinem Inhalt und Wesen, verkennt ebenfalls die Relation, die Paulus zwischen der freien Güte Gottes und dem Glauben setzt. Auch sie führt in ihrer Weise den Nomismus in die Lehre vom Glauben ein. Ein Bewußtsein, dem das Glauben als etwas Willkürliches erscheint, was nur kraft einer gesetzlichen Anordnung notwendig und heilssam sei, darf nicht Glauben heißen. Alle diese Entstellungen des Paulinismus beweisen nur, wie schwer uns bei unserem verdunskelten Gottesbewußtsein und unserer Geringschätzung Christi auch nur das Verständnis der Glaubensstellung wird. 1)

Die Relation zwischen der Gnade und dem Glauben ist für den Gedanken des Paulus von jeder Willfür frei, weil eine bloß naturhafte Umwandlung des Menschen, die nicht in, sondern nur an der Berson bewußt- und willenlos geschähe, für ihn völlig ausgeschlossen ift, da er Gottes Verhältnis zum Menschen streng personhaft denkt. Soll die Gabe Gottes Gut und Besit des Menschen werden, so kann sie ihm nicht jenseitig und seinem Innenleben fremd bleiben, sondern muß in seinem geiftigen Wefen, in seinem eigenen Wiffen und Wollen ihre Wirfung finden. Wer Gottes Gute nicht wiffend und wollend sucht, der verachtet fie. Die durch unsere Berufung zu Chriftus uns offenbar ge= wordene Gnade findet nur in der gläubigen Bejahung derselben ihre direfte, unerläßliche, geradlinige Fortsetzung und Fortwirfung. Ohne sie bricht das göttliche Geben fruchtlos ab. Darum gehört unser Glauben unabtrennbar zum Werk und Wort der Gnade, die für uns ohne jenes nicht vorhanden find. Weil es die einzig richtige und zuläffige Folge aus demfelben ift, erhalt es die volle Bedeutung einer mitwirken= den Urfache für den Gerechtigkeits- und Lebensbesit. Paulus

<sup>1)</sup> Die Theorie von den beiden Wegen, dem leichtern und dem schwerern, bringt Paulus nicht nur mit sich selber, sondern auch mit Jesus, ebenso mit Jakobus und Matthäus in unheilbaren Konslickt, weil diese mit einer Fassung der göttlichen Gnade, die sie als Entbindung vom göttlichen Gebot schätzt, in rundem, entschlossenem Kampse stehen. Die zwei Wege entstehen nicht dadurch, daß Gott zwei Willen hätte, sondern dadurch, daß der Mensch seinen Willen gegen Gottes Willen seit.

beschreibt es nicht bloß als das Ziel des göttlichen Handelns, sondern ebenso bestimmt als die dasselbe vermittelnde Ursache, in derselben Weise wie das, was Jesus ist und tut. Er sagt aleicherweise: wir wurden aus oder durch Glauben gerechtfertigt, Röm. 3, 28. 5, 1, wie er fagt: wir wurden in Christo, in seinem Blut, durch die in ihm vorhandene Erlösung gerechtfertigt, Gal. 2, 17. Röm. 5, 9. 3, 24. Er stellt beide ursächlichen Faktoren ausdrücklich nebeneinander: Gott hat Chriftus als Gnadenthron durch Glauben in seinem Blute hingestellt, Rom. 3, 25. Chrifti Bedeutung als Mittler der Gnade ist dadurch in analoger Beise von seinem Sterben und von unserem Glauben abhängig gemacht. Wie er der Mittler der Gnade wird durch die Dahingabe seines Bluts, so wird er es andererseits dadurch, daß unser Glaube sich an ihn wendet. Paulus hat das Handeln Christi nicht in zwei Afte zerlegt, von denen der eine sich nur an Gott, der andere sich nur an den Menschen richtete. Als der für Gott Handelnde ist er der Empfänger unferes Glaubens, und als der unferen Glauben Begründende und Begabende steht er vor Gott. Darum begründet fich dasselbe göttliche Versöhnen und Rechtfertigen in dem, was Jesus tut, und in dem, was als Folge seiner Tat in uns geschieht, nämlich dadurch, daß wir glauben. Diese Zusammen= faffung des Todes Chrifti mit dem Glauben als Bermittlung eines einigen ungeteilten göttlichen Handelns zeigt anschaulich, wie fest Jesu Tod und das Glauben im Gedanken des Apostels zusammengefügt sind, wie das Objekt und sein Reflex im Subjekt, wie die Liebe und ihr Eindruck auf den, der fie erfährt. Diese Konsequenz ist von Gott gewollt, weshalb Paulus auch die Formel "Gesetz des Glaubens" prägt. Sie war mit dem andern Gedanken: "Gerechtigkeit des Glaubens" unmittelbar gegeben. Der gesetzgebende und der richtende Wille laffen sich in Gott nicht trennen. Wenn das göttliche Urteil das Glauben als Gerechtigkeit wertet, so liegt darin, daß sein Gesetz das Glauben als das festsett, was dem Menschen obliegt. Dieser ist durch Chriftus unter eine göttliche Ordnung gestellt, die sein Verhalten als Glauben normiert, und von dieser Ordnung, die von uns Glauben verlangt, wird Gott nicht weichen; sie hat die unerschütterliche Majestät des göttlichen Rechts.

Darum hatte Paulus lebendig das Bewußtsein, daß er im Glauben gehorsam sei. Er hat neben anon niorews auch branon πίστεως geprägt, Röm. 1, 5. 16, 26, vgl. ὑποταγηναι Röm. 10, 3. Der Glaubende untergibt sich dem gnädigen Willen Gottes und ftellt sich unter Chriftus. Weil er bewußt und wollend in die Stellung eintritt, die Gott ihm bereitet hat, erhalt das Glauben den Charafter der Gehorsamsbetätigung. Darum sah Paulus zu dem, was das Gesetz über die Stätte des göttlichen Gebots und seine Einwohnung im Menschen fagt, im Glauben die Erfüllung. Wenn das Gesetz Deut. 30, 11-14 von einem göttlichen Gebot sprach, das dem Menschen nahe sei und nicht erst vom Himmel oder von jenseits des Meeres her geholt werden muß, sondern ein im Bergen und Mund des Menschen vorhandenes Wort sei, so hat die Glaubensgerechtigkeit alle diese Eigenschaften. Sie bedarf keiner himmel- noch hadesfahrt, da Chriftus gekommen und auferstanden ist, womit sie dem Menschen gegeben ift. Sie besteht in einem dem Menschen nahen Wort, im Wort des Glaubens, έημα πίστεως, welches ausspricht, daß Jesus fam und auferstand und also der Herr ift. Dasselbe ift das Wort des Glaubens, weil es dazu verkündigt wird, damit es Glauben wirke, und da, wo er entstanden ist, angeeignet und bekennend wiederholt wird. Dieses Glaubenswort ist im Herzen als Glaube, und im Mund als Bekenntnis, wie das Gesetz es fagt, und mit ihm ist die Gerechtigkeit zu ihrem ganzen Bestand gelangt, und erfüllt, was Gottes Gebot verlangt.

Den Unglauben, den er nicht nur od nioredein, sondern aniorein, anioria zu nennen pflegt, weil an die Stelle des sehlenden Glaubens eine mannigfaltige und energische Aftivität tritt, die sich gegen Gott und Christus wendet, vgl. 2 Tess. 2, 11, hat Paulus sehr ernst als Schuld beurteilt. Wenn der Mensch der Wahrheit die Herrschaft über sein Denken und Wollen versagt, so rührt dies nur von ihrem Zusammenhang mit dem Recht her, daß sie das Unrecht des Menschen deutlich macht. Im Wohlgefallen an der Ungerechtigkeit glaubt man der Wahrheit nicht, 2 Thess. 2 12 cf. 10. Köm. 2, 8. 1, 18. Die religiösen Motive, welche den Unglauben erzeugen, wie in Israel, dessen Gifer für das Gesetz es ungläubig macht, Köm. 10, 2, oder in

der Gemeinde bei denen, welche das Evangelium verdedt heißen und über dasselbe in ein höheres Licht emporstreben, 2 Kor. 4, 4, entschuldigen ihn nicht. Es ift hier wie dort eine Frömmigkeit, welche die von Gott dem Menschen angewiesene Stellung ablehnt und nur durch einen Bruch mit der Wahrheit möglich wird. Der Eifer Fraels ift ohne Erkenntnis und unterwirft sich der Gerechtigkeit Gottes nicht, Röm. 10, 3 vgl. 1 Tim. 1, 13. Jene Ungläubigen in der Gemeinde haben geblendete Gedanken, vohuara, welche unfähig sind, die Botschaft von der Herrlichkeit Christi sich anzueignen. Ihr Bedürfnis nach einer fremdartigen, über das apostolische Wort hinausgreifenden Weisheit beruht auf der Mißachtung Chrifti, der ihnen arm und wertlos erscheint. In solch illusorischem Menschheits=, Christus= und Gottesbild, das die glaubende Anerkennung Chrifti und Gottes unmöglich macht, macht sich Gebundenheit an satanische Mächte offenbar. es der wahrhaftige Gott ist, welcher spricht: es werde Licht! so ift es der Gott dieses Aeons, der die vernünftige Tätigkeit des Menschen zu finstern lichtlosen Resultaten führt, durch welche die Wahrnehmung der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi ihm unmöglich wird, 2 Kor. 4, 4 ff. vgl. 1 Tim. 4, 1. Darum weil der Unglaube das Ergebnis und die Fixation der Bosheit im Menschen ist, tritt er auch in den Kreis der göttlichen Strafen. Der Mensch ist auch in seinem Widerstreben gegen Gott von der ihn beherrschenden Macht Gottes nicht geschieden. Auch die Kraft zu seinem Trotz hat er aus Gott, der sein Gericht dadurch an ihm vollzieht, daß er ihn durch seinen Unglauben in seiner Sünde festhält, Röm. 9, 17-22. Paulus hat seinem Gedanken volle Einheit gegeben. Wie Gott uns durch das Glauben rechtfertigt, so macht er auch den Ungläubigen durch seinen Unglauben zum Gefäß feines Borns.

Die parallele Betrachtung für das Glauben wird dadurch vollständig, daß sein Verhältnis zum Geist ins Auge gefaßt wird. Christus ist für Paulus kein abwesender, sondern hat eine stetige gegenwärtige Gemeinschaft mit dem Glaubenden: er nimmt ihn bei sich auf und gibt ihm in sich seinen Ort. So hat sich auch Gottes Gnade nicht in der Sendung und Erhöhung Christi erschöpft, sondern übt an der Gemeinde ein stetiges

Geben. Die Bermittlung desfelben, durch welche die Gegenwart Chrifti im Glaubenden entsteht, ift der Geist. Es liegt in der Konfequenz des paulinischen Gedankens, daß die Relation des Glaubens zum Geift doppelt bestimmt wird: der Geift wird durch das Glauben, und das Glauben durch den Geift erlangt; d. h. es ist auch hier eine voll personhaft gedachte Gemeinschaft geset, die sich in einem einträchtigen Zusammenwirken beider vollzieht. Damit bleibt die Relation des Glaubens zum Geift derjenigen zu Chrifto genau parallel. Denn auch zur Gnade Christi hat es die doppelte Relation, daß es aus ihr folgt als ihr Effekt und sie bedingt als ihr Grund. Gottes Gerechtigkeit offenbart sich aus Glauben, weil wir gläubig sind, zum Glauben, damit wir gläubig seien, Köm. 1, 17.1) Analog gibt es auf die Frage, wie wir den Geist empfangen, nur die Antwort: aus dem Hören des Glaubens, Gal. 3, 2. Das Wort, das wir hören, ift aber Gottes Kraft, Rom. 1, 16. 1 Kor. 1, 18, weshalb unser Glaube in Gottes Kraft seinen Grund hat, 1 Kor. 2, 4. 5. Diese erleben wir im Geift. Er vermittelt jenes inwendige Rufen Gottes, das die Gemeinschaft mit Christo stiftet, 1 Kor. 1, 24 vgl. 21 Röm. 8, 30. Während der Heide, der ohne Bewußtsein und Willen zum stummen Gögen getrieben wird, von keiner Wirkung des Geistes weiß, und auch der Jude, was immer sein Ruhm fein mag, fich von Gottes Geift dadurch geschieden erweist, daß er Jesus verflucht, ist das Bekenntnis, das Jesus den Herrn nennt, Rennzeichen und Beweis für das Dasein des Geistes, weil es nur in ihm zustande kommt, 1 Kor. 12, 3; eben dies ist aber das Glaubenswort, Röm. 10, 8. Analog ift auch der Ruf zu Gott als zum Bater die Gabe des Geiftes, Rom. 8, 15. Gal. 4, 6. Die Selbigkeit des Glaubens zwischen Paulus und seiner Gemeinde beruht darauf, daß fie denselben Geift haben, und diefer ist Geist des Glaubens, weil er solches wirkt, 2 Kor. 4, 13. Weil auch das Glauben ein Geschenk Gottes ift, Phil. 1, 29, bleibt der Gegensatz zwischen der Stellung des Apostels und bem Nomismus absolut, weil die Bermittlung der Gerechtigkeit und des Lebens völlig in Gott beschlossen bleibt auch an der

<sup>1)</sup> Diese doppelte Relation hat schon Jesus dem Glauben zu seinen Hilfe bringenden Taten gegeben; sie seinen es voraus und erzeugen es, vgl. S. 115.

Stelle, wo sie sich in der Persönlichkeit des Menschen selbst vollzieht und durch sein eigenes Wissen und Wollen geschieht. Darum schließt das "Gesetz des Glaubens" jeden Selbstruhm gänzlich auß; denn der Glaubende rühmt sich nicht seines Glaubens wegen, sondern dankt für ihn.

Die Kraft, mit der Paulus die Unbedingtheit des Glaubens vertritt, hat für ihn die Notwendigkeit besonders dringlich gemacht, die Grenze gegen das ethisch falsche Glauben scharf hervorzuheben. Er hat darauf im Kömer- wie im Galaterbrief besondere Sorgfalt verwandt: Köm. 6—8. vgl. 3, 1—8. Gal. 5, 13—25. Daß die gegen ihn gerichtete Polemik ihm das falsche Glauben zur Last legte, liegt in der Situation und wird durch Köm. 3, 8 ausdrücklich bezeugt. Das Axiom: laßt uns Böses tun, damit Gutes daraus komme, im Zusammenhang mit der Versicherung, daß die Vollkommenheit der göttlichen Wahrheit das menschliche Lügen frei gebe und ungefährlich mache, da sie ja durch dasselbe nicht ins Schwanken komme, beschreibt das gegen die ethischen Normen gleichgültig gewordene Glauben, welches auch das Böse in sich aufnimmt. Für die ethische Höhe, auf der sich die Besprechung der Gesetzesfrage innerhalb der Christenheit vollzog, ist es sehrreich, daß die Angst vor dem boshaften Glauben Paulus als die Schwierigkeit entgegentrat, über die er die jüdische Christensheit emportragen mußte. Nicht nur kranke Motive, die aus der jüdischen Eitelkeit ober aus unreiner Neigung zu einer bequemen Gerechtigkeit, die in einer äußerlichen Disziplinierung des Lebens bestehen soll, stammten, erzeugten den Argwohn gegen ihn; es wirkte dabei zugleich das Tiefste mit, was die Christenheit von Jesus empfangen hat, die Gewißheit, daß kein Glauben Erhörung bei Gott finde, das die Lust an der Sünde freigebe und fördere. Paulus durfte freilich mit vollem Recht sagen: nicht ihn fechte diese Versuchung an, vielmehr hege gerade der Pharisäismus und Judaismus diese unreine Zuversicht in sich.

Er hat darum nach der Darlegung der mit dem Glauben empfangenen Rechtfertigung durch die Frage: wollen wir bei der Sünde bleiben, damit die Gnade wachse? Röm. 6, 1 scharf den Punkt beleuchtet, wo das Glauben sich korrumpiert. Er läßt damit die Gnade selbst als Motiv zur Sünde erscheinen, so daß sich

diese als Erweisung des Glaubens darstellt und der Gnade zur Verherrlichung geschieht, in der Zuversicht, daß sie sich an der Größe des Falls nicht schwäche, sondern kräftige. Es sind jedoch nicht bloß polemische Gründe, welche die Aufmerksamkeit des Paulus nach dieser Seite lenken; denn die Möglichkeit zu dieser Korruption liegt tatsächlich fortwährend in der Glaubensstellung. Sie gewinnt daher ihre Vollendung nur dadurch, daß sie diese Versuchung erkennt und tilgt. Der ganze Gedankengang des Paulus bliebe unvollendet, wenn er die Unbedingtheit des Glaubens nicht auch an dieser Stelle durchführen könnte, dadurch, daß sich das Glauben als Einverständnis mit Gottes gutem Willen erweist.

Die Unmöglichkeit, aus der Gnade ein Motiv zum Sündigen zu machen, ist für Paulus damit gesetzt, daß "wir der Sünde gestorben sind". Es liegt also für Paulus in der Glaubensstellung eine absolute Scheidung vom Bösen; die Verslochtenheit mit demselben ist aufgehoben; Erlösung vom Bösen ist der dem Glaubenden zuteil gewordene Besitz. Daher ist ein Wille, der sündigen will, niemals im Glauben begründet, sondern dessene Gegenteil. Er hebt das durch die Gnade dem Menschen Gegebene auf, und verneint das, was der Glaubende durch sie geworden ist.

In diesem unbedingten Nein, das Paulus allem Bösen entgegensett, bewährt sich die Unbedingtheit seines Glaubens an der für den Berlauf des menschlichen Lebens entscheidenden Stelle. Die Gnade Christi ist auch zur Lösung der moralischen Aufgabe allgenugsam; sie errichtet eine totale Trennung zwischen dem Menschen und der Sünde, die ihm einen guten Willen gibt, dem mit gerader runder Entschiedenheit das Vöse nicht mehr möglich ist.

Diese Stellung zum Bösen ist dem Apostel durch das gegeben, was Jesus tat. Sein eignes Totsein für das Böse ist die Folge des Todes Christi und beruht darauf, daß Christi Tod auch ihn umfaßt. Weil Christus der Sünde gestorben ist, ist auch der Glaubende ihr gestorben. Die Geschiedenheit des Glaubens von der Korruption liegt somit, wie alles was der Glaube hat, im Objekt des Glaubens, im Gegensat Christi gegen das Böse. Darum wird das die Sünde begehrende Glauben Köm. 3, 5. 6 einsach dadurch widerlegt, daß an die die Welt

richtende Funktion Gottes erinnert wird. So wenig Gott von seinem Richteramt läßt, so wenig hegt und schützt der Christus Sünde. Christi Wille geht vielmehr darauf, uns von der Sünde zu befreien, und deshalb ist der Glaubende von ihr befreit. Die der Gnade selbst innewohnende Heiligkeit, die nichts Böses in ihr Wohlgefallen aufnimmt, gestaltet nicht bloß Christi Handeln, sondern auch den Effekt desselben im Glaubenden und schließt es aus, daß Gnade und Glaube Böses erzeugen können. Der falsche Glaube ist niemals Glaube an Christus, weil er nur dadurch entstehen kann, daß geleugnet wird, daß Christus für die Sünde gestorben ist, und ist niemals Glaube an Gott, weil er sich nur dadurch zu erhalten vermag, daß er den Richter der Welt vergißt.

Den Tod und die Auferstehung Christi hat Paulus auch für die ethische Betrachtung nicht getrennt. Der Glaubende besiaht Christus nicht nur als für die Sünde tot, sondern auch als lebendig für Gott. Er schließt sich sowohl in Christi Auferstehung wie in sein Sterben ein. Deswegen ist eine neue Lebensgestalt, narvorg twőz, sein eigen geworden. Der Mensch, wie er durch die Geburt wird, ist für ihn veraltet, naharóz; er hat sein ihm gebührendes Ende am Kreuzespfahl Jesu gestunden. Der Leib der Sünde ist abgetan, und das Fleisch ist nicht mehr der Ort, in welchem der Mensch ist, sondern die von allem Bösen befreite Herrlichseit des ewigen Lebens hat. Weil Christus der Regent seines Lebens ist und er die Impulse und Kräfte desselben aus ihm schöpft, ist er über das Fleisch und die Sünde emporgehoben.

Seinen Abschluß findet dieser Gedankengang wieder dadurch, daß die Gabe Christi an den Glaubenden Geist ist. Dieser ist aber der Erzeuger eines richtigen, Gott gemäßen Wollens, in derselben Weise wie er die Wurzel eines wahren, göttlichen Erstennens ist. Wer durch den Geist geleitet ist, ist von der Sünde geschieden; dies ist aber der Besit aller derer, die Christi sind. Darum schließt Paulus den Galaterbrief mit der Regel: wandelt durch Geist, als mit der alles in sich schließenden Benennung der christlichen Pflicht. So wie sich der Glaubende durch den Geist wirklich bewegen läßt, so daß er sich dem aus ihm stam-

menden Impuls untergibt, wird er richtig handeln, in Einheit mit dem Geset, in Übereinstimmung mit Christi Willen.

Dies alles sind Aussagen über Gottes Gabe, nicht Aussagen über die menschliche Leistung. Sie sprechen nicht das Resultat der Selbstbeobachtung aus, sondern sind aus der Wahrnehmung Christi geschöpft. Es sind Schlüsse aus dem, was Christus ist und seine Gemeinschaft mit uns bedeutet; nicht Schlüsse aus unserem eigenen Wollen und Können. Darum hat die ganze Begriffsreihe, welche bei Paulus die Reue begründet, ungeschwächt daneben Raum; denn diese ist aus dem Einblick in unser eigenes Wesen geschöpft, während die triumphierenden Worte, welche die reinliche Lösung des ethischen Problems als den Besitz des Glaubenden preisen, uns nur dadurch möglich werden, daß wir von uns selber absehen und auf das blicken, was Gott durch Christus aus uns macht.

Der Glaube erzeugt folglich ein doppeltes Selbstbewußtsein im Menschen; das eine hat seinen Inhalt in dem durch das Fleisch bestimmten Verlauf des Lebens, das andere in der Verbundenheit mit Christus, die uns der Gleichgestaltung mit ihm als des von Gott uns verliehenen Vesizes gewiß macht. Daß dieser Vesit nicht als etwas illusorisches, unkräftiges, abwesendes, sondern als Realität, als die uns gestaltende Macht beurteilt und behandelt wird, das eben ist fortwährend wieder die Glaubenstat.

Allen Auslegern, welche das durch die Reue bestimmte und das im Glauben begründete Selbstbewußtsein in zeitlicher Sufzession einander folgen lassen, weil ihnen ihre Koexistenz für unmöglich gilt, blieb das paulinische Glauben unverständlich. 1) Paulus hat von dem im Fleisch lebenden und darum in seiner

<sup>1)</sup> Vollends gilt das von der Behauptung: Paulus schwanke hin und her zwischen einer idealen Betrachtungsweise, nach der er die Gemeinden für gerechtsertigt, geheiligt und vom Bösen geschieden erkläre, und einer nüchternen Beurteilung derselben, die ihre sittliche Schwäche und Sündlichkeit sich eingestehe. So läßt man ihn zwischen Fanatismus — ein Glaube, der der Wirklichkeit gegenüber verblendet, und darum von Zeit zu Zeit aus seiner Träumerei erwachen muß, ist fanatisch — und glaubenslosem Moralismus hin und her schwanken.

Begehrung korrupten Menschen gefagt, er sei mit Christo in Gemeinschaft gesetzt und dadurch zum Bosen unfähig und zum Diener der Gerechtigkeit geworden. Derfelbe Mensch, der sich im Blick auf sich elend weiß, weil er das Gute nicht zu vollbringen vermag, weiß im Blick auf Christus, daß er in der Freiheit vom Gesetz der Sunde und des Todes steht und der Gerechtigkeit Knecht geworden ist zu unzerreißbarer Untertänigkeit. 1) Diese Gewißheit bleibt auch nicht nur ein Gedanke oder eine Hoffnung, die unsern gegenwärtigen Lebensstand unverändert ließe, da Paulus von einem Glauben, der fein Wollen erzeugte, und von einer Berbundenheit mit Chriftus, die keine Wirkung hatte, nichts weiß. Wir haben zwar mitten in der konstanten Erfahrung unfrer Sündigkeit und Sterblichkeit Die Gewißheit der Rechtfertigung, doch so, daß trot der verdorbenen Begehrungen und Handlungen, die unserem fleischlichen Zuftand entspringen, im Glaubenden durch seinen Anschluß an Christus der gute Wille entstanden ist, der die Oberhand behält und seinen inneren Lebens= stand bestimmt, so gewiß sich seine Verbundenheit mit Christus erhält, da er nur zugleich mit der Trennung von Chriftus untergehen kann.

Indem Paulus Köm. 6, 3 der Gemeinde die Taufe als denjenigen Moment nennt, in welchem sie am Tode Christi mitzbeteiligt und dadurch der Sünde gestorben ist, wird er nicht bloß an die anschauliche Vergegenwärtigung des Sterbens und der Auserstehung mit Christo denken, welche der alte Taufritus darbot, sondern vor allem feststellen wollen, daß der gute Wille des Glaubenden nicht erst allmählich im Verlauf des Christenzlebens entsteht, sondern sein Ansang ist, weil er der Gemeinschaft mit Christo wesentlich ist. In der Taufe denkt er sich den Herrn gegenwärtig und gebend; er selbst nimmt den Getausten bei sich auf und eignet ihm sein Sterben und Leben zu, worin mit der Berufung zum Glauben zugleich der Antrieb zu jenem Wollen enthalten ist, das alles Böse als durch den Tod Christi beseitigt

<sup>1)</sup> Damit bleibt Paulus mit der gleichzeitigen Geltung des Bußworts und der Berufung zum Glauben in Jesu Wort und der gleichzeitigen Übung der Buße und des Glaubens in der Gemeinde Jerusalems in Übereinstimmung.

verneint und das Gott dienende Leben als durch die Auferstehung Christi uns bereitet bejaht. 1)

Das im Glauben begründete Wollen ift Liebe. Mit der Abwendung des Bertrauens von der eignen Person und dem vorbehaltlosen Anschluß desselben an Gott im Chriftus, womit der Grund und das Ziel des Lebens über das eigene Ich hinauf= verlegt find und dasselbe völlig dem göttlichen Lieben und Geben untergeben wird, ift die felbstische Verkehrung des Willens durch= brochen und die Liebe geboren. Wer Christo lebt, lebt nicht mehr sich, weder in seinem Verhältnis zu Gott, noch in seinem Berkehr mit den Menschen. Mit jenem Urteil des Apostels, daß mit dem Einen alle starben, damit sie ihm leben — das ist der Moment, wo Glaube in ihm entstand, das πιστεύσαι — wurde die Liebe Chrifti für ihn die regierende Macht, die fein Wollen gestaltete; ή αγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ήμᾶς, 2 Ror. 5, 14. Das Lieben des Glaubenden ift in derfelben Beise Chrifti und Gottes Liebe, αγάπη του θεού Rom. 5, 5, του Χριστού 2 Ror. 5, 14, wie seine Gerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ift, weil das dem Menschen zugewandte göttliche Lieben in das eigene Wollen und Leben des Glaubenden übergeht. Deswegen ist die Liebe auch das, was der Geift im Glaubenden erzeugt, dem entsprechend, daß die Begrundung in Gott, im Chriftus und im Geift fich ftets zusammenfinden. Die Liebe ift vor allem andern das Pneumatische, 1 Kor. 13, das, was durch Gottes Geist in das Berg des Glaubenden ausgegoffen ift, Rom. 5, 5. Wird das Glauben für uns die Ursache des Lebens und der Gerechtigkeit, so wird es dies nicht anders als so, daß es zugleich den Moment bildet, wo mit dem Berzicht auf das eigene Recht, die eigene Kraft, das

<sup>1)</sup> Die Behauptung: die Erstorbenheit für das Böse und die Lebendigkeit für Gott träten bei Paulus einfach durch den Tausvollzug ex opere operato ein, ist, wenn sie ein Moderner sagt, genau so wie im Mittelalter, durch die Unfähigkeit verursacht, das Glauben des Paulus zu verstehen. Man rechnet nur mit den sichtbaren Faktoren: entweder erzeuge das Tauswasser oder die moralische Leistung des Täuslings den Essek; diese falle für Paulus weg; also hänge sie an jenem. Paulus hat den Christus nicht für eine Null gehalten und seine Beziehung zum Glaubenden als das über sein Berhältnis zu Gott und zur Sünde Entscheidende beurteilt.

eigene Leben im Empfang der aufrichtenden Gnade die Liebe in uns geboren wird.

Baulus hat gegenüber der Tendenz, Gottes Gaben bloß zur Erhöhung und Bereicherung der eignen Persönlichkeit auszunützen, ausgesprochen, daß die Liebe größer als alles, auch als das Glauben sei. Bur Erläuterung dieser Unterscheidung reichen bloß formale Kategorien wie "äußerlich" und "innerlich" nicht aus. Der Glaube äußert sich, wenn er "Berge versett", 1 Kor. 13, 2, und die Liebe ist etwas inwendiges, da sie von der Hingabe des Eigentums, ja von der Selbstaufopferung, ausdrücklich unterschieden wird, weil Paulus diese wertlos heißt, wenn nicht die Liebe sie von innen her erfüllt, 1 Kor. 13, 3. Das Lieben ift größer als das Glauben, weil es sich zu diesem verhält, wie das Ganze zum Teil, wie die Bollendung zum Anfang, wie die Frucht zur Wurzel. Begründet das Glauben das Empfangen, so erzeugt die Liebe das Geben; ift jenes die Erweckung des Lebens in uns, so ift diese beffen Betätigung. Durch fie erreicht Gottes Liebe ihr Ziel in uns; mit ihr ist ber gute Wille ba, ber nach dem göttlichen Willen geftaltet ift und uns ihm zum Berkzeug macht. Durch fie ift das Glauben über die Gefahr emporgehoben, daß es die Wahrheit Gottes bloß wisse, aber nicht tue, die Liebe Gottes begehre und doch nuglos mache. Sie ist die ungeteilte Aufnahme der göttlichen Gnade; denn so durchdringt sie unser ganzes Wollen.

Darum hat Paulus auch da, wo er die ganze Herrlichseit der Glaubensstellung gegenüber dem glaubenslosen Gesetzesdienst aussprechen will, nicht bloß das Glauben genannt, sondern aussdrücklich hervorgehoben, daß dasselbe nicht untätig bleibe, vielmehr in der Liebe das Mittel habe, durch welches es zur Tat gelangt: in Christo gilt das Glauben, das durch Lieben tätig

wird, Gal. 5, 6.1)

Darum ift das Glauben ohne sie nichts, weil es ohne sie nicht zu seiner Wirkung kommt. Wie Christi Werk für den Menschen unsruchtbar bleibt ohne das Glauben, so ist wiederum

<sup>1)</sup> Wer sich wundert, warum hier plöglich das Lieben neben dem Glauben zum Vorschein komme, hat nicht verstanden, was Paulus glaubend bei Christus gesucht hat.

das Glauben unfruchtbar und nuglos, wenn es nicht zur Wurzel der Liebe wird, wenn nicht jenes Wollen und Handeln aus ihm entsteht, das sich Gott und bem Bruder dienstbar macht. Wenn fich Paulus 1 Kor. 13, 2 das Glauben vollendet und doch den Menschen lieblos und das Glauben wertlos denkt, so ftreitet dies nicht gegen den festen Zusammenhang, in welchem das Glauben und Lieben zueinander fteben. Denn diefer Zusammenhang entsteht nicht durch ein naturhaftes, von unserm Wollen unabhängiges Band, sondern fann durch bofen Willen gelöft werden. Das Berhalten der korinthischen Gemeinde, die einen Reichtum von charismatischen Kräften hatte, aber in ihrem Gebrauch eine selbstische Tendenz hervortreten ließ, bewog ihn, scharf zu betonen, daß feine Glaubensfraft Wert hat ohne die Liebe. Ganz analog denkt er sich das Erkennen vollendet und bennoch lieblos, obwohl auch hier die engsten Beziehungen zwischen beiden walten, vgl. 1 Kor. 8, 1 ff., da das menschliche Erkennen auf einem Erkanntsein durch Gott beruht, welches die Perfonlichkeit in ihrem Wollen nicht unberührt läßt, sondern dasfelbe zur Liebe gestaltet. Wie ohne Liebe nicht erkannt wird, so wird auch ohne Liebe nicht geglaubt; sie ist es ja, die "alles glaubt". Paulus stellt hier jedoch beides auseinander, weil der übergang vom Glauben zur Liebe durch unfer fündliches Wollen aufgehalten werden fann. Mit der glaubenden Bejahung der göttlichen Liebe ift die Frage nicht ein für allemal erledigt, vielmehr stellt sie sich im Verlauf unseres Lebens immer neu, ob wir selbst wollend Gottes Willen folgen und das, was wir im Glauben empfangen, im Dienst Chrifti für die Brüder fruchtbar machen wollen. Wird dem Glauben sein Vermögen, die Liebe zu begründen, genommen, so entsteht jenes falsche Glauben, das Baulus ebenso bestimmt entwertet, wie Jesus es gerichtet hat.

Der Berzicht, der im Glauben liegt, hat sich somit nach seinem ganzen Umfang in Gewinn verwandelt. Jener umfaßte den ganzen Lebensinhalt der Person: das ihr gegebene Geset, das von ihr vollbrachte Werk, ihre Gerechtigkeit, ihr Leben. Als von Gott in den Tod gegeben stand sie da und erkannte die Ursache ihres Todes in sich selbst, im Gegensat ihres eigenen Wesens gegen Gott, in ihrem Fleisch. Es war eine Res

Die Liebe. 375

Duftion des Menschen auf nichts, die ihm nur noch das eine möglich macht: Glaube, Zuwendung zu dem, was Gott getan hat. Dadurch wird aber jener Berzicht in allen Beziehungen zum Gewinn. Im selben Aft, durch welchen wir uns mit allem, was wir nach dem Gesetze wirken, als verurteilt erkennen, sind wir gerechtfertigt; indem wir uns als tot beurteilen müssen, sind wir auferweckt und ins Leben versetz; indem wir unsern Streit gegen Gott wahrnehmen, der darin begründet ist, daß wir des Geists entbehren, sind wir in den Besitz des Geists versetz und sinden nun das Gott wohlgefällige Werk und den wahrhaften Gottesdienst. Diese Fruchtbarkeit liegt im Berzicht natürlich nicht an sich selbst, sondern dadurch, daß in ihm die Zuwensdung zu Gott enthalten ist, welcher uns den ganzen Lebenssinhalt Christi zu eigen gibt. So ist der Glaubende, wie Paulus sehr bezeichnend sagt, "der auß Glauben", δ ἐκ πίστεως, weil er mit allem, was er hat, auß dem Glauben heraus entsteht. Dieses hat sich als das Prinzip und die Wurzel seiner ganzen Existenz bewährt.

Die Verhältnisse, in die es uns versetzt, sind nach allen Seiten hin gerecht. Gegenüber dem eigenen sündlichen Wesen ist es Lösung von demselben, gegenüber Gott Bindung an ihn, gegenüber dem Christus, den Gott zum Haupt der Menschheit gemacht hat, Gehorsam, der sich ihm untergibt, gegenüber den Menschen Verbundenheit mit ihnen in dienender Liebe. Darin bewährt sich, daß die Rechtsertigung, die uns Gott durch Christi Tod gegeben hat, den Glaubenden nicht nur gerecht nennt, sondern

ihn durch das Glauben in die Gerechtigkeit hineinstellt.

Weil das Leben für Gott in der Liebe ein neues Handeln erzgibt, kehrt im Christenleben auch das Werk auf neuer höherer Stuse wieder als "das Werk des Glaubens" 1 Thess. 1, 3. 2 Thess. 1, 11. "Das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und die Standhaftigkeit der Hossmung" bilden die Merkmale des Christenstands. Wie die Bemühung der Liebe darum genannt ist, weil sich die Liebe in ihr erprobt, und die Standhaftigkeit der Hossmung darum, weil sie sich in der Beharrung erhält und vollendet, so hebt Paulus analog nicht das Glauben allein, sondern das Werk des Glaubens als den Besitz der Gemeinde

darum hervor, weil das Glauben in der Leiftung, zu der es treibt und befähigt, sein Siegel und seine Wahrheit hat. Darum geht auch die Vitte da, wo sich der Vlick auf die Vollendung der Gemeinde richtet, darauf, daß Gott das Werk des Glaubens in ihr voll machen möge, weil im Werk das Glauben sein ziel erreicht, im vollen Werk sein ganzes Ziel. Das Verhältnis desselben zur Rechtfertigung hat sich jedoch umgekehrt: während früher der Mensch die Rechtfertigung auf Grund des Werkes suchte, empfängt er nun das Werk durch die Rechtfertigung. 1)

Mit dem Werk kommt auch das Gesetz zu seiner neuen Geltung im Menschen. Denn sein ganzer Wille ist im Liebessgebot zusammengefaßt, weshalb nun am Glaubenden, nachdem die Verurteilung des Gesetzes für ihn beseitigt ist, das, was das Gesetz als gerecht feststellt und dem Gerechten zuerkennt, zur Erfüllung kommt, Köm. 8, 4. Gal. 5, 18. 23. So verwandelt sich auch in Beziehung auf das Gesetz der im Glauben liegende Verzicht in Gewinn. Indem sich der Glaubende vom Gesetz abwendet zu Christus hin, weil er jenes nicht erfüllen kann, kehrt es es als "das Gesetz des Geistes" in ihn ein, Köm. 8, 2.

In all dem liegt nicht die geringste Annäherung der Glausbensgerechtigkeit an die Gerechtigkeit der Werke. Nicht nur ist aller Geistess und Liebesbesitz des Menschen ein Empfangenes, so daß alle Arbeit für Gott niemals dem Menschen Ruhm versleiht, sondern die empfangene Gabe wird auch nie in dem Sinn unser Eigentum, daß wir sie unabhängig von Christo und dem Geist besäßen. Wir können sie gar nicht unabhängig von Christo besitzen wollen, ohne daß wir die Glaubensstellung gänzlich verslassen. Was der Mensch in sich selbst ist, bleibt fleischlich und der Sünde untertan auch im Glaubenden. Es gilt auch von ihm: in mir d. h. in meinem Fleische, wohnt das Gute nicht; gerade weil das von ihm gilt, ist er ja ein Glaubender. Es ist lediglich der Lebensverband mit Christus und in ihm mit Gott, welcher das Glauben zur Ersüllung des Gesetses macht.

Für diese Stellung des Apostels ist lehrreich, wie er den

<sup>1)</sup> Damit, daß der Glaube bei Paulus nicht nur die Erhöhung des eignen Lebensftands, sondern die Erfüllung der Dienstpflicht im gelingenden Werk such und empfängt, bewahrt er wieder Jesu Wort.

Stand seiner Gemeinden für den Fall beurteilt, daß Christus nicht auferstanden wäre, 1 Kor. 15, 14 ff. Unter dieser Borausssetzung hat er ihnen jede rechtsertigende Wirfung des Glaubens verneint. Wird der Auferstandene weggedacht, so ist das Gläubigsein keine Lösung von den Sünden, sondern läßt sie in denselben, nicht Errettung, sondern Berlorenheit, troh allem, was in ihnen vorgegangen sein mag. Ohne seinen göttlichen Inhalt ist das Glauben, wie es nun die Frömmigkeit der Gemeinde bildet, so wenig Gerechtigkeit als die vorchristliche Religiosität. Dieses Urteil ist direkt das Ergebnis der Grundstellung des Apostels. Nichts, was der Mensch ist und tut, sondern das, was Gott in Christo tut und gibt, galt ihm als Gerechtigkeit und Leben. Darum ist die auf das Glauben gestellte Hoffnung, die es als verdienstliche Leistung vor Gott geltend macht, edenso rüglich wie der Ruhm der Werke. Das Glauben hat nur so viel Wert, Besit und Kraft, als das Geben Christi in sich schließt. Fällt dieses weg, bleibt das Glauben nur noch als menschliches Verhalten und Erlednis übrig, so ist es seer und fraftlos, wie alles Menschliche. Ohne Christus ist das Glauben nichts.

Darum ist völlig durchsichtig, weshalb Paulus da, wo er von der ethischen Aufgabe der Christenheit redet, nicht den Glaubensbegriff zur Erläuterung heranzieht. Während derselbe in Röm. 3—5 dominiert, da Paulus dort zeigt, wie der Verband mit Gott erlangt wird, kommt er in Röm. 6—8 (von 6, 8 abgesehen) nicht mehr vor. Das richtige Handeln wird dort auf die Gemeinschaft mit dem Tode und Leben Christi und auf den Anteil am Geist begründet. Dasselbe zeigt der Galaterbrief: nicht als Früchte des Glaubens, sondern als Früchte des Geistes sind Liebe, Friede, Freude u. s. f. bezeichnet. Der Erinnerung an die heidnischen Laster der Korinther stellt Paulus nicht entzgegen: aber ihr seid gläubig worden, sondern: ihr habt euch gewaschen, seid gerechtsertigt und geheiligt worden im Namen Jesu und im Geiste unseres Gottes, 1 Kor. 6, 11. Die Sündzlichseit der Unzucht wird nicht damit dargetan, daß sie dem Glauben widerstreite, sondern dadurch, daß sie die gliedliche Gesmeinschaft mit Christus aushebe, 1 Kor. 6, 15 f. Zweisellos ist

die ganze Gemeinschaft mit Chriftus und der Geiftbesitz dem Glauben gegebene Gabe, und alles was sittlich aus jener folgt, ist in diesem begründet; allein es hat diese Folge und Kraft nicht nach seinem seelischen Bestand, sondern durch den, auf welchen unser Glauben zielt. Das ihm antwortende Geben Gottes, Christi und des Geifts verleiht ihm seinen den Menschen er= neuernden Effekt. Auf diese reelle Seite am Glaubensverband greift deshalb die Ermahnung des Apostels stets zurück, weil es in ihr und nicht in seiner menschlich-seelischen Seite begründet ift, daß das Glauben nicht ohnmächtig läßt, wie die Zustimmung zum Gesetz, sondern "das Gesetz des Geifts des Lebens" im Menschen wirksam macht. Eben dieses Wegsehen vom Glauben hin zu dem, auf den es gilt, gibt dem Gedankengang des Apostels die gläubige Art. Nur wer an seinen Glauben glaubte, konnte sich darüber beklagen, daß in einer so tief in den Christenstand hineinleuchtenden Ausführung wie Röm. 6-8, so wenig vom Glauben die Rede sei. Da Paulus sich nicht auf seine Gläubig= feit, sondern auf den Christus verließ, konnte er den Beweis für das Recht des Glaubens und die Darstellung seiner Wirkungen nur dadurch führen, daß er fagt, was Chriftus mit seinem Tod und Leben schuf.

Zwischen dem, was Christus für die Glaubenden tut, und ihrem Werf im Dienst Gottes stehen die Imperative, die ihnen den Willen Gottes vorhalten. Paulus hat sie bekanntlich in reicher Ausbildung und mit großem Ernst den Gemeinden auseinandergesett, unzweiselhaft in der Meinung, ihnen dadurch ihre Pflicht darzustellen, an die ihr Handeln unbedingt gebunden sei, so daß die Ablehnung derselben ihr Verhältnis zu Gott zerrisse, 1 Kor. 6, 9, während der Gehorsam gegen denselben dieses erhalten und bestätigen wird. Neben diesen Imperativen, welche die Grundzüge der christlichen Pflicht für alle feststellen, gibt es sür jeden auch einen individuell auf ihn selbst gerichteten Willen Gottes, den er wahrnehmen und aussühren soll, Köm. 12, 1 ff. So durchdringt ein göttliches Gebieten das ganze christliche Leben, doch ohne daß hierin für die Allgenugsamseit des Glaubens und seine bedingungslose Zuversicht irgendwelche Störung und Schwiezrigkeit läge.

Träte jener Wille Gottes, der sich fordernd an den Glaubenden wendet, inhaltlich als etwas anderes und gegenfätliches zur Sendung Jesu hinzu, so würden wir allerdings zwei Heils= bedingungen erhalten, etwa Glaube und Heiligung, womit die Allgenugsamkeit des Glaubens verneint wäre. Da aber Chrifti Sendung, Kreuz und Erweckung selbst auf die Sünde und die Gerechtigkeit bezogen sind, als Gericht über jene und Begründung dieser, so entsaltet das göttliche Gebot, unter welchem der Glaubende steht, lediglich das, was in der Tat Christi ent-halten ist. Berboten ist ihm das, was Jesus abgetan hat, geboten das, was er gebracht hat. Die Imperative erklären ihm nur die Stellung, die ihm als dem an Christus glaubenden zukommt und die er im Glauben bereits eingenommen hat. Seine Aufgabe bestimmt sich lediglich dahin, was ihm durch den Glauben gegeben ift, zu bewahren, was er glaubend ge-worden ift, auch zu sein. Auf der Gemeinde liegt der Im-perativ, sich der Sünde für tot zu halten, Köm. 6, 11, weil sie derselben durch Christi Tod abgestorben ist, 6, 2. Sie hat die Pflicht auf sich, sich und ihre Glieder Gott als Werkzeug der Gerechtigkeit darzugeben, weil sie aus dem Tode heraus in das für Gott fruchtbare Leben versetzt worden ist, Köm. 6, 13. Weil sie durch den Geist lebt, soll sie durch den Geist wandeln, Gal. 5, 25. Köm. 8, 25. Weil sie vom alten Sauerteig gesondert ift, soll sie ihn ausscheiden, 1 Kor. 5, 7.

Jene Aussagen, welche beschreiben, was Christus dem Mensichen bereitet hat, haben freilich in diesen Imperativen ihre notwendige Ergänzung. Das Gestorbensein mit Christus hat seine wesentliche Vollendung darin, daß nun auch "die Glieder, welche auf Erden sind, tot gemacht werden", Kol. 3, 5, und das Lebendissein durch den Geist besteht nicht ohne die Bewegung, reservareir, welche in ihm ihre Regel hat. Denn auf das personhafte Wesen des Menschen, auf sein eigenes Wollen und Handeln, zielt die göttliche Gnade hin. Und da die widergöttlichen Impulse nicht nur aus der Umgebung des Menschen, sondern aus seinem eignen seelischen und leiblichen Wesen stammen, ist er mit den wechselnsentschen, in die er gestellt wird, immer neu zur Willensentscheidung genötigt, die fortgesett gegenüber seinem eignen

Widerstreben gegen den Geist das bejaht, was Christus ift und tat.

Daher hat Paulus, wie die übrige Gemeinde, an Jesus nicht nur den Erwecker des Glaubens, sondern auch das Vorbild gehabt, da er das Glauben zugleich als Gewährung des guten Willens versteht, der nicht mechanisch sich bewegt, sondern der Überlegung und Entschließung des Glaubenden bedarf, und diese dann richtig sindet, wenn er an Jesu Handeln sein eignes Bershalten normiert, Phil. 2, 5.

Er hat sich dabei den innern Kampf und die Nötigung zur Bahl nicht so gedacht, daß unser Leben aus einer zusammen= hangslofen Vielheit von Entschließungen bestehe, die bald fo, bald so ausfallen; vielmehr ist wie früher der Sünde, so jetzt durch den Glauben der Gerechtigkeit gegenüber ein Eigentumsverhältnis entstanden, welches eine feste, fortwirkende Bindung der Person an fie ergibt, δουλωθηναι τη δικαιοσύνη, Röm. 6, 10. Wohl aber fagt Paulus dies, daß fündliches Wollen diefen Zusammenhang zerreißen kann. Kein Empfang göttlicher Gaben ift an fich schon Schutz gegen solchen Fall, 1 Kor. 10, 1 ff., weshalb an der Unbedingtheit des Glaubens für Paulus die Furcht nicht untergeht; vielmehr entsteht sie am Glauben und tritt mit ihm in eine völlige Einigung. Dem, der durch den Glauben steht, sagt er: sei nicht hoffärtig, sondern fürchte dich, Röm. 11, 20, gerade weil er nur durch Glauben steht, das, was ihn hält, nicht in sich, sondern über sich hat und nur in der Zuwendung zu Gott dem Fall entnommen ift. Darum liegt im Blick auf das eigne Wefen und Können ftets der Grund zur Furcht, vgl. 2 Kor. 5, 11. 7, 1. Phil. 2, 12. Ein folcher Fall bricht aber nicht bloß durch ein Gebot durch, sondern fällt aus Christi Gabe heraus. 1) Er zerstört nicht nur das Sollen, sondern auch das im Glauben begründete Sein der Gemeinde. Darum liegt im Glauben kein Trieb, sich vom Gebot abzuwenden, vielmehr das Begehren, den göttlichen Willen zu erkennen und zu tun. Die Selbsttätigkeit, zu welcher das Gebot beruft, und die Furcht,

<sup>1)</sup> Am unheilwollen Ende des Unglaubens hat auch Paulus ein Glaubenssmotiv, Röm. 9 u. 10: durch seinen Unglauben fiel Israel; daran hat der Heide vertieften Ernft zu gewinnen, mit dem er seinen Glaubensstand bewahren soll.

die es begleitet, werden selbst zur Stärkung der Zuversicht, weil sie zum Anschluß an den treiben, in welchem der Gemeinde zu der ihr aufgegebenen Pflicht die Wirklichkeit, Geist und Kraft, gegeben sind. Diese Korrespondenz zwischen Sein und Sollen, die nicht durch Akkommodation des Gebots an das schlechte Bezehren zustande kommt, sondern dem Sollen seinen absoluten Inhalt läßt — tot für die Sünde! bestimmter läßt sich die Verzneinung des Bösen nicht aussprechen — die aber das Sollen nicht nur als Postulat, sondern zuerst als Tatbestand im Sein der Gemeinde auszeigen kann, darum, weil es in Christus Wirkslichseit und Gabe ist — das ist der Triumph der Ethis des Paulus und des Hauptbegriffs derselben, seines Glaubens, neben dem alle sonstigen ethischen Gedankengänge, Kant und Herbart inbegriffen, Kindereien sind. Darin, daß der Glaube die verpstlichtende Kraft des Gebots und Gottes Strafernst ohne Ubzug bejaht, und doch mit Zuversicht sich Gottes freuen und die Gerechztigkeit als seinen Besit besahen kann um deswillen, was Christus ist, liegt der Tatbeweis dafür, daß der Glaubende nicht mehr unter, sondern im Gesehe steht, Errouws Xqustor, und das vom Geseh als Recht Verordnete erfüllt in sich trägt, 1 Kor. 9, 21. Köm. 8, 4.

Es ist damit vollends verständlich, warum die Glaubenspredigt bei Paulus auf die alleinige Geltung des Werks gestellt ist und mit dem Satz beginnt: jedem, der das Gute wirkt, Herrslichkeit! Röm. 2, 1 ff. Die alleinige Heilsbedeutung des Glaubens hat darin ihre Festigkeit, daß es auf keinem andern Wege zum Wirken des Guten kommt, als allein durch das Glauben, allein dadurch, daß der Mensch auf sich selbst verzichtet und dem vertraut, der ihm von Gott als das Haupt gegeben ist, das ihn belebt und leitet. Der Satz allein durch Werke, mit welchem der Kömerbrief beginnt, und der andre: allein durch Glauben, mit dem er fortsährt, sind für Paulus Korrelate. Weil der Mensch das Gute zu wirken hat und es nicht vermag, dagegen im Glauben an Christus alle Bedingungen zum Wirken dessen desint das Greecht und gut ist vor Gott, darum ist das Glauben allein das Errettende. der Westigt wird nicht das Werk, sondern

<sup>1)</sup> Von der Paulus bekannten Gnome Mt. 17, 20 zu seiner eignen Stellung ist der Weg einfach und deutlich: Ohne Glauben kein Werk, wie es der Apostel

jede Addition beider, welche die Gerechtigkeit zum Teil in ein göttliches, zum Teil in ein menschliches Wirken zerlegt und die Herrlichkeit teils zu göttlichem, teils zu menschlichem Eigentum verteilt, so daß Gott nur anfängt und der Mensch vollendet, oder der Mensch anfängt und Gott nur zu vollenden braucht, immer aber der Mensch in seiner Fleischlichkeit eine gesonderte Bedeutung und ein eignes Vermögen Gott gegenüber behaupten will. Für Paulus ist es Gott allein, dem Gerechtigkeit und Liebe, Herrlichkeit und Geist eigen sind, der nicht nur anfängt, sondern auch vollendet und wie das Wollen auch das Vollbringen schafft. Weil das göttliche Geben ein Ganzes ist, darum wird dem Menschen im Glauben das Gute so zu eigen, daß es auch in seinem Werk erscheint.

Mit der richtigen Tat gewann Paulus ein gutes Gewissen, wie er auch den Lohnbegriff, der jener die vergeltende Gegengabe Gottes sichert, durchaus nicht gemieden hat, 1 Kor. 9, 17. So wenig er am Fleischesbegriff oder am Rückblick auf Adams Fall bloß ein abstraktes Sundenbewußtsein gewann, ohne daß er an die beftimmten Unterlassungen des Guten und Bewirkungen des Bösen ein boses Gewissen heftete, ebensowenig hatte er im Glauben an Jefus nur ein abstraftes Gerechtigkeitsbewußtsein, sondern gewann an jenem das Bermögen, an dem, was er im Gehorfam Gottes tat, sich zu freuen als an einem guten Werk. Er blieb fich aber dabei nicht bloß deffen bewußt, daß seine Selbst= beurteilung unzulänglich sei und einzig das Urteil Christi über seine Stellung vor Gott entscheide, sondern auch deffen, daß sein Anteil an Gottes Gnade mit Einschluß seines Vermögens bas Gute zu tun und beshalb ein gutes Gewiffen zu haben, auf dem Glauben stand, weil er nur deshalb, weil er "des Chriftus ift", Gottes Haushalter ift, der nun freudig von sich fagen kann: er handle treu, 1 Kor. 3, 23. 4, 4. Sein Ruhm blieb stets ein Ruhm des Herrn. 1)

tun muß, sagte Jesus; ohne Glauben kein Werk, wie es der Chrift tun soll, sagt Paulus. Die Bedingungen für das Werk des Jüngers übertragen sich auf den Christenstand aller; die dem Glauben gegebne Berheißung und seine Beziehung zu dem für Gott auszurichtenden Werk gelten universal.

<sup>1)</sup> Che er Chriftus kannte, hatte er, wie Afiba, am guten Gewissen, das

Deshalb hatte seine Predigt denselben Schluß, wie die Verkündigung der ganzen Gemeinde: er schaut auf Christi Richten hinauß, das jedem nach seinem Handeln vergelten wird, 2 Kor. 5, 10. Das Urteil des Kommenden sucht die Frucht, nicht die Burzel, das fertige, offenbare Ergebniß, das auß der Gemeinsschaft mit ihm erwachsen ist, nicht ihren inwendig verborgnen Grund. Das hat bei Pauluß den gläubigen Schluß von der jetzt uns gegebenen Gabe auf die vollendende Gnade, von der Rechtsertigung im Blute Jesu auf die Errettung vor dem kommenden Zorne, Röm. 5, 8, deswegen nicht gedämpst, weil er auß dem Anschluß an Christus Lust, Begehrung und Vermögen zu demjenigen Handeln schöpft, welches von Christus Lob empfängt, 1 Kor. 4, 5.

Nichts verdeutlicht anschaulicher die Festigkeit, mit der der Glaubensstand in Paulus begründet ist, als daß er gleichzeitig den Blick auf die richterliche Funktion des Christus, die jedem sein Werk vergilt, als stetig gültiges Motiv in sich trägt und in den Gemeinden erweckt. Dieses lenkte das gespannte Interesse auf das Handeln und gab diesem Schritt für Schritt die volle Bedeutung der den Heilsstand vermittelnden Ursache. Aber eine Schwankung im Glaubensstand hat Paulus nicht befürchtet, weil ihm dieser in der Gegenwart des Christus unerschütterlich begründet ist und die Einheit seiner Gnade mit seinem richterlichen Walten, darum auch das Zusammenbestehen des Glaubens mit der auf das Werk gerichteten Selbstbesinnung und Anstrengung ihm eine helle durchsichtige Notwendigkeit ist.

Die Gewißheit und Festigkeit, die dem Glauben eigen ist, wird dadurch nicht geschädigt, daß auch das Glauben an der Bewegung teil nimmt, deren unser geistiges Leben fähig ist. Es kann und soll wachsen, 2 Kor. 10, 15. 2 Thess. 1, 3, dies schon darum, weil es durch den Einblick in das Wesen und Wirken Jesu bedingt ist. Darum entsteht es auf Grund der ersten, ansfangenden Kenntnis Jesu noch nicht sofort in seinem vollendeten

sein Wirken nach dem Gesetz billigte, seinen Stützpunkt vor Gott, der nichts über sich hatte, sondern seinen ganzen Anteil an Gottes Gnade tragen nußte. Zetzt war dieser nicht mehr auf sein gutes Gewissen gestellt, sondern über diesem im Glauben an den Shriftus begründet.

Bestand: es fehlt ihm in seiner Erstlingsgestalt notwendig noch vieles; es gibt ύστερήματα της πίστεως, 1 Theff. 3, 10. Auch die "Unmundigen" in der Gemeinde sind Glaubende, jedoch noch nicht "Bollfommene", 1 Kor. 2, 6. 3, 1 ff. Sodann hat auch das Glauben für jeden ein individuelles Maß, Köm. 12, 3. Es tritt dadurch in die Reihe der Charismen, die als besondere Gabe einzelnen durch den Geift gegeben sind, 1 Kor. 12, 9. Der eine hat die Zuversicht, die sich in einer konkreten Situation - 3u= nächst ist wohl an das Wunder gedacht — erwartend und bittend an Gott wenden kann, der andere hat sie nicht. Dem, welcher sich ermächtigt sieht, die Silfe Gott zuzutrauen, ift dies ein ihm persönlich gegebenes Charisma. Da aber nicht nur das Wunder, sondern jede fruchtbare Tätigkeit auf dem göttlichen Geben beruht, das mit unserem Glauben in Korrespondenz bleibt, ergibt sich aus dem individuellen Maß des Glaubens die dem einzelnen obliegende Pflicht. Die Schranke des Trachtens, welche es gegen die überhebung abgrenzt und zur befonnenen Lebensauffassung. zum owgoover, macht, liegt im Maß des Glaubens, welches Gott jedem zugeteilt hat, Röm. 12, 3.1) Keiner soll nach etwas streben, wozu er nicht gläubig Gottes Hilfe und Gabe erwarten kann, andererseits jeder das ihm verliehene Glauben für die Gemeinschaft voll wirksam machen.

Suchte Paulus die Kraft des Glaubens bei dem, was das Glauben in sich selber ist, so würde sich aus der Mannigsaltigseit desselben eine verschiedene Berechnung seines Erfolgs ergeben. Allein für Paulus ergibt sich alles, was das Glauben schafft, aus dem, was Christus ist. Darum ist die göttliche Wertung desselben nicht durch die inhaltliche Vollständigseit und intensive Kräftigung desselben bedingt, als würde es erst auf einer gewissen Stufe Zugehörigseit zu Christo; vielmehr, wo immer glaubende Zuwendung zu ihm vorliegt, wird der unteilbare Christus — οὐ μεμέρισται, 1 Kor. 1, 13 — mit seiner gesamten Liebe, Kraft und Gabe wirtsam, so daß das Glauben von seinen ersten Anfängen an, wie immer es individuell

<sup>1)</sup> Dies wird Röm. 12, 6 besonders für den Propheten hervorgehoben. Über "die Analogie des Glaubens" vgl. Erläuterung 10.

bemeffen sein mag, die Gewißheit der Rechtfertigung und Ber-

söhnung ist. 1)

Hätte sich Paulus die Rechtfertigung und Versöhnung als einen nur im inneren Leben des Chriften sich vollziehenden Aft Gottes gedacht, so wäre es unvermeidlich gewesen, daß sich ihm das Glauben in deutliche Unterschiede zerlegt hätte. Ein suchendes und ein besitzendes Glauben hätten sich nebeinander gestellt. Denn so würde die Rechtfertigung im inneren Verhalten des Menschen zur Epoche, die dasfelbe in zwei Perioden zerlegte, in ein Glauben, das nach Gerechtigkeit und Versöhnung verlangt, und in ein solches, das sich auf Grund der empfangenen Rechtfertigung und Versöhnung vertrauend zu Gott hält. Eine solche Unterscheidung im Glauben ift Paulus fremd, weil er seine Rechtfertigung und Versöhnung in dem hat, was Christus ist. Sein Glauben be-jaht eine vollendete Tat Gottes, und wird deshalb nicht allmählich dur Gerechtigkeit, ift sie vielmehr von seinem ersten Anfang an. Allerdings ist das Glauben ebensosehr wie ein Haben auch ein Streben nach Gerechtigkeit, vgl. Köm. 5, 1 einerseits, Gal. 2, 16. 17 andererseits, da ja der Glaubende einer neuen richterlichen Erweisung Gottes entgegengeht. Er hat nicht nur durch Jesu Sterben und Auferstehung Rechtfertigung erhalten, sondern will sie auch von dem kommenden Christus finden und in das Reich seiner Herrlichkeit eingehen. Diese doppelte Bewegung des Glaubens ergibt jedoch nicht eine Teilung des chriftlichen Verhaltens in zwei unterscheidbare Perioden, sondern umfaßt gleichmäßig das ganze chriftliche Leben. Das Glauben bleibt, wie es von Anfang an Besitz der Rechtsertigung ist, stets, so sehr es sich entsalten mag, Streben nach ihr, das erst nach der vollendeten Offenbarung Christi in die Ruhe treten fann.

Damit ist nicht gegeben, daß sich das Wachstum des Glaubens und die ihm entsprechende Mehrung der göttlichen Gabenur auf nebensächliche Berzweigungen unseres Berufs erstrecken, dagegen den wesentlichen Hauptinhalt unseres Bewußtseins und Handelns nicht berühren. Es wäre schwerlich ganz im Sinn des Paulus, wenn wir z. B. die durch Köm. 8 neben Köm. 7 fixierte

<sup>1)</sup> Paulus bewahrt dadurch Jesu unbegrenzte Verheißung an dasjenige Glauben, das noch so klein wie ein Senstorn ist.

Antithese in jedem als unverrückbar und in allen als gleichartig beschrieben. Wie die im Fleisch begründete Ohnmacht und die im Geift begründete Macht jum Guten erlebt wird, wie weit der Bereich unserer Ohnmacht reicht und wohin die Leitung des Geistes führt, das ist nicht durch eine unverrückbare Linie schlechthin fixiert, sondern diese bewegt sich mit dem Wachstum des Glaubens. Nur die beiden Grenzpunkte, innerhalb deren sich diese Bewegung mit ihrem Streben, Ringen, Straucheln und Siegen vollzieht, sind einerseits durch die Unaufhebbarkeit unserer fleisch= lichen Art, andererseits durch die Vollendetheit der in unserer Berufung uns gegebenen Gnade fixiert, so daß das Glauben darin mit sich felber immer übereinstimmend bleibt, daß es vom eigenen Lebensstand weg auf denjenigen des Chriftus schaut. Baulus hat nicht eine Verwandlung des Glaubens in etwas, was mehr als Glaube sei, wohl aber deffen Fähigkeit, sich zu entfalten und zuzunehmen, gelehrt.

Daß Paulus für das ganze Handeln im vorhandenen Maß des Glaubens die Regel gewann, hat wichtige Refultate seiner Arbeit wesentlich mitbedingt. Weil er im Kreise der Glaubenden in besonderem Sinn als Glaubender stand, so war er auch unter den Freien in besonderem Sinn der Freie. Immer ist der Glaube der Geber der Freiheit, weil uns die Verbundenheit mit Gott von allen anderen uns bindenden Verhältnissen löst, und in dem Maße, als unser Lebenslauf auf den Reichtum seiner Gabe gegründet ist, wird die Freiheit aus einem bloßen Ideal und Ziel eine Wirklichseit. Paulus gewann aus seinem Glaubensstand dem Gesetz gegenüber die Freiheit, mit gutem Gewissen es sowohl zu übertreten als zu halten, und ebenso der Natur gegenüber die Freiheit, ihre Güter mit gutem Gewissen sowohl zu benützen, als auf sie zu verzichten.

Jebe Zumutung, die ihm die gottesdienstlichen Ordnungen Israels aufnötigen wollte, scheiterte an der Geschlossenheit seines Glaubens, da er seinen Herrn nicht anklagen kann, als wäre er ein Förderer der Sünde, als bedürfte er neben ihm noch einer andern Hilfe, als wäre die alleinige Gebundenheit an ihn, welche die Freiheit vom Gesetz zur Kehrseite hat, nicht volle, göttlich gültige Gerechtigkeit und ganze Geschiedenheit vom Bösen.

Ebensosehr besaß er in seinem Glauben an Christus die Bestreiung von jeder Furcht vor dem Gesetz, als könnten die gesetzlichen Akte, Opfer, Sabbat, Beschneidung zc. ihn oder irgend jemand in der Gemeinde an seiner Verbundenheit mit Christus hindern, sosen sie nur nicht als Gegensatz zur Glaubensstellung vollzogen wurden. Er hat darum dieselbe gesetzliche Handlung, die er schlechthin abwies, wenn sie als Heilsvermittlung gelten sollte, ohne jedes Bedenken vollzogen, wenn sie ohne einen solchen Gegensatz gegen Christus geschehen konnte, vielmehr dem Evanzgelium den Weg bahnte und Verdächtigungen desselben zerstörte. Er hatte im gesetzlichen Gottesdienst im vollen Sinn das Gebiet seiner Freiheit; er konnte ihn unterlassen oder vollziehen, ohne daß sich diese Wahl zur Willkür entstellt hätte. Er mußte ihn lassen, wenn er das Glauben gesährdete, mußte ihn vollziehen, wenn er der Liebe diente. Derselbe Akt galt ihm als sündig, wenn er die Gabe Christi und die Gnade Gottes schmälern wollte, und als geboten, wenn er den Bruder vor Argernis behütete.

Derfelbe Gesichtspunkt hat seinen Gebrauch der natürlichen Dinge geleitet. Wer den Gedankengang des Paulus bloß nach formalen logischen Gesichtspunkten konstruiert, würde ihn, nachdem er seinen Fleischesbegriff entwickelt und eine absolute, mit der Schärse des ethischen Urteils erfüllte Berneinung auf den uns gestaltenden Naturvorgang gelegt hat, unvermeidlich zum Usketen machen, genau so, wie es durch analoge Schlüsse für unmöglich erklärt worden ist, daß er die Freiheit gehabt habe, am Altar Jerusalems noch das Opfer darzubringen, oder eine Beschneidung zu vollziehen. In der Konsequenz des Fleischesgedankens scheint nur ein unerdittlicher Kampf gegen die natürliche Basis des menschlichen Lebens zu liegen. Diese Konstruktion würde aber das Vorshandensein des Glaubens in Paulus ignorieren. Ohne daß dieses seinem sittlichen Urteil irgend etwas von seiner Schärfe abbrach, besähigte es ihn, sich von allen leidenschaftlichen Gewaltsamkeiten frei zu halten, an sich selbst und andern die Fleischesart zu ertragen, und alles, was natürlich ist, ohne Furcht, daß es ihn an seiner Gemeinschaft mit Christus hindern könnte, in seine Freiheit einzubeziehen; denn im Glauben war die Schuld- und Heilsfrage für ihn gelöst. Durch Köm. 14 wird es in lehrreicher Weise

sichtbar, wie er seine Freiheit im natürlichen Bereich durch das Glauben begründet hat. Er anerkennt dort, daß in Diefer Sinficht in ber Gemeinde Unterschiede nebeneinander bestehen fonnen und muffen, weil das "Maß des Glaubens" nicht in allen dasfelbe ift. Wer nur Gemufe ift, ift zwar "am Glauben schwach", 14, 1, doch nicht so, daß dadurch die Glaubensstellung aufgehoben ware, sofern er seine Entsagung fur den herrn übt und ihm ihretwegen bankt, und für ben Herrn feine Feiertage hält, fo daß die Grundregel des ganzen Chriftenstandes nicht verlett wird: keiner von uns lebt fich felbft. Go fließt auch der Berzicht des Bedenklichen aus dem Glauben und ift deswegen nicht Sunde. Allerdings ift derselbe noch schwach, womit der überzeugung bes Entsagenden keineswegs ein formaler Mangel beigelegt ift, als wäre sie unsicher und in sich gespalten. Die Aberzeugung des "Schwachen" kann subjektiv große Festigkeit und Sicherheit haben; auch verlangt Paulus direkt von ihm, daß er in seinem Denken zu einem sicheren Schluß gelangt fein muffe, εν τω ιδίω νοι πληροφορείσθω, 14, 5, und verbietet, ihn in seiner überzeugung zu verwirren. Ein Handeln, das sich mit dem eigenen Bewußtsein in Zwiespalt sett, hat Paulus unter allen Umftänden verworfen als Verletzung der Wahrhaftigkeit und des Ernfts, mit dem jeder fein Gewiffen zu ehren hat. Die Schwäche im Glauben, die in dieser Stellung liegt, wird durch den vollen Begriff desfelben deutlich, den der ganze Brief ent= faltet hat. Wer im Blick auf die Gnade Chrifti weiß, daß ihn nichts von Gottes Liebe scheidet, sondern alles ihm zum Guten mitwirft, ist über die Furcht vor dem Fleisch- und Weingenuß und über das Bestreben, durch solche Mittel die Beziehung zu Gott, wenn auch nicht zu begründen, so doch zu bewahren, empor= gehoben. Dieses ασθενείν τη πίστει ist dem in δλιγόπιστος enthaltenen Gedanken verwandt. Es ist nicht synonym mit Unglauben, da den Unfreien die glaubende Beziehung auf Chriftus ausdrücklich zugeftanden wird; es nennt aber einen inneren Zuftand, bei welchem gegenüber dem Naturleben die Zuversicht zu Chriftus vorzeitig begrenzt wird. Paulus betätigt auch hier das "sola", indem er die Grenze zwischen dem, was fündlich und dem, was rein ift, nicht anderswo sucht als im Glauben, so

daß er die Aufmerksamkeit der Gemeinde einzig darauf richtet, daß jeder sein eigenes Glauben betätige. Er wird das Glauben dabei in voller Aktualität auf die bestimmte Handlung bezogen haben, die in Frage steht, vgl. recoreier gapeiv, 14, 2, wodurch es zur Zuversicht wird, die sich durch Christus zu diesem Tun ermächtigt weiß. Fehlt dieselbe, so ist die Handlung Sünde, mag ihr Inhalt noch so sehr in der Freiheit des Menschen stehen, weil sie gegen Gott und Christus gerichtet ist und der allgemeinen Regel, daß der Glaubende nicht sich selber lebe, widerstrebt.

Die bisherige Darlegung hat bloß das Wollen und Handeln des Menschen, und noch nicht sein Erkennen ins Auge gefaßt. Paulus bewährt jedoch darin die Kraft seines Denken und eben so sehr diejenige seines Glaubens, daß er seine ethischen und erkenntnistheoretischen Aussagen entsprechend der stetigen Bechselwirkung zwischen dem Erkennen und Wollen in Die genaueste Beziehung zueinander gesetzt hat. Er stellt das Glauben in dasselbe Berhältnis zur Weisheit wie zur Gerechtigkeit, weshalb die beiden ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes, die den Begriff "Weisheit" erläutern, eine zwar gedrängte, aber genaue Parallele zu Röm. 1—8 bilden. Wie der Empfang der Gerechtigkeit, so geht auch der Gewinn der Weisheit durch eine Antithese hin= durch; dort stehen die eigene Gerechtigkeit des Menschen und die Gerechtigkeit Gottes, hier die Weisheit der Welt und diejenige Gottes gegeneinander; darum wird durch die Preisgabe der Weisheit die Weisheit erlangt, wie durch den Berzicht auf die Gerechtigkeit die Gerechtigkeit, nach demfelben Gesetz, daß der Mensch, um bas Göttliche zu empfangen, auf sein eigenes Gebilde verzichten muß.

Die Weisheit ist für Paulus Erkenntnis Gottes, 1 Kor. 1, 21; denn er hält den Erkenntnisbesitz des Menschen für nichtig, wenn Gott unerkannt bleibt. Auch die Welt und der Mensch werden erst verstanden, wenn ihr Verhältnis zu Gott sichtbar geworden ist. Darum ist die menschliche Weisheit darauf gewiesen, Anseignung der Weisheit Gottes zu sein, auf der sein Schaffen und Handeln ruht. Die Welt schreibt sich dieselbe bei; der Grieche verlangt sie von denen, welche sich ihm als Boten Gottes ansbieten; der Jude rühmt sich ihrer als seines Besitzes, im stolzen

Bewußtsein, ein Licht fur Die zu sein, Die im Finftern find, Rom. 2, 19. Jene Machthaber in Jerusalem, die den herrn der Herrlichkeit kreuzigten, waren zugleich die Besitzer der Weischeit Israels und verdankten ihre Macht ihrer Wiffenschaft, 1 Kor. 2, 8. Baulus behandelte diese Weisheit, so wenig als die Gesetzes= gerechtigkeit, als leeren Schein. Auch er gehörte einst zu jenen "Beisen, Schriftgelehrten und Disputatoren Diefes Zeitlaufs", 1, 20, und hatte an der Gedankenwelt, die den Ruhm der Synagoge bildete, teil. Dieses Streben nach Weisheit war nicht unberech= tigt, weil Gott in feinen Werken seine eigene Beisheit vor uns entfaltet und darin der Welt den Antrieb gibt, auch ihrerseits Weisheit zu gewinnen. Weisheit wird ja nur durch Weisheit erfaßt. Allein das Ergebnis dieser Weisheit war nichtig: die Welt erkannte Gott nicht, und seine Beisheit tam in feines Menschen Herz, 1, 21. 2, 7 ff. Der Tatbeweis für die Unkenntnis Gottes, in der die Welt, Israel eingeschlossen, steht, ift Jesu Kreuz. Diefelbe Tat Gottes, welche die Gerechtigkeit des Menschen verneint, bringt auch seiner Weisheit die Offenbarung ihrer Nichtigkeit. Auch über das Denken des Menschen ergeht hier ein göttliches Gericht, nicht nur als Deklaration, sondern als Tat von durchgreifender Wirkung, welche die Weisheit der Welt beseitigt, 1, 19. Durch Jesu Kreuz wird die errettende Bredigt Torheit. Was sich am Kreuze sichtbar macht, ist Schwäche, Schmach, das volle Gegenteil der Gottesherrlichkeit. Darum ist es Berhüllung der göttlichen Weisheit, die ihre Absicht zum Ge= heimnis macht. Da Gott der weisen Welt eine Torheit ent= gegenhält, wendet sie sich, falls sie nichts anderes als Weisheit sucht, von ihr ab. Meint sie dieselbe zu besitzen und darum beurteilen zu können, mas Gott sei und wie der Christus sich offen= baren werde, so ärgert sie sich an Jesu Kreuz, und dies um so mehr, je weiser sie ift, je erhabener ihre Gedanken über Gottes Macht und Herrlichkeit sind. Gott hat seine errettende Tat so geftaltet, daß fein Denken in ihr Gottes Gabe erkennt. Beil aber die Weisheit der Welt sich selbst gegen Gottes Hilfe be= hauptet, deren sie doch, so gewiß fie Gott nicht erkennt, bedarf, schlägt sie in Torheit um, weil eine Beisheit, an welcher der Mensch verdirbt, als Torheit offenbar ift, 1, 20. Wie Israels

Gerechtigkeit ihm zum Grund des Falls wird, so führt es auch seine Weisheit ins Verderben, weil diese wie jene es in seinen

Kampf gegen Christus treibt.

Die Berhüllung der göttlichen Weisheit im Kreuze hat darin ihren Grund, daß Gott nicht die Weisen, sondern die Glaubenden erretten will, 1, 21. In diesem Zusammenhang tritt das Glauben zum Erkennen in ftarke Spannung. Es hat Die Berneinung der Fähigkeit zum Berftändnis und zur Beurteilung des göttlichen Handelns in sich und ist die Willigkeit, sich Gott, auch ohne ihn zu verstehen, zu unterwerfen, in der Gewißheit, daß auch das Törichte an Gott weiser ist als die Menschen. Darum hat auch Paulus, weil er Glauben hervorrufen will, und zwar ein Glauben, das in Gottes Kraft begründet ift, dem göttlichen Berhalten folgend in seiner Lehrtätigkeit auf Weisheit verzichtet, 2, 4. Er hätte durch die Umwandlung des Evangeliums in eine "Wortweisheit" das Kreuz entleert, 1, 17, ganz in derfelben Weise, wie die Aufrichtung des Gesetzes zur Folge hätte, daß Christus vergeblich gestorben wäre. Nicht Gedanken, sondern rettende Gnade bietet Gott der Welt durch Jesu Sterben an, eine Liebe, welche aus der Kraft in die Schwachheit, aus der Herrlichkeit in die Schmach, damit auch aus der Weisheit in die Torheit niedersteigt. Sie vermittelt dem Menschen nicht zunächst Lehre, sondern Kraft, 1, 18, und wird nicht durch Denken und Urteilen, sondern durch Trauen angeeignet; in ihm allein hat die am Kreuz sich offenbarende Gnade das ihr entsprechende Korrelat. 1)

Wie die Unerreichbarkeit der Gerechtigkeit im Wesen des Menschen begründet ist, weil dasselbe des Geistes ermangelt, so gilt dasselbe auch von der Weisheit Gottes und ihrer Unsaßebarkeit für uns. Der Mensch ist nach seiner inneren Seite benannt ein "seelischer" Mensch und steht nicht in einem solchen Verhältnis zu Gott, das ihm an Gottes Geist Teil gäbe, 2, 11. 14. Das zeigt sich auch in den ethischen Wirkungen des menschlichen Erkennens: es bläht auf, 8, 1, vgl. Kol. 2, 18, und sucht den Selbstruhm des Fleisches, auch dann, wenn sich seine Gedanken-

<sup>1)</sup> Paulus hat, so groß er als Lehrer ift, die Berschlossenheit Jesu gegen Theorie und Lehre und die Benützung des Bußworts als des einzigen Kampfessmittels gegen diese, vortrefflich verstanden und in seiner Arbeit festgehalten.

bildung auf Göttliches bezieht. Darum wird erst da, wo der Geist das Denken des Menschen leitet und die hauptsächliche Frucht desselben, die Liebe, vorhanden ist, der Einblick in die Sendung Christi erlangt. Daß Christus an die Stelle des Menschen tritt, nicht in der Gestalt Gottes erscheint, sondern als der, der zur Sünde gemacht worden ist, ist am Maß des selbstischen Denkens gemessen Torheit und kann nicht anders des urteilt werden, solange die Liebe unerkannt ist. Fordert die Synagoge eine Machtossendung Gottes, durch die er sich selbst und seinen Christus gegen die Welt behauptet, erklärt sie die Hingabe des Sohnes Gottes in den Tod für gotteslästerlich, so kennt sie die Liebe nicht, weil sie dieselbe nicht hat. Deswegen gilt Paulus der Dünkel als Beweis dafür, daß nichts erkannt worden ist; wenn aber jemand Gott liebt, der hat ihn erkannt; denn er ist von ihm gekannt, 8, 2. 3.

Dadurch, daß der Verband mit Gott nicht auf Gottes Lehren und des Menschen Verstehen, sondern auf Gottes Lieben und des Menschen Vertrauen begründet ist, wird der Glaubensakt für Paulus nicht blind, grund- und vernunstlos. Das Kreuzwort wird dem Menschen nach seinem göttlichen Motiv und Ziel gedeutet und bewährt sich als "Offenbarung der Wahrheit an jedem Gewissen", 2 Kor. 4, 2. Es erhält seinen Veweis durch Geist und Kraft, 1 Kor. 2, 4. Daraus entsteht ein Wissen um Gottes Tat, welches die Basis des vertrauenden Verhaltens wird, und der Kömer- wie der Galaterbrief sind der anschauliche Veweis dafür, wie sern es Paulus lag, dasselbe durch irgend ein Surrogat ersehen zu wollen. Er kannte kein Mittel, das Glauben zu stärken, als dies, daß sein Objekt uns verständlicher werde und zu reicherer Erkenntnis komme.

Welche Mittel Paulus dann für richtig hielt, wenn es galt, mit Zweifeln ringendes Glauben zu befestigen, darüber gibt 1 Kor. 15 Auskunft. Das ethische Moment, der Zusammenhang des Zweifels mit falschen Willenssormationen, wird durchaus nicht ignoriert; allein ebensowenig wird ihm nur die Bußpredigt gegenüber gestellt, sondern Paulus überwindet den Zweisel durch Erkenntnis, und dies wieder in der lehrreichen Abstusung, daß das Geschehene in seiner Wirklichkeit vorantritt, als für das

Glauben entscheidend, und dann erst die großen Zusammenhänge entwickelt werden, durch welche sich die Tatsache als Glied der gesamten göttlichen Regierung, somit auch als Glied einer in sich zusammenstimmenden Weisheit enthüllt.

Denn das Glauben hat, so gewiß es das Bekenntnis ift, der Mensch habe und finde die Weisheit nicht, zugleich die Gewißheit in sich, daß sie ihm durch Gott im Christus erschlossen sei. So unerläßlich die Bereinfachung des Evangeliums zur schlichten Berkundigung des Christus, der starb und auferstand, ist, damit Glaube entstehe und nicht irgendwelche Erkenntnis oder Theorie an seine Stelle trete, ebenso gewiß gewährt diese dem Bedürfnis und Berlangen nach Erkenntnis dieselbe vollkommene Befriedigung, wie dem Berlangen nach Gerechtigkeit. Auch hier ift der Berzicht nicht das endgültige Erlebnis des Glaubenden, sondern verwandelt sich für ihn in Gewinn. Wie der Berzicht auf die eigene Gerechtigkeit sich als Empfang der göttlichen erweist, so entsteht aus der Preisgabe der Weisheit ihr Besit, 1 Kor. 3, 18. Dasselbe Kreuzwort, welches Torheit ist, ist die Verfündigung derselben, 2, 6 ff., weil es die Geschiedenheit des Menschen von Gott überwindet, und ihm den Geistbesitz erschließt. Paulus hat zunächst von sich den Anteil an Gottes Weisheit mit hoher Zuversicht bezeugt, weil das göttliche Geben dem menschlichen Bewußtsein nicht jenseitig bleibt, da es sich ja durch den Geist vermittelt, dieser aber selbst der Wissende und Wifsen Erzeugende ist: wir wiffen, was uns von Gott geschenkt worden ist, 2, 12. Dadurch steht er in einem lebendigen Lehr- und Lernverband mit Gott: διδακτοί πνεύματος λόγοι, 2, 13. Da-durch aber, daß der Apostel als der, der die Weisheit Gottes fennt, unter der Gemeinde steht, wird auch fie derfelben teilhaft gemacht. Ihr Anteil an ihr beruht auch nicht bloß auf bem apostolischen Wort, weil auch sie, und nicht bloß der Apostel, den Geist empfängt, so daß ihr durch das Glauben ein vom Geist geleitetes Forschen möglich wird. Paulus hat ihm eine unbegrenzte Verheißung gegeben. Der, der in der Leitung des Geiftes steht, wird zwar allen andern unverständlich; ihm selber aber wird alles zugänglich, 2, 15. Durch ihn wird Chriftus uns zur Weisheit, 1, 30, und da das ganze Wirken Gottes in ihm die Bermittlung hat von der Schöpfung der Welt bis zu ihrer Vollendung, wird die Erkenntnis Chrifti in den Bollkommenen zu einer Totalität der Erkenntnisse, welche wahrhaft Gottes Weisheit, Aufnahme des göttlichen Denkens ins eigene Erkennen ist, 2 Kor. 4, 6. Kol. 2, 3. Darum ist auch der Gemeinde die Beurteilung dessen möglich, was gut vor Gott ist, Köm. 12, 2. Kol. 3, 10. Darin, daß sich das Glauben nicht nur in ethischer, sondern auch in intellektueller Hinsicht als der fruchtbare, den Reichtum der göttlichen Güter erschließende Borgang erweist, beswährt es sich wieder in seiner Allgenugsamkeit.

Auch in seiner intellektuellen Arbeit hat Paulus der Gemeinde eine erhabene Beranschaulichung dafür gegeben, was das Glauben ist und gewährt. Er legte die folgenreichsten Neuheiten in den Horizont der Gemeinde hinein, wie die Desinition des negativen Zwecks des Gesehes oder die Annullierung des Unterschieds zwischen dem Juden und Griechen im Christus, und erwies sich doch gleichzeitig als der treueste Bewahrer dessen, was von Ansfang an aus Jesu Mund der Gemeinde übermittelt war. So brachte er ihr sowohl die bindende, als die befreiende Wirkung des Glaubens auf den Gedankenlauf in voller Kraft und zugleich in ihrer Einheit zur Anschauung.

Daß sich das göttliche Geben durch Glauben vermittelt, steht mit dem Universalismus der göttlichen Ziele in Übereinstimmung. Gott erweist sich darin als der, welcher nicht nur der Juden, sondern auch der Heiden Gott ist, Köm. 3, 29. Zwar wäre es ein blindes Urteil, wenn die paulinische Heidenmission lediglich als eine logische Folgerung aus dem Glaubensbegriff betrachtet würde. Wo ein lebendiger Gottesgedanke vorliegt — und Paulus hatte einen solchen — da wird der Umfang der göttlichen Tat und Gabe nicht durch unsere Logik, sondern durch göttliche Sendung und Rede abgegrenzt, und dies vollends, wenn sie sich an das Glauben wendet, also sich als die Tat freier Gnade kund gibt. Paulus führt auch seine Arbeit unter den Heiden ausdrücklich auf bestimmte göttliche Weisung zurück,

<sup>1)</sup> Der Nachweiß, daß Paulus auch mit seinen neuen Sähen konstant und erfolgreich den Willen verband, das gegebene Wort Jesu zu bewahren, gehört in die neutestamentliche Theologie.

Röm. 1, 5. Gal. 2, 7 f. Eph. 3, 1 ff. Rol. 1, 25 ff. Nun schloffen fich allerdings der Universalismus und der Glaubensbegriff zu= fammen zu einem einheitlichen Gefamtbegriff. Bur Zuftimmung zu Gottes Tat waren alle berufen, und die befondere Art der einzelnen Persönlichkeiten und menschlichen Genossenschaften war für sie bedeutungslos. Weder die Höhe oder die Tiese ihres moralischen Standes, noch die Tüchtigkeit oder Schwäche ihres intellektuellen Vermögens kam für das Glauben in Betracht. Bier galt in der Tat, daß es bedeutungslos sei, ob der Mensch Mann oder Weib, Knecht oder Freier, Jude oder Grieche sei. So führte der Glaubensbegriff zum Universalismus; wiederum gab erft dieser dem Glauben seine volle Zuversicht. Nun da gesagt werden konnte: jedem Glaubenden, dem Juden zuerst und dem Griechen ebenso," stand die Unbegrenztheit der Gnade und die Allgenugsamkeit des Glaubens hell im Licht. Durch seinen Zusammenhang mit der Glaubensstellung ift aber der paulinische Universalismus direkt auf Jesu eigene Arbeit gestellt, und die Fortsetzung derjenigen Schätzung des Glaubens, die Jesus selbst mit Wort und Tat vollzogen hat. 1)

Der Erfolg der paulinischen Mission ist nicht denkbar ohne die spezisische Eigenart seiner Glaubensübung. Sie beruhte auf jenem totalen Verzicht auf sich selbst, der ihn befähigte, sich dem Heiden völlig gleichzustellen, als in derselben Sündigkeit stehend. Aus seinem Glauben erwuchs Paulus die Reinigung von aller jüdischen Selbstüberhebung, die es nicht lassen konnte, auf die Sünder aus den Heiden hinabzusehen. Nicht minder erforderte sie jene unbeschränkte Zuversicht zu Christus, die den Heiden sagen konnte: ihr seid beschnitten in der Beschneidung Christi, Rol. 2, 11, und die zugleich dem Juden zu sagen vermochte: wenn etliche nicht glaubten, was liegt daran? wird ihr Unglaube Gottes Treue ausheben? Köm. 3, 3. Daher kam jener Mut, der sich, so klar er sich die heidnische Korruption vergegenwärtigte, dennoch frei von aller Angstlichseit mit der Zuversicht des Siegs im Heisdentum bewegte und gleichzeitig mit unermüdlicher Treue die Gemeinschaft mit Israel aufrecht hielt. Der Berlauf der paulinischen

<sup>1)</sup> Dem universalen Glauben entspricht bas Gebet für alle, 1 Tim. 2, 1 ff.

Arbeit war mehr als eine Konsequenz aus seinem Lehrbegriff; er war die Frucht seines glaubenden Verhaltens zu Gott.

Aus dem Glaubensstand des Paulus ergab sich, daß aus der hellenischen Kirche keine Sekte wurde, weder in ihrem Bershältnis zu ihrer griechischen Umgebung, noch in demjenigen zur älteren Gemeinde Jerusalems. Nach jener Seite war die Abstroßung des Heidentums radikal, nach dieser das Bewußtsein um den Unterschied deutlich entwickelt, und dennoch eine egoistische Abschließung und satte Verherrlichung des eigenen Besitzes unmöglich, weil der Grund der Gemeinde das Glauben an den Christus, den Herrn aller, war, mit dem kein Bruch der Gemeinsschaft zusammenbesteht.

Der Universalismus wäre unvollendet geblieben, hätte er nicht durch eine rückblickende Betrachtung auch den bisherigen Verlauf der Geschichte in sich aufgenommen. Da das Glauben alles, was es erlangt, durch Christus empfängt, da er Grund, Inhalt, Kraft des Glaubens ift, so ist deutlich, daß es den unterscheidenden Besitz der neuen Gemeinde bildet, den die vorchriftliche Zeit nicht mit ihr teilt. Der Glaube "kam" und "ward offenbart", als Chriftus kam und offenbart wurde, Gal. 3, 23 ff. 1) Allein, so nachdrücklich Paulus den Unterschied zwischen der Zeit vor und nach der Sendung Christi hervorhebt, wie er der verschiedenen Aufgabe des Gesetzes und Christi entspricht: es muß sich doch in der göttlichen Regierung Einheit zeigen, und Paulus freut sich, daß die Schrift ihm dieselbe sichtbar macht, weil auch bas Gesetz und die Propheten nicht nur die Pflicht des Menschen, auch nicht nur seine Schuld, sondern auch Gottes Gerechtigkeit, die dem Glaubenden hilft, bezeugen, Röm. 3, 21, so daß bas Evangelium bereits in der Schrift zum voraus versprochen ift, Rom. 1, 2. Bor dem Gesetz ift Gottes Berheiffung verfündet worden, als freie Zusage der göttlichen Güte, die nicht auf das Werk, sondern auf das Glauben des Menschen zielte, Gal. 3, 15 ff. Im Glauben Abrahams liegt der Anfang Jsraels, weil Abrahams Gerechtigkeit sein Glaube war. Deshalb ift er durch

<sup>1)</sup> Dem Urteil Jesu über Jörael: es sei ein ungläubiges Geschlecht, bei dem sich kein Glauben sinde, auch nicht wie ein Senfkörnlein, hat Paulus völlig zugestimmt.

Glauben der Bater derer geworden, die Gottes Segen erben, und Abrahams Kinderschar umfaßt alle Glaubenden, Köm. 4. Gal. 3, 6 ff. 1) So stellt sich für Paulus die Gemeinde der Glaubenden aus allen Völkern als die von Anfang an gewollte und durch die Geschichte Israels vorbereitete Frucht der göttslichen Regierung dar.

So kommt der große Hauptzweck Christi: sein Gemeinschaft stiftender Wille, zur Berwirklichung. Der "eine Glaube," Eph. 4,5, der die felbstfüchtigen Lebensziele beseitigt und niemand mehr "in des Fleisches Weise kennt," 2 Kor. 5, 16, sondern sich an Christus hält, damit er alles in allen sei, Rol. 3, 11. Gal. 3, 28, erzeugt eine geeinigte Gemeinde über alle Naturgrenzen hinüber, auch über die Scheidung Israels von den Heiden hinweg. Wie die Einheit des Glaubens die Einheit der Gemeinde schafft, so ift andererseits die Begrenzung und Mannigfaltigkeit desfelben noch das Zeichen ihres unvollendeten, im Werden ftehenden Zuftands. "Einheit des Glaubens an den Sohn Gottes" bezeichnet darum mit der Einheit seiner Erkenntnis das Ziel, dem die Gemeinde entgegenzuftreben hat, und dem die ihr gegebene Mannigfaltigkeit der Gaben und Amter samt der ganzen Bauarbeit und gegen= seitigen Dienstleistung aller ihrer Glieder dienen muß, Eph. 4, 13. Das volle reife Mannesalter der Gemeinde, wie es ihr durch die Fülle Christi bereitet ist, ergibt nicht eine Mannigfaltigkeit des Glaubens, die ihn in allen irgendwie defekt ließe oder doch nur in wenigen, etwa den Trägern des Amts, zu seinem vollen

<sup>1)</sup> Dieser Gedankengang dient Iehrreich zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen Paulus und seinen früheren Genossen im Lehrhaus Jerusalems. Diese sagten: Abrahams Glaube habe stellvertretende Macht für Jörael und decke in den entscheidungsvolken Stunden dessen Unglauben; Paulus sagte: was von Abraham herstamme, die Gemeinschaft mit ihm ergebe und in das Kindeseverhältnis ihm gegenüber stelle, sei das Glauben, und dies, wo immer es sei, im Juden wie im Griechen. Im spinagogalen Sah äußert sich das Bewußtsein eigener Glaubenslosigseit; Abrahams Glaube dient dazu, um die Gewißheit der Erwählung sestzuhalten trot der eigenen Unsähigkeit, so zu glauben, wie Abraham glaubte. Im Sah des Paulus spricht reeller Glaube, das Bewußtsein, in ein analoges Berhältnis zu Gott gestellt zu sein, wie es Abraham hatte. Er ist Abraham nicht ferner, sondern näher gekommen, als seine einstigen Genossen; diese wissen sich wie einstigen Genossen;

Bestande brächte, sondern Einheit des Glaubens aller, in welchem die ganze Gabe, die im Sohne Gottes der Gemeinde geschenkt ist, von allen angeeignet wird, ist das ihr vorzgehaltene Ziel.

Während das Glauben bis zur Offenbarung des Chriftus dem ganzen Leben der Chriftenheit die Richtung gibt, beginnt dagegen mit dieser eine neue Offenbarungsweise Gottes. Daher finden wir auch bei Paulus Sachparallelen zu jenen Worten Jesu, welche den Kreis derer, die Gottes Reich empfangen, über die Gemeinde der Glaubenden hinaus erstrecken. Dann, wenn Jesus mit der königlichen Sendung als der Herrschaft Abende fommt, treten zuerst die, die ihm gehören, in die ihm gleichartige Lebendigkeit des Auferstehungsstandes. Chriftus kommt aber nicht nur ihretwegen als König, sondern entkräftet alle Feinde Gottes und macht Gott alles untertan, 1 Kor. 15, 23-28. Werden die Kinder Gottes offenbar, dann bricht auch fur die, welche am Geiste Gottes noch keinen Anteil haben, sondern der Eitelkeit unterworfen find, obwohl auch fie Gottes Schöpfung find, die Freiheit an, Rom. 8, 19 ff. Durch diefen Ausblick, der über die an Christus Glaubenden hinüberschaut, erhält das göttliche Grundgeset: Lob jedem, der das Gute wirkt! vollends die Bestätigung. Für Paulus entstand baraus feine Lockerung ber im Glauben begründeten Gemeinschaft mit Christo, weil ihm diese niemals als eine erzwungene oder willfürliche erschien. sondern als die notwendige Stellung beffen, der Chriftus nach seiner Heilsmacht erkannt hat. Nur eine nomistische Auffaffung des Glaubens empfindet diese Aussagen des Apostels als einen Widerspruch gegen die Beilsbedeutung des Glaubens, mahrend für Paulus der Glaube niemals eine Begrenzung der Beilsmacht Chrifti, wohl aber deren Zueignung an den Glaubenden bedeutete, der dadurch nicht verkurzt wird, daß Christus dieselbe in seiner neuen Offenbarungsform noch mehreren erweift. Bielmehr begründet jede Aussage, welche die Größe derselben er= fennbar macht, in den Glaubenden Dank, Stärkung und erhöhte Vergewifferung.

Der Bersuch zu einer Definition ist damit vorbereitet, die umgrenzt, was am Glauben des Paulus das Neue und Eigenartige ift. 1) Seine besondere Gabe bildet die Schärfe, mit der er das Glauben von allen andern Funktionen, vom Lieben, Wirken, Hoffen, von der Reue und vom Erkennen unterschieden hat, und gerade dadurch hat er es in feiner zentralen Bedeutung als denjenigen Borgang, der alle andern Funktionen begründet, formt und fräftigt, erkennbar gemacht. Jene Unterscheidung ist durch die Stärke seines Schuldbewußtseins bedingt, das ihn selbst und damit alle jene Funktionen entwertet und zerbricht und einzig das Glauben übrig läßt, durch welches er wieder den Zusammenhang mit Gott gewinnt. Indem sich so bei ihm das Glauben von jeder Vermengung mit den übrigen Funktionen abschied, und als die herrschende Macht über sie emportrat, wurde es in neuer Klarheit deutlich, wie reich seine Herrschaft den ganzen Lebensstand des Menschen befruchtete. Durch die Bestimmtheit und Gelbständigkeit seines Glaubens wurde keine der anderen Funktionen in Verkümmerung gebunden; sie alle entstanden in schönster Energie aus seinem Glauben heraus und dienten ihm. Er war ein großer Lehrer, mehr als alle neben ihm, aber so, daß alles, was er über den Christus zu sagen hatte, in deutlicher Beziehung zur Begründung des Glaubens blieb; er war nicht weniger ein großer Wirker, wiederum fo, daß alle seine praktischen Bemühungen ihren Grund und ihr Ziel offenkundig im Glauben hatten. Er lebte in der Berbundenheit mit dem Chriftus "nicht im Fleisch", sondern "droben", doch so, daß er sich eben deshalb jederzeit mit klarem Auge und reinem Lieben in die irdischen Verhältnisse hineinbegab. Er war ein Bußprediger mit rücksichtsloser Schärfe des Urteils und beugendem Ernst, doch so, daß die freudige Gewißheit des Glaubens nie darüber ins Wanken kam und dess halb nie ein lähmender Schmerz oder zagender Schrecken an Stelle bes Glaubens Raum bekam, vielmehr deffen freudige Gewißheit daraus entstand. Er griff nach den ethischen Normen, die uns für einander zur Arbeit berufen, mit dem vollen Ginfat eines ganzen Willens, der sie unbedingt heiligte, und trat gerade dadurch nie aus seinem religiösen Verhältnis heraus, das ihm seine Berbundenheit mit Jesus im Glauben gewährte. So hat

<sup>1)</sup> Ich spreche nicht von bem, was an der Erfenntnis des Paulus neu ist, sondern vom neuen Charatter seines Glaubensstands.

er aus dem Glauben heraus für seine Persönlichkeit und Lebensarbeit eine geschloffene Einheitlichkeit erreicht und an sich sichtbar gemacht, die das überragte, was vor und neben ihm in der Christenheit bestand.

Fragen wir nach der Genefis seines Glaubensstandes, so sind wir schon darum weit über die Erörterungen, welche sich auf die Probleme der Heidenmission bezogen, hinausgewiesen, weil sein Glauben nicht bloß ein logisches Gebilde war, das er als Postulat aus irgend welchen Prämissen ableitete, nach dessen Anleitung er sich nun ein gläubiges Verhalten phantasievoll vorstellte; vielmehr stammt der ganze Inhalt seines Glaubensbegriffs aus seiner eigenen glaubenden Zuwendung zu Gott und ist der unmittelbare Nesser derselben. Es handelt sich bei Paulus nicht bloß um die genetische Erklärung einer Lehrsormel, sondern darum: wie kam sein Glaube zustande? Das heißt: wir sind auf seine Bekehrung verwiesen, auf die Paulus selbst seine besondere Stellung in der Gemeinde zurückgeleitet hat.

Mit durchdringender Gewalt zerbrach die Erscheinung Jesu sein ganzes frommes Streben, weil sie ihm deutlich machte, daß er doch gegen den Christus gekämpft hatte. Damit war jene scharfe Antithese in ihm erzeugt, die seinem Denken zugrunde liegt, deren Spitze sich gegen den Menschen kehrt, welchen fie samt seiner ganzen Frömmigkeit und Gerechtigkeit als fündig verwirft. Nachdem seine religiöse Aktivität ihn nicht vor dem Ansturm gegen den bewahrt hatte, der sich ihm doch als Christus in der Herrlichkeit Gottes erwies, ja mehr noch, nachdem gerade fein Dienst am Gesetz und sein Gifer für Gott das Motiv ge= wesen war, das ihn in diesen Kampf hineingetrieben hatte, so war damit nicht nur das, mas an seinem Streben unfromm war, nicht bloß die Mängel desfelben, sein Zurückbleiben hinter dem Gefet in Schwäche und Dhnmacht, nein, gerade feine Frommigfeit und Gottesdienstlichkeit, die Kraft, mit der er die vom Beset befohlenen Werke vollbracht hatte, als Feindschaft gegen Gott aufgedeckt und gerichtet. Nicht nur seine Gunde, auch bas, mas ihm "Gewinn" gewesen war, war ihm nun als "Schaden" offenbar. Außerungen, wie Gal. 1, 13 f., Phil. 3, 4 f., zeigen, daß Baulus an dem gefteigerten Gelbstbewußtsein, das der Pharifaismus aus der hingebenden Beobachtung des Gesetzes zog, vollen Anteil hatte. Je intensiver aber seine Anstrengung und je ungebrochener seine Zuversicht zu Gott auf Grund des Gesetzes gewesen war, um so vernichtender war dieses Gericht über seine ganze Frömmigkeit und um so schärfer der Bruch in seinem Innern, als fein Gesetzesdienst als Sunde und seine Schriftgelehrtheit als Narrheit vor ihm standen. Darin lag die Nötigung zu jenem totalen Verzicht auf Gerechtigkeit, Werk, Geset, überhaupt auf sich selbst, der seinem Glaubensstand die Eigenart gibt. Allein dieselbe Erscheinung Jesu, welche ihm seinen Streit mit Sott in heller Klarheit fichtbar machte, zeigte ihm denselben auch vollständig beigelegt und versöhnt, da er ja durch sie den Christus fand, nicht als den Rächer seiner Feindschaft, sondern als den, der ihm sein Reich öffnete und ihn in seinen Dienst berief, alles aber, ohne daß er irgendwie wirkend dabei beteiligt mar, alles aus Gott, der ihm mitten in sein Widerstreben hinein durch einen Aft errettender Barmherzigkeit seinen Sohn geoffenbart hatte. Darum blieb ihm nichts übrig, als von sich selbst abzusehen, und sein ganzes Bertrauen auf den zu setzen, der ihm als der Auferstandene zu seiner Rettung erschienen war, mit jener in sich gewiffen und geschloffenen Bejahung der vollbrachten göttlichen Tat, wie sie nun für immer die Stärke des paulinischen Glaubens gebildet hat. So hat jene Wahrnehmung Jesu, die ihm alle am Gesetz erreichbare Gerechtigkeit und Weisheit und allen Ruhm auslöschte und doch zugleich den Chriftus und das Reich aufschloß, unmittelbar den Kern des Römerbriefs aus sich herausgesetzt.

Seine Lage war darin berjenigen der ersten Jünger in den Auferstehungstagen ähnlich, daß auch er nur die Überzeugung vom verherrlichten Lebensstand Jesu und von seiner auf ihn gerichteten Gnade erhielt, dagegen für seine eigene Person blieb, was er gewesen war. Auch ihm gab daher die Wahrnehmung Christi nur das eine: Glauben, dieses jedoch so, daß damit sein gesamtes Denken und Wollen in eine neue Bahn umgewendet war. 1)

<sup>1)</sup> Die S. 241 stehende Bemerkung über die Wichtigkeit der Tatsache, daß der Anblick Jesu nicht als Produkt innerer Borgänge, nicht als "Bision", sondern als objektives Sehen beurteilt wurde, trifft genau ebenso wie für die ersten

Schlatter, Der Glaube im n. Teft.

Aus seiner Bekehrungsgeschichte konnte nur die völlige Gebundenheit seines Glaubens an Jesus folgen, die ihn vom Gesetz

gänzlich schied.

Wir werden annehmen dürfen, daß Paulus das Gefet schon als Pharifäer als den großen Imperativ Gottes betrachtet hat, der den Menschen in seiner eigenen Kraft das Gute wirken heiße, so daß dieser, wenn er es erfülle, das Reich nicht als Gabe der Gnade, sondern aus der Hand der vergeltenden Gerechtigkeit empfangen werde. Bu einer folchen Stellung war die Lage, in welche Paulus durch Jesu Erscheinung versetzt war, der totale Gegensat. Ohne daß irgend ein Imperativ an ihn gerichtet wird, vielmehr im selben Moment, wo er sein ganzes Werk durch Gott vernichtet und gerichtet sieht, erlebt er einen Aft der Gnade, der das höchste Ziel seines Hoffens, den Chriftus und das Reich, zu seinem Eigentum machte, so daß er es nur zu bejahen hat. Das war für ihn ein Neues; so "geglaubt" hatte er noch nie. Von hier aus gesehen mar sein bisheriges Leben, überhaupt das= jenige Jsraels, glaubensleer. "Werke" füllten es an, aber Glaube, dieses Bermögen, die göttliche Gabe als eine gegebene hinzunehmen, das war erst seit dem Tage, da er Christus sah, sein innerer Besitz. Der Glaube "kam" ihm, als Christus zu ihm kam. 1)

Weil Paulus bei seinem Kampf gegen Jesus vom Pharisäismus ausging, bildete das Geset das Maß, an dem er Jesu Messianität prüfte. Da aber bei allen Erwägungen, ob Jesus der Christus sei, das Kreuz notwendig im Vordergrund stand, müssen sich schon im vorchristlichen Denken des Paulus das Geset und das Kreuz zu einer scharfen Antithese gegeneinander gestellt haben, so gewiß er gegen den Gekreuzigten für das Geset eiserte. Bu diesem Gegensaß führte die anklagende Kraft

Jünger auch bei Paulus zu. Weil er seine Bekehrung nicht auf eine in ihm selbst entstandene Bisson zurückgeführt hat, konnte bei ihm ebensowenig eine mystische Bereinigungsmethode mit dem Christus an die Stelle des Glaubenstreten als in Jerusalem.

<sup>1)</sup> Hat der synagogale Werkbegriff zunächst das Glauben gebrochen und verdorben, so wird er durch die Bekehrung des Paulus selbst dazu mitwirksam, daß der Glaube in das Zentrum der christlichen Predigt trat, eine jener Wensdungen der Geschichte, die billig an Köm. 11, 33 erinnern.

des Kreuzes, welche es zur Offenbarung der Sunde macht. Diese trat ihm auch im Wort der Urgemeinde zunächst entgegen, die "das Wort vom Kreuz" als Bußruf an Israel richtete, das den Beiligen und Gerechten sich zur Schuld verworfen und getötet habe. 1) Wir haben anzunehmen, daß fich Paulus hell zum Bewußtsein gebracht hat, daß, wenn wirklich der Chriftus von Israel verworfen am Kreuz gestorben sei, hierin eine völlige Verurteilung Jsraels liege und der Tatbeweis für seine Ungerechtigkeit mitten in seinem Gesetzesdienst enthalten sei. Das "Argernis des Kreuzes" bestand nicht nur darin, daß es alle Reichsherrlichkeit des Christus vermissen ließ, sondern noch mehr darin, daß es dem heiligen Bolke die Beiligkeit nahm und seine Erfüllung des Gesetzes als nichtig erwies, und so schließlich dem Gesetze selbst die Fähigkeit beftritt, Gerechtigkeit herbeizuführen.2) Wenn Paulus später die lebendige Empfindung in sich trug, daß jedes Sinausgreifen über Chriftus diefem den Vorwurf mache, daß er der Gunde diene,

<sup>1)</sup> Die Stellung des Paulus war der Urgemeinde gegenüber etwas Neues, doch so, daß diese durch ihre Bußpredigt zu derselben kausal wird. An dieser Stelle wird auch der Sinfluß des Stephanus auf Paulus zumeist zu suchen sein. Ein Urteil wie Acta 7, 52 öffnete das Auge für den Gegensat zwischen dem Kreuz und dem Geset.

<sup>2)</sup> Man fest ben Ausgangspunkt bes Paulus viel zu tief an, wenn man feine Opposition gegen das Kreuz im Ramen des Gesetzes auf die fühnende Rraft besselben bezieht, als ergabe sich die Spannung zwischen beiben baraus, daß die Bergebung die verpflichtende Kraft des Gebots auflose. Gine solche aus der Luft am Bojen geborene Berkehrung des Gottesbewußtseins Baulus juguichreiben, geben feine fpateren Außerungen nicht den mindeften Grund. Auch das Gejetz gewährte für Sünden Verzeihung, so daß das Kreuz als allerhöchste Suhne neben das Gesetz und seine Forderung treten konnte, ohne daß fich ein Gegensat zwischen beiden ergab, wie auch die Urgemeinde das im Tode Jeju enthaltene Berzeihen Gottes pries, ohne daß ihr deswegen das göttliche Gebot je fraglich murbe. Die Unmittelbarkeit, mit ber Paulus später Gnade und Recht als einig fest, so daß ihm in der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes Die Gnade nicht auß-, sondern in ihrer höchsten Erweisung eingeschloffen ift, zeigt, daß er feinen Streit zwischen der Gnade und dem Gebot in Gott fennt. Die Frage war nicht die: kann Gott vergeben neben dem Gesett? sondern: branchen wir, die dem Gejet Treuen, eine folche Bergebung, wie fie das Kreuz Chrifti in sich hat? Sind wir in solchem Maße fündig, wie es das Kreuz voraussett? Baulus war ber Meinung, Israel sei ju fromm, als daß es den Chriftus freuzigen fonnte.

und daraus für fein Glauben die Bartheit und Bölligkeit gewann, Gal. 2, 17, so wird auch hierin ein tief reichendes biographisches Moment enthalten sein. In das Dilemma: entweder dient Jesus der Gunde oder wir dienen ihr, konnte schon seine vorchriftliche Stellung gefaßt fein. Dasfelbe zog feine Kraft daraus, daß er nicht nur die Frömmigkeit anderer Leute, sondern auch seine eigene Gesetzestreue dem Kreuz entgegenstellen konnte, für deren Lauterkeit und Ernst sein Gewiffen ihm auch noch später, als er fich mit der felbstlosesten Klarheit beurteilte, Zeugnis gab. Auch sein eigener Gottesdienst war nichtig, wenn wirklich der Christus am Kreuze gestorben war, und wie konnte er wertlos fein, da er ja Dienst des göttlichen Gesetzes war? Doch alle solche Erwägungen, mögen wir sie uns noch so entfaltet benken, endigten nur in einer Frage, die er sich verneinte, so gewiß als er der Verfolger war, bis ihm Jesu Messianität als Wahrheit vor Augen stand, und die Frage, wer der Diener der Gunde gewesen sei, beantwortet war. Nun war er aber auch zur Er= kenntnis der vergebenden Kraft des Todes Jesu befähigt, und in dasselbe Kreuz, gegen das sein Unglaube gestritten hatte, senkte sich nun sein ganzes Glauben hinein.

Durch den Erweis seiner Gnade hatte ihm Jesus zugleich seine Schuld enthüllt. Die Tat Christi, die er selbst erlebt hatte, stand dadurch mit dessen irdischer Arbeit in innerer Kongruenz, weil auch in dieser der Bußruf und das Evangelium eine unslösliche Einheit gebildet haben. Paulus konnte darum sein Glauben nie so verstehen, daß er aus demselben die Ausrottung des Schuldbewußtseins, das Ende der Reue, die seiner Bersündigung eingedenk blieb, und einzig die selige Kuhe im empfangenen Gnadenstand ableitete. Der Christus selbst hatte ihm gezeigt, wie schuldig er sei; er konnte das nicht vergessen, ohne die Gnadentat des Christus zu vergessen. Sein Glauben blieb darum immer mit der Buße geeint, und er hat auch in seinen letzten Schreiben dem reuevollen Kückblick auf sein früheres Leben den stärksten Ausdruck verliehen, 1 Tim. 1, 13—15.

Daher konnte Paulus auch seine Berufung zum Glauben nie so verstehen, daß er dadurch vom Werk entbunden wäre. Nicht dazu hatte ihm der Christus sein bisheriges Werk ver= nichtet, damit er aufhöre ein Wirkender zu sein, sondern damit er nun beginne, statt des Bösen das Gute zu wirken, und dadurch im Glauben bleibe, daß er den ihm gegebenen Dienst treu ausrichte.

In dieser durchgreifenden Abhängigkeit seines Glaubens von der Wendung, welche sein Lebenslauf durch die Erscheinung Jesu nahm, erweist sich dasselbe als Jesu eigenes Werk. Verglich Paulus das, was Jesus ihm getan hatte, mit Jesu Mahnung zum Glauben und seiner Verheißung an den Glaubenden, und mit dem, was die übrigen Jünger von ihm empfangen hatten, so ergab sich ihm die Erkentnis mit völliger Sicherheit, die nichts Hohles und Gemachtes an sich trug: er verkündige damit, daß er "die gute Botschaft vom Glauben" ausrichte, "Jesu Evangelium".

Gleichzeitig setzt die Kongruenz seines Gedankens mit der Lebensgeschichte des Apostels ins Licht, wie sehr derselbe sein persönliches Eigentum ist, nicht Aneignung einer Formel, die ihn von außen her normierte, auch nicht ein Idealbild, das er nur mittels der Spekulation gewann, sondern die von innen heraus erwachsene Gestalt seines eigenen geistigen Lebens, die wahrhaftige Aussage über das, was in ihm Wirklichkeit gewesen ist.

Darum offenbart seine Glaubensübung zugleich mit der Größe der Barmherzigkeit Christi die Lauterkeit seines eigenen Wollens. Weil er keine Entschuldigung für seinen Fall suchte, weder so, daß er das Geset anklagte als die Ursache seiner Sünde, und aus einem Verfolger Jesu ein Hässer und Verfolger des Gesets wurde, noch so, daß er in der empfangenen Gnade irgendwelche Erlaubnis zum Sündigen sah, weil er vielmehr das Geset ohne Vorbehalt bejahte, sich selbst zur Verurteilung, und die Gnade ohne Vorbehalt ergriff, zur Einigung aller seiner Kräfte in den Dienst der Gerechtigkeit, so manisestiert sich an diesem geraden, von Winkelzügen freien Verlauf seines Glaubens die Reinheit seines Wollens sowohl in seiner züdischen als christlichen Zeit. Das war der Ertrag und Lohn der Aufrichtigkeit, mit der er als Pharisäer dem Geset, als Christ Jesu diente. Er sprach auch dann, wenn er das göttliche Grundgeset dahin definierte: ewiges Leben jedem, der mit Beharrung im guten Werk Herrlichseit sucht, Köm. 2, 7, die seinen eigenen Lebenslauf gestaltende Kegel aus.

Auch die Briefe an Timotheus und Titus enthalten zahlereiche und eigenartige Aussagen über das Glauben, die sowohl in den Glaubensstand des Paulus, als in denjenigen der Gemeinde lehrreiche Einblicke gewähren. Da sie in einer gewissen Distanz von den ältern Dokumenten stehen, gebührt ihnen eine gesonderte Darstellung; dadurch wird, soweit der Glaubensbegriff in Frage kommt, deutlich werden, was dem Urteil, die Briefe stammen von Paulus, zur Begründung dient, und was ihm widersteht.

Das Glauben ist der den gesamten Christenstand und alle seine Ergebnisse tragende Vorgang. "Ich habe das Glauben bewahrt"; fo formuliert Paulus den Ertrag seiner gesamten Apostelarbeit für ihn selbst; darin, daß er am Schluß seines Lebens zu glauben vermag, erweift sich, daß er den Kampf gefämpft, den Lauf vollendet hat. Damit ift ihm der "Krang der Gerechtigkeit" gesichert, 2 Tim. 4, 7. Im Rückblick auf feinen Lebenslauf hebt er als das für die Kirche bleibend Wichtige hervor, daß ihn der Chriftus aus seiner Verfundigung heraus ins Apostelamt berief, und ihm dadurch das Glauben und Lieben verlieh, 1 Tim. 1, 12 ff. Nicht der wunderbare Hergang seiner Bekehrung, noch weniger die Größe seines Erfolges, weder in der lehrhaften noch in der praktischen Richtung, gelten ihm als das an seiner Lebensgeschichte bleibend Wichtige und für die Rirche Wertvolle, sondern die Offenbarung der die Schuld decken= den und Verföhnung gewährenden Gnade des Chriftus. Wie mit dieser ihm felbst das Glauben und Lieben gegeben mar, so dient seine Lebensgeschichte auch dem Glaubensstand der Gemeinde für immer zur Begründung. Sie sieht an ihr Chrifti ganze Geduld, mit der er die Glaubenden zum ewigen Leben führt, 1 Tim. 1, 16. Sein Anteil am göttlichen Heilswerf beruht bemgemäß darauf, daß er Lehrer der Heiden durch Glauben und Wahrheit ift, 1 Tim. 2, 7. Als der selbst ins Glauben versetzte hatte er die Pflicht und das Bermögen, dem auf die Errettung aller gerichteten Heilswillen Gottes als Werkzeug zu dienen, in= dem er auch in ihnen das Glauben zu erwecken vermocht hat. Sein Botenamt zielt darum "auf das Glauben ber von Gott Auserwählten" hin, Tit. 1, 1. Um benen, welchen fich Gottes

erwählende Liebe geschenkt hat, zum Glauben zu helsen, dazu ist er als Bote Christi ausgesandt. Ebenso besteht der Wert der alttestamentlichen Schrift darin, daß sie zu dem am Christus haftenden Glauben führt, durch dessen Vermittlung sie uns die zur Errettung dienende Weisheit gewährt, 2 Tim. 3, 15.

Darum ist auch die Fähigkeit der Genossen des Apostels zur Mitarbeit mit ihm weder auf ihre intellektuelle oder moralische Tüchtigkeit, noch auf einen rechtlichen Amtstitel, sondern auf ihr Glauben begründet. Weil Timotheus und Titus "seine Söhne durch Glauben" sind, haben sie an seinem Apostelwerk teil, 1 Tim. 1, 2. Tit. 1, 4. Der Beruf des Timotheus läßt sich in das eine Wort zusammenfassen, daß er "den edeln Wettkampf des Glaubens zu kämpfen" habe, 1 Tim. 6, 12. Indem er der Gemeinde sichtbar macht, was Glaube ist und wie ein Glaubender handelt, hat er seinen Beruf in ihrer Mitte erfüllt und für sich selbst das ewige Leben gewonnen, genau ebenso, wie Paulus dadurch sein Leben zu seinem heilsamen Ziel gebracht hat, daß er "das Glauben bewahrte".

Darum wird auch für die übrigen an der Leitung der Gemeinde beteiligten Männer einzig das Glauben als derjenige religiose Besitz genannt, der sie zu ihrer Wirksamkeit befähigt. Nicht eine sonderliche Ausbildung der Erkenntnis oder eigenartige pneumatische Erlebnisse kommen für sie in Frage, nur das eine: daß fie das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewiffen befigen, 1 Tim. 3, 9. Ein Geheimnis ist das Glauben, weil es im Chriftus begründet ift und mit ihm in Berbundenheit bringt, vgl. 3, 16. Denn alle chriftliche Arbeit, die in der Gemeinde zu geschehen hat, faßt sich in den Begriff: "Haushalteramt für Gott" zusammen, und hat die Erhaltung der von Gott der Gemeinde gegebenen Güter zum Zweck. Der Befitz und die Berwertung der der Gemeinde verliehenen Gaben ift aber nur dann möglich, wenn der Glaube vorhanden ift. In ihm hat deshalb aller Gemeindedienst seinen durch nichts ersetharen Grund, 1 Tim. 1, 4 val. Tit. 1, 7.

Daher wird den vom paulinischen Evangelium abweichenden Formen der Theologie und Lebensführung, gegen die die Gefährten des Paulus sich selbst und die Gemeinden schützen sollen,

entgegengehalten, daß sie das Glauben zerstören, 1 Tim. 1, 19. 6, 10. 21. 2 Tim. 2, 18. 3, 8. Tit. 1, 14. Die Abgrenzung der Chriftenheit gegen fremde Frommigkeitsformen wird nicht dadurch gewonnen, daß einzelne gnoftische Gedanken über Gott, Chriftus, Engel, Schöpfung und Erlöfung besprochen und widerlegt würden, sondern dadurch, daß das ganze Bestreben, sich durch solche Theorien und Beiligungsmethoden Gott zu nahen, als dem Glauben widersprechend abgelehnt wird. Die Berkehrtheit ihres Motivs, daß sie nicht aus Glauben stammten, und der jener ent= sprechende Effekt, daß sie dasselbe nicht zu gewinnen vermögen, sondern nur zerftoren konnen, erweist ihre Berwerflichkeit. Mit demjenigen, der Erkenntnis verspricht, darüber aber das Glauben verscherzt, beben Baulus und seine Genoffen die Gemeinschaft auf, 1 Tim. 6, 20. Daß jene Gedankenreihen nur dadurch entftehen, daß Schiffbruch am Glauben erlitten wurde, macht ber Chriftenheit ihre Wertlosigkeit offenbar, 1 Tim. 1, 19.

Wird hier das Glauben zu den franken Formen des Worts, die in der griechischen Christenheit sich ausbreiteten, in Gegensat geftellt, so ift damit in feiner Beife bewiesen, daß der "Glaube" hier zum Namen der Glaubenslehre geworden sei. Bon der Wichtigkeit eines gesunden Unterrichts reden die Briefe nachdrücklich; sie geben ihm aber seinen schlichten, deutlichen Namen, διδασκαλία, διδαχή. Ift vom "Glauben" die Rede, so ist nie nur an den Gedankenkreis gedacht, der den Grund und Inhalt desselben bildet, sondern immer auch an das persönliche Berhalten, durch welches jener angeeignet wird. Wenn den Gegnern vorgehalten wird: fie verfehlen den Glauben, so wird ihnen nicht nur gesagt: ihr Gottes= und Christusbild sei ein anderes als das des Paulus, sondern daß sie über ihren Disputationen, Enryouis, und in ihrer Blähung, ripos, das aufnehmende zustimmende Berhalten der göttlichen Tat und Gabe gegenüber nicht finden. Es fehlt ihnen jene Ergriffenheit durch den Chriftus, die sie Gottes und seiner Gnade gewiß machte und sie in die Verbundenheit mit ihm versetzte. Nicht nur die "Wahrheit", sondern die Glaubenswilligkeit und Glaubenskraft ist ihnen damit verneint. Dem Glauben wird darum die "Schauspielerei" entgegengestellt, die das aus dem Gewissen nicht austilgbare Brandmal, das

Schuldbewußtsein, mit hochtönenden Theorien und imponierenden Heiligungsmethoden überdeckt, 1 Tim. 4, 2. Das Abtreten vom Glauben erweist sich darum in der Unfähigkeit, die dem natürslichen Bedürfnis dienenden Gaben Gottes mit Danksagung hinzunehmen und dadurch zu heiligen, 1 Tim. 4, 3. 4. Tit. 1, 15. Daher bleibt auch im Verbum: πιστεύειν das Vertrauen unzgeschwächt das stark betonte Hauptmoment, 2 Tim. 1, 12. Tit. 3, 8.

geschwächt das start betonte Hauptmoment, 2 Tim. 1, 12. Tit. 3, 8.

Wenn der "Forschung und Disputation", der zhryous, das Glauben entgegengehalten wird, so ist es dadurch deutlich vom Erkennen unterschieden, jedoch ohne daß dieses dadurch entwertet würde. Paulus betont vielmehr ernst, daß das vom Glauben abgeschiedene Denken zum Unverstand entartet, ins seere Gerede zersließt und der Phantasterei, der "Mythenbildung", erliegt, 1 Tim. 1, 4. 7. 4, 7. 6, 4. 20. 2 Tim. 2, 16. 3, 7 ff. Tit. 3, 9. Dagegen ist das Glauben mit der Wahrheit untrennbar verbunden, mit derjenigen nämlich, die ihr Ziel in der Frömmigkeit hat, 1 Tim. 2, 7. Tit. 1, 1. Die Gemeinde ist die Säule und Basis der Wahrheit, 1 Tim. 3, 15. Die Glaubenden haben sie erkannt, 1 Tim. 4, 3, und ihre Erkenntnis ist Errettung, 1 Tim. 2, 4.

der Wahrheit, 1 Tim. 3, 15. Die Glaubenden haben sie erkannt, 1 Tim. 4, 3, und ihre Erkenntnis ist Errettung, 1 Tim. 2, 4.

Trot der Abwehr einer falschen Gnosis im Namen des Glaubens kommt es nicht zu einer Scheidung des Glaubens vom Erkennen, weder so, daß das Glauben der Ersat für das unerreichbare Erkennen sein soll, noch so, daß das Erkennen das Glauben als eine höhere Stufe überschritte und aufhöbe. Beide sind zu einträchtigem Verband nebeneinander gestellt, nicht sich bekämpsend, auch nicht füreinander vikarierend, sondern durch wechselseitige Unters und Überordnung einander dienend. Es kann daher bei normalem Verhalten keine Spaltung des Trachtens in bezug auf sie eintreten, sondern dieses bleibt in gleicher, einsheitlicher Intensität sowohl auf das Glauben, als auf das Erskennen, als auf das Wirken gewandt.

So wenig im Kömerbrief aus der Abwehr des Gesetzes eine Verherrlichung der Anomie ward, so wenig entsteht hier aus der Abwehr der Gnosis eine Verherrlichung der Jgnoranz. Diese Überlegenheit über die Erschütterungen, die an der Polemik leicht haften, während sie doch mit dem Einsatz eines furchtlosen Muts in wuchtigem, beharrlichem Kampf geführt werden muß, ist selbst

eine Frucht des Glaubens und der von ihm in das ganze Leben ausströmenden ruhigen Festigkeit.

Nicht weniger als das Glauben bedarf der gute Wille, der zum löblichen, edeln Werk bereit ift, Schutz gegen das religiöse Geschwätz, das sich in den Gemeinden ausbreitet. Dieses zer= stört mit dem Glauben auch die Fähigkeit und Willigkeit zum guten Werk und gibt das gute Gewiffen preis, 1 Tim. 1, 6. 19. 4, 2. 6, 5. Tit. 3, 11. Die Unsittlichkeit diefer Bestrebungen wird durch ihre asketische Haltung nicht gebessert. Diese heilt das innere Brandmal nicht, offenbart es vielmehr, weil sie in diesem begründet ift. Im Gegensatz zu diesen leeren Träumereien, die über ein ungeheiligtes Wollen deckend ausgebreitet werden. sollen die Gemeinden dazu angehalten werden, ihre Kenntnis Gottes und Chrifti in nüchterner, sittlicher Arbeit fruchtbar zu machen. Diefer werden nachdrücklich die natürlichen Lebensbeziehungen als das Gebiet angewiesen, in dem sie sich zu betätigen hat. Zum Gemeindeamt ift derjenige zu berufen, der fich in den einfachen, fundamentalen sittlichen Aufgaben bewährt hat, 1 Tim. 3. Die chriftliche Frau erhält ihren Beruf im Bereich der Familie, 1 Tim. 5, 14. Auf die reine Behandlung der Geldfrage wird mit Ernst hingewiesen, 1 Tim. 6, 5 f. 17. Jede besondere Gruppe der Gemeinde erhalt Anleitung zur fittlich tüchtigen Lebensführung im Anschluß an ihre besondere Lage, Tit. 2; ebenso wird der Gemeinde die richtige Geftaltung ihres Verkehrs mit ihrer nicht= chriftlichen Umgebung zur heiligen Pflicht gemacht, Tit. 3.

Diese Leistungen haben den Wert einer absolut gültigen Pflicht und sind daher die Bedingung und das Mittel zum Empfang des Heils. Besonders schön spricht dies 1 Tim. 2, 15 aus: nicht Lehrtätigkeit oder Herrschaft über den Mann, sondern die Erfüllung der mütterlichen Pflicht ist das, wodurch die Frau das Heil erlangen wird. Die Umdeutung des Heils auf irdisches Wohlbesinden übt an der Stelle Gewalt; sie sagt, daß die Aussübung des mütterlichen Berufs für die Frau der Weg zum Empfang der himmlischen Güter sei, natürlich nicht ohne die inwendigen Stücke des christlichen Lebens: das Bleiben im Glauben, im Lieben und in der Heiligung verbunden mit der besonnenen, verständigen Auffassung der ihr zusommenden Stellung. Daß

diese hier erst an zweiter Stelle stehen, rührt daher, daß hier zusnächst dassenige erwogen wird, woran die Frau im Unterschied vom Mann ihre Aufgabe hat. Die reine Haltung des Herzens ist beiden gemeinsam; was im Rückblick auf Genes. 3 als besonsere göttliche Ordnung für die Frau in Betracht kommt, ist, daß sie Mutter wird. Mit dem Ausschluß von jenen Arbeiten, die unmittelbar auf Christus und sein Reich zielen, ist sie in ihrem Anteil an den Gütern desselben nicht verkürzt; allerdings sind jene dem Herrn getaner Dienst und werden von ihm belohnt; aber in dasselbe Verhältnis, Mittel zum Reichsempfang zu sein, tritt für die Frau ihr mütterliches Werk.

Ein ähnlicher Gedanke ist ausgesprochen, wenn demjenigen, der für seine Verwandten und sein Gesinde nicht sorgt, gesagt wird: er habe das Glauben abgeleugnet und sei schlimmer als ein Ungläubiger, 1 Tim. 5, 8. Was er im Verband der Gemeinde Christo zu Ehren tun mag, bildet keinen Ersat für den Riß durch diesenigen Ordnungen Gottes, welche die natürlichen Beziehungen regeln. Sein Glauben wird dadurch nicht nur wertslos, sondern ist von ihm preisgegeben und zerstört. Als er zur Tause trat, sagte er von sich: er habe Glauben; jetzt, wenn er sich der Fürsorge für die Seinigen weigert, bestreitet er, daß er Glauben habe. Dadurch sinkt er unter die Ungläubigen hinah, weil der Mangel des Glaubens die geringere Schuld ergibt, als die Weigerung, den erlangten Glauben in redlichem Handeln zu betätigen. In einer Gemeinde, in der Worte wie Mt. 7, 21 f. 15, 3 f. Luk. 12, 47 f., als Gebot des Sohnes Gottes in Geltung standen, konnte man nicht anders urteilen.

Es wäre nicht richtig, wenn die Betonung der natürlichen Pflicht nur als Gegensat gegen die asketische Unnatur der gnostischen Heiligkeitsregeln verstanden würde; der Gang der Gemeinde wies durch sich selbst auf dieses Ziel. Die Erstlingsarbeit, welche sich den Ertrag der Sendung Jesu aneignete, war getan, da seste Begriffe über sie und gesicherte Lebensformen erreicht waren. Die Gemeinden waren über Jesus orientiert, wußten, daß sie an ihm ihren Herrn, ihren Versöhner und Bollender haben; wußten auch, wodurch sie ihm verbunden seien: durch Glauben, während das Geset überschritten war. Was sollte nun weiter geschehen?

Das Leben steht nicht still. Wo waren die Ziele, die dem Handeln der Chriftenheit den immer neuen Antrieb und Inhalt geben konnten? Die Antwort des Paulus lautet: der innere Besitz verlangt die ihm entsprechende Tat, und dies bestimmt sich näher dahin: die natürlichen Beziehungen sind der Ort, an welchem die Liebe der Glaubenden ihre reine, wohltätige Arbeit tut. Es bedurfte der ausdrücklichen Erinnerung an diese Aufgaben, weil im Glauben zunächst eine Abwendung vom gesamten Naturleben enthalten war. Einer Jüdin oder Griechin brauchte man nicht zu sagen: sie habe daran für ihr Leben den reichen Inhalt, wenn sie Kinder bekomme. Für die Chriftin wurde es dagegen zur Frage, ob fie damit, daß fie fur den Mann und die Rinder lebe, ihren Beruf erfüllt habe. Mit dem Anschluß an Christus waren die natürlichen Interessen zunächst zurückgedrängt und durch ein höheres Ziel überboten; nun follen sie wiederkehren. nicht als der einzige Inhalt des Lebens, sondern als der Gemeinschaft mit Christus untergeordnet, und doch in der vollen Würde und Wichtigkeit eines von Gott uns gegebenen Berufs. Die Mahnung wurde freilich in dieser Richtung besonders dringlich, weil die Gnosis der Kirche ein anderes Ziel vorhielt, zu einer höheren Geiftesfülle und neuem Erkenntnisbefit fich erheben und die apostolische Predigt durch eine reichere Weisheit über= bieten wollte, welche die natürlichen Aufgaben verachtete und damit die Gemeinden nicht weiterführte, sondern das, mas sie besaßen, verdarb.

Bu den natürlichen Formen des menschlichen Verkehrs wird sodann die christliche Gemeinschaft mit den für sie nötigen dienstelichen Verrichtungen hinzugesügt als eine Sphäre, in der sich das dem Herrn wohlgefällige und bei ihm Lohn sindende Werk entfalten kann. Die Gemeinde darf von denen, welchen sie ihre Amter übergibt, eine tüchtige Lebensführung verlangen; denn sie verschafft ihnen damit auch einen reichen Wert. Wer seinen Dienst in der Gemeinde wohl versieht, hat eine schöne Stufe erlangt, 1 Tim. 3, 13, wie der, der seinen Reichtum richtig braucht, sich einen schönen Grund für die Zufunst erwirdt, 1 Tim. 6, 19. Dieser Gedanke gibt den Briesen ihre alles Einzelne formende Grundgestalt, weil sie die Anweisung über die Amtssührung der

Gefährten des Apostels nicht abgesondert neben die Heilsfrage stellen, sondern in diese mit einschließen, so daß die Fürsorge für ihre Arbeit mit derzenigen für ihren eigenen Heils und Glaubensstand zusammenfällt, und die eine Mahnung beständig mit der andern sich verslicht. Durch ein und dasselbe Berhalten erreicht Timostheus beides: daß er sich selbst und daß er die, die ihn hören, errette, 1 Tim. 4, 16.

Diefe Schätzung des Werkes bewirft nicht, daß das Glauben aus seiner Richtung auf Gottes vollkommene Gnade irgendwie herausgezogen und auf das eigene Verhalten gegründet würde. Mit dem Nachweis, daß die Erfüllung der Berufspflicht in allen ihren Abstufungen ein unentbehrliches Glied des Christenstandes und durch den Grundriß des Evangeliums gefordert sei, verbindet sich vielmehr die nachdrückliche Erklärung, daß unsere Werke niemals den die göttliche Gnade bestimmenden Grund bilden, wohl aber das Ziel, zu dem sie führt, 2 Tim. 1, 9. Tit. 3, 5. Diesfreilich liegt in diesem Gedankengang, daß hier das Glauben nicht als die Wurzel der ganzen christlichen Lebensbewegung gegen die anderen Glieder derfelben abgegrenzt und nach seiner Unbedingtheit für sich dargestellt, sondern als das erste Glied in die mannig= faltige, reiche Kette der guten, von Gott uns verliehenen Tätigsteiten eingereiht wird. "Gerechtigkeit, Frömmigkeit, Glauben, Lieben, Standhaftigkeit, Sanftmut" werden nebeneinander gestellt, Tim. 6, 11 vgl. 2 Tim. 2, 22. 3, 10. 1 Tim. 4, 12, und naments lich das Lieben nachdrücklich dem Glauben beigefellt, weil erft durch das Zusammenbeftehen beider Funktionen die göttliche Gabe und das Ziel des Evangeliums vollständig beschrieben ist, 1 Tim. 1, 14. 2 Tim. 1, 13. Es wird dabei nicht nur darauf geachtet, daß das Lieben im Glauben seine Wurzel und Entstehung hat, 1 Tim. 1, 5, sondern auch darauf, daß das sittliche Verhalten auch das Glauben bedingt und dieses an den guten Willen und die richtige Tat gebunden ist. Die Mahnung: habe Glauben, erweitert sich: "und ein gutes Gewissen", weil nur so das Glauben in uns bleibt, 1 Tim. 1, 19. Es wird als Gottes Gabe in den sündigen Menschen hineingelegt, 1 Tim. 1, 14, und "ist im Christus", ursächlich durch ihn bedingt und im Lebensverband mit ihm sich erhaltend; weil uns aber die göttliche Gnade vom Bofen befreit, so ergibt die Befleckung des Gewissens auch den Verlust des Glaubens und die Unfähigkeit zu ihm. Darum muß sich mit dem Glauben das reine Herz und gute Gewissen verbinden, das mit die Liebe in uns entstehen und das göttliche Gebot durch uns geschehen kann, 1 Tim. 1, 5. Diesen Gedanken hat Paulus auch auf sich und seine Mitarbeiter mit vollem Ernste angewandt; auch sie erhalten sich ihren Glaubensstand nur durch die reine, treue Aussührung ihres Werks. Dieser wird nicht in eine "ideale" Höhe hinaufgerückt, als ein für allemal gegeben und durch den Verlauf ihrer Arbeit nicht berührt, sondern er bildet das Gut, um dessen Gewinn sie und Paulus mit ihnen ringen, das Ziel, auf das sie immer von neuem ihr gesammeltes Streben wenden. 1) Dadurch wird nicht Angst in ihre Arbeit gebracht, die das Glauben bräche, wohl aber Tiese, weil sie so das ganze Herz für sich verlangt.

Wie wenig damit die innere Vollendetheit des Glaubens verletzt ist, zeigt sich lehrreich daran, daß für den, der den Gesmeindedienst richtig verwaltet, neben die schöne Stufe, die er erslangt, "die große Freudigkeit im Glauben, das im Christus ist", als das von ihm gewonnene Gut gesetzt ist, 1 Tim. 3, 13. Er erreicht durch seine tüchtige Arbeit, daß alle Hemmungen durch Furcht und Selbstanklage von seinem Glauben abfallen und er vor dem Herrn wie vor den Menschen mit freudigem Mut steht.

Diese Wirkung des Glaubens, daß er beständig wieder das ernste Streben nach dem vor uns stehenden Ziele erweckt, und als Mittel zur Erreichung desselben die gesamte Lebensarbeit erfaßt, haben wir auch an den Hauptbriefen des Paulus vor uns. Wie in diesen, so hat er auch hier jede Reslexion auf die Größe der bereits getanen Arbeit abgestoßen, die den Grund des Glaubens in diese hinüber verlegte und damit auch die Energie des vorwärts drängenden Strebens lähmte. Während die Ers

<sup>1)</sup> Ich halte 1 Tim. 5, 12 für verwandt: der Rücktritt der Witwen auß der Verforgung durch die Gemeinde und dem mit ihr verbundenen Dienft einer Heirat wegen ift ein ἀθετεῖν τὴν πρώτην πίστιν. Sie haben einft im Glauben ihre Stellung übernommen; wenn fie zurücktreten, machen fie das damals dem Herrn erwiesene Glauben ungültig und widerrufen es. Solche Schwankungen hält Paulus für gefährlich für den Glaubensftand.

mahnung an Männer gerichtet ist, die schon seit Jahren an seiner wahnung an Manner gerichtet ist, die schon seit Jahren an seiner Seite arbeiteten und an den größten Erfolgen der Heidenmission mitbeteiligt waren, wird dennoch ohne Rücksicht auf "das, was dahinten liegt," die neue Aufgabe mit dem tiefen Ernst einer Lebensfrage an sie herangebracht, deren Lösung ihnen mit der bewährten Treue gleichzeitig den Fortbestand ihres Glaubens bringen wird. Das wird dadurch nur noch bedeutsamer, daß bringen wird. Das wird dadurch nur noch bedeutsamer, daß in Timotheus die Erinnerung an seine Anfänge, sowohl an den Glaubensstand seiner Eltern, als an diesenigen Borgänge, die seine Berufung zur Mitarbeit mit Paulus begleiteten, als ein bleibend wirksames Glaubensmotiv wachgehalten wird, 2 Tim. 1, 5. 1 Tim. 1, 18. 4, 14. 2 Tim. 1, 6. Daß er durch Weissaung mit der segnenden Handaussegung des Paulus und der Altesten in die Arbeit trat, das soll ihn stärken, nicht der Kückblick auf die Größe dessen, was er schon geleistet hat und als seinen Erstals dessichnen dark

folg bezeichnen darf.

senn man in den älteren Briefen des Paulus das Ber-langen nach dem guten Werk überhört hat, Köm. 2 für einen Rest seines Pharisäismus, und 1 Kor. 13 oder Phil. 3, 12 für Mätsel erklärt, die sich mit seiner Glaubensstellung kaum vereinen lassen, dann muß man allerdings diese Darstellung des Glaubens als eine Berkümmerung der paulinischen Lehre beurteilen. Paulus hat aber stets in der hingebenden ausopfernden Durchführung seiner Apostelarbeit die Bedingung gesehen, an der sür ihn der Anteil am Evangesium und am Reiche Christi hing, 1 Kor. 9, 23 f. Wenn ihm im Blick auf die Unsreiwilligkeit seiner Berufung die Apostelarbeit allein nicht genügt hat, wenn er etwas haben will, was Ausdruck seiner freien Hingabe, Betätigung seiner eigenen Liebe zu Christus ist und deshalb auf seine Besoldung verzichtet, weil er etwas begehrt, was ihm zum Ruhm dient, eine Leistung, die ihm Jesus lohnen kann, weil er sie ungezwungen sür ihn getan hat, 1 Kor. 9, 16 ff., so hat er damit den Begriff: Lohn in einer Sache, welche die beständigen Motive seines eigenen Berhaltens berührt, nicht weniger energisch gehandhabt, als wenn er dem zum Gemeindeamt Berusenen sagt: darin habe er die Gelegenheit zum Erwerb einer schönen Stuse vor Gott. Auch die Aussmerstsamseit auf die richtige Ordnung der natürlichen Be-

ziehungen wird nicht erst in diesen Briefen sichtbar. Die unsordentlich Wandelnden, die nicht arbeiten mögen und deshalb angezeichnet werden sollen, 2 Thess. 3, 14, stehen denen, die ihre Angehörigen der Güte der Gemeinde anheimgeben und dadurch das Glauben verleugnen, sehr nahe. Der Gehorsam der Kinder ist Gott wohlgefällig im Herrn, Kol. 2, 20. Der Knecht erlangt dafür, daß er seinen Dienst im Gehorsam Christi übt, von ihm die im Erbe bestehende Vergeltung, Kol. 3, 24. Durch Knechtssdienst das Erbe und durch die mütterliche Funktion die Errettung erlangen: das sind parallele Sähe, und der letztere ist deshalb, weil er die Naturseite am weiblichen Veruf hervorhebt, nicht schwieriger als der erstere. Vetont wird diese, weil gerade sie unter der Verlockung eines falschen Heiligkeitsideals versachtet wird.

Eine Bestätigung findet dieses Urteil darin, daß die im paulinischen Glaubensstand wesentlich begründete Freiheit uns hier völlig unversehrt entgegentritt, nicht nur im Verhältnis zum Geset, sondern auch in der Weise, wie die Gemeinde sich ihre Ordnungen gibt und ihre Anliegen beforgt, und nicht weniger in der Weise, wie das Verhältnis des Apostels zu seinen Gehilfen dargestellt ist. Über das, was ein Rechtslehrer oder Rechts= historiker zu wissen wünscht, schweigen die Briefe bekanntlich total. Die kleinen Ausnahmen, wie die Außerung über die jugendlichen Witwen, 1 Tim. 5, 9, machen nur noch deutlicher, wie vollständig in den großen Hauptfragen der Arbeit, über die die Briefe handeln, alle Kasuistif vermieden ist. So wird auch die Wirtsamkeit des Timotheus durchaus auf seine eigene Entschließung und innerliche Gewißheit geftellt, für die keine äußerliche Abhängigkeit von der apostolischen Weisung als Ersatz eintreten kann. Der Wunsch des Paulus, ihn während der letzten Wochen bei fich zu haben, wird darum ebenso sorgfältig aus dem Grundriß des Evangeliums heraus motiviert, wie es Paulus bei der Beantwortung der von den Korinthern ihm vorgelegten Fragen oder bei der Widerlegung der Neigung der Galater zum Judais= mus tat. Ein lediglich autoritativ gefaßter Befehl hat nicht einmal im Berhältnis zu seinem Sohne, ber ihm aufs engfte verbunden war. Raum.

Nicht das zeigen uns diese Dokumente, daß Paulus oder seine Mitarbeiter schließlich doch die Höhe des anfänglichen Glaubensstandes reduziert und ernüchtert hätten, und darauf versichteten, sowohl ihre eigene Lebensführung, als die Einheit der Gemeinde auf den Glauben zu gründen; vielmehr beweisen sie, indem sie das Berhältnis neuer Theorien und Religiositäten zum Glauben als den über ihre Kirchlichkeit entscheidenden Maßstab benützen, nocheinmal, daß die Gemeinde ihr Fundament im Glauben hat. Wohl aber äußert sich sowohl in dieser Betonung des Glaubens, als in der ernsten Berweisung auf das Werk die Aberzeugung: die Werdezeit der Gemeinde sei abgeschloffen, ihre Beziehung zu Gott fixiert und ihr darüber eine gesicherte Erfenntnis verschafft. Die Aufgabe der Chriftenheit und der Gefährten des Apostels, die nun seine Arbeit aufnehmen, bestimmt sich deshalb dahin, das durch die Geschichte und Lehre der früheren Jahre Erworbene zu bewahren, und dieses Vermögen, den Wert des Empfangenen zu schätzen und durch festen Anschluß an das= selbe bei sich fruchtbar zu machen, wird vom Glaubensbegriff mit umfaßt, nie aber so, daß sachliche Werte an Stelle des Chriftus träten, sondern so, daß das Glauben auf den Chriftus gestellt und in ihm begründet bleibt. 1)

<sup>1)</sup> In dieser Hinsicht hat der Glaubensbegriff bei Judas eine gewisse Verwandtschaft mit demjenigen der Timothensbriese, da er den Glauben das den Heiligen einmal und für immer übergebene Gut nennt, welches als von Gott gegeben ein áriáraror ist, V. 3. 20. Hier ist der Glaube als der mit der Predigt von Christus der Gemeinde übergebene Besitz gedacht, den die gesamte Kirche in ihrer Sinheit enupfangen hat. Aber auch hier ist die innere Aneignung dessen der Kirche als Glaube gegeben ist, im Glaubensbegriff mitgedacht; deswegen geschieht der Kamps der Leser nicht nur für den Glauben, sondern auf Grund desselben, enaportzesdau in ntore V. 3, und ihre Erbanung vollzieht sich auf ihm als auf ihrem Grund. Darum hat auch das Verbum seine polle Vrägnanz, V. 5.

## Behntes Kapitel.

## Die Apostel der Kirche von Zerusalem.

## 1. Jakobus.

Die machtvolle und eigenartige Persönlichkeit, mit der uns der Jakobusbrief bekannt macht, stellt in ihrer Beise unserem Berftändnis feine kleinere Aufgabe als Paulus. Die Sentenzen des Briefes haben jenen gedrängten Reichtum, der fie als Ergebnis einer langen und intensiven Lebensarbeit fennzeichnet: dazu kommt die judische Art der Gedankenbewegung, die für unsere Empfindung etwas Springendes und Unvermitteltes behält, da sie nur ein geringes Bedürfnis hat, die Mittelglieder, welche die Gedankenreihen logisch einigen, hervorzustellen. Die Abwesenheit der dialektischen Funktion und der Begriffsbildung bedeutet jedoch keineswegs auch einen Mangel an prinzipieller Erkenntnis. Der Brief enthält im Gegenteil sehr viel Theologie, ein in die Tiefe dringendes Erkennen, nur in einer uns fremd= artigen Form, da sein Denken in einer ungegliederten, zusammen= gefalteten Konzentration verharrt. Die eregetische Aufgabe ist deshalb auch hier mit der statistischen Arbeit, welche das un= mittelbar Ausgesprochene sammelt, bei weitem nicht erschöpft; die Ausfagen des Jakobus muffen in ihre Glieder zerlegt und ihre logischen Bänder aufgesucht und hervorgestellt werden, durch welche diese Fülle für den Blick des Jakobus zur Einheit wird. Na= türlich hat auch eine Vergleichung mit Vaulus, ehe Fakobus verstanden ist, keinen Sinn.

Der Brief ift nicht zu dem Zweck geschrieben, um im Leser das Glauben zu begründen. Wem er glaube, warum er glaube, was er durch sein Glauben empfange, nicht diese Fragen bilden jett das Anliegen, dem Jakobus bei diesem Anlaß und in diesem Brief mit seiner Lehrarbeit dient. Er richtet unsern Blick auf uns selbst, auf das, was wir anzustreben und zu vollbringen haben. Wenn wir den gesamten Kampf gegen das Böse unter den Begriff "Buße" zusammenfassen, so läßt sich sagen: wir hören hier das Bußwort des Jakobus, und dieses besitzt für

ihn seinen selbständigen Wert, eigene Unentbehrlichkeit und Seilsamkeit.

Wenn wir aber unsern Blick prüsend auf uns selbst zurückbeugen mit der Erwägung, womit und wie wir unseren Gottesdienst üben, so fällt auch unser Glauben notwendig unter diese
Selbstprüsung, da die Weise, wie wir dasselbe haben, auf unsere
Lebensführung Einsluß hat. Auch in der Beurteilung ihres
Glaubens kann die Gemeinde sehlgehen; es liegen ihr dabei Verirrungen in zwei einander entgegengeseten Richtungen nah. Daher enthält der Brief zwei Reihen von Aussagen über das Glauben:
die eine preist seinen Wert, die andere entwertet es, weil in der
Gemeinde beides vorhanden ist: Geringschätzung des Glaubens,
welche seine Bedeutung nicht anerkennt, und ein falscher Ruhm
desselben, der seine Heilsbedeutung überschätzt. Das Zusammensein beider Tendenzen ist keineswegs Zufall; das zu viel und das
zu wenig haben vielmehr einen einheitlichen Grund. Ebenso
wenig fehlt den beiden Betrachtungen des Jakobus, die den
irrenden Gedanken der Leser entgegengesetzt sind, die seste Einheit,
obwohl sie scheindar auseinander streben.

Das erste Wort, das auf den Wert des Glaubens hinweist, ist durch den Kampf veranlaßt, in welchem die Leser stehen. Der Brief beginnt mit einem Sat, der die Unbedingtheit der apostolischen Glaubensübung mächtig zum Ausdruck bringt: lauter Freude ist es, in mannigsache Versuchungen zu fallen, 1, 2. Das ist ein ungebrochenes Siegesbewußtsein, innerlich nicht weniger vollendet, als das paulinische: ich din gewiß, daß nichts mich von der Liebe Gottes scheiden wird. Der Kampf, an welchem die Leser lediglich einen Grund zur ungetrübten Freude haben, ist dadurch nach seiner tiessten Bedeutung gefaßt, daß er als das Ertragen von velgasquol beschrieben ist, womit die ethische Gefahr ins Auge gefaßt ist, in der die Gemeinde steht. Sie hat nicht nur mit dem Schmerz, sondern mit der Keizung zum Bösen zu kämpfen. Die "Versuchung" hat stets Beziehungen zum Willen, der durch sie aus seiner richtigen Tendenz herausgerissen werden kann. Aber auch vor dieser ernstesten aller Ges

<sup>1)</sup> Bgl. auch die johanneische Darstellung der Gemeinde Apok. 7: sie geht in den Kampf mit der Welt mit Gottes Siegel hinein, das sie unverletzlich macht.

fahren steht Jakobus in der Gewißheit des Sieges; es gibt für die Gemeinde keine Notwendigkeit, zu sündigen; sie ist der Gewalt des Bösen entnommen und erlebt daher auch in der Versuchung eine gute Gabe Gottes, da sie ihren geistigen Besitz nicht zerstört,

sondern fixiert.

Diese Beurteilung der Bersuchung wird zunächst dadurch begründet, daß fie dem Glauben zur Bewährung dient und da= durch den Menschen in den Besitz ausharrender Standhaftigkeit versett. Damit ift gesagt, daß der Sieg über die Bersuchungen in der Bewahrung des Glaubens liegt. Der Fall tame badurch zustande, daß das Glauben unterbliebe. Sind die Lefer da= gegen wirklich Glaubende, dann dürfen sie jeden Angriff als Grund der Freude betrachten, weil fie im Glauben das haben, was fie zu Uberwindern macht. Darin ist keineswegs enthalten, daß die Versuchung ausschließlich als Antrieb zur Verleugnung Gottes oder Chrifti gedacht sei; vielmehr ist ausdrücklich die wechselnde Mannigfaltigkeit und stetige Folge der Versuchungen ins Auge gefaßt, und B. 14 fett sie in deutliche Beziehung zur Begehrlichkeit. Aber auch dann, wenn es sich um moralische Entscheidungen handelt, murbe die falsche Bahl das Glauben aufheben, mährend in der Bewahrung desselben die Abwehr der verkehrten Reizungen gegeben ift. Wenn aber die Versuchung deswegen, weil sie die Betätigung des Glaubens erfordert und ihn dadurch in seiner Echtheit und Kraft erprobt, als ein Gut beurteilt werden soll, so liegt offenkundig eine absolute Wert= schähung des Glaubens vor. Er ift nach der Meinung des Briefes nicht nur jedes Opfers wert, sondern es wird auch jedes Opfer dadurch zum Gewinn, daß es das Glauben fest macht.

Doch nicht am Glauben allein zeigt sich der Gewinn der bestandenen Versuchung, sondern auch am Werk. Der Blick des Jakobus strebt sosort vorwärts zum "ganzen Werk". Wir ershalten folgende ursächlich verknüpste Begriffsreihe: Versuchung, bewährtes Glauben, Standhaftigkeit, ganzes Werk und ganzer Mensch. Daß Glauben und Standhaftigkeit voneinander unterschieden sind, läßt sich nicht anders erwarten, weil sie sich nach dem ganzen Sprachgebrauch der Gemeinde auf inhaltlich entgegengesetzte Verhältnisse des Lebens beziehen. Das Glauben hat

seinen Beziehungspunkt in Gottes Geben, die Standhaftigkeit im übel, das als Reiz und Druck die Glaubensstellung erschwert und gefährdet. Sie sind jedoch, obgleich unterscheidbar, doch nur miteinander da: Bewährtheit des Glaubens und Stands nur miteinander da: Bewährtheit des Glaubens und Standschaftigkeit sind die einheitliche Frucht der überwundenen Versuchung. Nun ist aber bezeichnend, daß der mangellose völlige Bestand der Person nicht schon an das Glauben angeschlossen wird, auch nicht an das bewährte Glauben, welches die Standhaftigkeit bei sich hat, sondern echtes Glauben und ganzes Werk, das ist Vollstommenheit. Die Versuchung ist nicht nur deshalb als Freude zu schäften, weil sie dem Glauben die Krästigung gibt, sondern auch deshalb, weil sie zu einem sertig werdenden, seine Ganzheit gewinnenden Werk befähigt. Nach diesem hat die Gemeinde zu streben, wenn sie nach einem vollsommenen reisen Wesen verslangt. Und zwar wird angedeutet, daß sich das Werk nicht durch einen naturhaften Vorgang ohne die Ausmerksamkeit und den Willen der Leser zum Glauben hinzugeselle. Die Standshassigkeit "habe" das ganze Werk: Exérw; es kann ihr auch sehrligkeit "habe" das ganze Werk: derwis es kann ihr auch sehrligkeit Wahben die Betrachtung nicht sofort vom bestandenen Kampfzum völligen Werk hinübergeleitet, so daß nur die Aktivität nach außen hin ins Auge gefaßt würde, sondern ausdrücklich an die innerliche Basis des Werkes erinnert, daß es in der Bewährung des Glaubens seine Voraussehung hat. Der siegreich bestandene des Glaubens seine Boraussetzung hat. Der siegreich bestandene Kampf hat darum auch auf das Werk Einfluß, weil er das innerliche Verhalten zu Gott und zur Welt in Glauben und Geduld neu bestimmt, weshalb die Entfaltung des Glaubens und des Wirkens einander parallel gehen. Schon diese Stelle läßt erwarten, daß wir bei Jafobus nicht eine äußerliche Addition von Glauben und Werk finden werden, daß er vielmehr beide durch innere Zusammenhänge miteinander verbindet, weshalb fie nur in ihrer Einigung den ganzen, vollendeten Chriftenftand ausmachen.

Für die Weise, wie Jakobus den Begriff "Werk" bestimmt, liegt in dieser Stelle insosern ein Wink, weil sie, obgleich sie uns von Anfang an mit dem Handeln der Gemeinde beschäftigt, da auch die Überwindung der Anfechtung Tat ist, dennoch erst

in ihrem Fortgang das Werk zu jenem Sandeln hinzufügt, durch welches sich der Leser seinen eigenen Glaubensftand erhalt. Er denkt beim "Wert" an den Dienst, den wir einander tun, nicht schon an jenes Tun, mit dem der Glaubende sich felbst durch den Kampf des Lebens durchringt. Darum treten Glauben und Werk ohne weiteres als etwas verschiedenes auseinander. Das Glauben entspringt aus der Beziehung zu Gott und hat fein Motiv im eigenen Bedürfnis des Glaubenden; das Werk entsteht aus der Gemeinschaft mit dem Menschen und hat sein Motiv im Bedürfnis des Bruders. Indem Jakobus auch diefes zur Bollendung des Chriftenstandes zählt, ift fraftig betont, daß die Gemeinde ihren Beruf nicht nur im Genuß der göttlichen Guter, sondern ebenso wesentlich in der einander dienenden Arbeit zu suchen hat. Der Bruder muß es genießen, daß der Glaubende an Gottes Gaben Anteil hat. Wille und Werk Gottes zielen auf Gemeinschaft unter ben Menschen bin.

Die zweite Veranlaffung, auf die Wichtigkeit des Glaubens hinzuweisen, gab Jakobus das Gebet, 1, 5-8 vgl. 5, 13-18. Es steht in festem Zusammenhang, daß der mit starkem Willen auf das Werk gerichtete Mann auch die großen Worte über das Bitten gibt. Der große Wirker ift notwendig, sofern er fromm ift und seine Gemeinschaft mit Gott bewahrt, auch ein starker Beter. Das Bitten erfordert aber ein aus dem Glauben ent= springendes Wollen und erreicht nur durch dieses sein Ziel. 1) Darin tritt eine wichtige Verknüpfung des Glaubens mit dem Wirken hervor, zunächst deswegen, weil das Bitten derjenige Aft des Menschen ist, durch welchen er Weisheit empfängt. Ohne dieselbe gibt es aber kein gelingendes, voll werdendes Werk. Jakobus hat den Weg zur Vollkommenheit in den Begriffen: Glaube, Standhaftigkeit, Werk beschrieben; und doch ist es ihm feineswegs verborgen, wie wertlos ein blindes Wohltun ift, wie vollständig unser Handeln durch unsere Urteilsbildung bedingt ist. Warum nennt er, wo er den Weg zur Vollkommenheit überschaut, keinen auf die intellektuelle Tüchtigkeit zielenden Be-

<sup>1)</sup> Die Grenze, die die Überhebung ausschließt, wird bei Jakobus nicht schwankend; denn es bleibt völlig klar, daß das Glauben und Bitten die Untersordnung unter Gott zur Voraussetzung hat, 4, 15. 7. 10. 12.

griff? Weil ihm die Weisheit als mit dem Glauben verbunden gilt, nicht als würde sie durch ihn entbehrlich. Der Glaube ist nicht ein Surrogat für die Weisheit, nicht Dispens von jener, so wenig als vom Werk. Der Zusammenhang zwischen Weisheit und Glauben beruht vielmehr darauf, daß jene eine göttliche Gabe ist, der Glaube aber bitten kann. Die Weisheit des Menschen entsteht aus der göttlichen Leitung, die er inwendig in seinem bewußten geistigen Leben erfährt, und diese Gemeinschaft Gottes mit ihm, die seinem Gedankenlauf das Licht einspslanzt, ist nicht vorhanden, wo der Glaube sehlt. Wir erhalten hier wieder wie bei Paulus das: credo ut intelligam, aber auch hier nicht in jener verdorbenen Gestalt, wobei das Glauben selbst zu einem verstümmelten Wissen gemacht wird, das vom eigenen Erkennen abgelöst nur von außen her eingebildet wird, sondern im Sinn eines lebendigen Versehrs mit Gott, der ein Lernen von ihm ermöglicht, wobei die Frage des Menschen die göttliche Untwort empfängt, weil er sie im Glauben stellt.

Aber nicht nur die Schranken unseres Blickes, sondern auch diejenigen unseres Könnens werden durch das Glauben erweitert, indem es zur Wurzel des Bittens wird. Auch gegen solche Notslagen, welchen der Mensch selbst nicht abzuhelsen vermag, wie die Krankheit, ist die Gemeinde nicht ohnmächtig, auch dann nicht, wenn der Notstand durch Verschuldung herbeigeführt ist und als göttliche Strafe verstanden werden muß. Die Bitte des Glaubens empfängt Erlaß der Sünden und neues Leben auch für

ben Schuldigen und Leidenden, 5, 13.

Das Bitten stellt aber an das Glauben eigenartige Anforderungen, teils deshalb, weil es das Bewußtsein der Unwissenheit und der Ohnmacht in sich hat, teils deshalb, weil ihm das Schuldbewußtsein gegenübersteht. Die Fürbitte für die andern hat oft in ihrem Geständnis die Bedingung und das Motiv, und auch bei der Bitte um Weisheit erinnert Jakobus daran, daß das Geständnis unserer Unwissenheit zur Selbstanklage werden kann, wenn er uns auf den Gott blicken heißt, der "nicht schilt". Der Glaubende bejaht durch seine Vitte in Gott eine Willigkeit zum Geben, die einmal ohne Nebenzwecke und Hintergedanken reine Freude am Geben ist, naga tov dedortog Geor anders, sodann

trot der Verfündigung gebende Güte bleibt, καὶ μὴ ονειδίζοντος. Dadurch wird das Glauben der Gegenfatz zum Zweifeln, διακρίνεσθαι. Dieses ist feineswegs nur als Depression gedacht, denn die Meinung, 1) er werde bennoch das von ihm Gewünschte empfangen, wird auch dem Zweifelnden zugeschrieben. Er fann anspruchsvoll vor Gott treten, ift aber inwendig zerriffen, hofft und hofft wieder nicht, fürchtet sich und fürchtet fich auch wieder nicht, will und will nicht, meint zu wiffen und widerspricht fich selbst, bittet und klagt über Gott. Er halt nicht fest, daß jede gute Gabe von oben niedersteigt. Diese innere Zerspaltung wird aber für die ganze Haltung des Menschen folgenreich; fie schafft einen Zuftand, der im ewig unruhigen Gewoge des Meeres fein Gleichnis hat. Feder feste einheitliche Aft, darum auch die beharrliche Vollendung irgend eines Weges ist unmöglich geworden. Dadurch ist klar, welche umfassende Bedeutung für das ganze menschliche Leben dem Glauben zukommt, da es die Aufhebung der doppelten Seele durch eine das Denken und Wollen bindende Gewißheit ift.

Die dritte Beranlaffung, den Wert des Glaubens zu betonen, gibt dem Brief der Kampf gegen die Berderbnis der Liebe zur willfürlichen, von der Gerechtigkeit abgeschiedenen Gunft, 2, 1 ff. Zu dieser lassen sich die Leser dadurch verleiten, daß der Reichtum auch in ihren Augen dem Menschen eine Bedeutung verleiht, neben der sein inwendiges Verhalten als nebensächlich erscheint. Wenn aber die Gemeinde den Armen verächtlich behandelt, so bedenkt sie nicht, welchen Wert das Glauben besitt: denn der für die Welt Arme ift im Glauben reich, 2, 5. Was dem in die Versammlung tretenden Reichen Rücksicht erwirbt, find seine goldenen Ringe und sein glänzender Rock; was der Arme in die Gemeinde bringt, das ist sein Glauben. Dürfen, fragt Jakobus, im Berhalten der Gemeinde jene als wertvoll, dieses als wertlos erscheinen? Das wäre ein falsches Gericht, zumal da der Reichtum den Widerstand der Reichen gegen Christus entschuldigen soll. Die Gemeinde handelt nur dann richtig, wenn fie das Glauben als etwas unbedingt Wertvolles schätt, neben

<sup>1)</sup> okeo au in seinem Gegensatz zu nlowe ift mit Bedacht gesagt.

dem der äußere Besitz völlig verschwindet. Denn der Glaubende

dem der äußere Besitz völlig verschwindet. Denn der Glaubende ist im Besitz des Reichs; er hat nicht bloß Hoffnung auf dassselbe, sondern ist reich, wie der Erbe reich ist im Reichtum seines Baters, in dessen Besitz er fünstig treten wird. Darum wandelt das Glauben das Urteil über den Besitz der Leute völlig um: der Arme ist durch dasselbe reich, der Reiche ohne dasselbe arm, vgl. 1, 9 f., 5, 1 ff. Anersennt dies die Gemeinde nicht, so wird sie von "bösen Gedanken" regiert, weicht bestochen vom Geld wie ein seiler Richter von der Gerechtigkeit ab und wirkt Sünde, 2, 9; denn sie verkehrt ihre Liebe zur parteiischen Gunst, 2, 1.

Die Gabe Gottes, die dem Glauben seinen unvergleichlichen, alles in der Welt überragenden Wert verleiht, ist hier als Erzwählung durch Gott bezeichnet. Weil Gott die Armen auserwählt hat, darum sind sie frast des Glaubens reich, 2, 5. Das steht mit dem Wort über den bittenden Glauben, 1, 5, in bester Ilbereinstimmung. Wie dort der Glaube eine Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen vermittelt, die seiner Katlosigseit von innen her als Licht gebende Güte abhilft, so erhält er hier dadurch seinen Wert, daß er die Frucht und Folge, darum auch die Bürgsschaft und stete Bermittelung des dem Menschen zugewandten göttlichen Liebens ist. göttlichen Liebens ist.

göttlichen Liebens ist.

Hier, wo vom Glauben aus der Wert des Menschen bestimmt und dasselbe als Anteil am göttlichen Reich beschrieben wird, wird es ausdrücklich auf Jesus gerichtet. Das Jesus erstassende Glauben soll am allerwenigsten mit der seilen Verehrung des Gelds zusammenbestehen. Wer ihn als den Christus bejaht, für den ist es im Versehr mit den Menschen zum entscheidenden Hauptpunkt geworden, wie sie sich zum Christus verhalten, ob sie ihn erkennen und sich ihm unterwersen, oder sich ihm widersehen. Für ein im Glauben an Jesus begründetes Denken und Wollen ist die Verdundenheit mit dem Christus das größte Gut, nicht mehr das Geld, und die Feindschaft gegen ihn das große übel, nicht mehr die Armut. Darum wird auch mit dem seierslichen Namen Jesu: "Christus der Herrlichkeit" daran erinnert, daß der Christus Gottes ist, und der ihm erwiesene Gehorsam Gott getan, die gegen ihn gerichtete Feindschaft gegen Gott gerrichtet ist. richtet ist.

Bunächst geht die Mahnung dahin, das auf Jesus gerichtete Glauben nicht zusammen mit solcher willfürlichen Ungerechtigkeit zu haben. Es würde durch eine folche Verbindung beschmutt und nutilos gemacht. Hernach tritt auch hier dem Glauben die innere Zerspaltung dianois nval 2, 4, gegenüber, weil nicht nur die heilsame Frucht des Glaubens, sondern auch dieses felbst durch ein folches Berhalten verdorben wird. Wenn das Lieben zur unreinen Gunft entartet, bleibt das Glauben nicht mehr unversehrt, weil man es nicht am Bruder verachten kann, ohne das eigene Glauben zu durchfreuzen. Das Urteil des Jakobus, daß die von ihm gerügte Berteilung der Plätze in der Versammlung eine Berleugnung Chrifti in sich habe, wird für seine ersten Leser ebenso überraschend gewesen sein wie für uns. Ihre Anerkennung der Messianität Jesu mochte ihnen unerschüttert scheinen, auch wenn fie den Reichen anders empfingen als den Armen. Allein die Geringschätzung, die der Glaubende von ihnen erfährt, fällt auf Chriftus selbst zuruck. Sie können das Verhältnis des Menschen zu Chriftus seiner außern Stellung nicht nachsetzen, ohne daß sie damit auch Christus verächtlich behandeln.

Die Stelle beleuchtet hell, wie fest Jakobus das Glauben und das Sandeln miteinander verknüpft. Er hat in diesem Gedankengang beide unterschieden, zugleich aber auch geeint. ber einen Seite steht die Bejahung der Herrschaft Jesu, "Glaube". auf der andern Seite die Beise, wie die Gemeinde den Berkehr mit den Menschen einrichtet, "Wert". Beides ift nicht untrennbar verbunden; vielmehr kann sich bei allem Preis der Herrschaft Jesu "das Ansehen der Person" in aller Häklichkeit geltend machen. Und doch treibt das Glauben unmittelbar zu dem ihm entsprechenden Werk. Damit daß die Gemeinde Chriftus kennt, ist sie tatsächlich in eine neue Wertung aller Lebensverhältnisse hineingesett; fie ift in einer höhern Weise reich geworden, die es dem niedrigen Bruder ermöglicht, fich feiner Höhe zu rühmen, und dem Reichen, sich an seiner Erniedrigung zu freuen, 1, 9. Darum können ihr die goldnen Ringe nicht mehr als Herrlichkeit gelten, und der arme Bruder ihr nicht mehr verächtlich scheinen; er steht in der vollen Bürde der göttlichen Erwählung vor ihr. Darum bedarf das Glauben das ihm entsprechende Handeln zu feinem eigenen Bestehen; es ist nicht völlig, wenn das Werk unterbleibt. Eine Schätzung der Dinge und Menschen, welche Christus und das Reich ignoriert, heißt Jakobus diaugigfpai, wodurch sie als das Gegenteil des glaubenden Verhaltens bezeichnet ist. Die Verbundenheit mit dem Christus erzeugt diejenige Gemeinschaft mit den Menschen, die ihr Einheitsband in der Gemeinsamkeit des Glaubens hat, und wird verloren, wenn diese zerrissen wird.

Die Ausführung des Jakobus hatte für die jüdische Christenheit ihre besondere Wichtigkeit, nicht nur deshalb, weil in der Judenschaft die Schätzung des Reichtumssschon stark entwickelt war, sondern noch mehr deshalb, weil sie vom jüdischen Volkstum umfaßt war und von diesem sich nicht äußerlich separierte, sondern innerhalb desselben ihren auf die Gemeinsamkeit des Glaubens gegründeten eigenen Verkehr pslegte. Die Gefahr war ernst, daß sich die Normen, die sonst überall für den Verkehr galten, auch die christliche Gemeinschaft unterwarsen, womit gegeben war, daß sie sich im jüdischen Volkstum verlor.

Indem Jakobus einen an sich geringen Vorgang als Beispiel wählt, bestimmt er gerade dadurch sehr umfassend, wie er die ganze Lebenssührung unter die Leitung des Glaubens stellt. An sich ist es ja gleichgültig, wer auf dem Sessel oder auf dem Boden "unten am Schemel" sitt. Wenn aber sogar diese Kleinigsteit das Verhältnis zu Christus berührt, und vom Glauben die Regelung empfängt, was kann denn sonst in oder außer den Versammlungen geschehen, was das Glauben nicht berührte? So ist es offenkundig als die den ganzen Versehr mit den Menschen gestaltende Macht gedacht, und wir stehen dicht neben dem pauslinischen Wort: was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Wenn Streit und Kamps in der Gemeinde ist, 4, 1, oder der Bruder sich nicht nur auf den Voden setzen muß, sondern verleumdet und gerichtet wird, 4, 11, oder das unbezähmbare Wort wie ein Feuer in der Gemeinde um sich frist, 3, 1 ff., oder "die vergeßlichen Hörer" das Wort der Wahrheit mißachten, 1, 22, oder es nicht mit Sanstmut aufnehmen, sondern sich zornig gegen dasselbe aufslehnen, 1, 19 ff., so geht das alles ebensowenig ohne Verletzung des Glaubens ab, als die parteilsche Verteilung der Pläte. Alle

Mahnungen des Briefs sind in derselben Weise der Ableitung aus dem Wesen des Glaubens fähig, wie die 2, 1 gegebene. Es sehlt ihnen auch nicht an parallelen Begründungen. Wer dem Bruder slucht, macht seine Lobpreisung Gottes nichtig. Das Wort über den Menschen und das Wort über Gott bestehen nicht unsahhängig nebeneinander; der Lobpreis Gottes bestimmt auch die Weise, wie über den Menschen geredet wird, und die Versluchung des Menschen zeigt, wie wenig Gott gewertet wird; denn der Mensch ist zu Gottes Ahnlichseit gemacht, 3, 9. Der Verzicht auf das Gericht über den Bruder ist dadurch gegeben, daß der Eine als Gesetzgeber und Richter anerkannt wird, der verderben und erretten kann, 4, 11. 12. Wer sich gegen den Bruder zum Verleumder macht, verneint das Grundmoment in allem Glauben, daß Gott der eine über allen ist.

Es liegt auf der Hand, daß eine Faffung des Glaubens= begriffs in unserem Brief, die denselben zu einer abstrakten willenlosen Meinung macht, schlechthin falsch genannt werden muß. Ein Glauben, das den Armen nicht nur mit seiner Armut zufrieden macht, sondern ihm in derselben das Bewußtsein gibt, er sei reich, und dadurch fein Sandeln bestimmt, sodaß er sich vor dem Reichtum nicht mehr beugt, ein Glauben, das zu dem mit der Bersuchung verbundenen Leiden willig macht, ja an demselben wegen der damit verbundenen inneren Förderung einen Grund zur Freude gewinnt, ein Glauben, das in Stunden der Ratlofig= keit die Weisheit Gottes als erleuchtende Kraft bei sich weiß, und der Sunde und Krankheit in der Welt mit einem Sieges= bewußtsein gegenübersteht, dessen Sohe durch das Wort firiert ist: "Elia war ein Mensch wie wir", ein solches Glauben ist Kraft und nicht eine Abstraktion, sondern Bestimmtheit der ganzen Berfonlichkeit, weil es ihr ganzes Denken und Wollen regiert.

Schon die Warnung vor jener Gläubigkeit, welche den Berstehr mit den Menschen nicht berührt, sondern für diesen völlig andere Maßstäbe in Geltung setz, hat erkennbar gemacht, daß Jakobus nicht jedes Glauben schätzt, sondern bereit ist, es gänzlich zu entwerten, wenn es vom Handeln der Gemeinde abgeschnitten bleibt. Er beginnt deshalb einen scharfen Kampf gegen die Beruhigung, die sich die Gemeinde dadurch verschafft, daß sie schon

ihr Glauben als ihre Errettung und Gerechtigkeit rühmt. Die vom Täufer begonnene, von Jesus fortgesetzte Bestreitung eines falschen Glaubens wird von Jakobus gegen alle, die schon von ihrem Glauben die Errettung und Rechtsertigung erwarten, ersneuert. 1) Er bezeugt ihnen, daß das Glauben den Menschen nicht erretten kann, weil es ohne Werke tot und für sich allein

unwirksam ist, νεκρά, ἀργή 2, 14 ff.

Dieses Urteil gilt universal.<sup>2</sup>) So wenig es für Jakobus zwei Arten von Leibern gab, solche die ohne Geist lebendig, und solche, die ohne Geist tot sind, so wenig er es nur als eine Abart oder Unart des Leibes betrachtet, daß er durch die Trennung vom Geist zum Leichnam wird, so wenig kennt Jakobus irgend ein Glauben, das isoliert vom Werf durch sich selbst etwas lebendiges wäre, sondern alles Glauben, was immer es an Erstenntnis, Empsindung und Wille in sich haben mag, ist, solange der Mensch nichts anderes als gläubig ist, unfruchtbar und tot. Darin besteht der Ernst und die Brauchbarkeit seiner Sätze, daß sie ein ausnahmsloses sestes Gesetz aussprechen. Würde er sich nur gegen gewisse Stufen und Formen des Glaubens wenden, so hätte er allen Ausslüchten Kaum gegeben und den ernsten zweck seines Gedankengangs vereitelt.

Unwirksam, ἀργή, heißt das Glauben nicht deswegen, weil schlechthin keine Wirkungen von ihm ausgingen, sondern deswegen, weil es das eine große Ergebnis, auf das alles ankommt, die Errettung und Einführung in das Reich, nicht erlangt. Tot heißt es, nicht weil zwei entgegengesetzte Zustände am Glauben unterschieden würden, sodaß es als aus der Lebendigkeit in den Todeszustand übergehend dargestellt wäre; νεκρός nennt vielmehr

<sup>1)</sup> Häufig find Urteile über Jakobus abgegeben worden ohne jede Borsftellung vom Glaubensstand der Synagoge, die einfach als eine ungläubige Rotte gilt, darum auch ohne Ahnung vom Ernst der Auseinandersetzung, die sich von Jesus her in Jerusalem nicht bloß zwischen Unglauben und Glauben, sondern zwischen Glauben und Glauben vollzogen hat. Mit einem derartig verdunkelten Horizont ist das Verständnis von Jak. 2 von vornherein verscherzt.

<sup>2)</sup> Es war ein Mißgriff, wenn die ältere exegetische Tradition für unsere Stelle eine besondere Spezies des Glaubens schuf: fickes mortua, und sie damit für erledigt hielt; den "lebendigen Glauben" gehe sie nichts an. Sie geht das Glauben an.

den Todeszustand als fertige bleibende Eigenschaft, und spricht aus, daß das Glauben für sich allein noch nichts wirkt, gibt und hilft, und nicht zu dem zu rechnen ist, was lebt und leben macht. 1)

Diese Nutslosigkeit des Glaubens gilt Jakobus als etwas abnormes. Es liegt ein Tadel für die Gemeinde darin, wenn man sie fragen muß: was nütt euch euer Glauben? Nur durch die Verschuldung des Menschen kann bem Glauben das fehlen. was es fruchtbar macht und ihm Lebendigkeit gibt. Dies ift freilich etwas anderes als Glauben, nämlich das Werk. Das Vorhandensein der Werke hat für das Glauben dieselbe Bedeutung wie das Vorhandensein des Geistes für den Leib,2) sodaß das Glauben nur solange etwas totes ift, als es vom Werk getrennt ift. Daß es sich bei der Vergleichung von Werf und Glauben mit Geist und Leib nicht um das Verhältnis der beiden Funttionen zur Wahrnehmung anderer handelt, liegt auf der Sand. Werk und Geift sind aus keinem andern Grunde zusammengestellt, als weil sie die belebenden Kräfte sind, ebenso Leib und Glaube als das für sich allein tote, was erst durch ein anderes, nämlich durch den Geift und das Werk, Leben empfängt. Auch das ist nicht in dieser Vergleichung enthalten, daß das Glauben durch das Werk zum Dasein komme. Die ganze Mahnung hat um= gekehrt darin ihren Grund, daß das Glauben auch ohne Werk vorhanden sein kann, so gut als ein Leichnam da ist auch ohne Geift. Lebendig wird es durch das Werk deswegen, weil es erst dadurch Wert vor Gott, gerecht und selig machende Kraft erhält. Nur wenn es mit dem Werk verbunden ift, trägt es dem Menschen Errettung und Rechtfertigung ein, und nur bann ist es nichts totes mehr.

<sup>1)</sup> Bgl. die "toten Werke" Hebr. 6, 7. 9, 14, die ebenfalls nicht zuerst lebendig sind und hernach sterben, sondern nichts anderes als tot sind; und weiter auch die "tote Sünde" Köm. 7, 9, die erst hernach zum Leben kommt.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Der Gedanke, mit 2, 26 sei nur der Begriff Tod dargestellt, ein vom Werk getrenntes Glauben sei so tot, wie ein Leichnam, hat die ausdrückliche Gegenüberstellung des  $\chi \omega \rho ls$   $\pi \nu \epsilon \dot{\nu} \mu \alpha \tau os$  und  $\chi \omega \rho ls$   $\check{\epsilon} \rho \gamma \omega \nu$  gegen sich. Damit ist der Bergleichungspunkt nicht nur in den Todeszustand, sondern auch in die Todeszuskahe verlegt, die hier und dort in der Abwesenheit dessen liegt, worin das Tote sein Leben hat.

Der Grund dieses Sates ift von Jakobus mit großer Durchsichtigkeit entwickelt. Schon die Vergleichung des tatlosen Glaubens mit dem tatlosen Wohlwollen, das sich in freundlichen Worten erschöpft und dadurch nutlos wird, zeigt das Verlangen, das in diesen Sähen lebt, mit großer Klarheit. Die Vedeutung jener Vergleichung wird nicht genügend gesaßt, wenn man in ihr bloß die Nichtigkeit leeren Geschwäßes dargeftellt sindet. Der Vergleichspunkt liegt vielmehr darin, daß die freundlichen Worte des tatlosen Witgefühls das, was dem Leidenden fehlt und was ihm helsen würde, klar und richtig benennen und doch seine Situation nicht ändern. Wie sich diese Wohlwollen zum Aruder verhält, so verhält sich das bloße Glauben zu Gott. Es ist ein richtiger Blick auf das, was Gott ist und getan hat; es spricht zu Gott und von Gott der Wahrheit gemäß, mit Worten, die das Verhältnis des Menschen zu ihm richtig benennen. Es sind aber nur Worte! Das ist die Schranke des Glaubens; er fällt in die Sphäre des Bewußtseins und darum des Worts. Er bejaht, was Gott ist, anertennt seine Größe und Gnade, bekennt sich zu ihm und zu dem, den er gesandt hat. Das sind noch immer bloße Worte, und Worte sind nichts lebendiges. Leben heißt wirten. Diese Worte der Anertennung und des Bekenntsich zu ihm und zu dem, den er gesandt hat. Das sind noch immer bloße Worte, und Worte sind nichts lebendiges. Leben heißt wirten. Diese Worte der Anertennung und des Bekenntsich wirten. Diese Worte der Anertennung und des Bekenntsich wirten diesen Lebendig machenden Gesses. Seben heißt wirten. Diese Worte der Anertennung und des Bekenntsich wirten diesen Lebendig machenden Gesistes, sonst eine Kirche rühmlicher, wenn sie siehn dann, wenn das Werf zustande kommt und der Mensch darn, der eichnam dann, wenn das Werf zustande kommt und der Werf, die sind, nach eine Siehen die konten es mit der Leeen und Dunkelbeit des Kirche rühmlicher, wenn sie die starte Liebe mit ihrem tiesen Sehnenze, aus der die Worten es mit der Leeen und Dunkelbeit des Bewußtseins aus Glauben is

ihn? Jene Innerlichfeit, die nur Innenwelt ist, dagegen den reellen Verlauf des Lebens unberührt läßt, liegt auf Jakobus als eine schwere Last: nicht nur denken und reden, sondern für Gott handeln! das ist seine Verlangen. Wir stehen dicht neben Paulus mit seiner gesammelten Begehrung nach dem Vollbringen des Guten. Sagt Paulus: kannst du das Gute nicht vollbringen, so bist du ein elender Mensch! so sagt Jakobus: willst du das Gute nicht vollbringen, so bist du ein toter Mensch!

Der Hinweis auf die teuflischen Geister dectt den Grund noch weiter auf, warum das Glauben für sich allein etwas totes bleibt, weil er auf das Zusammenbestehen der Bejahung Gottes mit dem bosen Willen in derselben Person aufmerksam macht. Das Glauben ist nach seiner einen Seite ein vom Willen ber Person unabhängiges Erlebnis; denn das Geglaubte drängt sich in seiner Wahrheitsmacht dem Geiste auf, und wenn es auch sofort als Impuls den Willen bewegt, so besteht doch darin das Geheimnis der Bosheit, daß wir diefen Zusammenhang gerreißen und unseren Willen auch dem erkannten Gott verweigern können. Deshalb scheidet das Bekenntnis zu Gott und Chriftus die Gemeinde noch nicht von der inneren Gleichartigkeit mit den Teufeln ab und bewahrt sie deshalb auch nicht vor ihrem Geschick; viel= mehr stiftet der Glaubende gerade dann, wenn er bloß glauben will und Gott somit das Werk versagt, denselben Riß in sich, der die Schuld und das Elend der Teufel ift. Dann ergibt fich gerade aus dem Glauben die Höhe der Schuld; er wird zur Berurteilung, zur Laft, zum Quellpunkt höllischer Angft. "Sie glauben und beben." Gerade die Wahrheit Gottes, die sie sich nicht verbergen können, der Blick auf seine unvergleichliche Majestät, die alles teuflische Wollen in Ohnmacht niederdrückt und richtend verfolgt, ist Grund und Quell ihrer Angft. In diesem höchsten Sinne gilt es, daß das bloße Glauben unfruchtbar und tot fei: es begründet die Unseligkeit. Wir stehen wieder dicht neben Raulus: was verhaftet den Menschen an Gottes Zorn? Nicht ber Mangel der Wahrheit, sondern ihr Besitz, dann, wenn der Mensch die Wahrheit mit Unrecht zusammen besitzt, Röm. 1, 18.

Darf man die Abertragung des Begriffs Glauben auf das teuflische Verhalten "katachrestisch" heißen? Ohne Frage will

uns Jakobus ein abnormes Verhalten darstellen, ja die aller= höchste Abnormität, den Tod in seiner schrecklichsten Gestalt; allein der Defett liegt nicht im Glauben, sondern im Handeln. Das Glauben ift vielmehr auch im Teufel noch das Göttliche, die Gabe, die er ohne seinen Willen empfangen hat und darum auch gegen seinen Willen behalten muß. Auch wenn es nicht Frieden und Seligkeit, sondern Angst schafft, so wirkt es lediglich, was es soll; es mird für den, der gegen Gott ftreitet, jum Gericht.

Die Bejahung der Gnade fehlt diesem Glauben, aber nicht schlechthin, nur so, daß der Glaubende fie nicht für sich selbst zu bejahen vermag. Jakobus mag an Ereignisse denken, wie sie uns die Evangelien erzählen, wo die Geister Jesus als den Sohn Gottes anrufen, der gekommen sei, sie zu verderben. Damit ist seine Gnade bejaht, denn diese macht ihn zum Retter der Ge= qualten und zum Berderber ihrer Berderber. Aber sie gilt nur andern, nicht dem vor ihm Bebenden. Auch mit dieser Berneinung, die der Höllenangst wesentlich ift, wird Gottes Berhalten zum Glaubenden so benannt, wie es in Wahrheit ift.

Der, der sich seines Glaubens rühmt, zieht aus demselben jett freilich noch nicht Angst, sondern frohe Zuversicht, weil er auf Gottes Gabe und Hilfe zählt. Damit ist aber noch kein realer Unterschied zwischen unserem Glauben und demjenigen der Teufel begründet. Auch dasjenige Glauben ist tot, das uns erquickt und freut, solange wir bloß hoffen, daß Gott uns seine Gaben schenke und seine Werk an uns vollbringe, dagegen ihm nicht geben, was sein ist, und nicht tun, was er von uns verlangt. Es ist lehrreich, daß Jakobus dem Glauben an dieser Stelle,

wo er zeigt, was es für die Errettung des Menschen bedeute, die Einzigkeit Gottes zum Inhalt gibt: du glaubst, daß Gott der Eine ist. Die allgemeine Geltung seines Urteils wird nach seiner Meinung dadurch nicht geschmälert. Er erwartet die Einsteiner Meinung dadurch nicht geschmälert. rede nicht: von dieser Fassung des Glaubens gelte es allerdings, daß es nichts nütze; aber das Glauben sei nicht genügend bestimmt; würde es z. B. auf Christus bezogen, so wäre jenes negative Urteil nicht mehr zutreffend. Jakobus fügt aber zu diesem Glauben nicht ein anderes Glauben hinzu, damit es lebendig werde, sondern das Werk. Wie sollte ihm auch ein so finsterer Gedanke wie der: man muffe nicht nur an Gott, sondern auch an Chriftus glauben, zugänglich gewesen sein! als handelte es sich im Glauben um eine willfürliche Abdition eines unverbundenen Bielerlei. "Rur" an Gott glauben — hier hat für Jakobus kein "nur" Plat, als gäbe es ein anderes Gut neben und über Gott, als mare nicht Gott der Geber aller guten Gaben, als wäre der, der an Chriftus glaubt, nicht an Gott gläubig, und der an Gott gläubig, der nicht an seinen Chriftus glaubt! Er nennt in diesem Wort sowohl nach der objektiven als nach der subjektiven Seite das, was die Grundgestalt des Glaubens bildet. Alles Glauben bezieht sich auf die unvergleichliche Einzigkeit und Majestät Gottes; mas immer der Glaubende bekennt und erwartet, er anerkennt damit Gott als den Einigen und bejaht angesichts des göttlichen Wortes und Werkes Gott als Gott. So ift auch nach der subjektiven Seite Überzeugtheit, die Gottes gewiß ift, die Wurzel, aus der sich alles ergibt, was aus dem Glauben hervorgehen kann, sei es Zuversicht, Ruhe, Bitte, Tat, oder Angft, Wut und Haß.

Beranlaßt ist diese Hervorhebung der einfachsten Glaubenssestalt dadurch, daß die Erörterung entsprechend der beständigen Tendenz des Brieses auf dem der Christenheit mit Israel gesmeinsamen Boden bleiben will. Auch die Verderbnis des Glaubens zur Unfruchtbarkeit ist nicht erst eine spezisisch christliche Sünde, geht vielmehr aus der Synagoge in die Gemeinde hinüber. Der erste Ruhm, den der Jude sich zueignet, ist der, daß er die Einzigkeit Gottes bejaht. Das ist der Vorzug, welcher ihn von den Heiden sondert, das heilige Erbe der Väter, das Siegel der Auswahl Israels. "Er rühmt sich Gottes", Röm. 2, 17. Ist der Ruhm des Glaubens an dieser Stelle zertrümmert, so ist er überhaupt verneint.

In allen diesen Ausführungen ist das, was den Glauben und das Werk verbindet, scharf hervorgehoben. Die Vetonung dieses Zusammenhangs war für den Zweck der Mahnung unsentbehrlich, weil sie die Schuld dessen, der das Werk versäumt, deutlich macht. So bestimmt das Werk als etwas Neues zum Glauben hinzutritt und nicht naturhaft aus ihm hervorwächst, sondern ein neues Wollen erfordert, das, wie die Erfahrung lehrt,

auch ausbleiben kann, ebenso deutlich ist schon durch die Ver= gleichung des bloßen Glaubens mit dem toten Leibe ausgedrückt, daß Werk und Glaube ein göttlich zusammengefügtes Ganzes bilden. Leib und Geist sind für einander geschaffen und die Erstorbenheit des Leibes kommt durch eine Trennung zustande, welche der Bestimmung beider zuwiderläuft. Dieser Zusammenhang tritt auch durch die Vergleichung des Glaubens mit der unnützen Barmherzigkeit hervor. Wohlwollen und Wohltat sind zu einander nicht beziehungslos, so wenig sie identisch sind, da es zu der ersteren noch einer besonderen Entschließung bedarf, die oft genug ausbleibt. Das Wohlwollen ist aber als innere Regung nach seinem eigenen Wesen der Tat zugewandt, und bleibt ohne diese etwas unsertiges. Aber auch die Verweisung auf die Teufel erläutert diesen Zusammenhang. Es bedarf, um Gott zu kennen und doch ein Teufel zu sein, ein teuflisches Wollen. Eben deswegen ist es ein Vorwurf, falls das Glauben nutzlos und tot ist, weil das Glauben nach seinem eigenen Wesen das Werk begründet und verlangt. Alles Reden und Tun Gottes wirbt nicht nur um des Menschen Bewußtsein und Wort, sondern um seinen Willen und sein Werk. Die Wahrheit Gottes wendet sich an unser Tun; das Wort Gottes verlangt nicht bloße Hörer. Wie der Leib Organ des Geiftes ift, so ift das Glauben dem Menschen als Mittel und Befähigung zum Handeln gegeben; nur der boshafte Wille halt diese Bewegung auf. Das kommt auch durch den Satz zum Ausdruck, daß sich das Glauben nur in den Werken zeigen laffe. 1) Da jenes in diesen seine Offen= barung hat, sind beide innerlich zu einander in Beziehung gesetzt. Das Glauben ist auf das Werk gewiesen als auf seine Außerung, damit aber auch das Werk vom Glauben abhängig gemacht. Wenn es Erweis des Glaubens ift, kommt es ohne biefes nicht zustand. Es empfängt aus dem Glauben sein Motiv und Ziel. Weil das Handeln bei richtiger Bewegung des Menschen aus der Wahrheit erwächst, die er erfaßt, so bestimmt das Glauben,

<sup>1)</sup> Da die Dunkelheit, die auf dem ersten Teil von B. 13 liegt, den Inhalt der Stelle nicht berührt, ist die Erörterung der Worte entbehrlich, zumal da ich nichts Abschließendes zu geben vermag. Was ich darüber zu sagen weiß, findet der Leser kurz in den "Erläuterungen" zum N. Test., Bd. 4.

was und wie gehandelt wird. Das Werk und der Glaube sind somit in dieser Ausführung genau in dasselbe Verhältnis zueinsander gesetzt, wie in den Worten über die Versuchung und die Armut, welche den Wert des Glaubens preisen.

Das innere Berhältnis zwischen beiden hat Jakobus auch am Glauben Abrahams dargeftellt, da er erwartet, daß fich die Leser auf Abraham berufen werden, der beweise, daß schon das bloße Glauben vor Gott als Gerechtigkeit gelte. Weniger sicher ift, ob auch die Berufung auf Rahab in den Gedanken der Leser zu verlegen ift. Jakobus mag sie zur Verstärkung des Schriftbeweises selbst zitieren. Jedenfalls sind beide Beispiele höchst treffend gewählt: dort "unser Bater" Abraham, der gerechte, mit dem ausdrücklichen Zeugnis Gottes, daß fein Glauben vor Gott Gerechtigkeit gewesen ist; hier die Heidin, die Kananäerin, die Dirne, die doch wahrlich keine guten Werke hatte und dennoch errettet und mit Israel vereinigt wird, weil sie an die Macht des Gottes Jeraels glaubt. Diese felben Beispiele, welche den Wert des Glaubens in seiner ganzen Söhe darftellen, sind für Jakobus zugleich der helle Beweis dafür, daß das Glauben ohne Werke nichtig ist. Die Gemeinde hat vollständig Recht, wenn sie in Abraham das Borbild ihres Glaubens sieht; fie glaube nur, wie Abraham, so bleibt ihr die Rechtfertigung nicht aus: sie gehe nur die Bahn Rahabs, so wird ihr Glauben ihr die Errettung ebenfo gewiß bringen, als Rahab diefelbe erlangt hat. Man glaubt aber nicht wie Abraham, wenn man bloß glaubt; denn Abraham brachte Gott den Sohn zum Opfer dar, und dies war nicht bloß Glaube, sondern ein Werk. Wenn Abraham der Verheißung Gottes glaubte und dieses Glauben ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, Gen. 15, 6, wenn er in inniger Vertrautheit mit Gott ftand und Gott ihm felbst den Namen gab: mein Freund, Jef. 41, 8. Gen. 18, 17. Targ. Jer. Philo 1, 401, so lag darin für Abraham kein Dispens vom Werk, so daß er an seinem Glauben und seiner Gottesfreundschaft befriedigt sein durfte und sich das Werk ersparen konnte. Umgekehrt, eben des= wegen forderte Gott den Sohn von ihm, und wie, wenn Abraham ihm denselben verweigert hätte? wäre er auch dann noch der Gerechtfertigte, auch dann noch Gottes Freund? Wäre Rahab gerettet worden, wenn sie die Kundschafter verraten hätte? Darum beweisen beide, daß nicht die Trennung, sondern das einträchtige Zusammenwirken von Glauben und Werk Gottes vollkommene Gabe empfängt. Die Opferung Jsaaks war eine Glaubenstat, die das Trauen auf Gottes Güte und Macht aufs höchste in Unspruch nahm, und bezeichnet darum der Gemeinde hell, wie großes sie vom Glauben erwarten darf, nicht daß schon das Glauben sie errette, wohl aber daß es sie zum höchsten Opfer für Gott willig und fähig mache.

Nicht bloß Gottes Gabe, sondern auch das Glauben selbst, kommt erst durch das Werk zu seinem vollen Bestand, ex rör kozw h rioris erekeiwIn, 2, 22, nicht bloß dadurch, daß sich seine Erwartung ersüllt, sondern auch dadurch, daß sich seine eigene innere Beschaffenheit neu gestaltet. Hätte Abraham Gott den Sohn verweigert, so hätte er "die doppelte Seele" in sich erzeugt, und mit seinem Handeln verneint, was er im Glauben besaht hatte. Er hätte durch diesen Zwiespalt die völlige Zuversicht in sich zerstört. Erzibt sich aber der Mensch ganz, also auch mit seinem Wollen und Handeln Gott, so gelangt an der Einheit seines Verhaltens auch das Glauben zu seinem vollen Vestand. Nun liegt nicht mehr nur die Versicherung vor: man habe Glauben, zu welcher das vom Werk gesonderte Glauben verdorrt, 2, 14; nun erweist der Mensch, weil er handelt, wirkslich Gott eine ungebrochene Zuversicht.

lich Gott eine ungebrochene Zuversicht.

Damit ist auch deutlich, warum Jakobus mit dem Glaubensbegriff so verschiedene Zustände, wie das bebende und das Gott
zuversichtlich um jede Gabe bittende Glauben umspannt. Was
das Glauben in solche Gegensätze auseinander treibt, liegt nicht
im Glaubensinhalt, da der einige Gott der Zielpunkt des Glaubens für alle ist, auch nicht im seelischen Verlauf des Glaubensakts, da derselbe durch die Weise, wie Gott sich kund tut, für
alle analog gegeben ist, sondern zum Quellpunkt der Angst wird
das Glauben durch teuflisches Wollen und Handeln, zur freudigen
Zuversicht dann, wenn es Abrahams Werke neben sich hat. Das
ist die Wahrheit in jener exegetischen Tradition, die aus Jakobus
die Einteilung des Glaubens in "lebendigen" und "toten Glauben"
entnahm. Es stehen sich bei ihm in der Tat zwei Gestaltungen

des Glaubens gegenüber, ein unnützes und ein hilfreiches Glauben, ein Glauben, das zur Verdammung, und ein folches, das zur Rechtfertigung führt, ein Glauben, das Leben ift und bringt, und ein folches, das vom Leben getrennt ist und trennt. Falsch und dem Verständnis schädlich ist diese Einteilung des Glaubens nur dann, wenn übersehen wird, daß der Unterschied zwischen seinen beiden Arten nicht aus dem kommt, was das Glauben isoliert vom Handeln ist und vermag, sondern aus seinem Vershältnis zum Werf entsteht.

Mit der Erkenntnis, daß das Glauben den Menschen noch nicht rettet, tritt für Jakobus keinerlei Ungewißheit und Angst in sein Verhältnis zu Gott, als ware die Rechtfertigung dem Menschen deswegen unerreichbar, weil er sie nicht schon durch das Glauben erlangt. Vielmehr hat er die gewiffe Zuversicht, daß Gott jedem tun wird, was er Abraham und Rahab tat, so= wie er das ihm aufgegebene Werk vollbringt. Jakobus begründet die Rechtfertigung nur durch das Werk, 1) weil er Glauben und Werk nicht gesondert haben will und nicht jedes für sich mit eigenem Wert vor Gott in Rechnung bringt. Damit hört, aber die Rechtfertigung nicht auf, die Gabe der göttlichen Gnade zu sein. Jakobus macht den Menschen nicht in solcher Beise aktiv, daß Gott passiv würde und bloß noch die notwendige Konsequenz aus dem zu ziehen hätte, mas der Mensch bewirft hat. Wenn die kananäische Dirne darum gerechtsertigt wird, weil sie die Kundschafter schützt, so liegt nicht in ihrer Tat allein der zu= reichende Grund des Lohnes, den fie empfängt. Wenn diefe eine Tat alle ihre sonstigen Werke, ihren Götzendienst und ihre Un= zucht, überwiegt, so bleibt die Rechtfertigung, so sehr sie die Antwort Gottes auf ihr Werk ift, der souverane Aft einer frei gebenden Gnade, die darum gerecht spricht, weil sie zugleich ver= gibt. Darum wird die Rechtfertigung nicht gleichmäßig auf alle Werke des Menschen bezogen, als ergäbe die Gesamtheit des

<sup>1)</sup> Auch 2, 24 steht dem positiven Glied "aus Werken" das negative: "nicht aus Glauben" zunächst absolut entgegen, und das beigefügte "nur" wird ausdrücken, daß mehr vorhanden sein muß als bloß Glauben, wenn man Rechtfertigung sinden will. Sine äußerliche Addition des Glaubens und der Werke widerspricht dem gauzen Gedankengang.

Handelns die Gerechtigkeit; vielmehr find es einzelne Afte, die in ihrem inneren Wert alles andere fündige Handeln vor Gott überwiegen: έξ έργων δικαιούται άνθρωπος, nicht έκ των έργων. 1) Mit dieser Auswahl, die das eine Werk vergibt, das andere frönt, wird die Rechtfertigung zu einem "Ruhm der Barmherzigkeit wider das Gericht." Daher bleibt die Gewißheit der Rechtfertigung auch bei Jakobus ein Glaubensakt, eine aus Gottes Gute geschöpfte Gewigheit, da nur aus diefer der Schluß gezogen werden fann, daß die Gunde des Menschen ihm nicht zur Berdammung, sein gerechtes Werk dagegen ihm zur Rechtfertigung dient. Das Grundverhältnis zwischen Gott und dem Menschen, fraft beffen der Mensch empfangend vor der göttlichen Güte fteht, aus der jede gute und vollkommene Gabe kommt, wird dadurch nicht beschattet, daß die Rechtfertigung dem Wirkenden zugeteilt wird. "Weil er wollte," hat er uns geboren,  $\beta ov \lambda \eta \vartheta \epsilon i \varsigma$  årexύ $\eta \sigma \epsilon \nu$   $\eta u \tilde{\alpha} \varsigma$ , 1, 18, und weil er will, rechtfertigt er. Die von ihm  $\mathfrak{G} \epsilon$ borenen beruft er zum Werk; aber er selbst ift es in seiner Güte, der ihrem Werk mit dem Kranz des Lebens den Wert der Gerechtigkeit zuspricht. Jakobus bewährt damit selbst praktisch, daß das Werk das Glauben nicht stört, sondern vollendet. Je weniger er das Glauben etwas für sich selbst bedeuten läßt, um so freudiger und gewiffer wird feine Zuversicht, mit der er dem göttlichen Richten als bem Moment seiner Rechtfertigung entgegensieht, weil Gott der Gebende ift.

Während im Urteil der Leser über das Glauben ein widerspruchsvolles Schwanken liegt, sindet sich ein solches in den Säken des Jakobus, die jenes Schwanken ausheben, nicht. Die Gemeinde schätt das Glauben sehr verschieden in der Selbstebeschauung an der eigenen Person, und in der Würdigung des Bruders, zumal des Armen. Ihr Urteil ist nicht identisch, wenn es die Übernahme von Leiden, oder wenn es den Empfang der göttlichen Gaben begründen soll. In der Selbstbespiegelung gilt es ihr als voll zureichender Grund des Reichsbessiges, am Bruder

<sup>1)</sup> Bgl. 1, 25: ποιητής ἔργου. Richt eine objektiv feststehende Summe von Werken macht Jakobus zum Maß der Gerechtigkeit, sondern legt nur darauf den Rachdruck, daß es zum Tun kommen nuß. Richt ἐν τοῖς ἔργοις, wohl aber ἐν τῆ ποιτσει αὐτοῦ wird der Mensch selig sein.

weniger als der goldene Schmuck. Soll sie handeln, so rühmt fie das Glauben, so daß das Werk neben ihm verschwindet; soll sie leiden, so verschwindet ihr das Leiden um des Glaubens willen keineswegs, und der Preis des Glaubens ist beträchtlich reduziert. Das sind Widersprüche. Die Stellung des Briefs ist dagegen ethisch flar und rein, und der Wille, der das doppelte Urteil über das Glauben erzeugt, von jeder Schwankung frei. Das Glauben da zu preisen, wo es andere nicht vor Verachtung schützt, und es da gering zu schätzen, wo es Grund des Selbst= ruhms wird, das ist ein einheitliches Verhalten; denn dies ist der Doppelakt der Liebe, die aller selbstischen Blähung entgegen den Wert dessen, was dem Bruder gegeben ift, zur Anerkennung bringt. Und wenn das Glauben da hoch gewertet wird, wo die Unwilligkeit zum Leiden es geringschätzt, und da gering, wo die Unwilligkeit zum Werk es hoch hält, so ist dies wieder ein ein= heitlicher Wille, wie auch das Zurückweichen vor der Versuchung und vor dem Werk derselben Willensstellung entspringt und sitt= lich gleichartig ift. Diese Urteile entspringen einer redlichen, an Gott hingegebenen Liebe, welche die ganze Person an Gott anschließt. Soweit der Ruhm des Glaubens diese fördert, wird er bejaht; wo er sie hindert, wird er verneint.

Mit der ethischen Einstimmigkeit dieser Sähe ist auch schon gegeben, daß ihnen die intellektuelle Einheitlichkeit nicht fehlt. Wenn Jakobus mit der Schrift Abraham in jenem Moment, da er Gott bloß glaubte, ohne noch ein Werk zu vollbringen, wegen seines Glaubens gerecht heißt — für Jakobus ist dieses Urteil der Schrift ein Urteil Gottes, das er nicht aufzulösen gedenkt — wenn Gott ihn sodann als seinen Freund behandelt, dem er seinen Rat offenbart und das Recht der Bitte gewährt — und Gottes Freundschaft schließt die ganze Gabe Gottes in sich — wenn ihm nun Gott nicht nur seine Verheißung gibt, daß er ihr nicht widerspreche, und nicht nur seine Freundschaft gönnt, sons dern ihm auch ein Gebot gibt, und dadurch Abrahams Verhältznis zu sich über das bloße Glauben hinaussührt, weil er ihn für ihn handeln heißt, und nun erst, nachdem ihm Abraham den Sohn gegeben hat, durch ein neues Verheißungswort ihm das Zeugnis erteilt, er sei gerecht vor ihm: so ist der Begriff, der

diese ganze Geschichte als Gesetz gestaltet und zu einer sesten Einsheit zusammenschließt, der einer lebensvollen, in fortschreitender Bewegung stehenden Liebe auf Gottes wie auf Abrahams Seite. In Gott geht die Liebe von der Berheißung zur Erfüllung, in Abraham vom Glauben zum Werk, und weil die Liebe das treisbende in dieser Bewegung ist, gibt sie schon dem Ansang dersselben absoluten Wert, rechnet schon das Glauben zur Gerechtigkeit und hat doch nicht schon im Ansang ihr Genüge, sondern geht über denselben hinaus dis dahin, wo der Mensch Gott

alles gegeben und von ihm alles empfangen hat.

Jakobus benkt sich den Gang der Gemeinde mit Abrahams Weg übereinstimmend. Gott hat sie auserwählt und in seine Freundschaft gesetzt, weshalb ihr Besitz auf dem Glauben beruht, da Gott als der vor ihr steht, dem sie vertrauen darf und soll; aber auch sie beruft Gott zum Werk, zum Opfer, das ihn ehrt, zum Dienst, der seinen Willen tut. Folgt sie diesem Ruf, so ist der Lohn ihres Gehorsams der, daß sie im Gericht des gerechten Gottes sein Lob und Wohlgefallen empfängt. Auch hier ist Bewegung und Fortschritt: auf Gottes Seite von jener Auswahl, welche die Gemeinde in die Freundschaft Gottes ftellt und fie dadurch zum Werk für ihn beruft, zu jener Rechtfertigung, welche ihr Werk lobt und lohnt und sie deshalb auch in der künftigen Gestalt des Reichs die Freundschaft Gottes neu erleben läßt; auf des Menschen Seite Bewegung vom Glauben, der die Größe Gottes und die Herrschaft Jesu erkennt und bejaht, zum Werk, das für Gott alles tun und alles leiden kann. Auch hier zer= fällt die Bewegung nicht in ein unverbundenes Vielerlei von Borgängen, sondern ein einiger Wille Gottes, dieselbe Güte, ersteugt und vollendet den Berband der Gemeinde mit Gott, und ein einiges Verhalten des Menschen entspricht demselben, jenes Lieben, welches glaubt, wenn Gott handelt, und handelt, wenn er den Menschen handeln heißt.

Unzweifelhaft sett Jakobus mit seinem kräftigen Berlangen nach dem tätigen Dienst Gottes seine jüdische Frömmigkeit fort, und bringt die Wahrheit derselben zur Vollendung. Er hat aber gerade dadurch den Nomismus bestimmt ausgeschlossen, daß er von einer und derselben Person sagt: sie sei im Glauben erwählt

und aus ihren Werken gerechtfertigt, und darum auch vom einen und selben Glauben: er errette und errette nicht. Jedem nomistischen Standpunkt ist es wesentlich, das Glauben und Wirken gegen einander zu isolieren und dem Glauben einen eigenen felb= ständigen Wert zuzuschreiben, den es behalten muß, einerlei, wie sich das Werk dazu verhält. Weil aber für Jakobus das Werk nicht Surrogat für das Glauben ift, sowenig als das Glauben für das Werk, sondern beides die nicht zu scheidenden Erweisungen des Gott hingegebenen Lebens sind, weil er parallel da= mit feine Erwählung des Glaubenden fennt, die nicht den Willen in sich schlöße, den Glaubenden aus seinem Werk zu rechtfertigen, und keine Rechtfertigung, die nicht die Vollendung der zum Glauben berufenden Erwählung wäre, weil ihm Gottes Handeln als ein vollkommenes Geben vor der Seele steht, als die ungeteilte Totalität einer Güte, und ebenso die menschliche Frommigkeit als die ungeteilte Totalität einer völligen Hingabe an Gott, darum konnte Jakobus beides miteinander sagen: durch Glauben reich und nur aus Werken gerecht, je nachdem er Grundlegung oder Bollendung, Mittel oder Ziel, Bedingung oder Refultat der ganzen Gottesfreundschaft ins Auge faßte. Der Glaube ist der Besitz des Reichs; denn er ist der durch Gottes Güte ge= sette Anfang und dieser ift, sofern er anhebt und gründet, das Ganze. Der Glaube ist noch nicht Besith des Reichs; denn der Anfang ist wertlos, wenn er nur Anfang bleibt, und der Grund nichts, wenn er keine Folge hat. Ein solcher Grund ift tot.

Gine Probe für das Verständnis der Sätze des Briefs über das Glauben und die Werke ermöglichen zunächst seine Ausssagen über das böse Wollen. Die sündige Entwicklung des Menschen wird durch die drei Begriffe beschrieben: Begier, Sünde, Tod, 1, 15, die der Dreiheit Glaube, Werk, Leben gegensätlich entsprechen. Die Begier ist für sich allein nicht imstande, aktiv zu werden, sondern bedarf eines befruchtenden Akts, συλλαβοῦσα, um zur Tat und dadurch zur Sünde zu werden. Diese Befruchtung wird ihr dadurch zu teil, daß sich die Person in ihrem eigenen bewußten Wollen ihrem "Zug" ergibt. Vermag sie für sich allein die Sünde nicht hervorzubringen, so gibt sie doch der sündigen Tat den Inhalt und Charakter: sie gebiert sie. Nicht

die von der Tat isolierte Begier ist schon tötend, sondern aus dem Werk des Menschen erwächst ihm der Tod. Die zur Vollendung gelangte Sunde zeitigt ihn in fich und die Begier wirft denselben nur insofern, als sie ihre Mutter wird. Diese Bestim= mungen über den auf das Bose gerichteten Willensverlauf entfprechen dem Berhältnis zwischen dem Glauben und den Werken genau. Der Unfruchtbarkeit der Begier in ihrer Folierung entspricht die Nuglosigkeit des isolierten Glaubens, der Zugkraft der Begier die Triebkraft des Glaubens, durch die er uns den Impuls zum Werk darreicht, der Kooperation des Willens mit der Begier, durch welche die Gunde entsteht, das Zusammenwirken des Willens mit dem Glauben, durch welches das Werk zustande kommt, der Geburt des Todes aus der vollendeten Sünde das Vermögen des vollendeten Werks, uns Rechtfertigung zu bringen. Es ist aber nicht Zufall, daß ber Rausalzusammenhang zwischen den einzelnen Momenten der fündigen Entwicklung weit bestimmter ausgesprochen ist, als in bezug auf das gerechte Berhalten zu Gott. Es wird nicht gesagt, daß der Mensch das Glauben zum Werk, wohl aber daß er die Begier zur Sunde befruchte, nicht daß das Glauben das Werf, wohl aber, daß die Begier die Sünde, nicht daß das Werk das Leben, wohl aber, daß die Sunde den Tod gebare. In der fündigen Entwicklung liegt die kaufale Rraft für die ganze Bewegung im Menschen allein. Hier verhält er sich produktiv; was er produziert, ist freilich der Tod. Für den Empfang des Lebens liegt die kaufale Macht in Gott, weshalb weder das Glauben des Menschen für das Werk, noch das Werk für das Leben der zeugende Faktor ift, denn "jede gute Gabe fteigt von oben herab", und "Gott ist es, der uns durch das Wort der Wahrheit geboren hat."

Weil die Unterlaffung des Werks das Glauben tot macht, diefelbe aber, wie alle Sünde, aus der Begier stammt, so ist die Begier als dassenige erkannt, was dem Glauben in unserem Innern widersteht und es verderben will. In der Tat kommt dieser Gegensatz zwischen Glauben und Begierde mehrsach in den

Ausfagen des Briefs über das Glauben ans Licht.

Da die Bersuchung durch die Begierde zustande fommt, der

Glaube aber die Überwindung der Versuchung ist, so ist diese als Spannung zwischen dem Glauben und der Begierde definiert; der Sieg des einen ist die Niederlage des andern, 1, 2. 14. Bährend der Glaube dem Gebet Erhörbarkeit gibt, macht die Begier das Bitten nutlos, weil sie das nanws alreiodai ergibt, 4, 3. Während der Glaube im Blick auf Chriftus die Lösung vom irdischen Gut gibt, erftrebt die Begier dasselbe; fie ftiftet die "Freundschaft mit der Welt", welche zur Freundschaft mit Gott, die der Glaubende hat, in unaufhebbarem Gegenfaße fteht. Damit wird wenigstens nach einer Seite hin der Weg zum Glauben fichtbar. Löfung von der Begierde, fo daß fie der Person etwas äußeres bleibt, was sie nicht in ihr eigenes Wollen aufnimmt, ist Bedingung des Glaubens. Der Mann mit der "doppelten Seele" wird diefe dadurch los, daß er feine Bande reinigt und sein Berg heiligt, 4, 8; die Freundschaft mit Gott wird dadurch erlangt, daß man die Freundschaft mit der Welt aufgibt, 4, 4. Gnade wird dem gewährt, der sich vor Gott demütigt: Lösung vom Teufel erlangt der, der sich ihm widerfett, und Gott sich unterwirft, 4, 7-10. Mit einem Wort, das Glauben hat seine Wurzel in der Umkehr: μετάνοια.

Auch die Begriffe "Wort" und "Wahrheit" müssen beachtet sein, da ihnen der Glaubensbegriff stets nahe steht. Es ist lehrereich, daß über das Wort dasselbe Doppelurteil vorliegt, wie über das Glauben. Es hat die errettende Macht bei sich und ist das Mittel, durch welches Gott uns ins Leben führt, 1, 18. 21. Es macht sich dem Menschen innerlich gegenwärtig, ist ihm "einsgepslanzt" und bietet sich dadurch seiner Aufnahme an. Doch wird es nicht schon durch seinen bloßen Besitz, sondern erst durch das Werk, durch welches es geschieht, für uns heilsam. Erst der Täter desselben ist sein leerer Schein, da der bloße Hörer doch nur ein vergestlicher Hörer ist, der das Wort nicht bleibend in sich ausgenommen hat, 1, 22 ff.

Das Wort hat seine Fähigkeit, uns in ein Leben zu verssetzen, das Gott uns gab, deshalb, weil es "Wahrheit" ist. Darum entsteht die Gefahr, die den Menschen mit dem Verderben bestroht, dann, wenn er von der "Wahrheit abirrt", und die

höchste Hilfe und Liebestat, die einer dem andern erweisen kann, besteht darin, daß er ihn zur Wahrheit zurückwendet, 1, 18. 5, 19. Dadurch, daß die "Wahrheit" als die Basis des ganzen Chriftenftandes beurteilt wird, ift gesichert, daß bei Jakobus von keinem andern Handeln gesprochen wird als von dem, das sich im Glauben begründet. Denn die Wahrheit gibt dem Wort die Eigen-

schaft, daß es glaubhaft ist.

Aus der Bedeutung, die das Werk für den Eingang in das Reich hat, folgt, daß auch das Gesetz sur unentbehrliches Gut ist, von dem die Gemeinde sich nicht lösen kann, so gewiß sie nicht auf das Werk verzichten will. Das Wort, auf dem sie steht, führt sie zum vollkommenen Gesetz, und durch dieses wird sie gerichtet werden, 1, 25. 2, 12. Seine wohlkätige Macht wird dadurch fräftig bezeugt, daß seine Gabe als Freiheit beschrieben ist. Es steht in genauester Kongruenz, daß sich Jakobus um der Werke willen Rechtfertigung und durch das Gesetz Freiheit gegeben weiß. Er hat es nicht gegen sich als seinen Versolger, der ihm Leben und Kraft nähme und ihn in Haft seize und zum Tode leitete; vielmehr entsteht die ganze Entsaltung des Lebens zur Fülle und Kraft dadurch, daß sich der Mensch dem Gesetz mit ganzem Willen untergibt.

Diese dankbare, freudige Betrachtung des Gesetzes wird da= durch möglich, daß es im Liebesgebot seine königliche Borschrift hat. Deswegen steht es mit Christus, der Freiheit und dem Glauben nicht im Gegensatz. Die Liebe ist nicht gegen den Christus, wird vielmehr an ihm und seinem Wort als der alle Gebote umfassende Wille des Gesetzes offenbar. Die Liebe ist auch nicht eine Beschränkung der Freiheit, da sie nicht Qual ift, sondern Lust, nicht Zwang, sondern eigenes Wollen. Indem das Gesetz die Liebe fordert, begründet es auch im Blick auf das kommende Gericht nicht Furcht; vielmehr "rühmt sich die Barmsberzigkeit gegen das Gericht", weil sie das Gesetz für sich hat. Das Lieben ist endlich auch nicht gegen das Glauben, das seinersseits die Frucht der Liebe ist, nämlich der göttlichen, in deren

Gebenswilligkeit es feinen Inhalt hat.

Durch Gal. 2, 12 fennen wir einen Konflitt zwischen Baulus und Jafobus, durch den ebenfalls das Verhältnis des Glaubens den Werken berührt worden ift. Dafür, daß die Einheit der Gemeinde Antiochias durch Petrus in Gefahr gebracht wurde, hat Paulus zum Teil die Schuld auf Jakobus gelegt, der die Bewahrung des mosaischen Speisegebots auch im Verkehr mit den heidnischen Gläubigen gewünscht hat. Das galt Paulus als Schwachheit des Glaubens; denn das auf Christus gestellte Glauben werde dadurch dem Werk des Gesehes nachgesetzt und die Rechtsertigung statt durch jenes, durch dieses gesucht. Haben wir in Jak. 2 die Antwort des Jakobus auf das, was Paulus gegen ihn gesagt hat? Legt er hier gegen Paulus dar, warum er die Absonderung des Glaubens vom Werk verwirft, und beide miteinander verbunden haben will, weshalb er nicht einzig durch den Glauben seine Rechtsertigung suchen kann?

Ein solcher Konflikt ist deshalb nicht befremdlich, weil die ganze Gemeinde das Glauben nie als eine selbstverständliche Sache, sondern als ein hohes Ziel betrachtete, nach welchem sie rang. Man war sich dessen bewußt, daß ihm schwere Hindernisse entgegenstehen, so daß es oft nicht einmal wie ein Senskorn vorhanden ist. Darum hat sich auch unter den Aposteln der brüderliche Verkehr und die Zucht darauf bezogen, wie sie das Glauben hatten und betätigten. Darin war Jakobus mit Paulus völlig eins, da er ja besonders nachdrücklich zur Wachsamkeit darüber mahnt, wie wir das Glauben haben.

Es wäre eine grobe Verwechselung, wenn wir aus der Verweigerung der Tischgemeinschaft die Verweigerung der Gemeinschaft überhaupt und die Bestreitung der Zugehörigkeit der heidnischen Gläubigen zu Christus und zur Gemeinde machten. Davon ist bei Paulus Gal. 2 nicht die Rede, und der Brief des Jakobus gibt ebensowenig irgend welchen Unlaß, ihm Geringschätung der glaubenden Heiden zuzuschreiben. Dem, der imstande war, den vornehmen Jerusalemiten, wenn er in die Gemeinde kam, stehen zu lassen, und dem armen Bruder, weil er an Jesus glaubte, den Sig anzubieten, dürsen wir zutrauen, daß er auch am heidnischen Bruder den herrlichen Namen, der über ihm genannt war, und die Gemeinschaft mit ihm höher geschätzt hat, als die Gemeinschaft mit denen, die ihn lästerten. Deshalb war er aber noch nicht willig, auch für seine eigene Person die

mosaische Speiseordnung abzutun. Das göttliche Gebot fordert die Liebe und in der relativen Gleichgültigkeit der Speiseordnung gegenüber dem Liebesgebot lag für ihn die Möglichkeit, auch mit den heidnischen Brüdern und benjenigen judischen Chriften, welche sie ohne Bedenken übertraten, die Gemeinschaft zu pflegen. Da er in seinem Briefe nirgends an sie erinnert, hat er sie sicher nicht zum vollständigen Gesetz, in das er uns hineinschauen heißt, sondern zu den Anfängen und unvollfommenen Ordnungen des= selben gezählt. Andererseits ergaben sich gerade aus dem Gebot der Liebe im Blick auf Israel mächtige Gründe, die zur Erfüllung des Gesetzes antrieben, 1) ebenso ernst, wie die Synagoge, damit dieser, soweit es an der Christenheit lag, jeder Anstoß erspart bleibe, und es auch am fleinsten Gebot zur Darstellung komme, daß Chriftus das Gesetz nicht auflöst, sondern in das vollkommene Gesetz einführt. Vor allem für Jesu Boten, die Jsrael den Weg zu Chriftus zu zeigen hatten, stellte sich die Treue gegen das Gesetz leicht als eine besonders heilige Ber= pflichtung dar.

Paulus dagegen hat in der Gebundenheit an die Speisesordnung eine Schwächung der Verbundenheit mit Christus gesehen, weil sie doch wieder der Satzung als solcher verbindliche Kraft zuschreibe und dadurch wieder baue, was im Glauben an Christus

abgebrochen war.

Dieses Urteil haben wir nicht zu beanstanden. Nicht in der prinzipiellen Stellung zum Gesetz und zu Jesus lag der Mangel. Indem jenes als das Gebot ersaßt war, den Nächsten wie sich selbst zu lieben, war Gottes und Christi Wille rund und wahr benannt. Galt es nun aber nach dem Liebesgebot das Verhalten zu den einzelnen Satzungen zu regeln, und zu beurteilen, wie weit diese noch anzuwenden seien, dann standen die Männer, die unter der Judenschaft arbeiteten und die Gemeinschaft mit ihr betonten, in der Gesahr, der Satzung mehr Wert zuzugestehen, als ihr nach ihrer eigenen Bedeutsamkeit zukam, eben weil sie Satzung des Gesetzs und das die Christenheit mit Israel Vers

<sup>1)</sup> Es ist zu beachten, daß Jakobus von seinen Lesern erwartet, sie rechtsertigen ihren Berkehr mit den Reichen durch die Berusung auf das Liebessgebot, 2, 8.

bindende war. Auch wenn das Gesetz nicht neben Christus gerückt, sondern seinem Wort und Werk untergeordnet wurde, siel es den jüdischen Christen schwer, ihre Freiheit nicht bloß in der Erfüllung, sondern auch in der Nichtachtung des Gesetzes zu betätigen, dann, wenn die christliche Gemeinschaft dieselbe forderte. Paulus, der mit Aufrichtigkeit sagen konnte: er sei um des Christus willen für das Gesetz tot, war zur Lösung dieser Fragen besonders ausgerüstet, worauf er im Galaterbrief mit Recht hingewiesen hat als auf seinen Vorzug, den niemand in derselben Weise besaß wie er.

Die Ausführung im Jakobusbrief zielt aber nicht auf densfelben Punkt, auf den sich die Erörterung in Antiochien bezogen hat. Der Inhalt des Gesetzes kommt nicht in Frage und die Speiseordnung fällt deshalb aus der Betrachtung ganz heraus. Jakobus gibt der Frage nach dem Verhältnis des Glaubens zum Werk und zur Rechtfertigung ihre einfachste und dadurch tiefste Fassung, in der sie alle berührt und für jeden in der Gemeinde ein beständiges Anliegen zu bilden hat. Dadurch nimmt er seiner Darlegung die konkrete Beziehung auf Paulus.

Gine solche Trennung des Glaubens vom Werk, bei der das Werf versäumt wird, die Benützung des Glaubens an den einen Gott zur eigenen Berherrlichung, ein Haften an der Berdienst= lichfeit und Größe des Glaubens, wobei diefes als Borwand zum Sündigen dienen muß: das alles hat mit Paulus nichts gemein, hebt vielmehr am Glauben alles auf, woran es für Paulus fein Wefen hat. Die Möglichkeit besteht freilich, daß Jakobus fürchtete, die paulinische Rechtfertigungslehre könne in dieser Richtung gefährlich wirken; vielleicht hat sie sich auch wirklich in der jüdi= schen Gemeinde entleert und eine Wertschätzung des Glaubens hervorgetrieben ohne den Inhalt und das Ergebnis, welche es bei Paulus hat. Bielleicht hat sich auch die Polemik der judi= schen Lehrer scharf gegen die Glaubenspredigt gerichtet und die Chriftenheit deshalb gescholten, weil sie das Gesetz verlaffe und nichts als glauben wolle. So wurde aus der Glaubenspredigt ein Anstoß, der Jerael den Zutritt zu Jesus erschwerte. wiffen aus Röm. 3, 8, daß die Verfechter des Gefetzes Paulus ernsthaft den Vorwurf machten, er verleite zu einem fündlichen Glauben, das den Schutz gegen das Bose verloren habe. Vielleicht hielt es Jakobus für nötig, solche Anstöße dadurch zu beseitigen, daß er die reine Art des Glaubens beschrieb. Allein solche Konstruktionen rechnen immer nur mit Möglichkeiten, und beschäftigen sich, nach der weitverbreiteten Unsitte der "Wiffenschaft", statt mit dem, was Jakobus gesagt hat, mit dem, was er dabei außerdem noch gedacht habe oder gedacht haben "müffe". So werden Motive, die, falls fie überhaupt mitwirken, nebenfächlich find, an den Plat desjenigen Motivs gestellt, das Jakobus mit voller Deutlichkeit selbst definiert. Ihn hat die Sorge, daß die Gemeinde vergeblich glaube, mit tiefem Ernst bewegt; zu dieser Sorge hat ihm jedenfalls nicht einzig die Arbeit des Paulus den Anlaß gegeben. Sich des Glaubens zu rühmen, hat der Jude nicht erst durch migverstandenen Paulinismus gelernt. "Wer kennt dich und wer glaubt an deine Bundniffe, es sei denn Israel?" 1) Hier war die Abscheidung des Glaubens von den Werken und die Beurteilung desselben als einer verdienst= lichen Leistung heimisch, und sie lag derjenigen Gemeinde, die wegen ihres Glaubens an Jesus vereinigt war, ihres Glaubens wegen sich das Reich zusprach und zusprechen durfte, und ihr Glauben pries und preisen durfte als das, mas sie zu Gottes Heiligen und zum wahren Jsrael machte, vollends nah. Zwischen dem falschen und dem reinen Ruhm des Glaubens ift die Grenze fein. Die Warnung des Jakobus hat keinen besonderen hiftoris schen Anlag nötig, ebensowenig als die Worte über die Schadlichkeit der Zunge oder die Warnung vor verächtlicher Behandlung der Armen. Sie hat zu jeder Zeit ihr zureichendes Motiv im Leben der Chriftenheit, wie denn immer durch fräftige Glaubens= predigt sofort der falsche Ruhm der Gläubigkeit fast unvermeid= lich entstanden ist und entsteht.

Wir dürfen ähnlich wie bei Paulus, auch für Jakobus den Versuch wagen, sein Glauben durch den Verlauf seiner Lebenssgeschichte zu erläutern. 2) Es sind uns aus derselben einige be-

<sup>1)</sup> Die Borstellung, der Glaubensbegriff oder der Rechtfertigungsbegriff oder auch nur die Betonung von Genes. 15, 6 stamme erst von Paulus, ist salfc. Das ist schon spnagogales Gut und darum der Urgemeinde eigen gewesen.

<sup>2)</sup> Ich wiederhole diese Ausführung, obwohl sich wieder, wie bei der ersten Schlatter, Der Glaube im N. Test.

deutsame Greignisse berichtet: daß er Jesu Bruder war, ihm aber während der Zeit seines Wirkens widersprach, daß er den Auferstandenen gesehen hat, und nun zeitlebens in Jerusalem als daß Haupt der jüdischen Gemeinde geblieben ist und die Gemeinschaft mit Israel und dem Tempel bis zum Martyrium festgehalten hat. Diese Daten gehen mit seinem Brief zu einem Ganzen zusammen und machen uns die Genesis dieses Glaubens

standes einigermaßen vorstellbar.

Dabei darf freilich nicht übersehen werden, daß auch der ftärkste Antrieb, der aus dem eigenen Erleben stammt und der Persönlichfeit Selbständigkeit verleiht, immer nur verbunden mit den von der Gemeinde ausgehenden Wirkungen fein Resultat er= zeugt, zumal bei den apostolischen Männern, die sich mit entschlossener Liebe in die Gemeinde hineinstellten und nichts als deren Glieder fein wollten. Gine Unterscheidung zwischen dem, was ihre eigene Lebensgeschichte ihnen verschaffte, und dem, was den Besitz ihrer Generation bilbete, ist darum nie durchführbar. Was uns als das Bild des Jakobus aus seinem Brief entgegen= tritt, veranschaulicht uns zugleich die Christenheit Jerusalems. Wie aber dieser Gemeinbesitz angeeignet wird, darauf hat das perfönliche Erlebnis einen großen Ginfluß, sonst fänden wir nicht die fräftige Entwicklung der perfonlichen Typen, die alle, Matthäus, Johannes, Paulus, so gut wie Jakobus, in und für dieselbe Generation leben, und doch einen deutlich unterscheidbaren, originalen Glaubensstand haben.

Jakobus steht darin neben Paulus, daß auch sein Leben in zwei gegensähliche Hälften zerfällt, da auch für ihn der Glaube erst auf eine Periode des Unglaubens folgte, wobei der Wendepunkt für beide im Anblick des Auferstandenen lag. Das ergab auch für ihn, daß sein Glaubensstand eine negative, abwehrende Bewegung begründete, die sich gegen seine einstige Versündigung wandte und das ausschloß, was früher den ungläubigen Gegens

Auflage, die Borliebe mancher Leser für das, was nur noch als Vermutung an der Grenze unsres Wissens-steht, an diesen Abschnitt hängen wird. Die Darslegung hat manches entfaltet, was als sichere Beobachtung unmittelbar aus dem apostolischen Wort sich ergibt. Wenn der Leser daran vorbeigeht und sich nur damit beschäftigt, was deutende Vermutung ist, ist dies nicht meine Schuld.

fatz gegen Jesus in ihm hervorgerusen hat.1) Dieser bezog sich aber bei Jakobus auf einen andern Punkt als bei Paulus. Während diefer für das Gesetz gegen Jesus stritt, verteidigte Sakobus seine driftologischen Hoffnungen gegen ihn, und dies bestimmt auch die Richtung, in welcher sein Glauben sich abschließt und ablehnend wirksam wird. Sein Anstoß an Jesus ergab sich aus der Verschiedenheit zwischen Jesu Weg und seinen eigenen christologischen Postulaten, wodurch er sich zu einer unzufriedenen, zweifelnden Kritik treiben ließ, vergl. Joh. 7, 2 ff., welche von Jesus Größeres, Macht, Herrlichkeit, Offenbarung forderte, bis die Auferstehung Jesu dieselbe niederschlug. An ihr fah er, daß nicht Jesus, sondern er selbst in einer irregehenden Efstase befangen war, vergl. Mr. 3, 21. Stand er zunächft als der Wiffende Jefus gegenüber mit dem Anspruch, ihm zu raten und Weg und Biel der Meffianität zu weisen, so wird er nun der Nichtwiffende, der ftill und gebeugt vor Gott und Chriftus als der Sphäre des Geheimnisses steht, das er nicht lehrend deutlich macht, oder seinem Urteil unterwirft. Aus seiner nahen brüderlichen Gemeinschaft mit Jesus hatte er einst die Fähigkeit abgeleitet, ihn zu beurteilen, und den Anspruch, daß seine Meinung für ihn Gewicht haben muffe. Nun steht seine frühere Stellung als hoffartige Aberhebung vor ihm; ber Bruder trat ihm in die Stellung bes Herrn, und er in diejenige des Knechts, der nur darauf bedacht ist, das Gebot seines Herrn zu tun. Nachdem er sich an der Verborgenheit Jesu gestoßen und schließlich erlebt hatte, daß er

<sup>1)</sup> Man wird nicht einwenden, daß damit die Sünde zu einem konstitutiven Faktor der apostolischen Lehrbildung gemacht sei; nicht als fortbestehende, nur als vergebene und aufgehobene ist sie dies, wogegen sich nur ein illusorischer Begriff der göttlichen Bergebung sträuben kann, als bestände sie darin, die Sünde schlechtsin solgenlos zu machen. In diesem Sinn wird nichts Geschehenes ungeschehen gemacht, wohl aber besteht die Bergebung darin, daß ihre Folgen zum Guten gewandt werden und der Schaden in Gewinn umgesetzt wird. Nicht die individuelle Sigenart der apostolischen Tropen weist an sich schon auf die sündlichen Borgänge im Leben der apostolischen Männer hin, da das Individuelle nicht an sich schon eiwas Sündliches ist, wohl aber, daß die Individualität auch in ihnen noch kein Ganzes ist, sondern Lücken hat, die der Ergänzung durch einander bedürsen, weshalb Sph. 4, 13 auch für den apostolischen Kreis das Ziel nennt, das dieser erst zu suchen hatte.

gerade so der Erbe der Herrlichkeit wurde, bejaht er ihn nun als den verborgenen, und schweigt im Bewußtsein, daß er Jesus so nahe stand und ihn so wohl gekannt und doch nicht erkannt hatte, sondern die Unzulänglichkeit seiner Gedanken Jesu gegenüber handgreiflich erlebt und es mit Augen gesehen hatte, wie die Baradorie des göttlichen Handelns sie beseitigte. Nicht als ob er auf Erkenntnis verzichtete; er wurde an der Wahrnehmung des Chriftus nicht blind und nicht in eine erkenntnislose Knechtschaft hinabgestoßen, sondern ift durch ihn zu dem Gott gebracht, von Dem Die Weisheit niedersteigt. Co lebt er mit offenen Augen und wachsamer Aufmerksamkeit; aber er kehrt nun seine durch= dringende Kritif gegen ben Menschen, um diefen aus seinen Täuschungen herauszuleiten. Sein Lehrwort wird zum Spiegel, in welchem der Mensch sein eigenes Angesicht betrachten foll, und zwar so, daß er nicht mehr vergißt, wie er gestaltet ist, 1, 23; hat er es doch erlebt, wie man sich selber täuscht und, "wenn man seine Zunge nicht zügelt, sein Berz betrügt," 1, 26.

Sein eigenes Erlebnis stand aber mit der großen Wendung in der Geschichte der Gemeinde in engem Zusammenhang. Seiner christologischen Theorien wegen stieß Israel Jesus aus. Sein eigener Fall und derjenige seines Volks verslochten sich daher in eine einheitliche Geschichte. Darum war nicht Theologie das, was Israel half. Es mußte schweigen lernen, statt mit stolzer Zuversicht zu urteilen, den Blick einwärts wenden auf das, was es selber war und tat, statt seine Postulate gegen Gott zu kehren, Was Israel Hise brachte, war nicht Unterricht, sondern Buße. Nicht ein Besehl konnte sie wirken oder ein unfreier Zwang. Mit der Wahrheit allein war ihm zu helsen, mit dem Wort, das ihm den klaren Einblick in die Beschaffenheit seiner Frömmigfeit gab. Aber dieses Wort mußte sein Licht vor allem auf das legen, was Israel war und tat.

Der Brief des Jakobus ist tief demütig. Er steht fortwährend im Rampf gegen die hoffärtige Überhebung, die sich schon mit dem Hören des göttlichen Wortes ziert, den armen Bruder verachtet, mit dem bloßen Glauben prunkt, am Lehren und an der Weisheit hoffärtig wird, in böser Lust sich gegen Gott auslehnt, gegen den Bruder durch Lästerung und Gericht sich überhebt, sich selbstbewußt des Lebens sicher dünkt und am Reichtum zur Ungerechtigkeit sich verhärtet. Der Brief sucht die Beugung vor Gott: die Gebeugten aber richtet er auf zur Gestuld, zum Bitten, zum Glauben, 1, 1—18. 5, 7—20.

Sich vor Gott zu demütigen: das beschreibt nicht nur das, woran Jakobus für sich selbst seine Frömmigkeit hat, sondern zeigt auch dem gesamten Israel, wie es den Weg Gottes geht.

Damit war gegeben, daß die Formel: allein aus Glauben, so wenig sie Jakobus unverständlich war, vgl. 2, 5, seinem inneren Leben nicht entsprach; denn sie setzt diejenige Richtung desfelben voraus, die "mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Christi in sich spiegelt", 2 Kor. 3, 18. Der Gewinn, den Paulus durch seinen Lebensgang empfangen hat, lag darin, daß ihm Gottes Gabe, die Jesus unserem irdischen Lebenslauf vermittelt, sichtbar, wertvoll, groß geworden ift, ohne daß er sich von der Zukunft löst, in ber auch er lebt, doch auf Grund beffen, was Gott für ihn vollbracht hat und in ihm vollbringt. Damit, daß er in den erschienenen Christus erkennend hineinblickt, wird der Glaube sich selbst nach Grund, Inhalt und Wirkung durchsichtig und seiner Kraft bewußt. Die Wahrheit der paulinischen Formel besteht darin, daß Paulus Glauben und Gabe zusammenschaut, und das Glauben nie bloß als menschliches Berhalten betrachtet, sondern als über uns emporreichenden, in Gott hineinlangenden Borgang, somit nie ohne Hinzunahme Christi, seines Todes und Lebens und Geistes, nie ohne Hinzunahme Gottes und seiner Gnade, die dem Glauben gebend entspricht. Darum ift das Glauben etwas Ganzes, weil mit ihm das ganze Werk Christi und damit der ganze Inhalt der göttlichen Gnade Gigentum des Menschen wird, so daß auch seine sittliche Erneuerung in ihm enthalten ift, nicht als Wirkung des physischen Mechanismus oder unserer Willensfraft, sondern weil Gott und Christus nicht nur den vorgestellten Inhalt des Glaubens bilden, sondern für und im Glaubenden wirksam werden als die von ber Gunde Erlösenden. Sowie jedoch am Glauben nur das in Betracht gezogen wird, was Aft des Menschen ist, - und davon, was der Mensch sei, und wie er sein Berhältnis zu Gott gestalten wolle, fpricht Jakobus — ist die paulinische Formel eine Unmöglichkeit,

weil der Berband mit Gott zerriffen ist, wenn ihm der Mensch

das Werk versagt.

Der Zielgedanke, den Jakobus der Gemeinde vorhält, heißt: Bollendung, rédecor, ein ganzes Wefen. Derfelbe war im mej= sianischen Begriff unmittelbar enthalten, da der Christus Die vollendete Beltgeftalt schafft. Er lenkt den Blick in die Bufunft und dort wurzelt der Brief mit seinem ganzen Trachten, mährend ihm die Gegenwart die Ruft- und Wartezeit ift. Das drangt das bloße Boren, Glauben, Reden, Wiffen zuruck, da ja nicht Erfenntnis, sondern Tat die Ruftung auf das Reich ift. Der Brief fieht nicht auf den Ursprung der Gemeinde zurück, weder auf die alttestamentliche Offenbarung, noch auf die neutestament= liche. Er redet nicht von Mose und nicht von Jesus, nicht von der Ausführung aus Agypten und nicht von der Auferstehung Jefu. 1) Bare bem Lefer bamit geholfen, wenn er ben Beg überfähe, den die Gemeinde hinter sich hat? Jakobus spricht von dem, was ihr jetzt obliegt, und zeigt ihr von dem Punkt, auf dem sie steht, den Weg vorwärts zu ihrem Ziel. Wie ganz anders Paulus! Er verfolgt die Aufgaben der Gemeinde ftets bis in den Ursprung ihrer Chriftenstellung zurück. Bon Chriftus und dem Geift empfangen alle einzelnen Weisungen ihre Begründung, und der Blick haftet unverwandt an der Burgel, aus der der Glaubende mit seinem ganzen Befitz erwächft. Bei Jakobus bleiben nicht nur die vergangenen Ereignisse, welche die Gemeinde begründeten, sondern auch die gegenwärtigen Beziehungen Gottes und Jefu zu ihr, famt der Zufunft, überhaupt die ganze Sphäre des göttlichen Seins und Handelns, bedeckt. Jakobus kennt die Gegenwart göttlicher Kräfte und Gaben in der Gemeinde wohl, da ja Gott den Glaubenden erwählt und durch sein Wort zum Erstling seiner Schöpfungen geboren hat, da er ihm das Wort mit errettender Kraft einpflanzt und ihn durch Weisheit von oben, die nicht bloß "seelisch" ist, erleuchtet und führt, da Jesus

<sup>1)</sup> Wenn man bebenkt, daß Jakobus mitten im Streit der Religionen steht und dies an führender Stelle, so erhält dieses Schweigen Würde und Größe. Der Streit der Religionen erzeugt leicht Fanatismus; dieser wiederholt aber unablässig seine Formeln. Von christlichem Fanatismus ist jedenfalls im Jakobus-briefe nichts zu sehen.

als der Herr über denen waltet, die Gottes erwählende Gnade zum Glauben an ihn führt, und die Seinen kennt und weiß, ob sie in Geduld auf ihn warten oder wider einander seufzen, da Gott den Geift im Menschen wohnen läßt, der die Freundschaft mit Gott begründet und diejenige mit der Welt aufhebt, weshalb die Weisheit von oben allen erreichbar ift, weil der Geift für alle fam, da Gott bereit ift, sich zu denen zu nahen, die sich zu ihm naben. Allein das alles läßt Jakobus ohne Befchreibung. Er schaut still zum einigen Gott und verherrlichten Jesus empor, nicht als müßte er sie erft suchen als die unbekannten, vielmehr weil er im gekannten Gott ruht, fest er das Ziel seines Lehr= wortes nicht in die Mehrung des Wiffens, weil sich nicht hier das Bedürfnis der Gemeinde findet, sondern ins Werk, welches dem ihr geschenkten Wissen Wahrhaftigkeit und Fruchtbarkeit gewährt. Die Vollendung der Erkenntnis wird ihr kommen, wenn der Chriftus kommt, der jett noch verborgen ift. Mit der Bedeckung der göttlichen Dinge tritt auch das Glauben ftill ins innere Leben zurück und fein Wert stellt fich in diesem Gedankengang anders als bei Paulus dar. "Nur" Glaube! fagt Jakobus, 2, 24; wie wenig ist das noch! denn es ist nicht das Böllige, nicht das erreichte Ziel. Allein gerade in dieser Zurückhaltung, in der Unterordnung des Wiffens unter das Werk, ist ein fraft= voller Glaubensakt enthalten, der auf Beweisführung, auf begriffliche Erklärung und anschauliche Darstellung des Werkes Jefu und seiner Butunft verzichten tann, weil er seiner gewiß ift und dies fo, daß sich sein ganzes handeln auf jenes Biel hinlenkt. Jedes Glauben hat eine abwehrende Seite, seinen ihm entsprechenden Unglauben neben sich, wie umgekehrt jeder Unglaube sein Glauben. Der Unglaube des Jakobus richtet sich gegen all das, was der Mensch sein Wiffen, Hören, Lehren, Glauben heißt; davon erwartet er seine Errettung nicht. Ebenso wenig erwartet er hievon Israels Errettung. Diesem ist nur dann zu helfen, wenn es sich mit klarem Unglauben gegen fein eigenes Meinen, Wiffen, Lehren und Glauben Gott zu unterwerfen vermag.

Der Bruch, der in den Lebenslauf des Jakobus fällt, war weniger tief als derjenige, den Paulus in sich erlebte. Sowie

sich der Kampf auf das Gesetz bezog, stand sofort alles auf dem Spiel, nicht nur der Lehrbau, sondern auch die Regeln der Lebensführung bis zum letten sittlichen Begriff hinaus. Da fich bei Jakobus der Kampf und damit auch der Bruch auf die christologischen Hoffnungen bezog, schloß er nicht aus, daß beide Berioden seines Lebens durch einen großen gemeinsamen Besitz verbunden blieben, der durch jenen Bruch nicht erschüttert worden ist. Zu dem, was er von Hause aus als judische Frömmigkeit besaß, trat Jesus in keinen Gegensat; bas sah er vielmehr burch ihn beftätigt und gepflegt. Was ihn zum Widerspruch gegen Jesus trieb, erwies sich auch am Maß seiner jüdischen Frömmigfeit als unfromm, als Gelbstüberhebung, die trot ihrer Blindheit urteilen wollte, als Unwilligkeit, das Wort Jesu nicht bloß zu hören, sondern auch zu tun, als Leidensscheu, die den Weg Abrahams nicht gehen mochte, der Gott seinen Sohn nicht vorenthielt: das alles richtete auch das Gesetz. Der Glaube an Jefus brachte seiner judischen Frommigkeit nicht Aufhebung, sondern Reinigung, damit aber auch Befräftigung. Er befreite das Verlangen nach göttlicher Offenbarung, Kraft und Realität, aus dem heraus er Jesus zurief: laß deine Werke sehen! (Joh. 7, 3) von seiner gegen Gott gekehrten Tendenz, ertötete es aber nicht, sondern gab ihm die richtige Direktion. Nun ruft er dies sich selbst und Israel zu; denn hier ift die Stelle, wo das Werk ausbleibt. Darum fehlt hier die ganze Antithese zwischen Gesetz und Werk einerseits, Chriftus und Glauben andererseits. An dem, was bei Paulus die negative Seite am Glauben bildet: am Einblick in den eigenen Tod und in die Fleischlichkeit unseres Begehrens, haftet der Gedanke des Briefes nicht. Der Mensch wende sich der Gute Gottes zu, die ihm in guten und vollkommenen Gaben entgegenkommt. Darum richtet er sich auch sofort zum Gesetz hin, das nicht nach seiner ver= urteilenden Kraft, sondern als Geber der Freiheit betrachtet wird. Un den Ernst der Sünde, auch derjenigen, welche die Leser übersehen, 2, 1 ff., wird nur darum erinnert, damit sie sich ihrer positiven Aufgabe, der Erfüllung des Gesetzes, ungeteilt zuwenden. Diefelbe Absicht befeelt den Gedanken auch dann, wenn das Wohlgefallen an den vielen gehaltenen Geboten vernichtet wird.

2, 10. Die Erfüllung berselben soll nicht als Ermächtigung zu irgend einer Übertretung dienen; darum werden die Leser daran erinnert, daß sie mit dem einen Gebot das ganze Gesetz brechen. Die Absicht geht auch hier nicht auf Lösung vom Gesetz, sondern auf völligen Gehorsam gegen dasselbe.

Diese Differenz im Gewiffen der beiden Apostel bezieht sich nicht auf die Schärfe, mit der Gottes Recht von ihnen mahr= genommen wird. Auch Jakobus leitet die Leser an, sich vor Gott rund und ganz als schuldig zu bekennen, da sie das ganze Gefetz vielfältig gebrochen haben. An dem Kanon, daß bem, welcher Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dies Sunde ift, 4, 14, wird jeder schuldig. Allein neben diefer Verurteilung der Lefer steht unmittelbar die Gewißheit, daß sie in der Auswahl und Freundschaft Gottes stehen, im Werk der Liebe die Menge der Sünden bedecken und mit dem Kranz des Lebens Rechtfertigung empfangen werden. Zwischen beiden Urteilen wird nicht ein Bindeglied aufgezeigt; beide ftehen da als in sich felbst gewiß und fest. Die Willigkeit Gottes zu vergeben, ift der göttlich ge= legte Grund, auf den die Gemeinde gestellt ift und den sie glaubend festzuhalten hat. Weil derfelbe durch das, was in ihrem Verhalten der Verurteilung unterliegt, nicht erschüttert wird, darf ihre Aufmerksamkeit sofort und ausschließlich auf das Tun des Guten hingewandt sein. In Paulus traten durch die Beise seiner Bekehrung die beiden Glieder jenes Doppelurteils mit solcher Kraft gegeneinander, daß er sie miteinander durch die Entfaltung dessen, was ihm Jesu Kreuz gewährt, vermitteln muß. Er kommt nicht unmittelbar vom Sündigen zum guten Werk, vom Bruch des Gesetzes zu seiner Erfüllung; er gelangt auch zu diesem Ziel, aber nur durch einen Verzicht hindurch, der zunächst allem entsagt, um alles von Chriftus zu empfangen. Darum haftet er mit seinem ganzen Denken an Jesu Kreuz, durch welches ihm die Berurteilung, der Fluch und Tod, die er in sich trägt, in Leben, Rechtfertigung und Segnung Gottes umgewandelt find. Jakobus erwähnt dagegen in seinem Briefe Jesu Sterben nicht. Bier ift aber zugleich die Stelle, an welcher das Glauben seine unvergleichliche Wichtigkeit für Paulus gewinnt; denn diefes ift die Synthese für jenen Gegensatz, der Übergang aus der Berurteilung in die Bersöhnung, die Geburt des Lebens im Toten.

Deshalb ift fein Glauben fein alleiniger Befit.

Mit diesem Unterschied hängt die Differenz in der Formation ihres Erkennens eng zusammen. Jakobus blickt mit raschem Schluß vom Prinzip hinaus zu seinem Resultat. Er sucht das Ganze und fügt darum zur Wurzel die Frucht, zum Grund die Folge, um das Vollendete zu faffen.

Paulus und Jakobus beseitigen den Ruhm am Gefetz: Jakobus hat es dadurch getan, daß er ihm die Einzigkeit Gottes entgegenhält, 2, 10. Bur einzigen Übertretung fügt er mit raschem Blick die ganze Summe der in ihr enthaltenen Wirkung hinzu und begleitet fie bis dahin, wo sie sich als Berleugnung des ganzen

Gefetzes erweift, weil fie gegen ben einigen Gott ftreitet.

Baulus und Jakobus gehen der Frage nach, wie die Gunde wird. Jakobus fixiert rasch den Punkt, in welchem sie beginnt: nicht in Gott, sondern in der eigenen Begier, und nun, nachdem die Wurzel des ganzen Vorgangs aufgedeckt ift, verfolgt er ihn zu seinem endgültigen Resultat. Beibe haben sich mit der immer neuen Schwierigkeit im Gemeindeleben beschäftigt, welche durch die Neigung entsteht, einander zu richten. Während jedoch Paulus bei einem folchen Anlaß aufs genaueste die besonderen Verhält= nisse erwägt und die Motive auseinandersett, welche unser Urteil leiten sollen, fragt Jakobus 4, 11: wie weit reicht euer Richten? trifft es nur den Bruder? vielmehr auch das Gesetz, dem er untergeben ift. Es erweift sich dadurch als Berleugnung bes Gesetzes, das nicht beurteilt, sondern getan sein will, und fällt schließlich ebenfalls an der Einzigkeit Gottes, die nur ihn zum Gesetzgeber und Richter macht. Sakobus und Paulus unterscheiden übereinstimmend eine doppelte Beisheit, diejenige der Welt und diejenige Gottes. Paulus spricht über die Art und Quelle der Weisheit von oben, 1 Kor. 1 u. 2; Jakobus blickt auf ihre Wir= fungen, denn diese ergeben die Grenze, welche die obere von der irdischen Weisheit trennt, 3, 15 f.

Auch dieser Unterschied in der Bewegung des Denkens war für den Glaubensbegriff nicht bedeutungslos. Geht der Blick auf die Gründe und Anfänge der christlichen Stellung, so ruht er notwendig auf dem Glauben, weil er den Werdemoment bildet,

in welchem der Einzelne wie die Gemeinde die christliche Stellung erlangt. Auf die Frage: wie kommt der Mensch zu Gott? war die Antwort: durch Glauben und nur durch ihn. Geht der Gesdanke auf die Endergebnisse des christlichen Berhaltens, so hat er nicht mehr im Glauben den Mittelpunkt, sondern eine Durchsgangsstuse, da die Beziehung zu Gott im Glauben nicht ihre Bollendung, sondern ihre Begründung hat. Auf die Frage: was sollen wir, die wir Gott kennen? ist die Antwort freilich: glauben, jedoch nicht bloß glauben; wir sollen handeln. Je kräftiger der Gedanke ins Ganze strebt, um so rascher wird er durch den Glauben hindurch auf das Werk hinsehen.

In der Art, wie Baulus denkt, richtet sich die Aufmerksam= feit auf das Werden des Glaubens; er zeigt uns, was uns zum Glauben bewegt. Sakobus berührt in seinem Brief nirgends ausdrücklich den Grund des Glaubens, sondern spricht über die andere Frage, nicht, wie wir den Glauben finden, sondern wie wir ihn haben follen. Er möchte uns zeigen, wie der Glaube sum Ziel gelangt und uns Errettung bringt. Spricht Paulus vom Inhalt des Glaubens, so halt er uns die Taten Gottes vor, die gebend in unser Leben hineinwirken, und erläutert die in ihnen beschloffene Fülle. Er bestimmt deshalb den Glaubens= inhalt so: glauben, daß Jesus auferstand, oder an den Gott, der den Gottlosen rechtfertigt. Jakobus gibt dem Glauben das zum Inhalt, was Gottes und Jesu bleibendes Wefen bildet: Gottes Einzigkeit, Jesu Messianitat. Zwischen dem irdischen Leben Jesu und seiner Zufunft steht selbstverständlich auch für ihn die Auferstehung; er erwähnt sie jedoch nicht. Die Gemeinde halte in ihrem Glauben und Handeln fest: der, deffen die Berrlichkeit ist, hat ihr Jesus gesandt und ihn zu ihrem Herrn gemacht.

Für Paulus steht die Beziehung des Glaubens zu Jesus vorne an, weil er nur an Christus den Zugang zu Gott gewinnt. Jakobus faßt das Ergebnis der ganzen göttlichen Offenbarung in Gottes Einzigkeit zusammen. Daß Jesus kommt, lehrt, stirbt, aufersteht, wiederkommt, zu all dem ist Kraft und Grund der einige Gott, und das Ziel und Resultat von all dem besteht darin, daß Gott nun unser Gott sei, uns offenbar in seiner Gottesmajestät als der einzige, so daß sich wie für die Synagoge,

fo auch für die Chriftenheit der Glaube mit dem Wort aussprechen läßt: wir glauben an den einigen Gott, 2, 19.

In all dem setzt Jakobus die judische Frommigkeit fort, und diese Kontinuität seines inneren Lebens erscheint auch in seiner unermüdlich festgehaltenen Arbeit an Jerusalem. Auf dem heidnischen Boden war die Lehrarbeit ein immer neues Anfangen, dessen Ziel sich nach 1 Kor. 3, 5 bestimmte: wir sind Diener, durch welche ihr gläubig geworden seid. Auch macht sich hier der Unterschied zwischen der neuen und der alten Zeit beständig sichtbar. Das Gesetz und Christus, Werk und Glaube traten auseinander, und Glaube allein wurde der Charafter derjenigen Gemeinde, die aus den Heiden bei Chriftus sich sammelte. Sakobus ftand unter der Judenschaft, die "den Glauben hat", dagegen dringend bedarf, daß man fie zum fruchtbaren Saben ihres Glaubens und zum völligen Werf anleite, weil sie geneigt ift, an ihrem Besitz die Hoffahrt zu nähren und dadurch sich gänzlich zu verderben. Das erste, wozu ihr verholfen werden muß, ift, daß diejenige Frommigkeit, die sie hat, gereinigt wird. Darum stützt sich Jakobus auf das, was sie mit der Gemeinde Jesu gemeinsam besitzt. Der Gegensatz zwischen beiden wurde dadurch nicht verdeckt. So wenig der Brief polemische Dars legungen enthält, er zeigt doch, wie scharf Jakobus sich dieser Kluft bewußt ift. Wer den Armen migachtet, den Gott erwählt hat, macht sich am Gesetz schuldig; wie viel mehr ist der ein Übertreter desselben, der ihn verfolgt und dies nur darum, weil der herrliche Name Chrifti über ihm genannt ift? Jene Geringschätzung des Armen ift das Gegenteil des Glaubens; aber was tut der, der ihn haßt und bedrückt, und nicht bloß ihn, sondern den Christus selber lästert? "Sie sagen, sie haben Glauben"; allein "die Teufel glauben auch". Indem Jakobus die Identität des Gesetzes und des Glaubens für Jsrael und die Chriftenheit betont, ftellt er fich in totalen Gegensatz zu demjenigen Strael, das Christus verwirft. Erst in der Gemeinde Christi wird der Glaube und der Gehorfam gegen Gott Wahrheit. Bürde Sakobus aussprechen, was er der Judenschaft wegen ihrer Feindschaft gegen Jesus zu sagen hat, so würden wir ohne Zweifel Worte von ihm hören, die mit dem Urteil Jesu übereinstimmen: ihr

Heuchler! Exonocrai. Es find ja diese jüdischen Männer gewesen, welchen die richtenden Worte Jesu über den Pharisäismus unvergeßlich geblieben sind und die sie mit so bewunderungswürdiger Schärfe forterhalten haben.

Auch am Glaubensbegriff des Briefs wird der neue, von Jesus herstammende Besitz des Jakobus völlig deutlich, und nur Phantasterei könnte ihn für jüdisch ausgeben. Daß das Glauben die Gemeinschaft bedinge und darum alle andern Rücksichten, auch die Schätzung des Reichtums verdränge, ift kein jüdischer Satz; die alte Gemeinde hatte nicht im Glauben ihr Fundament. Daß das Glauben ein Bitten begründe, welches uns Gottes Leitung so verschafft, daß wir durch sie weise werden, geht über den synagogalen Glaubensstand hinaus, weil das Berhältnis des Einzelnen zu Gottes Gnade hier von allen Bermittlungen frei gemacht ist. Daß das Glauben nicht nur über die Krantheit, sondern auch über die Schuld hinweg nach Gottes Silfe greifen und nicht nur Beilung, sondern auch Vergebung empfange, ift keine dem Glaubensstand der Synagoge angehörende überzeugung. Afiba hat den Kranken angeleitet, die Züchtigung Gottes willig zu ertragen, nicht aber Gottes Berzeihen aläubia zu erbitten. Das freudige Siegesbewußtsein im Blick auf jede Versuchung, weil sie dem Glauben zur Bewährung dient, läßt die Angst der dem Gesetz unterworfenen Frommen hinter sich.

Damit, daß Jakobus das Neue, das aus Jesu Gabe stammt, nicht verdeckt und den Unterschied, der ihn von der Synagoge trennt, nicht verhüllt, vereinigt sich aber der starke Wille, die Einheit zwischen Christus und dem Gesetz, der Gemeinde Jesu und der Judenschaft deutlich zu machen und den Beweis zu führen, daß durch Christus Israels Bekenntnis zur Wahrheit gemacht, Israels Gesetz zur Erfüllung gebracht sei. Daher besteht für Jakobus der Unterschied zwischen der alten und neuen Zeit nicht im Glauben, vielmehr darin, daß nun zu Israels Wissen, Sehnen, Hoffen, Glauben die Erfüllung, die Tat, die Realität gekommen ist und kommen wird, und auch aus solchen Motiven war für ihn das Grundwort der neuen Zeit nicht Glaube, sondern Werk.

Jakobus hatte durch seinen Lebenslauf einen Besitz em= pfangen, der Paulus nicht in derfelben Weife angehört: Jefu Bort, zu dessen nächsten Hörern er gehört. Darauf beruhte nicht zum mindesten seine Autorität in der Christenheit, vgl. Hebr. 2, 3. 1 Joh. 1, 1. Sein Brief zeigt nicht nur beftandig Anlehnung an einzelne Sentenzen Jesu, sondern bleibt auch in seiner ganzen Haltung nach Form und Inhalt der Lehrweise Jesu eng verbunden. Er nimmt aus ihr seinen Stoff, nicht durch Zitate, von denen er nicht ein einziges enthält, sondern in selbständiger Erneuerung der Worte Jesu für den gegenwärtigen Moment. Jesu Wort erklärt, wie Jakobus unmittelbar von der Verurteilung des Bösen zur Gewißheit der Rechtfertigung übergehen kann. Denn Jesus hat zugleich mit dem göttlichen Gesetz alles Bose gerichtet und eine Gnade betätigt, die den Glaubenden alles gab. Darum ftellt Jakobus beides zugleich por uns hin: daß wir durch das Gefetz gerichtet werden und daß wir im Glauben die von Gott ermählten Erben feines Reiches find. Er hat für beide Sätze keine andere Begründung nötig, als daß Jesus so sprach und handelte. Daher rührt auch sein heißes Verlangen nach der Gott gehorsamen Tat. Man denke an jenes Wort Jesu: "wer sind meine Brüder? die, welche den Willen meines Baters tun." Hätte es nicht in den Beteiligten nachhaltig fortgewirkt, so müßten wir nichts von ihm und es ftände nicht in den Evangelien. Es mag zunächst in Jakobus eine bittere Reaktion erweckt haben; nun aber war diese überwunden und nun bejaht er es: ja die, welche Gottes Willen tun. Die Unterordnung alles Wiffens und Redens unter das Werk, das Geheimnis, das über den göttlichen Dingen bleibt, die Bedeckung des Chriftus in Berborgenheit, die Sammlung des Nachdenkens auf das, was uns obliegt, die Begründung unserer Lebensarbeit durch die Hoffnung, die Beziehung der Sendung Christi auf die Erfüllung des Gesetzes, der Kampf gegen seine Zerftückelung, die Summation desfelben in der Liebe, Die Gewährung der Reichsverheißung an jede Liebesübung, die schrankenlose Gebetsfreudigkeit: alle diese Stellungen sind un= mittelbar aus Jesu Wort genommen. Das Glauben des Jakobus wird für ihn zum Antrieb, das, was Jesu Worte ihm sagen, zu

fassen und in die von ihnen vorgeschriebenen Maße sich und die Gemeinde hineinzustellen. Er sucht nicht vom Worte Jesu aus ein Neues erkennend zu gewinnen; das Wort der Wahrheit ist durch ihn gepflanzt. Was ihm selbst noch obliegt, ist der Rufzur Tat.

Bu dem von Jesu Wort ihm gegebenen Besitz und Beruf gehörte aber ausdrücklich auch die Pflicht, jedes Glauben zu ent= werten, welches Jesus als den Herrn bekennt und gleichzeitig den Willen des Baters zerbricht. Nichts in der Welt, fein Apostelamt des Paulus und keine Blüte der Heidengemeinde war imstande, ihn von der Pflicht zu lösen, vor dem zu warnen, wovor der Herr gewarnt hatte, und zu richten, was der Herr gerichtet hatte. Gesetzt, der Römerbrief sei offen vor Jakobus gelegen, als er seine Worte schrieb: wie konnte ihn dieser daran hindern, der Gemeinde zu fagen, mas der Herr felbst gesagt hatte? Die Ehre, welche Paulus als dem Apostel Jesu gebührte, konnte nicht darin bestehen, daß seinetwegen Jesu Wort verleugnet werde. Er aber hatte an Isral und an den Jüngern jedes Glauben verworfen, welches Gott nicht gehorsam wird, und die Unerschütter= lichkeit und Heiligkeit seines Urteils dadurch bestätigt, daß er seinetwegen das Kreuz getragen hat.

Durch seine offenkundige Gründung auf Jesu Wort erweist sich auch das Glauben des Jakobus als Jesu Werk, nicht minder

als es dasjenige des Paulus gewesen ist.

Die gleichzeitige Wahrheit beider Formeln, die das Bershältnis des Glaubens zur Rechtfertigung beschreiben, kann nur dann paradox erscheinen, wenn der Kreislauf des Lebens unsbegriffen blieb, der sich beständig durch Rezeption und Aktion, Bertiefung und Erhöhung, Entäußerung und Berselbstigung hindurch bewegt und aus der einen Richtung in die andere stets zurückkehrt und, soll er normal bleiben, zurückkehren muß. 1) Keine

<sup>1)</sup> Die standhafte Behauptung der Kirche, daß sich Jakobus und Paulus nicht widersprechen, besteht ohne alle logische Taschenspielerei. Logische Parallelen treten überall auf, wo zwei Faktoren zu einem einheitlichen Prozeß aneinander gebunden sind. Aus dem Wissen entsteht das Handeln, aus dem Handeln das Wissen; der Wille setzt den Grund, der Grund den Willen, das Denken das Wort, das Wort das Denken 2c. Auch Seite 366 trat eine solche Doppelsormel

der beiden Funktionen kann sich von der andern lösen, ohne daß fie sich famt ber ganzen Lebensbewegung schlecht macht. Gine Beugung vor Gott, die nicht zugleich Aufrichtung der Berfon zu fräftigem Lebensstande ift, ift ebenso schlecht als die Selbst= überhebung, die sich vor Gott nicht beugen mag, sondern auf sich selber stehen will. Gine Entäußerung an Gott, die fich nicht wieder gewinnt, ift abnorm, wie eine Verfelbftigung, die fich nicht laffen und geben mag. Empfangen wollen, nur um zu empfangen, ift erfolglos, wie jedes wirken wollen, das sich gegen die Gabe verschließt. Die eine und erste Bewegung des Lebens ift das Glauben als der Aft der Unterwerfung und Entäußerung, welcher den Grund und das Gesetz des Lebens aus uns selbst hinaus in Gott hinein verlegt, ein Unumgängliches, weil uns Gott ben Lebensgrund und das Lebensgesetz in sich selbst gibt, auch nicht nur ein Anfängliches, sondern ebenso sehr ein Abschließendes, in das sich alle Aftivität mit ihrem gesamten Ertrag immer wieder zu vollenden hat. Beil aber die Unterwerfung unter Gott an= gesichts seiner Güte zum Vertrauen wird, ist uns schon durch sie angezeigt, daß ihr Resultat nicht Knechtung und Verarmung ift. Wir werden vielmehr als die, die sich erniedrigen, erhöht, und als die, die sich hingeben, befreit, und als die, die nicht aus sich felbst und für sich felbst wirken, zum Wirken befähigt, damit aber auch zu demselben berufen, da uns Gott nicht darum sich unterwirft, damit wir nichts seien, sondern damit wir in ihm leben, also auch mit ihm wirken. Kommt die Lebensbewegung nicht zu diesem Ziel, so ist sie korrupt.

Auf Gott bezogen, werden beide Bewegungen unseres Lebens etwas Absolutes, eine Totalität, weil der sie tragende Wille und

hervor: der Geift gibt das Glauben, das Glauben den Geift. Die Schwierigkeit für die Benennung entsteht hier überall aus der Begrenztheit unsres Bewußtseins, das sich Koexistentes als Succession vorstellt und von den echten Kausalvorgängen nur dürftige Ahnungen hat. Die moderne Betonung des "Widerspruchs" hatte als Reaktion gegen das unbesugte Postulat des älteren Protestantismus, der von Jakobus absolut Paulinisches forderte, obgleich er augenscheinlich andres als Paulus sagt, wenn auch nicht sich wechselseitig zerstörendes, eine gewisse Berechtigung. Nur wäre es endlich Zeit, daß wir von diesem polemischen Impuls frei würden und zur ruhigen Beobachtung und zum Verständnis der beiden apostolischen Zeugnisse kämen.

Aft Gottes jederzeit ein Ganzes ist. Die vollfommene Güte Gottes macht aus dem Glauben etwas Absolutes, das keine Einsmischung irgend eines andern Faktors erträgt. Wir haben uns im Glauben nur glaubend zu verhalten, weil wir eine Güte vor uns haben, die völlige Güte ist. Aber dieselbe Güte sett, wie unser Empfangen, so auch unser Wirken, weshalb dieses nicht weniger absolut gefordert und nicht weniger absolut heilsam ist als das Glauben. Deswegen vermittelt uns auch das Werk, wosern es nur in seinem Grund und Ziel auf Gott bezogen ist, Gerechtigkeit, Leben, Gottes ganze Gabe. Hier gilt: totum in toto et totum in qualibet parte.

Die Scheidung beider ift stets zugleich Vermischung, Konstusion beider, weil das vom andern abgeschiedene Glied zugleich für das andere vikarieren und seine Stelle ausfüllen soll. Der Konfusion des Wirkens mit dem Glauben tritt die paulinische Formel entgegen und schafft Raum für das ganze Glauben. Der Konfusion des Glaubens mit dem Wirken, die jenes an die Stelle von diesem sehen möchte, widerspricht die Formel des Jakobus und räumt die Verhinderung des Werkes hinweg. Die Unterscheidung beider bringt zugleich ihre Eintracht hervor. 1)

Das Dritte, in welchem beide einander berühren und sich einigen, ist das Lieben. Wird das Glauben zum Lieben, so hat es den Übergang zur Tat gefunden, und wird das Wirken zum Lieben, so ist es von falscher Selbständigkeit befreit und die Rückswendung zum Glauben ist jederzeit offen. 2)

Wie Jesus seine beiden Berheißungen, die für unser Werk und die für unser Glauben, der Liebe wegen nötig hat, die ver-

<sup>1)</sup> Das Berhältnis des Glaubens zum Erkennen ist demjenigen zum Wirken analog. Dieselbe Doppelsormel gilt auch hier. Es ist ebenso wahr, daß das Glauben ohne Erkenntnis tot, leer und nichtig ist, wie daß ohne zu verstehen geglaubt werden muß. Das gangbare: entweder glauben oder wissen, ist, soll es definitive Bedeutung haben, nichts als eine Absurdität, wie schon längst, 3. B. schon von Paulus, gesagt worden ist, wenn man nur lesen wollte.

<sup>2)</sup> Zu aller übrigen Konfusion haben wir auch noch die Antithese zwischen der Liebe und dem Glauben erhalten. Wer Formesn brauchen kann wie die: nicht glauben, sondern lieben, beweist, daß er weder liebt, noch glaubt, übrigens auch nicht denkt. Die Liebe glaubt. Glaube an Gott und Liebe zur Welt — das freisich ist ein Gegensatz.

gibt und darum unser Vergeben fordert, liebt und darum unser Lieben schätt, gibt und darum unser Geben verlangt: aus dem= selben Grund sind die beiden einander äußerlich durchkreuzenden Rechtfertigungsformeln entstanden. Deshalb liegt auf der Energie und Präzision, mit der sie im apostolischen Kreise herausgearbeitet worden find, eine große Erhabenheit. Die Doppeltendeng der Liebe, der Wettstreit, der in ihr enthalten ift, drückt sich in diesem Widerspruch mit normativer Vollkommenheit aus. Um die frei gebende Gnade Gottes zu preisen, ift Paulus kein Wort zu scharf. Was ist das Glauben wert? Alles! Der ganze Christus und sein Reich sind sein. Schon das Glauben und nur dasfelbe ist Gerechtigkeit. Damit ist aber die andere Frage nicht erledigt, was dem Glaubenden felbst in seinem Urteil das Glauben wert fein darf. 1) Nichts! antwortet Jakobus; tun, was Gott ver= langt, das ift Liebe zu Gott, und nun ift auch ihm kein Wort zu scharf, das zu einer Hingabe an Gott antreiben kann, die Tat und Wahrheit ift. Ein folcher Preis des Werkes ift dem Glauben nur dann widerwärtig, wenn er einen Mangel im Vertrauen zu Gott verdecken soll. Nun macht Jakobus das Berhalten deffen, der bloß glaubt, der Stellung desjenigen ähnlich, der bei Paulus unter dem Gesetze steht. Dieser stimmt dem Gesetze ju und freut sich an ihm, doch nur in seiner Vernunft, nicht auch mit seinen Gliedern, ohne Werk. Ebenso stimmt der bloß Glaubende Gott zu und freut sich seiner Güte, doch ohne Werk. Allein das Refultat der Betrachtung ist hier und dort ein ganzlich anderes. Bei Paulus endigt der Blick auf das Gefetz mit der Klage: ich elender Mensch! Jakobus zieht aus der Forderung des Werkes nicht Klage, Zweifel und Angst, sondern eine ungebrochene Zuversicht. Er freut sich mit fester Gewißheit, an seinem Glauben das Organ zu haben, mit dem er wirken kann, und zwar so, daß Gott sein Werk als Gerechtigkeit fronen wird. Der Drang

<sup>1)</sup> Der seit Melanchthon in der theologischen Literatur häusige Gedanke, die Sähe des Jakobus bezögen sich auf die Bewährung des Glaubens vor dem Urteil der Menschen, kommt dann der Wahrheit beträchtlich näher, wenn zuerst hervorgehoben wird, daß es sich bei der Tat auch um die Rechtsertigung des Glaubenden vor seinem eigenen Gewissen handelt. Wer Gott die Tat versagt, muß sich selbst verdammen.

der Liebe nach dem Werk hat seinen Glauben nicht defekt gemacht.

Einen Zweifel hegen die Worte des Jakobus freilich in sich, jedoch nicht an Gott und seiner Gnade, wohl aber am Menschen und an seiner Aufrichtigkeit. Er redet aus der Furcht heraus, der Glaubende verstecke hinter seinem Glauben den Schalt, der das Gute nicht tun mag. Diesen Zweifel kennt auch Paulus, und er hat ihm Röm. 6, 1 noch einen schärferen Ausdruck gegeben, wenn er nicht bloß fürchtet, der Glaubende konnte fich seines Glaubens wegen die Tat erlaffen, sondern er konnte sich un= mittelbar aus feinem Glauben ein Recht zur Gunde konftruieren und zur Mehrung ber Gnade, also auch zur Betätigung feines Glaubens sündigen. Die Tendenz, welche Baulus hier als die dem Glauben nahende Versuchung sichtbar macht, ist noch kor= rupter als die Trägheit des "leeren Menschen", welchen Jafobus schilt. Beide begegnen dieser Gefahr in ihrer Beise: Paulus, indem er auf den Grund des Glaubens fieht, und zeigt, wie in Jesu Tod und Auferstehung die Scheidung von der Gunde für die Glaubenden begründet ift; Jakobus, indem er hinaus auf das Endziel sieht, nach welchem das Glauben ftrebt, und das verderbliche Ergebnis zeigt, welches die Verfäumnis des Werks hervorbringt. Der Umschlag des Glaubens in sein totes Gegenbild ist verhütet, sei es, daß sich der Glaubende mit Paulus in Jesu Tod und Leben einschließt als in sein eigenes Ge= ftorben= und Lebendigsein, sei es, daß er mit Jakobus aus allem Glaubensruhm in die Tat hinübertritt.

Die Allgenugsamkeit des Glaubens wäre dann verneint, wenn ein Hinausstreben über die dem Glauben zugesagte Gabe vorläge. Der auf das Werk gerichtete Wille strebt aber nicht über diese hinaus, solange er im Werk das Glauben erweisen und vollenden will, damit dieses lebendig bleibe. So ist der auf das Werk gerichtete Wille zugleich auf das Glauben gerichtet und selbst ein Glaubensakt. Nicht die Willigkeit zum Werk, nein die Unwilligkeit zu demselben gibt die Allgenugsamkeit des Glaubens preis, und zwar da, wo sie sich zumeist bewähren muß, in der Aberwindung der inwendigen Hemmungen, die dem guten Wollen entgegenstehen.

Jene schmerzliche Empfindung, welcher im Berlangen nach der Tat das Glauben als wenig erscheint, würde nur dann den Frieden und die Ruhe, die dem Glauben wesentlich sind, stören, wenn diese im Glaubensakt selbst zu suchen wären. Hier werden sie aber nur mit der Zerstörung des Glaubens gesucht. Jedensfalls hat sie Paulus nicht dort gefunden, sondern der Friede Gottes, daß Gott Frieden mit ihm hält, ist seine Ruhe. Solange jene Geringschätzung des Glaubens nicht auch Geringschätzung der Gabe Gottes ist, vielmehr aus dem Blick auf das vollkommene Gut entspringt, zu welchem der Glaubende berufen ist, ist solche Sehnsucht selbst eine Frucht des Glaubens und wird nicht bloß zur Übung des Werks, sondern auch zu neuer, gestärkter Betätigung des Glaubens wirksam.

Auch Paulus hat die Unfähigkeit zum Vollbringen des Guten als Elend getragen und Gott beshalb durch Chriftus gedankt, weil er durch ihn von jenem Jammer, das Gute nicht tun zu können, erlöft ift. Bollends die Unwilligkeit zum Werk, die der Gnade wegen bei der Sünde bleiben will, hat er als totale Vernichtung des Glaubens und als Verleugnung der Taufe behandelt. Deswegen hat er sein Urteil, daß er ohne die Liebe nichts sei, und sein Streben, durch das, was er mittels des Leibes tat, Jesu Wohlgefallen zu erwerben, nicht als einen Glaubens= defekt beurteilt. Man bilde sich doch nicht ein, daß Paulus das Berlangen, aus dem Jak. 2 entsprungen ift, nicht zu würdigen gewußt habe nach seiner vollen Wahrheit und Herrlichkeit. Paulus, der fich deshalb vom Gefet und der Synagoge getrennt hat, weil ihm dort die Erfüllung desfelben im guten Werke fehlen wurde, da man am Gesetz bloß die Gunde kennen lerne, er war der letzte, der Jakobus nicht verstand. Jedem, der das Gute wirkt, Berrlichkeit! das ist bei Baulus Gottes Grundaesek.

Ohne Frage war Paulus der reichere von beiden. Er hatte alles, was Jakobus hat, und besaß zu dem noch etwas, was Jakobus fehlt. Der ernste Imperativ des letzteren, der uns beständig von unseren inneren Erlebnissen und Erwerbungen ablenkt, in der Furcht, sie könnten sich korrumpieren, zeigt eine Besgrenzung des Vertrauens, die Paulus nicht teilt. Er hat sich freudig dem Denken ergeben, bereit in jedem Moment zur Tat

überzugehen, aber ebenso intensiv auf die Pflege der Erkenntnis Chrifti bedacht, und hat dadurch sein Glauben mit jenem hellen Selbstbewußtsein durchleuchtet, das des Wertes und der Kraft des Glaubens inne wird und sich seiner freut, ohne Furcht, daß es damit aufhörte, Glauben, Abwendung vom eigenen Ich, Bersicht auf sich selbst zu sein, vielmehr in der Gewißheit, daß es, je mehr es feiner selbst bewußt wird, umsomehr Glauben wird und um so ausschließlicher an den gebunden ist, aus dem es seinen ganzen Besitz gewinnt. Die Schranken des Selbstwertrauens, das der Glaubende in seinem Gottvertrauen gewinnt, bezeichnen die Make, in denen das lettere uns gegeben worden ift.

"Wir haben nicht alle über diefelben Hinderniffe zu fiegen; die Hindernisse sind aber jeweilen durch analoge Gaben und Kräfte kompensiert." Paulus empfing durch den Bruch in seinem Leben einen singulären Schmerz, in unmittelbarer Berbindung damit auch eine singuläre Kraft. Jakobus hat in der Ruftigkeit, mit der er sich dem Werk zukehrt, auch seine eigenartige Stärke, aber auch sein singuläres Leiden. Alle diese Imperative find aus dem intensiven Bewußtsein geboren, wie gebunden und befleckt unser inwendiger Lebensstand, darum aber auch unser Wirken ift. Indem er die Gemeinde und zuerst sich selbst aus aller frommen Hoffart herniederbeugt, vollzieht er ftets wieder den Schmerz der Bönitenz. Es ift nicht Zufall, daß im Jafobusbrief das Wort steht: "jammert und trauert, weint! euer Lachen wandle sich in Trauer und die Freude in Kummer!" 4, 9. Das andere Wort: "freuet euch im Herrn allezeit", gehört Paulus an.

Es gilt hier, daß sich der Mensch nichts nehmen kann, es werde ihm denn gegeben von oben, und nicht minder, daß der Leib nicht bestände, wenn er nur Auge wäre. Für die Urgemeinde, die aus der synagogalen Atmosphäre herkam und den Einfluß des Rabbinats zu überwinden hatte, war dieses Lehrwort zweifellos von hohem Wert, und auch seither hat es die Kirche reichlich erlebt, daß sie die Weisungen, die Jakobus gibt, nicht

enthehren fann.

## 2. Petrus.

Der erfte Betrusbrief beginnt mit demfelben Gedanken, welcher auch bei Jakobus die Reihe der Mahnungen eröffnet, daß nämlich im Glauben eine Freude begründet sei, die alles Leiden um Chrifti willen überwiege, 1, 8. 9. Die Art, wie die Aussprache und der Berkehr zwischen dem Schreiber und den Lesern erfolgt, zeigt aber sofort einen beachtenswerten Unterschied. Während Jakobus weder den Schmerz noch die Freude für fich darftellt, sondern an jenem nur die fittliche Gefahr, den πειρασμός, hervorhebt und auf diese nur durch die Forderung hinweist: haltet die Bersuchung für volle Freude, weil sie die Bewährung des Glaubens ift, gibt Petrus dem Jubel, der aus dem Glauben seiner Lefer entsteht, einen fräftigen Ausdruck und vergegenwär= tigt sich die Herrlichkeit, die ihre Freude nicht nur als Gegen= ftand vor sich hat, sondern als Eigenschaft in sich trägt: xaeà δεδοξασμένη, weil sie schon ein Teilhaben an Gottes Herrlichkeit ift, 5, 10. 4, 14. Dieje Freude fällt zwar mit ihrem vollen Ge= nuß erst in die Zufunft, überträgt sich aber, da der Vorblick auf fünftige Seligkeit felbst schon Freude ift, auch in die Gegenwart. Der Mangel, der in dieser noch nicht aufgehoben werden kann, liegt nicht nur im Verhältnis der Gemeinde zu ihrer feindfeligen Umgebung, sondern auch in ihrer Beziehung zu Jesus: fie fahen und sehen ihn nicht; eben dies gibt ihrer Liebe zu ihm den Charafter des Trauens. Aber durch ihr Glauben sind sie ihm so verbunden, daß sie nur jetzt ihn nicht sehen. Er wird sich für sie offenbaren und ihnen dadurch die unbefleckte Lebensgestalt verleihen. Darum besitzen sie im Glauben mehr, als was den Propheten, ja selbst den Engeln gegeben ist, 1, 10 f., und darum ist er ihnen Grund einer Freude, die fein Wort zureichend zum Ausdruck bringt.

In dieser Richtung des Glaubens, der als die Gewißheit des ewigen Erbes zur unsagbaren Freude wird, ist begründet, daß sich die Hoffnung als das Hauptstück des Christenlebens darstellt. Die neue Lebendigkeit, die uns die Auferweckung Jesu verliehen hat, besteht darin, daß wir eine lebendige Hoffnung haben, 1, 3. Die Frucht seiner Erscheinung und Auferweckung

ift nicht nur dies, daß unfer Glauben, sondern auch daß unfer Hoffen nun auf Gott gerichtet ift, 1, 21. Weil die Hoffnung die Gemeinde von ihrer Umgebung unterscheidet und diese fortwährend zum Erstaunen bringt, ift fie der Gegenstand der chriftlichen Apologie, 3, 15. Doch nur für benjenigen Gedankengang, der auf das Ziel des Chriftenstandes hinstrebt, ordnet sich das Hoffen dem Glauben über. Wendet fich dagegen der Blick ruckwärts auf die Faktoren, auf welche der Bestand der Gemeinde aufgebaut ist, so hebt sich das Glauben als das grundlegende Erlebnis hervor, welches den ganzen Besitz der Gemeinde mit Gin= schluß ihrer Hoffnung bedingt. Die Errettung vollendet, mas im Glauben begonnen ist, 1, 9. Es ist das von Chriftus gewollte Refultat feiner Erscheinung; um der Glaubenden willen wurde er geoffenbart, 1, 21. Durch das Glauben ist die Gemeinde in die sie schützend bewachende Kraft Gottes eingeschloffen, welche ihr den Empfang des Erbes verbürgt, 1, 5. Durch das= felbe ift ihr der Sieg über den Satan gegeben, der die Feind= schaft der Menschen gegen sie erregt und hiezu deswegen die Macht hat, weil er ihr Widersacher und Verkläger, ihr avridinos, vor Gott ist, 5, 9. Schließlich ist auch ihr Glauben das, was ihr die Anerkennung Christi bei seiner künftigen Offenbarung verschaffen wird. Durch die Leidenswilligkeit bewährt, wird es dann als Lob, Herrlichkeit und Ehre erfunden, 1, 7. 2, 7, weil es dasjenige ist, was Christus, wenn er kommt, bei seiner Gemeinde sucht und an ihr mit der Lebensgabe krönt. Es zeigt fich hier wieder die Bölligkeit des apostolischen Glaubens, denn damit ist der Blick auf Christi Gericht direkt zum Glaubens= motiv gemacht.

Seine Reinheit bewahrt das Glauben dadurch, daß sehr bestimmt neben dem Hoffen auch die Furcht wach gehalten wird. Mit großer Klarheit werden im Gottesbewußtsein das die Furcht und das die Zuwersicht begründende Moment gleichmäßig betont und geeinigt: ihr ruft den unparteiisch Richtenden als Bater an, 1, 17. Ebenso wird auf den Wert des Blutes Jesu, durch das er die Gemeinde erlöst hat, dazu hingewiesen, damit sich an ihm die Furcht begründe, 1, 18. Für die Spannung zwischen der Hoffnung und der Furcht liegt die Ausgleichung eben im

Glauben, in einem Trauen, das die göttliche Güte und Hilfe

bejaht.

Sehr ernst geht der Brief auf die praktischen Resultate ein, welche die Gemeinde aus ihrem Berhältnis zu Gott zu ziehen hat. Glauben und Hoffen einerseits, Leiden und Gutes tun andererseits bilden ihre doppelte Aufgabe. Die Einheit des Chriftenlebens beruht darauf, daß alles Glauben, Hoffen, Leiden und Wirken der Gemeinde auf Jesus bezogen ift. Beil Jesus ihr durch die Preisgabe seines eigenen Lebens Erlösung schuf, ist sie verpflichtet, sich von der Sunde zu lösen, 1, 18 ff. 2, 21 ff. 3, 18 ff., und dadurch wird sie die Vergebung erlangen, die ihr Jefu Tod nach Gottes Willen verschafft hat. Betrus stellt den Gehorsam gegen Chriftus und die Entsündigung durch sein Blut zusammen als das Ziel, zu dem uns die vom Geift ausgehende Beiliaung hinleitet, 1, 2. Auch für das Handeln, nicht bloß für das Glauben der Gemeinde bildet es eine besondere Erschwerung, daß sie es unter boshaftem Widerstand üben muß. Sie hat die Pflicht, durch ihr löbliches und gütiges Handeln, aya Ionoila, denselben zu überwinden, 2, 12 ff. Sie hat also denen Gutes zu tun, die sie mißhandeln, und dies nur darum, weil sie an ihrer Verkehrtheit keinen Anteil nimmt. In dieser Verflochtenheit ihres chriftlichen Wirkens und Leidens, αγαθοποιείν και πάσχειν 2, 20, liegt die Schwere ihrer Pflicht. Jesu Leiden greift auch hier hilfreich ein. Un seinem Borbild ftarkt sich ihre Willigkeit zum unschuldigen Leiden; denn es gibt ihr die Bürgschaft, daß auch fie leiden und sterben kann ohne Schädigung ihres Anteils an Gott und seinem Reich. Ihr Leiden schließt sich vielmehr als Fortsetzung an Christi Leiden an und wird dadurch, weil es Teilnahme an feinem Leiden ift, felbst auch Grund der Hoffnung und Freudigkeit, 4, 13. Chrifti Tod gibt aber nicht bloß Troft, son= dern begründet vor allem, daß die Gemeinde sich seinetwegen vom Bofen geschieden halte und deshalb zu jedem Opfer willig sei. Während seine Wirkung zunächst negativ und porbereitend ift und die Tilgung der Schuld und des bofen Begehrens her= beiführt, 4, 1 ff., wird die positive Wirkung und Gabe der Gnade durch Jesu Auferstehung und fünftige Offenbarung vermittelt. Mus Jesu Rreus schöpfe die Gemeinde den Ernst, ber fie von

der Sünde trennt und zu jedem Leiden fähig macht, auf Jesu Auferstehen dagegen ihre Zuversicht zu Gott und ihre Freude am ewigen Gut!

Der Brief überblickt somit in schlichter Einfachheit, die doch einen großen Reichtum in sich hat, die Mannigfaltigkeit der Erlebniffe, welche Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gemeinde füllen, ohne sie einem Zentralbegriff, sei es Glaube oder Werk, unterzuordnen. Er stellt den Besitz der Gemeinde und ihre Pflicht, ihr Glauben und ihr Handeln, den Imperativ in Jesu Kreuz und die Gabe in demfelben, die Entsagung, zu der fie sein Tod beruft, und die Freude, die seine Auferstehung gibt, nebeneinander, ohne fie weiter miteinander zu vermitteln. Seine innere Einheit hat er darin, daß alle Gaben und Aufgaben der Gemeinde, alles was für sie geschah, durch sie geschehen soll und an ihr geschehen wird, von Jesus ausgeht. Da die Verbindung mit ihm nicht in ein mystisches Erlebnis verlegt wird, und nicht dadurch gesucht wird, daß im inwendigen Lebensstand eine Offenbarung Chrifti erfolge, sondern dadurch, daß der Blick stets auf den von Gott Gefandten, ans Kreuz Gegebenen, Auferstandenen und Erhöhten gerichtet bleibt, so ift diese allseitige Berknüpfung der ganzen Lebensführung mit Jesus nichts anderes als das konstant festgehaltene Glauben, das in alle Berzweigungen des Sandelns hinüberwirkt.

Das Bild, das uns für den Glaubensstand der Gemeinde durch die anderen Briefe und die Apostelgeschichte vermittelt wird, und dasjenige, das uns der Brief des Petrus über das Ziel und die Art seiner Arbeit verschafft, stehen daher miteinander in einer vollen, sich gegenseitig bezeugenden Übereinstimmung. Nicht eine Theorie über das Glauben, wohl aber dieses selbst tritt uns hier und dort entgegen als der den ganzen Christenstand in der Mannigsaltigkeit seiner Anliegen und Funktionen gestaltende Grund.

## 3. Matthäus.

Bei der Erwägung der Aussagen Jesu über das Glauben entstand die Frage nach den besonderen Merkmalen desjenigen Glaubensstandes, den uns die Darstellung Jesu durch Matthäus sichtbar macht. Dieselben entstehen ebenso, wie die Besonderheit am Glauben des Paulus und Jakobus, gleichzeitig aus der Eigensart der Gemeinde, für welche er die Erinnerung an Jesus fixiert, und aus der besonderen Bedeutung, die Jesus im Zusammenshang mit seinem Lebenslauf für ihn selbst gewonnen hat.

Matthäus hat mit jedem Wort Beziehungen zu der aus der Judenschaft gesammelten Chriftenheit Paläftinas. Dies bebingt schon die Form seiner Verkündigung, die Art, wie er die Denkarbeit tut und für die Gemeinde in mitteilbaren Ergebniffen fruchtbar macht. Wenn er uns auch keineswegs eine zufällige Unhäufung von Sentenzen und Geschichten gibt, fondern mit ernster Überlegung unter der Leitung von Grundgedanken schreibt, deren er sich bewußt ift, so bewegen ihn diese doch nicht dazu, ben Sprüchen und Geschichten ihre konkrete Fassung zu nehmen, welche ihren Zusammenhang mit der bestimmten Lage Jesu kundtut. Er generalisiert nicht, sondern halt der Gemeinde gerade diese Einzelheiten vor als vortrefflich geeignet, um ihr zu zeigen, was Jesus sei. Diese Form des Unterrichts über Jesus hat teils dazu Beziehungen, daß die Denkarbeit hier völlig im Dienft der Braxis stand, teils dazu, daß die nationale Frage hier für den Glaubensftand eine entscheidende Bedeutung befaß.

Für die palästinensische Christenheit war es Tradition: die Religion sei Praxis und der Gottesdienst bestehe im richtigen Handeln. Aus diesem Grunde stand sie bei Jesus, damit er ihr sage und helse, wie sie nach Gottes Willen lebe, wozu ihr die Sprüche und Geschichten, die Matthäus sammelte, unmittelbar die Anweisung gaben. Das Leben wird hier ins Handeln gesetzt; zielt dasselbe nach oben, weil das Verhältnis zu Gott in Frage kommt, so wird dieses Handeln zum Glauben, das auch seinerseits mit konkreten Ukten, die einzelne Momente füllen, in die Verkettung der Handlungen tritt, und diese Betätigungen des Glaubens stehen alle mit den praktischen Aufgaben im engsten Zusammenhang. Die Gemeinde versteht auch ihr Glauben als Ausrüftung zur gehorsamen Ersüllung des göttlichen Willens. Es wird nicht zunächst als Antrieb zur Gedankenbildung, wohl aber als Antrieb zum Gehorsam wirksam. Daher erhalten wir von Matthäus keine Anleitung zur Theorie über das Glauben, die es nach seinem Grund und Wert beschriebe; das Ziel seines

Worts liegt nur darin, daß das Glauben real in der Lebensführung seiner Leser vorhanden sei.

In der Art, wie Matthäus die Denkbarkeit mit Ernst und Ersolg ausübt und doch zurückhält und ihre Erträge nicht für sich mitteilt, demgemäß auch in der Art, wie das Handeln über das Erkennen emporgestellt ist, und wie die Beziehung des Glaubens zum Handeln und Erkennen bestimmt wird, haben wir einen Glaubensstand vor uns, der demjenigen des Jakobus auß nächste verwandt ist. Dagegen unterscheidet er sich von ihm durch die Art, wie er das nationale Problem zur Sprache bringt. Dieses bewegte die palästinensische Christenheit nicht so, als ob sie politische Bestrebungen in ihrer Mitte gepslegt hätte, wohl aber deshalb, weil sie früher, ehe sie Jesus kannte, ihr Bolk als Ganzes und einzig ihr Bolk für die berusene und geheiligte Gemeinde gehalten hatte. Deshalb hat Matthäus an der nationalen Frage ein Hauptthema des Evangeliums. Die Frage, was Jesus sei und die andere: was aus der Judenschaft geworden sei und schließlich werde, liegen hier völlig ineinander und erhalten nur gleichzeitig ihre Beantwortung. Hier war kein Glaubensstand möglich, wenn nicht Jesu Werk als das von Gott gewollte Ziel der Geschichte Israels erkannt war.

Warum ihn die Judenschaft verworfen habe, weshalb dies der göttlichen Regierung gemäß sei, was sich demgemäß als das bleibende Werk Gottes in Israel herausstelle, das sind sür Matthäus Anliegen, die direkt das Glauben an Jesus bedingen. Der Leser stellt sich verschieden zu ihm, je nachdem er die jüdische Frage beantwortet, und kann sich nur dann gläubig zu ihm vershalten, wenn er über Rabbinat und Pharisäismus, Geseh und Auswahl Israels, mit einem Wort: über den Zustand und das Ziel des Judentums, so denkt wie Matthäus es ihm zeigt. Auf die Form des Evangeliums wirkt dies deshalb ein, weil die nationale Frage sich nicht durch Begriffe, sondern nur durch Geschichte beantworten ließ. Es handelt sich für Matthäus um das, was Jesus seinen Zeitgenossen, die seine Berufung ausschlusgen und ihn kreuzigten, gesagt und getan habe. Was einst gesichah, bedingt hier unmittelbar den eigenen Glaubensstand. Nicht Generalisierung und Begriffsbildung, vielmehr Individualisierung

und konkrete Beleuchtung des Kampfes, der zwischen Jesus und der Judenschaft entstanden war, war hier das, was das Evansgelium wirksam machte und Glauben schuf.

Das Glauben an Jesus begründet Matthäus dadurch, daß er den ganzen göttlichen Besit Jsraels vollständig bejaht, nicht nur die Schrift, 5, 17, sondern auch das Gesek, 5, 18. 19, nicht nur die Sendung der einstigen Boten Gottes, sondern auch die Erwählung des zeitgenössischen Jsraels, 10, 5, dis hinaus zu der für die moderne Exegese vielsach unverständlichen Spike, daß dem Pharisäsmus das Prädisat der Gerechtigkeit, 9, 13, Weissheit, 11, 25, und Schriftmäßigkeit, 23, 3, zuerkannt bleibt, und der Reichsgedanke über Jesu Wirken auf die Gründung Israels zurückerstreckt wird, 21, 33 ff. Das Glauben an Jesus hat für ihn seine Boraussekung darin, daß er als Jude erkannt wird, der mit Israel in voller Gemeinschaft steht. Das bestimmt auch die Aufgabe der Jünger und verpslichtet sie zur Arbeit an Issaael mit einer Treue, die wohl sterben, nicht aber weichen kann.

Die Scheidung von Jsrael erfolgt nur durch die Bufpredigt, durch die im Ernst der Wahrhaftigkeit geschehende Enthüllung feiner Sünde und beren runde Verneinung. Auch der Rabbine bricht das Gesetz und der Gerechte sundigt. Die Weingartner haben sich gegen ihren Berrn emport; Gott ruft fie durch feinen Sohn zur Umkehr und nur der rettet fich, der feinem Rufe folgt. Für Matthäus ist deshalb die Bugpredigt zur Begründung des Glaubens schlechthin unentbehrlich; dieses kann einzig aus klarer Einsicht in die fündliche Urt der judischen Frommigfeit entstehen. Nur durch sie wird in der Berufung zu Jesus die Errettung vom Bösen, somit die Tat der vollkommenen Gnade erkannt. Die Berneinung, welche der mit dem Glauben vollzogenen Bejahung ftets anhaftet, kehrt sich hier gegen den Pharifaismus, und so= weit dieser mit dem Judentum identisch ift, gegen dieses selbst. Der Energie, mit der diese Berneinung vollzogen wird, entspricht die Kräftigkeit des Glaubensstandes.

Zum Universalismus kommt Matthäus dadurch, daß die Sünde das Gericht über Jsrael herbeiführt, dessen Notwendigkeit und Tiefe er seinen Lesern deutlich genug bezeugt, weiter dadurch, daß das Gericht nicht das Endziel Gottes und Christi ist, der Wein-

berg vielmehr andern übergeben und das Gastmahl mit neuen Gästen geseiert wird. Der Christus schafft die neue, ewige Gemeinde. Das, was die Berusung aller in diese ermöglicht, ist die von Jesus dem Glauben gewährte Gnade, wie sie auch an den glaubenden Heiden aufgezeigt wird. Was damit, daß auch der Heide nicht vergeblich an Jesus glaubte, seinen Ansang fand, kommt dadurch zur Fortsührung, daß der Auferstandene seine Voten an alle Völker sendet, und dadurch zur Erfüllung, daß die eschatologische Heilandstat Jesu universale Größe hat und die Erwählten Gottes aus der ganzen Menschheit bei ihm versammeln wird.

So legt Matthäus zur universalen Versassung der Kirche als Gemeinschaft aller Glaubenden den unentbehrlichen Grund, weil diese erst möglich wurde, nachdem die nationale Frage gelöst war, so wie ihr Matthäus durch die mit starkem Glauben vollbrachte Erhebung über den nationalen Bestand Israels die

Lösung gab.

Was hatte er noch nach dem Zusammenbruch Jsraels? Nichts blieb ihm als Jesus allein, nichts als der Auserstandene, damit auch der Erfüller der Schrift, der, dem Mose und Elia huldigen, der, welcher mehr als der Tempel ist, und Jsraels Geschichte vollendet, doch nichts als Jesus allein. Der Tempel fällt, das heilige Land und das heilige Bolk haben ihre religiöse Bescheutung verloren. Sein ganzes Glauben ist auf Jesus gestellt. Aus dem Fortgang seiner Arbeit, wie Matthäus sie uns darstellt, ergibt sich als das einzige Resultat der um ihn gesammelte Jüngersfreis, vgl. M. 25, und die neue, von ihm geschaffene Gemeinde besitzt nur das eine, freilich alles andere überragende Gut, daß der Christus sie berusen hat und regiert. Darin besteht die Einsheit des Glaubens zwischen Matthäus, Paulus und Johannes.

So wenig es jedoch diesem Glaubensstand an Kraft gebricht:

So wenig es jedoch diesem Glaubensstand an Kraft gebricht: für diejenigen, die sich um Jesus als um den König Jsraels gesammelt haben, der eben als König Jsraels der Herr aller ist, weil und wie Jsrael als solches die Gemeinde Gottes ist, bildeten notwendig die auf das Handeln zielenden Begriffe den wesentslichen Inhalt der Verkündigung Christi. Was Israel tat, Jesus tat, die Jünger zu tun haben, ist hier die Hauptsache am Evans

gelium. Denn dieses zeigt, wieso Jsrael den Willen Gottes nicht tat, wieso ihn Jesus tat, wieso er aus seiner Gemeinde die Täter des göttlichen Willens macht. So wenig dabei von einem glaubenslosen Tun die Rede ist, so bildet doch für diesen Gedankengang nicht die Entstehung des Glaubens für sich schon das entscheidende Ergebnis der Arbeit Jesu, sondern dieses liegt teils vor dem Glauben in dem, was durch Jesus zu seiner Begründung geschah, teils nach demselben in dem, was durch die Gemeinde auf Grund desselben geschieht. Ihr Recht ist nicht schon dadurch erwiesen, daß sie an Jesus glaubt, sondern dadurch, daß sie Israels Sünde von sich tut.

Daher behalten auch diejenigen Worte, die zunächst für die Erstlingsgestalt des Jüngerkreises geprägt waren, "zum Jünger machen, nachsolgen", sur Matthäus ihre bleibende Wichtigkeit und werden durch den Glaubensbegriff nicht ganz ersett. Denn sie umfassen den Anschluß an Jesus nach allen Richtungen, wie er das Glauben und den Gehorsam einheitlich umspannt.

Da Jsraels Glauben zwar gereinigt, vor Verderbnis geschütt und zur Fruchtbarkeit gebracht werden muß, nicht aber beftritten werden darf, weil dies die Leugnung der Offenbarung und Gegenwart Gottes bei Jerael bedeutet hätte, so besteht zwischen ihm und der Chriftenheit im Glauben eine Gemeinsamkeit. Soweit jenes auf den Regierer seines Schicksals mit Vertrauen sieht, ift sein Glauben auch dasjenige der Chriftenheit, und Matthäus bleibt fich diefer Gemeinsamkeit bewußt. Zwar fällt auf Jerael die Schuld des Unglaubens; aber auch die Christenheit erlebt es, daß auch sie nicht ohne Straucheln und Verfündigung ihr Glauben übt. Die Zeichnung der Apostel, wie sie Matthäus gibt, verzichtet ein für allemal darauf, aus dem Glauben sich einen Ruhm zu bereiten. Der auf das Glauben gerichtete Wille erstrebt vor allem, daß sich das Glauben dadurch als richtig erweise, daß Jesu Gebot durch den Glaubenden geschieht. Die Formel "an ihn glauben" war daher nicht der einzige oder häufigste Ausdruck für diesen Glaubensstand.

Auch diese Merkmale desselben: die Abwesenheit jeder Neigung, für die Christenheit aus ihrem Glauben einen Ruhm zu machen, das helle Bewußtsein, daß das lebendige Glauben die Hingabe des ganzen Herzens an Gott erfordere und keine Spaltung desselben ertrage, die Sorge dafür, daß die Gemeinde ihr Glauben sich zum Gewinn in reiner, fruchtbarer Weise habe, der Nachdruck, der auf die Gemeinsamkeit des Glaubens mit Israel fällt, sind uns schon von Jakobus her bekannt. 1)

Steht Jesu Berhältnis zur Erwählung Israels im Bordergrund, so bestimmt sich dadurch auch, was als seine Gabe für den Glaubenden ergriffen wird. Gottes Regierung und Jefu Arbeit stehen im Kampf mit einem doppelten Gegensat: mit der Sunde und mit dem Tod; feine Gabe besteht daher in einem doppelten Gut: in der Gerechtigfeit und im Leben. Geht der Blick auf Jsraels Fall, so ift Jesu Gegensatz zur Sünde das, was im Evangelium die erste Stelle erhalt; seine Hilfe besteht darin, daß er den Seinigen zu derjenigen Gerechtigkeit hilft, Die sie ins Reich Gottes bringt. Auf das ewige Leben hoffte schon Frael mit fester Erwartung. Die Frage, die sich hier stellte, war die, wie der Eingang in das ewige Leben erlangt werde, nicht ob über der Vergänglichkeit des irdischen Daseins uns ein solches von Gott bereitet sei. Die letztere überzeugung teilte der Rabbine mit dem Evangeliften; ihr Kampf begann an der Frage, was Sünde vor Gott sei, und wie Jsrael von seiner Sünde befreit und ins Leben gebracht werde. Deshalb verfündigt uns Matthäus Jesus als den, der allein die Berirrten auf den Weg der Gerechtigkeit führt. Tritt dagegen die das Leben verkündende Berheißung in den Mittelpunkt des Evangeliums, so muß ein anderer Typus desselben entstehen.

Ob bei Jesu Arbeit auf Jörael oder auf die Bölkerwelt, auf die Überwindung der Sünde oder diejenige des Todes gesschaut wird, hat wieder innern Zusammenhang mit der Art, wie der Evangelist sich zu dem großen Gegensatz stellt, der innerhalb der Aussage Jesu über sich selbst und innerhalb seiner Lebensstührung liegt. Er hat dadurch, daß er daß königliche Amt in Gottes Reich als sich gegeben bejaht hat, sein Ziel über alle Schranken der menschlichen und irdischen Verhältnisse hinauss

<sup>1)</sup> Wie Jakobus die Größe des Glaubens dann rühmt, wenn der Arme trotz desselben verachtet wird, so legt Matthäus auf das Glauben an Jesus dann den Nachdruck, wenn der Kleine trotz desselben verdorben wird; vgl. S. 159.

gehoben, und sich über die Welt gestellt in einer erhabenen Ginzig= feit über allen. Dies war jedoch nur die eine Bewegung seines Willens und Lebens. Gleichzeitig behält er die Mage des mensch= lichen Lebens und der menschlichen Wirksamkeit, bleibt in der Gleichartigkeit mit allen, tritt an den durch den Zuftand Fraels ihm bereiteten Ort und nimmt alle Konfequenzen besfelben in seinen Lebenslauf willig auf. Die Einheit der beiden Bewegungen seines Willens: dort zur Erhabenheit und Herrschaft, zur universalen Wirfung, zur Offenbarung der Fülle Gottes, hier zur Niedrigkeit, zur Gleichstellung mit den andern, zum Dienst an denen, mit welchen er lebte, zum Verzicht auf Gottes Macht, auf Gericht und sichtbare Verherrlichung, bildet das Wunder in seinem Lebenslauf, und bewirkt, daß der Anschluß an ihn mit einer gewissen Notwendigkeit eine doppelte Gestalt erhält, je nachdem seine Erniedrigung oder seine Herrlichkeit als sein wesentliches Merkmal hervorgehoben wird.

Indem Matthäus aus der nationalen, somit aus der ethischen Not heraus auf Jesus sieht, stellt sich der auf die Erniedrigung und das Kreuz zielende Wille als das Hauptstück an Jesu Werk heraus. Indem Johannes die universale Predigt vom erschienenen Leben an die in Finsternis und Tod gefangene Welt richtet, wird die Herrlichkeit des Christus zu ihrem Hauptinhalt. Nur als der in der Herrlichkeit des Baters Lebende ift er der Lebens= fpender für alle Glaubenden. Diese Gewißheit verlor ihren Grund. wenn nicht der Blick beharrlich auf die Herrlichkeit Jesu, auf seine Geeintheit mit dem Vater, auf seine Gottheit gerichtet mar. Die Mahnung: "bleibt in ihm", ließ sich nicht ohne Beschrän= fung durch Zeit und Raum an die ganze Menschheit richten. wenn er nicht bei allen in der Bollfommenheit göttlichen Lebens und göttlicher Gnade gegenwärtig ift. Wo dagegen Fraels Beruf und Geschick mit dem Gericht, das sich hier vollzogen hatte, im Vordergrund der Betrachtung ftand, trat die demutige Erniedrigung des Chriftus zuerft in den Blick, und das Evangelium wurde zum Bericht über seine vergebliche Arbeit, über seine um= sonst angebotene Liebe, über den Ernst feines Bugrufs, über die Schwere seines Leidens und die Größe seines Berzichts, und das positive Ziel seiner Sendung trat darin ans Licht, daß er durch sein Wort und Kreuz sich diejenige Gemeinde erworben hat, die die Vergebung der Sünden hat und in ernster Bekehrung die Bosheit von sich tut.

Matthäus und Johannes entwarfen beide ihre Erzählungen offenkundig vom Kreuze auß; Matthäuß hat dabei an der Entsagung, dem Schmerz und dem Gericht, welche es bei sich hatte, seinen Hauptgegenstand, wobei alles, was den Passionstagen und ihrer Ankündigung in Galiläa vorangestellt ist, diese bereits vorbereitet. Es ist somit der Blick des Apostels mit geschlossener Energie auf den gehorchenden, dienenden, sterbenden Christus gewandt. Er gibt uns damit zweisellos das Evangelium, dieses aber in bestimmter Begrenzung und individueller Aneignung.

Indem er uns Jesu erste Unterweisung an die Junger gibt, legt er uns lauter Worte vor, die sich mit der Gefahr, Bersuchung und Sunde ber Junger beschäftigen, und sie vor bem behüten wollen, was den Sturz Israels herbeigeführt hat. Jefus befreit sie von der falfchen Gesetzeslehre, vom falschen Betrieb der Frommigkeit, von der falschen Schätzung des Reichtums und der Armut, weil dies alles wegen ihres Anteils am judischen Leben ihnen unmittelbar als Gefahr nahe lag, an der fie fich verderben würden. Die Bejahung feines königlichen Berufs fteht in heller Klarheit darüber, wird aber nicht Gegenstand der Lehre. erläutert ihnen vielmehr die Größe des Verzichts, den er in feinen mefsianischen Beruf einrechnet, warum er sich nicht mit den geltenden Mächten verbundet, da er dadurch Gottes Gesetz auflöste, warum er keine laute Darstellung ihrer Frömmigkeit an ihnen dulbet, da sie sich badurch verdürbe, warum er sie arm bleiben heißt und es nicht zu ihrem Beruf zählt, Reichtumer zu erwerben, warum sie eine kleine Gemeinde bleiben, die nicht gur Herrschaft, sondern zum Dienen und Leiden berufen ift.

Nachdem die Aussendungsrede die Gesichtspunkte der Bergpredigt für seine Boten bestätigt und erweitert hat, beschreibt eine neue Bolksrede im Unterschied von der ersten die Gegenwart und den Fortgang des Himmelreichs. Sie ist jedoch dem Verständnis des Volks nicht bloß durch das Gleichnis entzogen, sondern auch ihr Inhalt stellt die Einhüllung der Regierung Gottes mit ihren ewigen Ergebnissen in die Kleinheit, Ohnmacht und Verborgenheit des menschlichen Lebens Jesu dar. Er gleicht dem Mann, der ein Senftorn in den Garten legt, ober bem Saemann, beffen Aussaat die reiche Ernte trägt, trothdem manches Korn verdirbt. In derselben Beise stehen in Jesu letzten Worten in Jerusalem neben den Parabeln über das Himmelreich die Strafworte über die gottlose Art der judischen Frommigkeit in hullenloser Scharfe. Budem offenbarte die Reichspredigt die Meffianität Jesu, auch abgesehen vom Gleichnis, nur in einer Ginhüllung, so daß sie zwar die Frage nach dem Chriftus weckte, sie aber noch nicht beant= wortete. Wer das Reich als nah behandelte, bezeugte, daß der Chriftus nahe sei; wer es als gegenwärtig beschrieb, fagte, daß der Chriftus gegenwärtig fei. Aber die offene Bezeugung seiner Messianität gab Jesus nur dem Jüngerfreise, wenngleich alle seine Worte zu derselben hinleiten, im Moment, wo er ihren Entschluß begründete, mit ihm nach Jerusalem zu gehen. Hernach wiederholte er sie angesichts des Kreuzes vor seinen Richtern. In der Antwort Jesu an den Jünger, der seine Messianität befennt, kommen die umfassenden Ziele Jesu zur Darstellung, doch nicht so, daß er sein eigenes Wirken in Gottes Macht beschriebe, sondern so, daß er die Größe des apostolischen Werks bezeugt. Der Junger trägt die Gemeinde, die dem Tode überlegen ift, und hat die Schlüffel des Himmelreichs und vollzieht bindend und lösend das Gericht, das im Himmel gültig ift. Erst im Werk des Jüngers offenbart sich Jesu Herrschaft. Die Regel der Bergpredigt, welche die Junger zum Salz der Erde und zum Licht der Welt macht, beherrscht die ganze Darstellung. Der Junger ift freilich nur deshalb das Licht, weil Jesus es in ihm ent= zundet, und trägt die Gemeinde beshalb, weil fie Sefus auf ihn baut, und öffnet oder verschließt das himmelreich, weil Jefus ihm den Schlüffel gibt. Jefus vollführt aber fein Wert nicht unmittelbar, sondern durch die Vermittlung des Jungers hindurch.

Im Geschick und Dienst desselben setzt sich Christi Entäußerung fort. Der Dienst Christi beugt ihn zu den Kleinen hinab, macht ihn zum Knecht aller und wird im Berzicht auf Macht, Gericht und Leben vollführt. Auch für ihn begründet erst die Beugung die Berklärung, weil er aus dem Dienst die Herrschaft, aus der Fürsorge für das Kleine das Große, aus dem Sterben das Leben empfangen wird. Die Erniedrigung und die Erhöhung legen sich als Gegenwart und Zukunft auseinander, die zwar sest zusammengefügt, jedoch ihrem Inhalt nach bis zum Gegensfah verschieden sind.

Das ist zweisellos der echte Christus, aber derzenige Christus, der einer Gemeinde, die in einer bestimmten Lage an ihn glaubt, und einem Evangelisten, der durch konkrete Erlebnisse zu ihm gestührt ist, zum Heiland ward.

Daraus, daß der Blick auf die Demut oder auf die Herrschaft des Christus, auf seine Niedrigkeit oder seine Herrlichseit gerichtet werden konnte, entstand zwar nie ein Bruch in der Gemeinschaft des Glaubens, weil der Blick auf die Entsagung, die Jesus übt, seine Einheit mit dem Bater nicht auß sondern einschließt, und ebenso die Gewißheit über Jesu Geeintheit mit Gott die Empfindung für seine Demut und Erniedrigung nicht schwächt, sondern schärft. Mochte Jesu Herrlichseit noch so sehr zum Mittelspunkt des Evangesiums werden, so wurde dadurch niemals das Glauben entbehrlich und durch das Sehen und Erleben nie ersetzbar. Mochte die Schwere des Kreuzeswegs noch so kraftwoll herausgehoben werden, an der Gewißheit: Gottes Reich sei das Reich seines Sohnes, den sein Geist erzeugt, erfüllt und auferweckt habe, hatte Matthäus die Begründung eines Glaubensstandes, durch welchen der sündige und sterbliche Mensch zur Macht und Freiheit über die Welt emporgehoben und jeder göttlichen Hilfe teilhaft wird. Immerhin erhielt derselbe dann eine besondere Formation, wenn er überwiegend auf das Passionsbild Jesu bezgründet war, und der Kontrast zwischen seiner Sendung und seinem Ausgang und weiter zwischen dem gegenwärtigen Christenstand und dem, was seine neue Offenbarung bringt, ihn bestimmt.

Von den beiden in Gottes Gnade begründeten Gewißheiten, welche Jesu Verkehr mit den Menschen trugen, daß sie ihr Glauben erhöre und ihr Lieben lohne, tritt hier die erste notwendig zurück, die zweite voran. Es wird hier sichtbar, wie hoch Jesus die Menschen schätzt und wie viel ihm daran liegt, sie vom Bösen zu befreien. Er gibt sich für sie in die Schwachheit und den Tod dafür, damit sie von der Schuld errettet seien und Gottes

Namen heiligten. Wo dagegen das Evangelium zur Bezeugung der Gemeinschaft Jesu mit dem Vater wird, tritt seine auf die Erweckung des Glaubens gerichtete Arbeit und die ihm gegebene Verheißung an die erste Stelle; denn damit wird Gottes und Jesu eigenes Geben und Wirken in ihrer Größe wahrnehmbar. Matthäus fragt mit Jakobus: was tun wir für ihn? Johannes mit Paulus: was ist er für uns?

Wo tief empfunden ift, daß wegen Israels Unglauben auf Jesus die Ohnmacht fiel und er unter Gottes Recht sich beugte, das über den Sündern waltet, da ftellt fich das Buswort notwendig vor das Glauben. Nur aus der Abwendung vom Bösen fann biefes entstehen und nur in der Beugung unter Gottes Gericht die Enade finden. Darum hat im Evangelium wohl die Klage Raum, daß der Glaube Jesus verweigert werde, nicht aber Sate, die alle zum Glauben einladen. Bon ihm fann nur mit den Benigen gesprochen werden, die seine Silfe suchen oder sich als seine Jünger an ihn anschließen. Das Evangelium muß zeigen, wie Jesus zwar durch sein Reden und Sandeln beftandig Die Bafis für die Erkenntnis seiner Sendung herstellt, es aber zur Aufgabe des Hörers macht, an dem, was er ift, tut und leidet, wahrzunehmen, daß sich die Berheißung in ihm erfülle, und der Herr der ewigen Gemeinde mit ihm gekommen fei; wer dies sieht, der komme nun zu ihm und bejahe sein Chriftusamt dadurch, daß er ihm gehorsam wird. Wir haben uns nach dieser Darstellung der Arbeit Jesu auch unsere Vorstellung von der eigenen Missionspredigt des Matthäus zu bilden: er verkündigt die Werke Jesu, zeigt ihre übereinstimmung mit der Schrift und richtet das Buswort mit tapferer Wahrhaftigkeit an Gerechte und Gefallene aus. Wer nun glaubt, der komme zur Taufe und Gemeinde. Aber die Glaubensmahnung ift in der Bufpredigt verborgen und hat auch in der Gemeinde vor allem dann ihre Stelle, wenn das Glauben mit Erschütterungen ringt.

Während durch das, was Jesu Herrlichkeit sichtbar macht, seiner Erkenntnis ein reicher Inhalt zuwächst, der dem Glauben als Grund dient und deshalb mit Eiser und Freude angeeignet wird, schafft der in Demut dienende und leidende Christus das Glaubensmotiv durch die Taten seines Erbarmens, deren größte

die Berufung in seine Gemeinde ist, und das auf ihn gerichtete Glauben ist vor allem die Gewißheit, daß sein Helsen aller Not

überlegen sei.

Weil neben dem von Jörael verworfenen Chriftus nur seine kleine Herbe steht, darum kann sich seine Verheißung nicht nur an die Glaubenden wenden, weil so sein richtendes Handeln den Hauptzweck seiner Sendung, die Offenbarung der vollendenden Gnade überwöge. Darum ist die weite, große Verheißung Jesu an alle Urmen im Geist und alle Barmherzigen für Matthäus unentbehrlich.

Wie Jesus sein Erbarmen und Helsen zum täglichen Bedürfnis und zur irdischen Not herabsteigen läßt, so nimmt auch das Glauben bei Matthäus an den Schwierigkeiten der irdischen Zustände teil; es sucht und empfängt die Hilse für das, was sich als Schwerz und Schranke auf uns legt, und wendet sich an jenes göttliche Geben, das uns das Brot und das Kleid gewährt,

Die Krankheit abnimmt und im Sturm erhält.

Indem die Schwachheit und das Leiden des Chriftus das Bewußtsein bestimmt, legt sich in das Glauben frästig das Bewußtsein um die Schranke, die ihm noch unaushebbar ist. Es wird ein Trauen, das die Kleinheit und Berborgenheit, welche noch auf Jesu Werk liegt, erträgt. Dieses Glauben wird zum Erzeuger der Geduld und des Bittens, und kann nur dadurch bestehen, daß es in voller Kräftigkeit das absolute Hoffen neben neben sich hat. Es bleibt dabei stets dessen eingedenk, wie leicht es den ihm widerstrebenden Eindrücken erliegt, und bedarf darum derzenigen Verheißung, die schon an das kleinste Glauben Gottes ganze Hilfe fügt.

Wir haben in dieser Gedankenreihe eine festgeschlossene, einsheitliche Überzeugung vor uns: das Gericht über Jörael, Jesu Berborgenheit und Kreuz, die Unerläßlichkeit der Umkehr, das Gerichtswort über die Härte, die Beschreibung der neuen Gemeinde als der Täter des göttlichen Willens, die Berheißung für die Liebe, die Richtung des Glaubens auf Jesu Hilse, und die Anspannung des Trauens, die auf diese wartet, bilden eine einsheitliche Reihe, an der kein Glied fehlen kann. Soweit die Beziehungen des Glaubens zum Handeln in Frage kommen, stehen

fie dicht neben Jakobus, nur daß Matthäus zur ethischen Konse-

quent die chriftologische Begründung gibt. Sch halte die Vermutung für willfürlich, daß das erste Evangelium durch einen Zufall den Namen des Zöllners trage;1) er paßt vortrefflich zu diefer Darftellung Jesu, die gang und gar in den mächtigen Ernft der Buße eingetaucht ift, sodaß fie oft einen fast herben Ton bekommt. Typisch ist in dieser Hinsicht die Bekehrungsgeschichte des Matthäus, die nicht bei der Lieblichkeit und Größe der Gnade Jesu verweilt, sondern sofort auf sie eines der schärfften Gerichtsworte ftellt, das wir von Jefus haben, jenes, welches den Gerechten die Berufung verfagt. Ebenfo typisch ist hierfür auch die dem Glauben gegebene Berheißung, die beidemal zugleich die Apostel als glaubenslos darstellt. Schroff hebt sich das Gleichnis vom ungehorsamen und gehorsamen Sohn bei ihm von demjenigen bei Lukas ab, wie sich auch das Hirtengleichnis, 18, 12, in ähnlicher Weise von demjenigen des Lukas dadurch unterscheidet, daß die Beziehung auf die demütige, selbst= lose Arbeit der Jünger das Ganze beherrscht. Fast herb stellt das drohende Gleichnis, 18, 23 ff., die Petrus gewährte Bergebung dar. Die erste Aussage über das große Werk der Jünger, 5, 13, hat gleich die Gerichtsdrohung bei sich, und die Verheißung der Parusie ist sofort streng in den Dienst des Busworts geftellt, 7, 21. Kräftig hält fogar Jesu Abschiedswort durch die Bilder vom untreuen Haushalter, den Törinnen und dem trägen Knecht diesen Gesichtspunkt fest. Das Bild vom Gastmahl, das Gott den Berufenen bereitet, hat seine Spite in der Ausstoßung deffen, der fein Festkleid hat. Bom Gewinn des Lebens spricht Matthäus nur im Zusammenhang mit dem Verluft desselben, von der Fürsprache des Chriftus für die Seinen nur zusammen mit der Drohung: er werde sie verleugnen, wenn sie ihn verleugnen, vom Geift, der in den Jüngern redet, nur da, wo ans Licht treten foll, wie groß die Schuld ihrer Richter fei, die fie

Freudlos und glaubenslos ift diese Buße nicht; sie ftellt vielmehr hell ins Licht, wie groß die Gnade Jesu ist. Neben

verurteilen.

<sup>1)</sup> Ich erinnere nochmals an S. 449 Anm. 2.

den nicht berufenen Gerechten stehen die berufenen Gunder, neben den verstoßenen Beisen die erleuchteten Unmundigen, neben dem gerichteten Knecht die belohnten Knechte, und der Kontraft beleuchtet, wie Großes diesen gegeben ift. Die Buße geschieht hier zu dem Zweck und mit der Gewißheit, daß durch fie die Zu= gehörigkeit zum Chriftus und die Mitgliedschaft in der vollendeten Gemeinde gewonnen wird. Der Höhe des Ziels entspricht die Kraft des Strebens, das auf seinen Gewinn gerichtet ift, in das sich nichts von bebender Unsicherheit und aufgeregter Leidenschaft= lichkeit mischt. Es liegt eine abgeklärte Ruhe über Matthäus nicht minder, als über Johannes. Auch ist sein Ernst nicht nur in seiner früheren Lebenszeit, sondern zugleich und noch mehr darin begründet, daß er bei Jesu Kreuz stand und die Erschütterung miterlebt hat, mit der diefes den ganzen Beftand der alten Gemeinde niederwarf. Weil Jesus des Leidens sich nicht weigert, schwankt der Täufer, und weil sie ihn nicht bei sich haben, verzagen die Junger, und während fie auf ihn warten müffen, erweisen sich die Jungfrauen als Törinnen. Daran schloß sich, daß Matthäus den Kampf mit Israel miterlebt und seinen Sturz vor Augen hat. Allein auf die Art, wie er am welthiftorischen Ereignis teilnimmt, wirft auch sein personlicher Lebensftand ein, und was uns in jener Hinsicht sichtbar wird, tritt mit der Wendung in seiner Lebensgeschichte, mit seiner Befehrung aus dem Zöllnertum zu Jesus, leicht und durchsichtig in Übereinstimmung.

Jede Buße hat ihren Schmerz bei sich, auch die des Paulus und Jakobus; die Zöllnerbuße hat aber ihren besonderen Ernst. Denn es sind die häßlichen, schändenden Formen des Bösen: Geldgier, Härte, Grausamkeit, frivole Gottlosigkeit, über welche hier die Buße und das Glauben den Menschen hinauf trugen. Aus dem Zöllnerleben sammeln sich die schweren, düstern Bilder, denen beharrlich eine totale Abwehr und Verurteilung gebührt, damit sie den Willen nicht mehr locken. Mit tapferer Entschlossenheit trägt Matthäus die Abstobung des Bösen in sich, zeitlebens ein Kämpfer gegen Mamon und Härte und Lüsternsheit. An der Bergpredigt wird das Zöllnertum des Matthäus in derselben Weise sichtbar, wie Köm. 7 im Pharisäsmus des

Paulus begründet ist. Ebensowenig als bei Paulus, hat bei Matthäus das Glauben auf die Einheit und Klarheit des Selbstebewußtseins zerstörend gewirkt, sodaß es nicht mehr den ganzen Lebenslauf einheitlich umspannte, sondern die Erinnerung an das Frühere einfach vernichtet würde. Indem das, was einst geschah, in seiner Fortwirkung das Neue bestimmt, doch so, daß aus derselben nicht Schwachheit und Schmerz, sondern guter Wille und Freude an Gott entsteht, bewahrt das Glauben sowohl seine Rüchternheit, als seine Kraft.

Der Fall des Paulus, und ähnlich auch derjenige des Jakobus, war in anderer Richtung erschütternder, weil sie nicht am sinnslichen Reiz, sondern an ihrer Frömmigkeit sielen. Ihre Buße war die der Gerechten, denen ihre Gerechtigkeit zum Fall geworden war. Darum war es aber auch für sie leichter, Gottes Führung auch während ihrer Verirrung als über ihrem Leben waltend zu sehen. Paulus hielt trot seines Jrrweges sest, daß sein ganzer Lebenslauf vom Mutterschoß an durch Gottes Erwählung gestaltet sei; so war es auch für Jakobus immer ein Grund zu großer Dankbarkeit, daß er Jesu Bruder war, obgleich er ihn nicht verstanden hatte. Ins sinnliche Lustgetriebe führt nicht Gottes Führung; hier brauchte die Buße den Freiheitsbegriff: nur von der eigenen Gier verlockt wird ein Jude Zöllner.

Wir lesen nicht ohne Grund bei Matthäus das gewaltige: ihr habt nicht gewollt! Nun ift er durch den, der seine Seele zum Lösegeld für die Schuldigen gab, für Gott erkauft worden, damit er statt ein Täter böser Werke, ein Täter des guten Werkes sei, durch welches Gottes Wille geschieht. Das war die Gabe, für die Matthäus Jesu dankbar war, um deren willen er an ihn glaubte und als Apostel redete und schrieb.

In ein Zöllnerleben steigt Gottes Berufung nur deshalb herab, weil sie aus dem Erbarmen stammt. Un den im Erbarmen getanen Taten Jesu hat deshalb das Glauben des Matthäus seinen Grund.

Dem Zöllner half nicht Beschneidung, Gesetz und Tempel, kein Verdienst der Väter, nicht die Heiligkeit Jöraels; ihm half Jesus allein. Er kann wohl ein gläubiger Jude werden, niemals aber ein Judaist. Er vertraut auf Jesus ganz, ohne durch die

Empörung der Weingärtner und Jsraels Sturz erschüttert zu werden, ruft die Wenigen oder Vielen zur Buße, die hören wollen, und wartet auf den Herrn, der die Seinen retten wird.

Es ist falsch, wenn die Verschiedenheit der Evangelientypen immer nur als Schwierigkeit beklagt wird, während doch darin, daß wir diese verschiedenen Zeugnisse haben, zugleich eine außersordentliche Hilfe für uns liegt, sowohl für den Historiker, als auch zum Gewinn eines reinen, ganzen Glaubensstandes. Gerade in ihrer Verschiedenheit bekunden sie, daß es wirklich ein glaubens des Verhalten war, in welches Jesus seine Gefährten hineinsaehoben hat.

Ein identisches Evangelium hätten wir erhalten, wenn es bei den Jüngern Jesu ein Evangelium ohne Glauben gegeben hätte. Den Gesetzgeber für das Handeln oder Denken hätten fie uns durch eine identische Reihe von Sprüchen, Formeln und Beschichten bargestellt, die memoriert sein wollen. Das Glauben ift dagegen ein Erlebnis und verflicht sich mit dem ganzen Lebenslauf. Was sie an Jesus haben, war deshalb, weil sie glaubten, personhaft, individuell durch ihre eigene Lage und Aufgabe begrenzt, aber auch belebt, ihr eigener geiftiger Besitz. Ob es sich um seine Bezeugung für Israel oder für die Griechen handelt, ob Israels Sturg mit ihm getragen, ober die Befehrung der Welt mit ihm begonnen wird, ob fie in ihm den Erfüller der Schrift ober das Licht, das alle erleuchtet, suchen, und vor ihm als dem Geheimnis stehen, das erst die Zukunft enthüllen wird, oder ihn als den erkennen, der im Licht wandelte und alle, die zu ihm traten, ins Licht versett, ob sie die Tilgung schwerer Schuld oder die Erweckung einer hellen Gewißheit Gottes als seine Gabe schätzen, und in der Reue und im Werk, oder der Wahrheit und Liebe ihren innern Reichtum sehen, ob sie sich mit gespannter Erwartung nach ihm sehnen ober in dankbarer Liebe ihn als gegenwärtig wissen: immer bleibt ihre Bejahung seiner Gnade und Gabe ungebrochen, ein echtes Glauben, das den Mann in allen seinen Funktionen hält und trägt und dadurch aus ihm inwendig eine Einheit macht.

## Elftes Kapitel.

## Johannes. 1)

Daran, daß die Kirche bleibend im Glauben das wesentliche Merkmal des Christenstandes fand, ist Johannes nicht weniger wirksam beteiligt als Paulus, weil sein Evangelium mit kräftigem Denken und Wollen die Arbeit Jesu auf das eine Ziel bezieht, daß durch sie das Glauben an ihn entstehen soll. Was ist hieran das Johanneische? Nicht, daß gesagt wird: Jesus habe auf sich gerichtetes Glauben verlangt und bewirkt, sondern daß diesem Ziele alle andern Interessen subordiniert sind und nichts mit übergeordneter oder gleichwertiger Bedeutung neben das auf ihn gerichtete Glauben tritt, als die Liebe zu ihm und zu denen, die ihm gehören, wodurch die Bedeutung des Glaubens nicht begrenzt, sondern erhöht und gesichert ist.

Sowohl in der subjektiven als in der objektiven Richtung hat Johannes seinen Zielbegriff: "an ihn glauben" zur Alleinsherrschaft gebracht: nur das Glauben, nichts neben demselben, bildete das Ziel der Arbeit Jesu; nur das Glauben an ihn, kein anderswie bestimmtes Glauben, kommt in Frage.

Man konnte den Christus seiner Werke wegen verkündigen, sei es wegen derjenigen, die durch ihn geschehen sind, sei es wegen derjenigen, die durch ihn geschehen werden: daß er die Welt mit Gott versöhnt habe, daß er wiederkomme, daß er große Zeichen getan habe, daß er die Kirche gegründet habe uff. Dann geht das Bemühen darauf, daß der Hörer erfahre, was als sichtbares Resultat und Wandlung im Weltbestand durch den Christus hervorgebracht sei. Das bildet nicht den Inhalt des johanneischen Evangeliums, sondern dassenige Werk des Christus, welches

<sup>1)</sup> Daß Johannes zu den Gefährten Jesu gehört und einen großen Teil seiner aposiolischen Arbeit innerhalb der Gemeinde von Jerusalem getan hat, macht sich sowohl an der Formation seiner Sprache, als an derzemigen seiner Begriffe sehr deutlich. Genso unverkennbar ist aber, daß sein Unterschied von Matthäus wesentlich dadurch bedingt ist, daß seine Schriften für die Kleinasiaten geschrieden sind und in enger Beziehung zu den Bedürsnissen und Tendenzen des griechischen Christentums stehen. Ich stelle ihn daher unter eine besondere überschrift.

dieses beschreibt, ist, daß er an ihn Glauben schuf. Auf Jesu Werke kann es selbstverskändlich nicht verzichten, weil kein Glauben ohne Bericht vom Werke Jesu entstehen kann; Johannes sieht aber dabei beständig auf den Glaubensverband hin, der durch dasselbe entstehen soll, und gibt seinem Bericht von diesem Ziel aus sein Maß.

Die Parusie fehlt bei ihm nicht, wird aber im Evangesium nur soweit verkündigt, als sie in die Begründung des Glaubens eingreist: sie macht die Verbindung Christi mit den Seinen ewig, da er kommt und sie holt. Es ist für Johannes bezeichnend, daß die über die Eschatologie reichste Stelle in der Streitrede gegen die Jerusalemiten steht, 5, 20—30, wo er auf den Anspruch Bezug nimmt, welchen die Juden an den Christus stellen; diesem hat Jesus völlig genügt, da die großen messianischen Werke, die Auserweckung der Toten und das Gericht, ihm vom Vater übergeben sind. Die Abschiedsworte führen uns dagegen nicht mehr zu den offenen Gräbern, aus welchen die Toten hervorgehen werden, und wir hören nicht, wie Jesus das Gericht halten wird.

Der Auferstehungsbericht wird soweit gegeben, bis Thomas glaubt. Eine Kreuzeslehre, die das objektive Ergebnis des Todes Jesu definierte, findet sich nicht. Der Hauptgedanke ist der, daß Jesus auch als der Sterbende und zum Bater Gegangene ders

jenige sei und bleibe, an den man glauben kann.

Die Aussagen über den Geist beziehen sich nur auf den Kampf für und wider Christus, in den die Jünger mit der Welt hineingestellt sind. Er ist Jesu Zeuge und der Anwalt der Jünger in ihrem Streit mit der Welt. Seine Bedeutung für ihren eigenen inwendigen Lebensstand, über die uns bei Paulus die reichen Aussagen vorliegen, tritt ganz zurück. Seine Sendung ermöglicht, daß man an Jesus glauben kann.

Die wenigen Zeichen, die Johannes erzählt, sind sämtlich unmittelbar zum Glauben in Beziehung gebracht, weshalb der Darstellung derselben ein begrifflicher, ideeller Zug eigen ist, durch den sie direkt mit dem Leser in Beziehung gebracht werden und allgemeine Bedeutung erhalten. Er hat am Zeichen wahrzusnehmen, was Jesus auch für ihn selber ist: Brot, Licht, Leben und Auserstehung. Auch die Ostergeschichte ist unter den Ges

sichtspunkt des Zeichens gestellt, weil sie nicht in sich selbst ihren letzten Zweck hat, sondern die beständige Gegenwart Christi bei

allen verbürgt.

Bom meffianischen Begriff ist die richterliche Funktion mit umschloffen, als wesentlich zum Amt des Christus gehörend. Sie bildet diejenige Seite an seinem Werk, die nicht unmittelbar zum Glauben, wohl aber zur Furcht und zur Tat des Jüngers Beziehung hat. Bon einem Unftoß am richterlichen Balten Chrifti oder von einer Bestreitung desselben bei Johannes zu reden, wäre Unverstand. Er hat feierlich bezeugt, daß dem Chriftus das Gericht übergeben sei, und daß er darin das Merkmal seiner Sohnschaft ebenso habe, wie in seinem belebenden Werk, und hat uns die Unerbittlichkeit der Rechtsbewirkung, die alles stürzen läßt, was sich Gott widersett, an Jesu Weg und Tat mit er= habener Deutlichkeit sichtbar gemacht. Gleichzeitig hebt er jedoch unsern Blick ausdrücklich und absichtlich über den Gerichtsvollzug hinauf und macht uns deutlich, daß der Chriftus nicht gekommen sei, zu richten, daß er nicht einmal gegen die, die ihn verwerfen, als Verkläger vor Gott stehe, daß er, wenn er komme, zu denen fomme, die ihn lieben. Der Rechtsvollzug fteht unter der Betätigung der Gnade als deren notwendiges Ergebnis, das aus jener folgt. Wer nicht glaubt, ist gerichtet. Das Licht verscheucht, weil es Licht ift, diejenigen, die für die Bosheit die Dunkelheit bedürfen. Israel hat darum Sünde, weil Jesus bei ihnen ge= wesen ift. Indem das Gericht Jesu auf den Unglauben fällt, wird der Blick auf dieses selbst zum Glaubensmotiv und das Glauben von der Furcht vor dem Gericht frei.

Die Verkündigung des Johannes zielt nicht auf die Erweckung der Furcht hin, sondern auf die Überwindung derselben.
Während durch die Beziehung des Glaubensgedankens bei Matthäus auf die einzelnen Glaubensakte, durch die in ungeteilter
Zuwendung zum Christus die göttliche Hilfe empfangen wird,
im Lebenslauf des Menschen auch für die Furcht Raum entsteht,
die sich als eine besondere seelische Bewegung vom Glauben abhebt, hat Johannes am beharrenden, sixierten Glaubensstand die
Berufung und Befähigung zu einem vollendeten Lieben, mit welchem
die Furcht überwunden und die Freude vollendet ist.

Die Bußpredigt bleibt vollständig der Begründung des Glaubens sudvertet, denn Johannes führt nicht von unten her aufwärts zu Jesu hin, nicht zuerst in die Erkenntnis der Sünde, dann zur Abstoßung derselben und dadurch zur Gemeinschaft mit Christo, sondern er beginnt mit dem Glauben. Bon oben tritt Gottes Gabe in die Welt und trägt in sich den Glaubensgrund; wer sie wahrnimmt, glaubt.

Schon die ersten Sätze geben dem Gedanken diese Bewegung. Vom Wort geht der Blick auf das Leben und das Licht, welche jenes in sich trägt. Das Licht tritt in die Dunkelheit hinein und erhält sich als scheinendes Licht auch am finstern Ort: dadurch entsteht nun die Wahl, die sittliche Entscheidung und der sitts

liche Kampf.

Die Geschichtserzählung verläuft mit derselben Bewegung. Nicht die Bußpredigt des Täufers wird uns dargestellt, sondern wie er Glauben an Jesus pflanzt, nicht wie er die Reuigen tauft, sondern wie Jesu die ersten Jünger gegeben werden. Nicht mit dem Zeugnis gegen die Sünde beginnt Jesus, sondern mit der Spendung des Weines. So steht er auch vor Nikodemus und der Samariterin als der Bote des vollen Evangeliums. Darum geht es nun in den Kampf mit der Welt und in das Sterben hinab.

Das hätte dann eine Fälschung des Wortes Jesu ergeben, wenn der totale Abschluß gegen das Böse, in dem Jesus selber steht und in den er die Seinigen führt, undeutlich würde. Das Johannes nachzusagen, wäre eine Verleumdung. Mit voller Scharfe öffnet er uns den Blick in die Geschiedenheit Christi von ber Welt, bes Liebens vom Haffen, der Wahrheit von der Lüge, des Lichts von der Finsternis, des Lebens vom Tod. Mit der Bejahung des einen Glieds diefer Antithese ift das andere verneint. Johannes gewinnt aber im Zutritt zu Jesus die Berneinung der Welt mit ihrer ungöttlichen Begehrung; denn durch den Anschluß nach oben ift der Abschluß nach unten gesetzt. Die Macht, mit der Johannes auf die Kirche eingewirkt hat, beruht wesentlich darauf, daß er die Energie der Abstoßung in Rich= tung auf die Welt ebenso ftark zum Ausdruck brachte, wie die des Anschlusses an Jesus, doch so, daß er beide unlöslich miteinander eint.

Darum wird auch in der Darstellung des Konflikts Jesu mit der Judenschaft nicht der Nachweis ihres ethischen Gebrechens, sondern die Enthüllung ihres Unglaubens zum Hauptgedanken. Daß dieser ethische Gründe hat, wird keineswegs verborgen; diese Zusammenhänge werden vielmehr nachdrücklich ins Licht gehalten. Lügen und Hassen ist das Geschäft derer, die sich Jesu widersetzen, und die Ehre Gottes gilt ihnen nichts. Die von der Mordelust Getriebenen und der Spender des Lebens, die Ersinder der Lügen und der, der die Wahrheit redet, die Söhne des Teusels und derzenige Gottes stehen gegeneinander. Die ethische Korvuption kommt aber in Betracht als die Wurzel des Unglaubens und erzeugt dadurch, daß sie diesen bewirft, den Fall. Indem enthüllt wird, wie aus dem Unglauben der Tod wird, wird zusgleich sichtbar, daß das Leben aus dem Glauben kommt.

Auf den "Fürsten dieser Welt" hat Johannes ernster und eingehender hingezeigt, als es sonst im Neuen Testament geschah, und doch wäre das Urteil: er habe vor ihm Angst und wolle Furcht vor ihm erwecken, gänzlich schief. Eine Erschütterung des Glaubens tritt durch den Blick hinab in die satanische Tiefe nicht ein; dieser zeigt vielmehr, wie unerläßlich und heilsam für uns der Glaube an Jesus ift.

Die Beugung vor Jesus, die Matthäus durch das Bugwort herbeiführt, bewirkt Johannes dadurch, daß er uns, die von Gott innerlich Gefchiedenen, vor den Sohn in feiner ungehemmten Berbundenheit mit dem Bater stellt. Damit ware Jesu Wort dann verdorben, wenn sich daraus nur ein physisches Ohnmachtsbewußtsein ergäbe, das im Anblick der übernatürlichen Wesenheit Jesu deffen inne wird, daß uns ein solcher Lebensstand verschloffen sei. Allein die Sohnschaft Jefu, die uns Johannes beschreibt, hat vollständig perfönliche Art; er ist mit seinem Gehorsam und Lieben im Bater. Es wird uns an ihm nicht eine andere Natur, sondern ein anderes Denken und Wollen gezeigt. Darum trifft das Urteil, das wir an der Kenntnis Jesu gewinnen, nicht nur unsere Substanz oder das von der Natur aus gegebene Kraftmaß, sondern unsere Person und wird zur Buße, wie auch das Urteil über die Welt bei Johannes die volle Bestimmtheit eines sittlichen Urteils besitt.

Die Anleitung zum guten Werk, in der Jesu Bußpredigt bei Matthäus ihren Abschluß hat, fällt bei Johannes im Evangelium, im Brief und in der Offenbarung gleichmäßig aus. Nur der auf das Inwendige gerichtete ethische Begriff, der darum mit dem Glauben in unmittelbarer Beziehung steht, nur das Lieben, ist hell beleuchtet. Dieses ist auch dadurch mit dem Glauben auß engste verbunden, weil es zuerst auf Gott und Christus gerichtet ist, und darum auch auf die Brüder, weil sie vom selben Bater geboren sind. Anweisungen zur richtigen Berwaltung des Bestihes, zur Führung der Ehe, zur Einrichtung der Gemeinde, zur Ausbreitung des Evangeliums sehlen dagegen ganz.

Gine Fälschung des Wortes Jesu hätte sich an dieser Stelle dann ergeben, wenn uns Johannes eine nach innen gerichtete Religiosität beschriebe, die sich in sich selbst verschlösse und auf die Arbeit innerhalb der menschlichen Gemeinschaft verzichtete. Davon ist bei Johannes niemals die Rede. Die Liebe handelt und ist nur dann wahr, wenn sie zu handeln vermag. Nur wer Jesu Gebote tut, hat ihn lieb. Aber die Unterweisung des Apostels begnügt sich damit, uns die inwendigen Bedingungen zum Werk zu zeigen und zu geben; wie wir nun dieses ausrichten,

gibt er unserer eigenen Weisheit und Treue anheim.

Daran, daß Johannes im Evangelium, wie im Brief und der Offenbarung, die Missionsaufgabe an der Welt in auffallender Beise zurückstellt, ist auch die in seinem Beltbegriff formulierte Berneinung des menschlichen Wesens, Willens und Wirkens ftark Da der Glaubende durch Christus aus der Welt herausgehoben werden muß, weil diese finster und tot ift, und auch herausgehoben wird, weil Chriftus die Seinen im Glauben mit sich vereint, hört sie auf, der Gegenstand unserer Liebe und der Ort unseres Erfolgs zu sein. Johannes trägt das ftarke Bewußtsein in sich, daß hier ein Kampf walte, der freilich durch den Chriftus auch für uns entschieden ist, so daß unser Glauben an ihn auch für uns den Sieg über die Welt bedeutet. So ergibt sich aus dem Glauben im Verhältnis zur Welt zunächst die Ruhe, die die Geschiedenheit von ihr unerschütterlich bewahrt. Man kann beshalb doch nicht von einer quietiftischen Tendenz im johanneischen Glauben reden, weil der Christenstand nie eremitenhaft als der Zustand einzelner "Seelen" gedacht wird, sons dern nur dadurch Bestand hat, daß wir "einander lieben". In derzenigen Gemeinschaft, die im Christus ihre Einigung hat, ist der Glaubende zu jedem Werk berusen und fähig, selbst wenn dieses die Preisgabe des eigenen Lebens ersorderte. Die Arbeit für die Welt, die die Gemeinde zu tun hat, richtet sie eben das durch aus, daß sie in ihrem Kreise die Liebe übt und eine Einsheit ist. Dadurch bringt sie ihr zur Erkenntnis, daß Gott Jesus gesendet hat.

Eine sektenhafte Abgeschlossenheit der Gemeinde, die denen gegenüber, die von ihr geschieden sind, keine Berpflichtung anerkennt, entsteht bei Johannes deshalb nicht, weil er das Haffen schlechthin, nicht nur im Berkehr mit den Angehörigen der Gemeinde, sondern im Verhältnis zu allen, verloren hat. Die Verssagung der Liebe trifft nur das, was "nicht aus Gott ist", ist also kein Bruch ihrer Vollständigkeit, weil sich ihre Begrenzung nur daraus ergibt, daß Gott ernfthaft bejaht und gewollt ift. Kann auch die Berufung zu Jesus nicht das Werk des Menschen, auch nicht des Apostels sein, kann dieser nur vom Licht zeugen, nicht felbst es spenden, so ist er doch, sowie Christus den Menschen aus der Welt heraus zum Glauben an seinen Namen führt, mit ganzem Willen bereit, ihm ein echtes Lieben, das für ihn lebt und handelt, zu gewähren. Wer die Stimme Chrifti hört, ift damit in den Kreis derer eingeführt, die füreinander leben, weil fie einander lieben. Die Grenze zwischen der Welt und der Gemeinde bestimmt nicht der Glaubende nach seinem eigenen Ermeffen, sondern der Christus, der sein Hirtenamt an allen übt, die sein Eigentum sind. Durch diese Überzeugung war freilich in alles chriftliche Wirken, wie in alles Leiden, eine unbewegliche Ruhe gebracht, dadurch aber dieses selbst nicht gehemmt.

Nur dem Erkennen gegenüber kann die Frage mit einigem Recht gestellt werden, ob hier nicht das Glauben einem anderen höheren Interesse wegs undeutlich, wie sie beantwortet werden muß. Johannes gibt uns zwar nicht nur einzelne Erinnerungen an Jesus, sondern Begriffe, nicht als Ersat für die Geschichte, sondern als Deutung derselben, damit uns ein durchgreisendes, umfassendes Urteil vers

mittelt sei, durch welches unsere Beziehung zu Jesus und zur Welt eine beharrliche, gleichmäßige Regelung erhält. So lesen wir bei ihm nicht bloß einzelne Urteile Jesu über das Glauben bestimmter Leute, sondern erhalten einen Glaubensbegriff. Er gibt uns aber nicht statt des Glaubens eine Theologie oder ein Dogma, sondern der Begriff, welchen er uns verschafft, soll auf das Glauben als auf den zentralen Alt der christlichen Frömmigfeit ein helles Licht legen und in einsachen Formeln sagen, woran es seinen Grund besitzt und was seine Erträge für uns sind. Dadurch bringt er den Glaubenden zum Bewußtsein, was er an seinem Glauben hat, und macht es als das große Erlebnis und Besitztum erkennbar, mit welchem ihm die Gnade widersahren ist.

Dagegen bricht die Darlegung auf allen Punkten ab, wo sie einem rein intellektuellen Interesse zur Befriedigung verhälfe. Wie entsteht in Gott das Gott seiende Wort? Wie entstand die Finsternis, in welcher das Licht scheint? Wie sind Fleisch und Wort in Jesus beisammen? Wie vollzieht sich in uns die Erzeugung desjenigen Lebens, das aus Gott ist? Wo ist die Seele, die doch ewiges Leben hat, nach dem Tod? Auf solche Fragen gibt Johannes niemals Antwort. Gesagt wird stets nur das, was der Verbundenheit mit Jesus Stützung und Kraft gewährt; dagegen enthalten die johanneischen Schriften nicht eine einzige spekulative Ausführung. Alle derartigen Deutungen seiner Sähe haben immer mit Eintragungen gearbeitet.

Da das Glauben, welches Johannes pflanzen will, Gewißheit ift, braucht es Kenntnis und Erfenntnis dessen, dem es glaubt. Es wird ihm Grund verschafft, weil das Glauben an seinem Grunde ernsthaft interessiert ist. Weiter aber, als daß die Wirklichkeit dessen, was der Glaubende bejaht, ihm erkennbar werde, geht sein Bemühen nicht; es hat nicht das Verständnis der Tatsache nötig, nicht die genetische Deduktion derselben oder den Nachweis ihrer Notwendigkeit und Möglichkeit. Nach dieser Kichtung hin bewegen sich die johanneischen Worte nie.

Nur vom Glauben aus ist die Freiheit verständlich, mit der Johannes die Erinnerungen an Jesu Geschichte behandelt hat. Das Evangelium besteht für ihn nicht aus einer Reihe von Artiteln, die zum Heil notwendig sind, so daß es einen Katalog von Worten ober Geschichten gäbe, die man von Jesus wissen muß. Nicht dies und jenes, ihm glaubt man, und indem Johannes uns ihn erkennbar macht, gibt er dem Glauben seinen Grund.

Auch in der Richtung auf sein Objekt hat das Glauben bei Johannes strenge Geschlossenheit. Er sagt: Jesus habe es so erweckt, daß es auf ihn hin gewendet war. Das Neue und Johanneische an seiner Aussage ist auch hier ihre ausschließliche Haltung, die nichts als Beziehungspunkt des Glaubens zuläßt als Jesus allein. Die Überzeugung formiert sein ganzes Wort, daß niemand den Bater habe, der den Sohn nicht hat.

Es wird von keinem andern Glauben geredet, als von dem, welches zu ihm hin betätigt wird, nicht von jenen Erweisungen desselben, die im natürlichen Bedürfnis ihren Grund haben und auf Gottes Vorsehung gerichtet sind, auch nicht vom Glauben Israels. Es lag nahe zu sagen: glaubt, wie Abraham glaubte; wir lesen aber nur: tut die Werke Abrahams. Es wird Israel nicht zugestanden, daß es an Mose gläubig sei, wenn sie auch "ihre Hoffnung auf ihn gesetzt haben".

Damit der Glaube auf Jesus gerichtet sei, muß er in seiner Einheit mit dem Vater erkannt sein, da man einzig Gott glauben kann und foll, mit jener Zuversicht, die den ganzen Menschen ganz bewegt. Darum wird in dieser Richtung das Wort des Johannes reich; deshalb beginnt er mit dem "Wort", und fügt zu Matthäus die reiche Darftellung des inwendigen Verkehrs Jesu mit dem Bater hinzu. Deshalb tritt über die Meffianität Jefu, sofern diese ihm ein Wirken auf die Welt zuschreibt, feine Sohnschaft empor, durch die er zum Bater hingewandt ift. Darum werden auch feine Zeichen fo dargeftellt, daß fich Jefu Wefen in ihnen enthüllt, und fein ganzer Berkehr mit den Menschen dazu benützt, um uns feine Person nach dem, mas fie inwendig füllt, erkennbar zu machen. Denn sowie das Glau= ben dasjenige ift, worin Jesu Gabe und Wirkung besteht, handelt es sich nicht mehr um die Wahrnehmung der Resultate, die Jesus außerhalb seines persönlichen Lebensstandes schafft, sondern um die Erkenntnis deffen, mas er ift.

Damit hängt auch das zusammen, was man die "Monotonie"

oder "Bläffe" der johanneischen Darstellung heißen kann, die auf die konkrete, individuelle Zeichnung der Leute und Ereignisse wenig Wert legt. Jesus ist derselbe gegen alle und das Glauben besteht darin, daß er ersaßt wird, wie er gegen alle ist. Da im Gottesbewußtsein der Ewigkeitsgedanke immer enthalten ist, hebt Johannes diesen auch für unser Verhältnis zu Jesus stark hervor, und gewinnt damit kräftige Formeln für die ungebrochene, absolute Urt des auf Jesus gerichteten Glaubens: es bejaht ihn als den unvergänglich Seienden.

Daß die ewige Gemeinde nicht auf die kleine Schar derer beschränkt bleibt, die Jesu irdische Arbeit oder diesenige seiner Jünger mit ihm bekannt macht, fällt dadurch, daß das Glauben allein auf Jesus gerichtet ist, nicht dahin, und die Weite der Verheißung Jesu, wie sie Matthäus gibt, bleibt unbezweiselt. Dies erreicht Johannes aber so, daß die Herrschaft Christi über die hinaus erstreckt wird, die durch seine irdische Arbeit berührt werden. Er kennt seine Schase, die sein sind, schon ehe sie seine Stimme hören. Er erleuchtet jeden Menschen, der in die Weltkommt.

Daher wendet sich das Glauben auch nicht auf die Apostel oder die Kirche hin. Das Bewußtsein des Apostels ist zwar hoch gehoben: "wir sahen seine Herrlichkeit" und "unsre Hände griffen ihn", und die Gemeinde tritt in "unsere Gemeinschaft mit dem Sohn und dem Bater" ein. Das Ziel bleibt aber einzig und streng: glauben an ihn. Die Stiftung des Apostolats und die Begründung der Gemeinde durch Jesus ist nicht zur Hauptsache in seinem Werk gemacht. Darin liegt ein Mittel zu seinem Zweck, nicht dieser selbst. Weder der Apostel, noch die Kirche hat die religiöse Macht, so daß man an sie zu glauben vermöchte, sondern einzig der Sohn ist der Apostel bestellt und die Kirche gegründet, daß man ihnen glaube, sondern dazu, daß man an Fesus glaube.

Daher ist auch das Sakrament nirgends als solches genannt; wir erhalten vielmehr die Anleitung, bei demselben auf nichts als auf Christum zu achten. Er gab sein Fleisch und Blut, und über dem Wasser steht der Geist, welcher durch Jesu Erhöhung

zu uns kam. Der sakramentale Ukt wird aber nicht als solcher beschrieben, weil uns Johannes die Vorstellung in keiner Weise nahe legen will, als bilde derselbe ein Heilmittel, das unabhängig von Jesus wirksam sei; der Heiland ist er.

Ebenso bleibt der Geistbegriff der Christologie streng subors diniert, denn der Geist zeugt für Jesus und führt nicht vom

"Fleisch" Chrifti ab, sondern zu ihm hin.

Ebensowenig wird das Glauben auf den eigenen Lebensstand zurückgebogen, damit es an den inneren Erfahrungen Salt gewinne. Die Gabe Jesu wird freilich in ihrer Vollendetheit beschrieben: Leben, Geburt aus Gott, Befreitsein vom Tod, doch nicht so, daß wir damit über das Glauben hinauskämen. Das "Leben" wird nicht in den Bewegungen des Bewußtseins und Wirkungen unserer Kraft aufgezeigt; es wird kein psycholo= gisches Phänomen, das kontrolliert werden kann und an der Erfahrung konstatierbar ist. Es haftet an unserer Verbundenheit mit Jesus, daran, daß er das Leben ift. Darum hat es der an ihn Glaubende, und was darin in unserem Bewußtsein erscheint und erlebt wird, ist das, daß wir glauben und lieben können. Man könnte als Konsequenz der Predigt vom Leben und der Wiedergeburt erwarten, daß sich ein übermächtiges Interesse in die Selbstbeobachtung verlege, da nun die Beil3frage sich dadurch für jeden löse, ob er die neue Lebendigkeit an sich wahrnehme. Über die fittliche Aufgabe hinaus hat Johannes diesem Antrieb in keiner Weise nachgegeben. Nur die Frage bekommt Gewicht: ob der Chrift lüge oder mahr sei, ob er sich der Gemeinschaft entziehe und in Dunkelheit sich verstecke oder ob er sich im Licht bewege, ob er haffe oder liebe. Darüber hinaus hat Johannes keinerlei Bedürfnis nach Merkzeichen der Wieder= geburt, nach irgend einer speziellen Bergewifferung über das Borhandensein des Lebens in den Glaubenden. So gewiß wir im Glauben das aus Gott stammende Leben als das unfrige bejahen: es steht bei Johannes genau in derselben Weise über unserem Erfahrungsbereich, wie bei Paulus die uns geschenkte Gerechtig= feit über unserem Handeln steht. Wirkungslos ift weder diese noch jenes; wir lieben ja. Aber nicht auf diese Effette, die an unserem Ich sich zeigen, grundet sich die Gewischeit des Lebens. sowenig wie Paulus die Rechtfertigung auf diese stellt, sondern sie bleibt für Johannes wie für Paulus im selben strengen Sinne Glaube. Der Glaubende hat das Leben um deswillen, weil er Christo gehört. Im Zusammensein des Begriffs: "Wiedergeburt" mit der von aller Reslexion auf das Ich freien Stützung auf den Christus erhebt sich das johanneische Glauben zu einer Reinheit und Stärke, die mit der Hinwendung des Paulus von der in ihm vorhandenen Sünde zur Gerechtigkeit Gottes gleichartig ist.

Stellen wir Matthäus neben ihn, so ergibt das Bermögen des Johannes, nichts als Glauben, dieses aber mit dem umfassenden Effekt der vollen Einsetzung in die Gemeinschaft Gottes als Jesu Ziel und Gabe darzustellen, von jenem zweisellos einen charakteristischen Unterschied. Man kann diesen als eine am ganzen Inhalt des Evangeliums durgeführte Berinnerlichung desselben bezeichnen. Diese Einkehr nach innen ist notwendig zugleich Aufblick nach oben. Bährend die Fragen nach der richtigen religiösen Praxis und nach Israels nationalem Bestand dahin fallen, beherrscht die im Gottesbewußtsein direkt entspringende Frage die ganze Darlegung und diese erhält ihre Beantwortung dadurch, daß hier der Blick auf Jesu inwendige Geeintheit mit dem Bater gerichtet ist, an der er seine Herrlichseit hat. Nur darf eine solche Berzgleichung zwischen Matthäus und Johannes nicht einzig sein Evangelium heranziehen, sondern wird nur dann zu einem richtigen Urteil sühren, wenn der ganze Johannes neben Matthäus gestellt wird, sicherlich derzenige, der das Evangelium um des Glaubens willen schreibt, zugleich aber auch derzenige des Briefs mit seinem mächtigen Gebot, und berzenige der Offenbarung mit ihrer Hoffnung auf den Kommenden.

mit ihrer Hoffnung auf den Kommenden.
Daran, daß das johanneische Glauben durch die Gewißheit der vollendeten und ewigen Einheit Jesu mit dem Bater seine Formation erhielt, ist wieder sowohl seine eigene Geschichte, als der Stand der griechischen Kirche, der er Jesu Bild übermittelt, mitbeteiligt. Dagegen ist es eine Berirrung, wenn zur Erklärung der Eigenart seines Glaubens sosort und ausschließlich fremde Einflüsse herangezogen werden, als könnten verschiedene Glaubenstypen bloß durch Mischungen entstehen, die Vorchrists

liches mit der Erinnerung an Jesus verschmolzen. Der Grund, der neben dem Glaubensstand des Matthäus auch denjenigen des Johannes schuf, lag in Jesus selbst. Er hatte die doppelte Gemeinschaft mit dem Bater und mit uns, war der Erniedrigte und Herrliche, der Berzicht und Macht übt, und nur durch diese doppelte Gemeinschaft wurde er zum Erwecker und Empfänger des Glaubens. Deshalb ist in diesem das Bewußtsein des Mangels und der Gabe stets nebeneinander vorhanden, und es ist im Berlauf unseres Lebens begründet, daß es weder nur das Bitten und Trauen, noch nur das Danken und Lieben, sondern beides schafft.

Indem uns Johannes die Herrlichkeit Jesu verdeutlicht, die er durch die Vollständigkeit seiner Sohnschaft hat, wird das Glauben seiner Kraft bewußt und an sich selbst der unschätzbare Besitz des Menschen. Daran hat Johannes vor Matthäus einen großen Vorsprung. So erzeugt das Glauben das Danken und die Liebe, die nichts über Jesu Gegenwart hinaus begehrt. Es stößt damit das Hoffen nicht aus, erhebt sich aber über die schmerzvolle Spannung, die dadurch entsteht, daß zwischen der Sendung Jesu und seinem Ausgang, zwischen dem Stand des Jüngers und seinem Endziel nur ein scharfer Kontrast erkennbar ist. Indem Jesus im Glauben die Seinen mit sich verband, hat er das Werk des Vaters vollendet und seine Liebe ihnen gebracht. Daher gleicht sich im Glauben der große Gegensatz zwischen dem Jest und Einst, zwischen dem Stand in der Welt und der Vollendung aus. Denn schon der Glaubensstand ist Verbundensheit mit Christus und darum Besitz des ewigen Lebens; die volls kommene Gabe ist erlangt.

Darum steht bei ihm das Glauben frei und still über den irdischen Anliegen und Nöten, und fragt nicht nach Brot und Gesundheit und Lebenserhaltung, wie Christus in seiner Einheit mit dem Bater die Freiheit von der Welt besitzt. Es ringt auch nicht mehr mit jener Not, die durch die Schuld entsteht; denn diese ist dadurch, daß der Christus uns zu sich beruft, gedeckt.

Darum hat es auch in der Erfenntnis Chrifti seinen zu= reichenden Grund, in den es sich mit dem hellen Blick einer vollen Liebe versenkt. Es hat zu seiner Entstehung und Vermit= telung nur das eine nötig, daß ihm der Sohn Gottes gezeigt werde, und nun bringt es seinerseits durch die Berbundenheit mit ihm die Geschiedenheit von der Welt hervor, gibt im Kampf Jesu mit diefer dem Glaubenden die Stellung bei ihm und verschafft ihm damit die Befreiung von allem Satanischen, von Lüge und Haß.

Der an Jesus Glaubende steht dadurch in der großen Gemeinde Gottes, die nicht an zeitlichen und natürlichen Formationen ihre Grenze hat. Denn durch Jefu vollendete Gemeinschaft mit dem Bater ift gegeben, daß auch seine Beziehung zu den Menschen sich über die Grenzen seiner irdischen Arbeit hinaus erstreckt und in der verborgenen Beife des göttlichen Birtens alle Zeiten und Gottes ganzes Eigentum umfaßt.

Bilden bei Matthäus die Berufung zur Buße, das Gericht über die Härte, die Verheißung für die Liebe und die Begrundung des Glaubens auf die im Erbarmen getanen Werfe Jesu eine einheitliche Reihe, so stellt sich eine solche bei Johannes ebenso fest heraus, weil bei ihm die Berufung zum Glauben, das Gericht über die Lüge, die Verheißung für die, die aus der Wahrheit sind, und die Begründung des Glaubens auf die Gegenwart bes Lichts in Jesus beisammen stehen.

Reiner der beiden Evangelisten ist eine gemischte Figur mit einem bunten, zusammengelesenen geistigen Besitz, sondern beide haben für ihr inneres Leben mit überraschender Bollendung Einheit= lichfeit erreicht. Das gewannen sie nur als Glaubende, weil durch das Glauben der aufgenommene Gedanke die Perfönlichkeit ganz durchdringt. Efleftifer, die ihren Besitz borgen, fonnen nicht

alauben, sondern schwanken.

Seine felbständige Perfonlichkeit und innere Ginheitlichkeit hat aber Johannes, so gut wie Matthäus, an Jesu Wort gewonnen. Das zeigt sich nicht nur an der Einheit zwischen beiden, 1) sondern auch an ihren Differenzen deshalb, weil eine deutliche faufale Relation vom Satz des Matthäus zu dem des Johan= nes führt.

Aus demjenigen Glauben, das von Jsrael frei geworden ist, nachdem es vergeblich zum Reiche Gottes berufen war, entsteht dasjenige des Johannes, das den Universalismus in sich trägt,

<sup>1)</sup> Ral. Seite 225—227.

und von Christus sagt: er sei in die Welt gekommen. Daraus daß das Glauben nicht mehr an die alte Volksordnung gebunden ist, entsteht nun der bewußte Individualismus, der zwar die Gemeinde nie verliert, vielmehr sein Ziel daran hat, daß sie "alle eins seien", dieses aber dadurch gewinnt, daß das Wort jetzt den Einzelnen gebracht, und jeder dadurch, daß er sich mit eigenem Glauben an Jesus anschließt, in die Gemeinschaft mit Gott verssetzt wird.

Aus demjenigen Glauben, das so an Jesus gebunden war, daß dadurch jede andere Gemeinschaft gelöst war und jedes andere religiöse Gut versank, das alles verkaufte, um die eine Perle und den großen Schatz zu gewinnen, entstand dasjenige des Johannes, das nicht viele Hirten kennt, sondern nur den einen, und daher den sogenannten Partikularismus in sich trägt, weil es sich von allen scheidet, die andere Meister haben als ihn allein.

Weil alle auswendigen Gnadenzeichen und Heilsmittel fielen und Jesus allein sich als den erwies, der im Bater lebt, gibt es keinen andern Heilsweg als das Glauben an ihn.

Weil er den Kreuzesweg ging und sein Königsamt nicht durch äußern Erfolg und den Gewinn der Welt ausübt, sondern das durch, daß er sich gegen die Welt und sterbend als Gottes Sohn erwies, gibt diese Erkenntnis dem Glauben seinen ganzen Inhalt.

Weil er seinen Erfolg und Beruf darin hat, daß er die neue Gemeinde schuf, darum stellt es sich als das große Ziel und Werk Jesu heraus, daß er jenes Glauben erweckt, durch welches wir ihm und in ihm miteinander verbunden sind.

Aus derjenigen Buße, die auch in Israel keine Gerechten kennt, sondern alle in die Reue beugt, und von keiner Reinheit weiß, als von derjenigen, die durch Vergebung entsteht, erwächst das johanneische Urteil über die Welt. Aus der Verneinung des Pharisäismus ward diejenige Israels, aus dieser die Verneinung der Welt, weil in der Menschheit niemand als gerecht und fromm übrig bleibt, nachdem Israel gefündigt hat und Jesus gekreuzigt ist. Nun ist die Gebundenheit der Menschheit an die widersgöttlichen Mächte offenbar geworden, und jenes Glauben begründet, welches uns dadurch, daß es uns zu Jesus führt, von

der Welt trennt. Weil Matthäus bezeugt: Jesu Werk sei nicht erkannt, wenn er nicht als der Bringer des Bußworts an Israel verstanden sei, darum bezeugt Johannes: Jesu Werk sei nur dann erkannt, wenn wir verstehen, daß er die Tiese des Gegensahes zwischen der Welt und Gott offenbarte und deshalb starb.

Weil Matthäus Jesus als den bezeugt, der das begonnene Werk Gottes erhält, fortsetzt und vollendet, da er der Verheißene ist, und zugleich als den, der einen neuen Anfang setzt, da man nur durch die Umkehr, die das Alte zerbricht, zu ihm tritt, deshalb verkündigt Johannes Jesus als den, der seinen Bau auf Gottes ewigem Grund errichtet und die Kinder Gottes sammelt, die sein eigen sind, und zugleich als den, der einen neuen Ansang schuf, weil er nicht aus der Welt ist und die Seinen nicht in der Welt läßt.

In allen diesen für Johannes fundamentalen Überzeugungen steht er neben Matthäus nicht selbständig, etwa wie Jakobus neben Paulus, sondern der Satz des Matthäus ist die Vorausssehung zu demjenigen des Johannes, der ohne jenen zerfällt. Diese kausalen Beziehungen haften nicht am Buch des Matthäus, sondern reichen deutlich über dasselbe in die eigene Arbeit

Jesu zurück.

Daher steht das johanneische Glauben auch zum jüdischen und jüdisch-chriftlichen Glaubensgedanken in festen Beziehungen. Bon entscheidender Bedeutung ift in dieser Hinficht, daß es Gottes Beziehung zu uns voll personhaft faßt. Es ift weder intellettualisiert, noch als Tugend gedeutet, weder auf Lehrsätze, noch auf sakramentale Weihen bezogen, auch nicht als Kraft- oder Substanzgemeinschaft gedacht, sondern kummert sich um das persönliche Verhältnis des persönlichen Gottes zu uns als Person. Es hat sein Objekt nicht in einem Begriff oder einer Kraft oder einer Substanz, sondern in demjenigen Gott, der im Sohn, welchen er fandte, den Glaubenden bekannt und gegenwärtig ift. Ebenso wenig legt sich auf des Menschen Seite das religiöse Gewicht auf irgend einen unpersönlichen dinglichen Besitz. Gin "Christentum", das etwas anderes wäre, als das Bleiben bei Jesus, gibt es bei Johannes nicht, während ein solches unter den Griechen schon zu seiner Zeit entstand. Er fennt feine beilige Satzung, kein erlösendes Dogma, keine seligmachende Kirche, sondern nur den Sohn, mit dem man durch Glauben in Gemeinschaft steht. Nirgends haben wir so deutlich, wie bei ihm, vor Augen, daß und wie aus dem Jüngerverhältnis zu Jesus "Keligion" geworden ist.

Ferner reicht in die palästinensische Predigt der sittliche Ernst dieses Glaubens zurück, durch den es zur totalen Bersneinung des Bösen wird, und im Zusammenhang damit die Energie, mit der es sich gegen alle auf eine Theorie über Gott, Natur und Menschheit gerichtete Fragen verschlossen hält. Wenn Johannes für den Beruf, der sich aus dem Glauben ergibt, überswiegend negative Sähe verwendet, wenn sich unsere Liebe darin erweist, daß wir unsere Seele für die andern lassen, und die Gemeinde das Zeugnis Jesu dadurch bewahrt, daß sie für ihn sterben kann, so ist auch am Glauben der Palästinenser die Besobachtung deutlich zu machen, daß sie das Bermögen, im Glauben zu leiden, richtiger und kräftiger besaßen, als dassenige, im Glauben zu handeln.

Aus der Lage der griechischen Kirche empfängt dieses Glauben darum seine Ziele, weil es mit der Darbietung der Predigt an alle Bölker durch Bechselwirkung verbunden ist. Johannes nennt dem Griechen nur diesenige Bedingung, damit er Gottes Eigentum sei, welche durch die Bezeugung Christi auch ihm vermittelt wird: das Glauben. Für den Griechen hat er aus dem Evangelium alles abgeschieden, was zwar für die Zeitgenossen von größter Bedeutung war, aber den Griechen nicht mehr unmittelbar bezührt, und für ihn nur durch Erklärung und übertragung prakissische Bedeutung gewinnen kann. Wir hören von Johannes nicht, was Jesus einst sagte, sondern was er allen sagt.

Dem Griechen wird verkündigt, daß er zum Leben berufen sei; denn er schöpft aus der Natur, die bisher sein Bewußtsein bestimmt hat, nur die Gewißheit seiner Sterblichkeit, und verslangt nach Befreiung von dem Todeslos.

Auf ihn nimmt auch die Fassung des Evangeliums in fest umgrenzte und reich gefüllte Begriffe Rücksicht. Er ist des Begriffs fähig und bedürftig, und soll deshalb wissen, weshalb er an Jesus glaubt. Ihm wird die "Wahrheit" gezeigt, als die Basis, auf die Jesu Werk gestellt ist, denn deren Wert kennt auch er, so daß Jesu Arbeit durch ihre Beziehung zur Wahrheit auch das, was der Grieche besitzt, erhält, und was er sucht, ihm gewährt. Die geschichtlichen Kategorien treten dagegen für ihn zurück; denn die griechische Gemeinde hatte noch keine Geschichte. Dagegen trug sie die großen Fragen in sich, die am menschlichen Wesen stetig haften, nach dem Weg zu Gott, nach der Wahrsheit, nach dem Leben. Für diese sindet sich nach der Aberzeugung des Johannes die Lösung in dem, was Jesus in seinem inwendigen Lebensstand besitzt.

Auch an Paulus haben wir bei dieser Darstellung Jesu zu denken, weil der Gemeinde, unter der Johannes lebte, von Ansfang an gesagt war: sie sinde im Glauben an Jesus ihr Heil. Der Evangelist hat ihr dasselbe nicht neu zu geben, sondern will und kann ihr zeigen, daß sie durch ihr Glauben das empfangen hat, was Jesus schuf, das, wozu er seine ganze Gnade fügt. Der Brief und die Offenbarung zeigen, daß Johannes die

Der Brief und die Offenbarung zeigen, daß Johannes die gnostischen Strömungen neben sich hat, und die Abwehr derselben mag auch an der Haltung des Evangeliums kausal beteiligt sein. Sie konnte mit dazu führen, daß der Glaube der Zentralbegriff des Evangeliums wird und nichts neben ihn gestellt wird, was ihn überböte oder ersetze, und weiter, daß das Glauben bestimmt auf das irdische Leben Jesu gerichtet ist, das alle gnostischen Tenzbenzen als bloß vorübergehend und vergangen hinter sich ließen, um ins Himsliche sich zu versteigen. Johannes vereint das Wort und das Fleisch, die ewige Wirkung und die Geschichte, den irdischen Dienst und die stete Gegenwart Jesu zu einer unzerbrechlichen Einheit, und verschließt dadurch den gnostischen Phantasien den Raum, die den Mangel, den sie am menschlichen Christus wahrzunehmen meinten, durch seine himmlischen Schicksale und Operationen ergänzten. Es ist möglich, daß Johannes mit dem Urteil schrieb: im Blick auf den demütigen, ans Kreuz gehenden Juden, den uns Matthäus als den Gesalbten vorstellt, liege ein auszreichender, durchschlagender Schutz gegen die gnostischen Phantasien noch nicht; dazu sei ersorderlich, daß im irdischen Leben Jesu Gottes Gegenwart und Wirken deutlicher aufgezeigt werde. Doch darf diesem Faktor nicht die gestaltende Kraft für den

ganzen johanneischen Glaubensstand beigelegt werden, weil diese polemischen Beziehungen im Evangelium nirgends unzweideutig als das treibende Motiv hervortreten. Der Feind, gegen den das johanneische Glauben sein Nein deutlich genug ausspricht, ist nicht eine einzelne Sekte oder besondere Theologie, sondern der ganze Bereich des menschlichen Denkens, Handelns und Wesens: die Welt.

Auf die Gleichartigkeit und Verschiedenheit, die im Glaubensstand des Johannes neben demjenigen des Matthäus vorhanden sind, wirft der Brief des Johannes dadurch ein helles Licht, daß keiner unter den neutestamentlichen Briefen in seinem Ziel und Inhalt dem Jakobusbrief so nahe steht, wie er. Gleichzeitig steht aber der Brief auch mit Paulus in großer Übereinstimmung.

Mit Jakobus verbindet ihn, daß auch hier die ganze Unterweisung dahin wirkt, daß die Gemeinschaft mit Gott in der Lebenskührung sich bewähre. Der Brief spricht jedem den Anteil an Gott ab, der sich im Dunkeln bewegt, der hassen kann, der die Gerechtigkeit nicht tut, 1, 6. 2, 9. 3, 10. Nur wer im Licht wandelt, nur wer lieben gelernt hat, wer unfähig ist, Böses zu tun, hat Gott erkannt, 1, 7. 4, 7. 3, 6 ff. Der Begriff "Gebot" wird nachdrücklich auf Christus übertragen. Der Beruf der Gemeinde bestimmt sich dahin, daß sie seine Gebote bewahre; das ist sachlich eins mit der Bewahrung seines Worts, 2, 4. 5, 7. Die rückwirkende Bedeutung der Werke auf unser Innenleben wird betont. Aus den bösen Werken entsteht der Haß, der den, welcher das Gerechte tut, vernichten will, 3, 12. Die Liebe, in welcher der ganze Wille Gottes und Jesu sein Ziel hat, wird erst dadurch zur Wahrheit, daß sie Tat wird, 3, 18. 4, 20.

Daß die Gemeinschaft mit Gott im Handeln festgehalten werde, bekommt den vollen Ernst einer Bedingung für den Fortsbestand derselben. Es gibt keinen Verband mit Gott ohne den durch ihn bestimmten Willen und die ihm entsprechende Tat. Nur hieran haben wir das Kennzeichen, daß wir Gott kennen, im Christus sind und bleiben, aus Gott geboren sind und im völligen Besit seiner Liebe stehen, 2, 5. 29. 3, 6 ff. 10. 4, 12. Wenn die Liebe zum Bruder entstanden ist, dann ist der Abersgang vom Tod ins Leben vollzogen, 3, 14. Darum hängt auch

die furchtlose Freudigkeit des Menschen vor Gott, die nagenoia, von der Liebe ab. Weil in nagenoia die Beziehung des Begriffs auf das Wort nicht verschwindet, hebt sie Johannes teils für jenen Moment hervor, wo die Gemeinde vor dem wieder mit ihr vereinigten Christus steht und ihn nun fröhlich anreden dars, 2, 28. 4, 17, teils für die an Gott gerichtete Bitte, 3, 21. 5, 14. Sowohl im Gericht wie im Gebet ist solche Freiheit und Zuversicht unseres Wortes, wie durch das Glauben, 5, 14. 2, 28, so auch durch das Lieben bedingt, 3, 21. 4, 17. Denn die Furcht weicht nur der Liebe. Aus den Wersen erlangt, um mit Jakobus zu reden, das Glauben seine Vollständigkeit.

Die religiöse Lage in Kleinasien hat Johannes zu einem ernsten Kampf gegen eine Zuversicht bewogen, die sich neben das Wollen und Handeln selbständig stellt und mit bösem Wollen den Anspruch an Gottes Gemeinschaft verbinden zu konnen meint. Mit der Verwarnung derer, welche "fagen, sie hätten Gemein= schaft mit Gott, kennten ihn, seien im Licht, liebten Gott", im Gegensatz zum wirklichen Stand ihres Willens und Lebens, wieder= holt er das Strafwort des Jakobus gegen das verdorbene und verderbende Glauben 1) und fett zugleich den Kampf Jesu gegen dasselbe fort, den er auch im Evangelium mit großer Anschaulichkeit erkennbar macht. Es wird ihm deshalb zu einem Hauptanliegen, der Chriftenheit die Kennzeichen einzuprägen, an welchen fie die Echtheit und Lebendigkeit ihrer Beziehung zu Gott und Jefus messen kann. Es sollen die Selbsttäuschungen ausgeschlossen bleiben. Der Brief erweckt in den Lefern die fritische Funktion und richtet diese gegen die Beruhigung in der bloß intellektuellen Aneignung der Gabe Chrifti.

Die Unzerreißbarkeit des Zusammenhangs zwischen dem Glauben und Lieben, der Bewahrung des Wortes Jesu und derzienigen seines Gebots, ist darin begründet, daß das Gebot Gottes und Jesu unmittelbar aus ihrem eigenen Wollen, Handeln und Wesen folgt. Weil Gott Licht ist, kann, wer an ihm teil hat, nicht in Finsternis wandeln, 1, 5 ff. Weil in Jesus keine Sünde ist, darum können wir nicht sündigen, 3, 5 ff.; weil er gerecht

<sup>1)</sup> Bon einer Polemit gegen Paulus zu fprechen ware hier vollends töricht.

ist, darum müssen wir die Gerechtigkeit tun, 3, 7. 2, 29. Er ist mit seinem eigenen Handeln für uns das Beispiel, die Norm, das Geset; wir sollen wandeln, wie er wandelte, 2, 6, in der Welt sein, wie er ist, 4, 17. Der Widerstand gegen Gottes Willen zerstört darum die Berbundenheit mit ihm ganz; die Trennung von Jesu Gebot verliert ihn völlig. Der Anspruch, in einer Gemeinschaft mit ihm zu stehen, die doch auf die Gestalt des persönlichen Lebens einflußlos bleibt, ist dadurch als Lüge erwiesen, weil er trennen zu können vorgibt, was nicht trennbar ist. Gott ist nie gegenwärtig ohne seine Licht gebende Kraft, Christus nie vorhanden ohne seine von der Sünde gesschiedene und scheidende Gerechtigkeit.

Die normative Geltung, die Gottes und Jesu Wesen und Werf für uns haben, ergibt sich aber nicht bloß daraus, daß wir an ihnen einen Begriff von dem, was Gerechtigkeit und Liebe sei, gewinnen, sondern noch mehr daraus, daß sie aktiv unsere Lebensgestalt bestimmen und uns unsere Lebendigkeit gewähren. Der Glaubende ist aus Gott erzeugt, Kind Gottes in dem Sinn, daß Gott selbst die Ursache und der Bildner seiner Lebendigkeit ist. Weil er aus Gott ist, ist er auch in die Gleichartigkeit des Vershaltens mit ihm hineinversetzt, so daß eine Lösung von der Sünde in ihm begründet ist, deren reinliche Geschlossenheit Johannes mit dem erhabenen Wort sixiert hat: er kann nicht Böses tun; es ist für ihn eine Unmöglichseit, 3, 6 ff.

Ebenso nah, wie dem Willen, ist Gott auch dem Denken der Glaubenden. Der Geist, mit dem Gott sie gefalbt hat, wird ihnen zum Lehrer, und die Zuversicht, die sich auf dieses göttliche Geben richtet, ist ebensalls unbegrenzt: ihr wisset die Wahrheit; der Geist lehrt alles, 2, 27.

Durch diese Sätze ist unsere gesammelte Ausmerksamkeit auf den Verlauf unserer Lebensarbeit gerichtet, jedoch ohne daß sich daraus eine Verletung des Glaubens ergäbe. Sie zeigen vielsmehr durch ihre ein Ganzes aussagende Geschloffenheit, daß sie aus dem Glauben entstehen, somit auch nur durch Glauben sich zu erhalten vermögen. Johannes gewinnt sie aus dem Blick auf das, was Gott und Christus sind und tun, nicht aus der Besobachtung der Christenheit, nicht aus der Erfahrung oder Besobachtung der Christenheit, nicht aus der Erfahrung oder Bes

rechnung ihrer eigenen Leiftung. Daher machen uns diese Säte durch ihre Sicherheit und Gewißheit wieder die ganze Herrlichkeit des apostolischen Glaubens sichtbar. Johannes weiß sich und alle Glaubenden nicht nur teilweise und fümmerlich, sondern ganz vom Bösen und vom Wahn geschieden. Das Hassen und Irren ist für sie vergangen, genau ebenso, wie er um Christi willen den Tod für vergangen hält, da er aus demselben in das Leben hinübergeschritten ist.

Ebenso wenig, wie sonst im N. T., schlägt auch hier die Bollendetheit des Glaubens in Fanatismus um, in eine Bersblendung, die den tatsächlichen Berlauf des Lebens nicht mehr sähe, an der Herrlichseit des Gottesbewußtseins die wahrhaftige, scharsblickende Selbstbeurteilung erstickte, und die Beweglichseit und Schwachheit unseres Wollens in die Macht Gottes versinken ließe. Eine solche Deutung der das Glauben aussprechenden Worte liegt dei Johannes scheindar etwas näher, weil er sie mit sentenziöser Kürze als schlechthin gültige Aussprüche gibt. Dieser Schein haftet aber nur an ihrer Form und ist hier, ebenso wie im übrigen Neuen Testament, falsch. Bor der Sophistik, welche sagt: wir haben nicht gesündigt, vor der Unsähigkeit, die wirfsliche Beschaffenheit unseres Wollens und Handelns zu sehen, warnt ja der Brief ausdrücklich, als vor dem alles verderbenden Fall. Er sieht in solcher Berblendung nicht die Betätigung, sondern die Zerstörung des Glaubens. In der Berbundenheit Gottes mit uns ist der Ausschluß der Lüge, damit auch der Selbstrechtsertigung gegeben, 1, 7. Das ganze Schreiben mit seiner Anleitung zur Selbstprüfung, mit den kritischen Maßstäben, durch die es das Unterscheidungsvermögen der Gemeinde stärkt, wäre überschlissig, wenn jenes Unvermögen zum Bösen physisch oder mechanisch als ein willenloses Versinken in Gottes heiligende Allwirtsamkeit gedacht wäre.

Die dem Glauben eignenden Gewißheiten hindern die klare Erfaffung der Wirklichkeit nicht; sie werden aber auch nicht durch die in der Erfahrung liegenden Störungen und Widersprüche erschüttert. Dem Glaubenswort: wir können nicht, nicht nur: wir dürfen nicht sündigen, steht nicht die Verzweiflung zur Seite für den Fall, daß jemand sündigt, sondern das Glauben erhält

sich auch dann, weil das göttliche Verzeihen in die Verbundensheit Gottes mit uns eingeschlossen ist. Eben deshalb verlangt Johannes den Verzicht auf alles Lügen und den redlichen Willen, welcher Jesu Gebote hält, weil wir damit auch das göttliche Verzeben empfangen, welches ein in Selbsttäuschungen hinabsinkender Christenstand verliert. Daran, daß Jesus gleichzeitig als Vorbild für uns wie als der uns die Gemeinschaft mit Gott Gebende verkündigt und sein Tod ebensowohl als Vergebung wirkend wie als Beispiel für unser Dienen und Lieben dargestellt wird, zeigt sich die enge Verbundenheit, in der für Johannes das Glauben und Handeln stetig stehen. Mit der durch das Beispiel gegebenen Verpslichtung zum Handeln entsteht für ihn kein Glaubensbruch. Denn der Glaube bestimmt notwendig die Totalität unseres Lebens, also auch die von uns mit dem Einsat unseres eigenen Willens auszuübende Pflicht.

Dadurch stellt sich das johanneische Glauben in die Mitte zwischen dasjenige des Jakobus und dasjenige des Paulus. Auch mit dem letteren hat es große Gemeinsamkeiten, so wenig die Formeln, in die es gefaßt ist, aus Paulus entlehnt oder mit ihm übereinstimmend find. Neben dem paulinischen Berzicht auf die eigene Rechtfertigung, neben dem Geftandnis, er sei "ohne Entschuldigung", avartologytog, steht das johanneische Wort gegen den "Lügner", der fagt, er habe die Sünde nicht auf sich als Schuld oder er habe sie nicht begangen. Neben der Zuteilung der Gerechtigkeit an den Glaubenden steht das Johanneische: Kindlein, die Sünden sind euch vergeben. Neben dem Wort: wir, die wir der Gunde gestorben sind, womit Paulus die sitt= liche Frage erledigt, steht das Johanneische: er kann nicht fün= digen, und neben dem Paulinischen: der vom Geift Geleitete er= forscht alles, das Johanneische: das Salböl lehrt alles. Diese Gewißheiten find so inhaltsvoll und so geschlossen, wie jene. Ebenso steht neben der Anwendung der sittlichen Normen auf das Chriftenleben bei Paulus mit dem Ergebnis, daß gewisse Borgange sehr ernst als fündlich gerichtet werden, das Johan= neische: "wenn jemand sundigt" 2, 1, und: "wenn jemand zum Tode sündiat", 5, 16.

Ebenso deutlich wie bei Paulus heftet sich bei Johannes

an das Glauben das Bewußtsein, es sei das ethisch richtige Vershalten, und sein Gegenteil Sünde. Wie Paulus glaubend Gott die Ehre gibt, so ehrt Johannes glaubend den Sohn und in diesem den Vater. Aber bei beiden bleibt der Gedankengang von der Wertung des Glaubens als einer verdienstlichen Tat gänzlich geschieden, und die kausale Macht, die ihm eignet, wird nie aus der Gnade des Christus in das Glauben als menschliche Tat hinüber verlegt.

Diese Einheit mit Paulus entsteht daraus, daß bei Johannes wie bei Paulus das ganze religiöse Denken und Wollen mit bewußter Klarheit auf Christus hingewendet ist. Beide haben gleichartig am Glauben an Jesus die Wurzel und Basis ihrer ganzen Frömmigkeit und fassen dasselbe als die Versetung in eine Gemeinschaft mit Christus, die alles, was dieser ist und hat, für uns wirksam und fruchtbar macht. Die Gewißheit, "in ihm zu sein" ist hier ebenso energisch entwickelt wie dort.

Nur im einen und selben Begründer und Empfänger des Glaubens hat diese Übereinstimmung ihre Ursache, nicht in Nachsahmung oder einer die Predigt des Paulus sich aneignenden Abhängigkeit. Diese Deutung der hier beobachtbaren Übereinstimsmung ist dadurch ausgeschlossen, daß sie in wesentlichen Punkten mit einer eigenartigen Gestaltung des inneren Lebens verbunden ist, welche die johanneischen Sätze beständig in eine gewisse Entsfernung von Paulus rückt.

Wer freilich meint, das Evangelium Jesu habe sich erst allmählich jenseits des Kreises der ersten Jünger in das Evangelium vom gekommenen Christus verwandelt und demgemäß sei auch der von Jesus gelehrte Providenzglaube erst allmählich zum Glauben an Jesus entartet, muß Johannes zum Schüler und Nachahmer des Paulus machen, weil diese Umbildung der ursprünglichen Frömmigkeit nicht unabhängig voneinander an zwei Stellen in gleichartiger Weise sich zugetragen haben wird. Allein mögen wir die Macht, mit der Paulus die ganze Kirche bewegt hat, noch so hoch werten, die Vorstellung: erst Paulus habe den auf Christus bezogenen Glaubensstand geschaffen, ist mit den paulinischen Dokumenten völlig unvereindar, da diese ihn nie in einer isolierten Stellung zeigen, als stände er mit seinem Glauben an Jesus allein, sondern beständig sichtbar machen, daß er sich in einer Gemeinschaft besindet, die im Glauben an Jesus ihren Existenzgrund hat. "Wir sind an den Christus Jesus gläubig", das ist bei Paulus nicht nur sein eigenes Bekenntnis, sondern wird von ihm ausdrücklich als das bezeichnet, was die Führer der Christenheit Jerusalems, darunter auch Johannes, mit ihm eint.

Die Selbständigkeit des Johannes zeigt sich schon daran, daß ihm das logisch-analytische Bedürfnis und Bermögen, das den Römerbrief hervorgebracht hat, ebenso fremd bleibt, wie Jakobus. Er teilt mit diesem den eilenden Blick, der über alle Zwischen= stufen und Mittelformen hinweg mit dem prinzipiellen Moment Die Totalität seiner Wirfungen zusammenschließt. Er hat fein Bedürfnis, etwas stückweise zu denken und zu sagen, zuerft die Negation zu entfalten, um dann erft die Position folgen zu lassen, den Menschen für sich ins Auge zu fassen, um dann erst zu Gottes Tat emporzusteigen, zunächst das Fleisch in seiner eigenen Regung zu beobachten, und hernach den Geift in feinem Berk. Er schaut und sagt stets das Ganze, darum auch stets dasselbe, indem er mit einer dem Kreislauf vergleichbaren Bewegung des Gedankens ein und dasselbe Objekt immer neu an sich zieht. Dieses ist aber nicht, wie im Brief des Jakobus, der Mensch, sondern, wie bei Paulus, Jesus, den er unverwandt als den Grund und Inhalt seines Lebens vor sich hat. Darum ift ihm die göttliche Sphäre nicht verhüllt; vielmehr, wenn er feinen ganzen Gedankengang in eine Aussage über Gott zusammenfaßt, so hebt diese nicht seine Erhabenheit über uns hervor, sondern sein für uns offenes, gebendes Wesen, wie es unsern Berband mit ihm begründet: "Licht ist er", 1, 5, wie Johannes dies an dem, der als das Licht in die Welt gekommen ift, gesehen hat.

Die Antithese, die sich durch das ganze johanneische Denken zieht und bewirkt, daß am Glauben mit seinem positiven Inhalt zugleich seine negative Seite und abwehrende Kraft kräftig empfunden und dargestellt ist, bekommt zwar auch bei Johannes ihre Schärfe dadurch, daß der ethische Gegensat sie erzeugt. Gleichwohl ist sie mit derzenigen, die Paulus in sich trägt, nicht ganz identisch. Während für Paulus beide Glieder seines Gegensatzes: Fleisch und Geist, selbstisches Gelüsten und göttliches

Lieben, menschliches Unrecht und göttliche Gerechtigkeit, in seine eigene Erfahrung fallen, so daß er beide durchlebt, zieht die johanneische Antithese die Scheidung durch die Menschheit durch, und trennt innerhalb derselben die, welche Christo gehören, und die, welche das in sich haben, was die Menschheit hat und gibt. Daher ist die abwehrende Tendenz des Glaubens zwar in beiden machtvoll entsaltet, hat aber bei Paulus deshalb eine besondere Energie, weil ihre volle Wucht das eigene Ich trifft.

Auf die verschiedene Fassung der Antithese wirkt ein, daß Johannes nur diejenigen Vorgänge in seine Ausmerksamkeit zieht, die sich innerhalb des bewußten, persönlichen Lebens vollziehen. Paulus sieht, indem er vom Fleisch und vom Geist spricht, über das, was im Bewußtsein geschieht, hinaus auf das, was dieses bedingt. Das menschliche Wollen hat entweder in der Regung des Fleisches oder in der Wirkung des Geistes die es bestimmende Macht. Johannes schaut auf die einheitliche Person, die erleuchtet oder dunkel ist und als Willen das Lieben oder Hassen in sich trägt. Freilich steht über ihr der, der sie erzeugt und lenkt; dies ist aber nicht eine Potenz an ihr, sondern dort Gott, der Geber des Lichts, hier der Böse mit seiner verblendenden Macht.

Weil Baulus das Glauben dadurch begründet, daß er sich selbst richtet und auf jede Entschuldigung für sich verzichtet, hebt er an der Gabe Christi die Aufhebung der Schuld als das erste hervor, dem jeder weitere Anteil an Gottes Gnade erst folgt. Wenn Johannes dagegen Jesu Gabe mit dem Lebensgedanken beschreibt, so bleibt er zwar nicht hinter den paulinischen Aussagen über dieselbe zurück; denn es ist mit dem Gerechtfertigt= Berföhnt- mit Chrifto Auferstandensein gleichwertig, wenn Johannes die Gemeinschaft mit Jesus als ewiges Leben schätzt. In die gött= liche Gabe ist er aber dadurch versetzt, daß Jesus ihn mit sich verbunden und darum von der Welt geschieden hat. Daher finden wir bei ihm keine Parallele zu jenem Griff nach Jesu Tod und Auferweckung, als dem, was unsern eigenen Stand vor Gott bestimmt, wie ihn Paulus hat, auch keine Parallele zum Gegenfat zwischen bem Gesetz und Chriftus, fo daß das Glauben vom Gesetz hinweg hinauf zu Chriftus schaut. Daher hat er auch den Gegensat zwischen dem Glauben und dem Wirken nicht. Er hat zwar, wie Paulus, mit dem Glauben das Geständnis verbunden, womit wir alles Lügen und die Flucht in die Finsternis abstoßen, I 1, 8—10, und bewahrt dadurch an einer höchst wichtigen Stelle die Einheit mit ihm. Er ordnet aber die Gaben Gottes nicht so, daß auf die Rechtsertigung der Stand im Frieden mit Gott folgte, sondern sagt dem, der in das Licht und die Liebe gestellt ist, die Vergebung zu, die ihm Jesus in der Kraft seines Todes gewährt. "Wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, macht uns Jesu Blut rein", I 1, 7. Damit stehen wir dicht neben Matthäus und dem Unser Vater: wenn ihr vergebt, wird euch vergeben, weil das Vergeben die Störung der Gemeinschaft aushebt und die Vorbedingung zu dem ist, woran Johannes den Empfang der Verzgebung knüpst.

Steht die Bedeutung der paulinischen Predigt darin, daß sie die Verkündigung Jesu mit dem ethischen Motiv, wie es sich im Schuldbewußtsein in uns regt, aufs sesteste eint, so hat die johanneische Theologie ihre Bedeutung darin, daß sie dieselbe ebenso sest mit dem religiösen Motiv, mit der in uns vorhandenen Gewißheit Gottes, vereint. Entbehrlich werden ihm jene zahlereichen und inhaltsvollen paulinischen Sähe deshalb, weil das im Glauben an Jesus entstandene religiöse Verhältnis seinen ganzen Lebensstand mit Einschluß aller sittlichen Verhältnisse bestimmt. Er hat deshalb in seinem Glauben alles, was Paulus durch jene

Thefen sich speziell ins Bewußtsein hebt.

Es ist nicht richtig, von den beiden Formeln, von denen die eine die Aushebung der Schuld an den Ansang stellt und den tätigen Dienst Gottes auf sie begründet, die andere von diesem aus zu jener führt, bloß die eine oder die andere als die christliche und evangelische zu bezeichnen. Die negative und positive Seite an der erlösenden Tat Gottes, die Lösung von der Sünde und die Vildung einer gerechten Lebensgestalt sind ungeteilt eins; darum stellen sich die Beziehungen, wie bei jeder echten Einheit, allseitig zwischen ihnen her. Die göttliche Gnade führt ebensowohl von der Gleichgestaltung mit dem göttlichen Willen in den Besieh der Vergebung, wie vom göttlichen Vergeben zur Gerechtigkeit.

Demgemäß zerlegt sich auch das Glauben bei Johannes nicht in einen Doppelakt, so daß die Einkehr in uns selbst und die Zukehr zu Gott, die Bejahung des Mangels und diejenige der Gabe voneinander unterschieden würden. Alles ist im Verständnis Chrifti beschlossen. Darum hebt sich auch bei Paulus die Aufrichtung des Ichs zur neuen, nun durch Gottes Wahrheit und Liebe befruchteten Aftion deutlicher vom Glauben ab als bei Johannes. Die freudige Regfamkeit, mit der sich Paulus als Träger des versöhnenden Gottesworts an alle wendet, kommt im johanneischen Brief nicht nochmals zum Ausdruck. Nicht die Ausbreitung der Gemeinde, sondern ihre Erhaltung und innere Vollendung bildet seine Hauptarbeit. Ebensowenig ift es Zufall, daß er, so gewaltig sich seine Persönlichkeit geltend macht, niemals in derfelben Weise selbständig zur Kirche geredet hat, wie Paulus auf Grund seiner Arbeit und Erfahrung die Gemeinden unterwies. Im Evangelium redet nicht Johannes, sondern Jesus; in der Apokalypse hat wiederum nicht Johannes das Wort, sondern er meldet, was er fah, und am Briefe sieht jedermann, in welch engem Zusammenhang seine Aussage mit dem steht, was ihm als Wort Jesu galt. Er bewahrt und teilt mit, was er vom Herrn empfangen hat; darüber hinaus geht das an seinem Glauben entspringende Verlangen nicht.

Daher hat auch die wichtige Bestimmung, daß das Glauben uns in einem bestimmten "Maß" gegeben werde, so daß unsere Aufgabe darin besteht, mit dem, was wir tun und lassen, das Maß unseres Glaubens weder durch Hoffart, noch durch Berzagtheit zu überschreiten, bei Johannes keine Parallele. Das Glauben bleibt ein einheitliches in allen, und seine individuellen Begrenzungen erscheinen nicht als wesentlich.

Wird die Formation des Glaubens in Betracht gezogen, so ergibt sich nicht nur keine Beranlassung, sondern die dringende Warnung, die Offenbarung von den Briefen und dem Evangelium zu trennen. Wer freilich zwischen dem Glauben und Hoffen einen innern Streit voraussetz, weil die Eschatologie den Mann nur dann ernsthaft bewege, wenn er eine leere Gegenwart habe, so daß Dürstigkeit des Glaubens und Stärke des Hoffens, Kräftigkeit des Glaubens und Beschränkung des Strebens auf die Gegenwart beisammenstehen, muß die johanneische Weissagung vom Evangelium abschneiden. Dieses religiöse Schema hat aber mit

der Geschichte der apostolischen Gemeinde nichts zu tun. Ihr erwuchs die Hoffnung nicht als Parasit am Glauben, der ihm die lebendigen Kräfte aussog, sondern die dankbare Berehrung des Gekommenen und der sehnsüchtige Ausblick nach dem Kommenden entspringen aneinander. Was der Gekommene gab und schuf, macht die Bitte: komm! dringend und inhaltsvoll, und der Ausblick auf die Größe seines eschatologischen Werks gibt dem Kückblick auf seine irdische Arbeit die Tiefe und macht das ewige Ergebnis derselben erkennbar.

Daß die Darstellung Jesu, die uns das Evangelium gibt, nicht im Hoffen ihr zentrales Motiv hat, vielmehr ausschließlich der Begründung des Glaubens dient, legt eine Berteilung der Bücher auf zwei verschiedene Männer in keiner Weise nahe. Wir haben am Gegensat zwischen den beiden johanneischen Buchern an einem besonders typischen Beispiel nur das vor Augen, was uns im Neuen Teftament am Berhältnis zwischen dem Glauben und Hoffen stetig sichtbar wird, daß nämlich das Glauben sowohl eine stillende und beruhigende, als eine erweckende Einwirkung auf das Hoffen nicht durch Stoß und Spannung, sondern gleichzeitig und in derselben Persönlichkeit ausübt. Die Heilsfrage findet nicht erst in der Zukunft ihre Lösung, sondern hat diese im Glauben an den gekommenen und gegenwärtigen Chriftus gefunden; darüber können die auf die Bukunft gerichteten Fragen gänzlich zurücktreten und das ganze Interesse sich darin sammeln, daß der Glaubensverband mit Jesus entstehe und erhalten bleibe. Dazu ift das Evangelium geschrieben. Damit ift aber auch seine fünftige Offenbarung zum höchsten Ziel und Gut des Glaubenden gemacht, und der Hoffnung auf ihn eine Energie gegeben, die sich der Kraft des Glaubensftandes parallel beweat.

Wie es sich mit dem letzteren in der Apokalypse verhält, zeigt eine Bergleichung derselben mit den ihrer Form nach verwandten Dokumenten der jüdischen Hoffnung, z. B. mit der Esraprophetie. Der Gedankenkreis ist in beiden Weissagungen bis auf einen gewissen Punkt identisch; denn beide schauen das himmlische Ferusalem und vor demselben das Regiment des Tiers über die Erde. Allein dort ist die Klage und der bange Zweisel:

wer wird entrinnen? hier ein immer neu anhebendes Lob- und Siegeslied.

Bei Johannes bringt der Kampf der Menschheit und des Satans mit Gott nicht nur in den Himmel keine Erschütterung, sondern auch keine Störung in Gottes Werk auf Erden hinein. In vollkommener Obmacht steht über dem dunkeln irdischen Ort der helle Himmel, erfüllt mit der Anbetung Gottes, mit dem Preise seiner Gerechtigkeit in Gericht und Gnade.

Der jüdische Apotalyptifer hält das prophetische Erlebnis des halb für eine hochwichtige Sache, weil der Prophet dann fragen kann; Rätsel quälen ihn und drängen sich in Fragen ans Licht, zu welchen das Gesicht die Antwort gibt. Johannes fragt bekannt-lich während der Vision nicht, sondern er schaut; still und beruhigt nimmt er im Gesicht wahr, wie sich Gottes Regierung vollzieht.

Wie im Evangelium, so wird auch in der Apokalypse der Berlauf der Geschichte auf das Ringen persönlicher Mächte zurücksgeführt. Im Zusammenhang damit ist auch das Naturbild durch zahlreiche Engelgestalten belebt. Daß aber dadurch eine Spaltung des Glaubens entstände, davon kann keine Rede sein. Nicht auf einen oder viele Engel, sondern auf Christus allein ist der Glaubensstand der Apokalypse gestellt.

Das Evangelium weiß nichts von andern Mittlern, Pfändern oder Garantien des Heils neben dem Sohn; ebenso bestimmt gibt es für die johanneische Weissagung im ganzen Bereich der Menschbeit nichts Heiliges, als allein Jesus und seine Gemeinde. Lom heiligen Land, der heiligen Stadt, dem Tempel, dem Gesetz und seinen Sakramenten ist die Hoffnung des Johannes schlechtshin abgekehrt.

Wie das Evangelium allen Bewegungen der irdischen Geschichte in den in Gott oder im Teufel begründeten Beziehungen die Basis und Festigseit gibt, so geschieht auch in der Apokalypse im Bereich der Menschheit nichts, als was im Jenseits bezründet ist. Daß der Ansturm der Menschheit gegen Jesus und seine Gemeinde nichts erreicht, steht Johannes deshalb fest, weil dersselbe aus dem satanischen Antried stammt. Aber auch von oben

<sup>1)</sup> Apof. 11, 1 ift gegen Mißbeutung durch 21, 22 geschützt.

her treten nicht neue Offenbarungen ober Gaben in die Geschichte ein, sondern es ist mit der Erhöhung Christi alles zur Bollendung reif, und ihr Anbruch bildet den einzigen Inhalt der Weissagung.

Auch die Lage der Gemeinde auf der Erde wird nicht als ein gefahrvolles Ringen und unsicheres Streben dargestellt; im Gegenteil: ihre Geschiedenheit von demjenigen Gebiet, an dem der göttliche Born sich betätigt, ift vollständig. Sie ift beim Lamm, als die, die überwunden hat, in einer Reinheit, die gangliche Geschiedenheit vom Bosen ift. Gottes Siegel macht fie unantaftbar für alle feindlichen Gewalten. Das ist ins anschauliche Bild der Weisfagung gefaßt, nichts anderes, als was die machtige Formel des Briefs: unser Glauben ift der Sieg, der die Welt überwunden hat, in lehrhafter Beise ausgesprochen hat. Die speziellen Anliegen, die den täglichen Lebenslauf füllen, fallen dabei ebenso sehr aus der Betrachtung heraus, wie im Evangelium und Brief. Das Glauben hat es auch hier nicht mit Nahrung und Genesung oder den am Staat oder an der Kirche entspringenden Aufgaben zu tun, sondern einzig mit dem Kommen des göttlichen Reichs.

Auch in der Apokalypse tritt daher, analog wie im Evangelium und im Briefe, die produktive Arbeit der Gemeinde innershalb des Geschichtslauß ganz zurück. Ihr Beruf ist, ihr Eigentum zu bewahren und deshalb ihre Geschiedenheit von der Welt fest zu machen. Während der Anspruch an ihre Leidenskähigkeit unbegrenzt ist, dis zum Vermögen, sich von der Welt ächten zu lassen und zu sterben, so gesellt sich ihm keine Anweisung zur Missionsarbeit mit ähnlicher Dringlichkeit bei. Denn die Aberwindung der Welt ist die Tat des Christus in seiner neuen Offenbarung, nicht diesenige der Gemeinde; sie ist lediglich die empfangende. Daher kann man auch die Apokalypse "monoton" heißen, ähnlich wie das Evangelium. Die Geschlossenheit des Glaubens sammelt das Denken in einen einzigen Gedanken, das Wollen in ein einziges Ziel.

Wie im Evangelium, so ist auch hier die Christo gehörende Gemeinde und die durch das Wort der Jünger gesammelte Schar nicht identisch. Nicht diese, sondern jene ist unzählbar und aus allen Geschlechtern erkauft. Aber diese unzählbare Gemeinde ist jetzt schon real mit Christus verbunden und steht jetzt schon vor Gottes Thron.

Auch die Häufung und Schärfung der Gerichtsbilder, die sich deutlich als bewußte Absicht der Weissagung darstellt, ergibt keine Begrenzung der Glaubensstellung. Die Gemeinde wird ansgehalten, den zunächst sich entwickelnden Geschichtslauf sich nicht leicht und freundlich vorzustellen. Das Schwerste und Furchtbarste, was im Blick des Propheten liegt, wird in immer neuen Katastrophen aneinandergereiht. Es ist ein Zweck der Weissagung, die Tiefe des göttlichen Zorns und der menschlichen

Korruption zu enthüllen.

Dieser Vorblick macht das Glauben groß und inhaltsvoll; denn es erzeugt in ihm ein starkes Verlangen und hohen Mut. Dagegen bringt er keine Erschwerung desselben hervor. Es vershält sich mit diesen Gerichtsbildern der Weissagung nicht anders, als wenn das Evangelium und der Brief in lehrhaften Worten die sinstere Art der Welt aussprechen, oder wenn uns aussührslich die Unversöhnlichkeit des Konflikts vorgeführt wird, der Jesus von der Judenschaft trennt. Je bewußter die Abstoßung dessen, was gottlos und satanisch ist, ersolgt, um so begründeter wird die Zuwendung zu Jesus, die zugleich durch jene Verneinung ihre ethische Keinheit erhält. Indem auch die Weissagung mit ihren Ausdrucksmitteln die Scheidung der Gemeinde von der Welt einschärft und ihr deutlich macht, wie nötig und heilsam dieselbe sei, fördert sie unmittelbar die Kraft und Lauterkeit des Glaubensstandes.

Die Boraussetzung hierzu ist freilich, daß sich das positive Ziel Gottes durch die Katastrophen hindurch erhalte und vollführe. Das geschieht nach der vom Antichrist handelnden Weissagung genau in derselben Weise, wie in der Darstellung des Kreuzes im Evangelium. Auch dort vermitteln die Katastrophen das Werk der Gnade. Sie begleiten die Lösung der Siegel an Gottes Buch

und die Bosaunen, die Jesu Kommen fund tun.

Auch im Blick auf den Christus kennt die Weissagung keine Antithese, so daß sich sein Sterben und sein Leben, seine Erniedrigung und seine Herrlichkeit gegeneinander in Spannung setzten. Bielmehr wird gerade sein Sterben als der Grund seiner Macht und seines Siegs erkannt. Eben als Lamm hat er und nur er die Vollmacht, Gottes Buch zu öffnen, und als der, dessen Kleid durch Blut gezeichnet ist, ist er der Biederkehrende, der Herraller Herren und der Richter alles Widergöttlichen. Wie das Blut des Christus im johanneischen Brief das Zeugnis ist, das ihn beglaubigt, so ist es in der Apokalppse der Grund, der den allmächtigen Sieg des Christus bewirkt. Sein Kreuz ist somit im umfassendsten Sinne Glaubensmotiv.

Wie in den andern Worten des Johannes, so erzeugt auch in seiner Weissagung das Glauben eine die gesamte Lebensführung bestimmende Willensgestalt. Die Ruhe und Gewißheit, mit welcher das weltgeschichtliche Problem als gelöst behandelt wird, bleibt nicht eine leere Abstraktion, sondern schafft Leidenswilligkeit und Sterbensfreudigkeit. Die Sicherheit, welche die Gemeinde in allen ihr gewidmeten Darstellungen genießt, besagt nicht, daß sie dem Leiden durch ein göttliches Wunder entzogen bliebe oder durch eigenwillige Flucht sich selbst entziehen dürste. Es bildet im Gegenteil ein Hauptstück der Weissagung, daß die Gemeinde sterben müsse, aber auch getrost und tapfer zu sterben vermöge, weil sie nicht anders als durch Auferstehen in das Reich des Christus sommt. Um ihr diese Leidenswilligkeit zu vermitteln, dazu wird ihr die Weissagung dargereicht.

Der Blick der Prophetie richtet sich aber nicht nur auf den Berzicht, den die Gemeinde in der gegenwärtigen Gestalt des Weltlauss tragen muß, sondern sehr bestimmt auch auf ihre positive Aufgabe, auf ihr "Wert", das sie in der Ersüllung des Gebotes Jesu auszurichten hat. Es ist ein wichtiger Punkt in der Gestaltung der Weissfagung, daß, ehe der Sieg Christi im Weltlauf dargestellt wird, seine Gegenwart in der Gemeinde und die richterliche Funktion, die er an ihr übt, bezeugt wird. Während er in der Ausübung des Weltregiments als Lamm beschrieben wird, wird er der Gemeinde mit allen Attributen der richtenden Allsmacht, mit dem flammenden Auge, dem Schwert im Munde, dem ehernen Fuß, gegenübergestellt. Gerade für die Beziehung Christizu ihr soll die Gemeinde die Majestät seiner Gottheit sesthalten. Was er an ihr sucht und lobt, ist nicht ein tatloser Glaube.

"Ich weiß deine Werke", und was die Gemeinde für ihn tut, wird ihr zum Grund seiner Gnade: ihre Werke werden ihr folgen. So wird der Anteil an der weltüberwindenden Macht Christi und die Verbundenheit mit seinem ewigen Reich für die Gemeinde unmittelbar zum Quell der Geduld und der Tat gemacht.

Aber die Entstehung dieses Glaubensftandes geben die biographischen Angaben, welche die johanneischen Schriften enthalten und die ich nicht für erschüttert halte, die völlig zureichende Ausfunft. Er hat uns Ev. 1, 37 ff. seine Bekehrungsgeschichte erzählt. Mit den Worten des Täufers in der Seele, die Jefus als das wunderbare Geheimnis beschrieben, deffen Ursprung in Gott liege, und als den, deffen Gabe die Befreiung der Menschen von der Schuld sei, magte er es, sich Jesus zu nähern, und ward von ihm in seine Freundschaft aufgenommen. Hier beginnt das Glauben nicht mit einem Riß, der zuerst die alten Berhältniffe gewaltsam fprengt, oder mit einem Bruch, durch den das bisherige Streben in den Tod gegeben wird: Jefu Herkunft von Gott und seine mit Gott vereinende Gnade ist ihm bezeugt; er nimmt das Zeugnis an und dieses gibt der Freundlichkeit, die ihm Jesus erweift, die unvergleichliche Tiefe. Hernach fah er im vertrauten Berkehr mit Jefus, wie er als Sohn zum Bater stand, hat Israels Streit gegen ihn mit ihm erlebt, und erfahren, was an Luge und haß in der Welt ist, sah Jesus den Kreuzesweg gehen, hat aber auch jene Tage miterlebt, wo ihnen der Auferstandene das ewige Leben sichtbar machte, hatte hernach vor Augen, wie Jerusalem stürzte und die römische Welt den Kampf gegen Jesu Gemeinde begann, wie aber auch die Predigt von ihm weithin Glauben schuf, und im Glauben eine Gemeinde entstand, die im Namen Jesu liebte und litt, fah in der Chriftenheit, sowie ihr das Bild Jesu bunkel ward, Phantastereien und Bosheiten hervorbrechen, und zog daraus aufs neue die Gewißheit, daß uns einzig die ganze und bleibende Wendung zu Jesus hin, die uns im Glauben zu ihm hinftellt, über die Welt erhebt und mit Gott verbunden macht. Diese Geschichte gab diesem Glaubensstand seine Formation.

## Zwölftes Kapitel.

## Der Rebräerbrief.

Der Hebräerbrief bespricht das glaubende Verhalten der Gemeinde unter einem neuen und lehrreichen Gefichtspunft. Alles Denken und Lehren über Wesen und Wirkung desselben, das bisher zur Darstellung kam, erwuchs unmittelbar aus dem Glauben selbst und war bemüht, der Gemeinde den Wert des in ihr lebendigen Glaubens deutlich zu machen. Auch der Kampf für das Glauben gegen den Gesetzesdienst hatte nicht einen Gegner vor sich, der bestritten hatte, daß Christus Glauben verdiene; auch ihm mußte man nur zeigen, was echter Glaube sei und was er von Gott empfange. Der Kreis, zu welchem der Hebräer= brief redet, hat diese frische, ungebrochene Glaubenstraft nicht mehr. Der Brief redet absichtlich vom Unglauben, nicht nur im Blick auf folche, die der Gemeinde fern fteben, sondern zur eigenen Warnung der Lefer, die dem Fall in den Unglauben nahe find, 3, 7 ff. 4, 1 ff. 6, 4 ff. 10, 26 ff. Er führt ferner einen auß= führlichen Schriftbeweis für das Glauben, um zu zeigen, wie alles göttliche Wirken und Geben von der Schöpfung bis zur Berklärung Jesu Glauben forderte, aber auch segnete und lohnte, und im Zusammenhang mit diesem Beweis gibt er für dasselbe auch eine Definition, eine Formel, die nicht den Inhalt oder die Frucht bes Glaubens, sondern das Glauben felbst nach feinen wesentlichen Merkmalen bestimmt, 11, 1. Sier ist die Reflegion zum Glauben hinzugetreten, nicht nur jenes Nachdenken, das vom Impuls des Glaubens selbst bewegt sich in das, was ihn trägt und aus ihm folgt, vertieft, sondern die zweifelnde Überlegung, die das Glauben nach seinem Recht und Wert untersucht und zur Rechenschaft zieht. Das Glauben will den Lefern des Briefes als schwere Pflicht erscheinen, der sie sich vielleicht entziehen werden. Der Brief kommt dieser Ermattung des Glaubens zu Hilfe; er versteht ihren Grund, weil er sich nicht nur in der persönlichen Unwilligkeit der Leser, sondern zum Teil in der Ge= stalt und Art des Christentums selber findet. Das Glauben hat in der Tat eine Seite an sich, die es zu einer schweren Aufgabe

macht, zu einem Problem, das ein Gegenstand der Apologie und deshalb auch der Definition zu werden vermag.

Es sind judische Leute gewesen, deren Glauben erschüttert worden ift. Denn der Brief hilft ihnen dadurch, daß er die Stellung Israels mit derjenigen der Chriftenheit, den alten mit dem neuen Bund vergleicht. Er hebt das Höchste hervor, was Fraels Anteil an Gott begründet hat: Die Engel, Die Gottes Wort zum Bolke brachten, Mose, den die Schrift im ganzen Hause Gottes treu heißt, Aaron, den Gott zum Priester eingesetzt hat, damit er die Gunden des Bolfes durch sein Opfern tilge, das Heiligtum, das als ein Abbild der himmlischen Dinge der alten Gemeinde gegeben war, die Saframente des alten Altars, welche den unrein Gewordenen wieder reinigten, 2, 2. 3, 2, 5, 1, 4, 8, 5, 9, 13. Er zeigt nicht auf die Schranke hin an dem, was Jsrael gegeben war, beschreibt vielmehr seinen Besitz nach seiner ganzen Größe und Göttlichkeit und stellt das da= neben, was der Glaubende hat. Das ist Jesus, er allein, der in den Tod Gegebene und von der Welt Abgeschiedene. Daraus fam die Erschütterung des Glaubens her. Zwar steht Jesus hoch erhaben über allen Engeln als der Sohn, der Erbe, der Schöpfer und Herr der Welt, hoch erhaben über Mose, wie der, welcher das Haus herstellt, über dem, der im Hause dient, hoch erhaben über Aaron, als der ewige Priefter, der sich selbst Gott geopfert hat und ins himmlische Heiligtum eingetreten ift. Aber all dies ift unsichtbar, 2, 8. 9. Was die Gemeinde als wahrnehmbares Ergebnis seiner Geschichte vor sich hat, ist Jesu Menschheit, Sterben und Berborgenheit. War das die Erfüllung der Berheißung? Die versuchliche Kraft dieser Frage wurde durch den Leidensdruck verstärkt, der mit dem Bekenntnis zu Jesus vers bunden war, 10, 32 f. Darum bezieht sich die ganze Erörterung des Briefes auf Jesu Tod und Erhöhung. Ihn, den Menschen, den Geftorbenen, den unsichtbar Gewordenen gilt es den Lefern erkennbar zu machen als Gut und Gabe, die alles, was Israel an sichtbaren und gegenwärtigen göttlichen Gutern besitht, zum Schatten macht.

Der Brief zeigt dadurch überaus deutlich die ausschließliche und streng personhafte Beziehung des apostolischen Glaubens auf Jesus. Die Glaubensfrage ist für ihn mit der Erkenntnis Christi gelöst. Er hält dem im Glauben Erschütterten nur das eine vor, was Jesus als der Sohn Gottes und als Priester für die Gemeinde ist. Ihr ganzer Besitz besteht einzig in ihrer Berbundenheit mit Jesus und die Frage nach dem Wert desselben ist daher nur so zu beantworten, daß erwogen wird, was sie an Jesus hat.

Weil es sich um einen schwankenden Glaubensstand handelt, schließt sich an den Nachweis der göttlichen Gnade im Tode und in der Erhöhung Christi nicht nur die Mahnung an: glaubt ihm nun! sondern auch das Glauben selbst wird noch der Gegen= stand einer lehrhaften Erörterung, wie auch der Anstoß der Leser sich nicht nur auf seinen Inhalt, sondern auch auf die Schäkung desselben als des Heilsgrundes bezieht. Der neue Bund follte die Erfüllung der Berheißung bringen, also Erfahrung und Erlebnis vermitteln und nicht mehr auf das Glauben gegründet sein. Darum werden nicht nur die Mittler und Wirfungen der Testamente miteinander verglichen, sondern auch die inwendige Stellung der beiden Gemeinden zu Gott. Die Glaubenspflicht ift nicht erst der Christenheit auferlegt; sie hat nur das zu üben, wozu auch die Bäter Israels stets berufen waren. Wer sich des Glaubens weigert, verläßt somit den Weg, auf den das fromme Israel zu jeder Zeit geftellt war und auf dem es alles erlangte, was es an göttlichen Gaben empfing. Bur Gleichartigkeit der Stellung beider Gemeinden vor Gott fügt sodann der Brief die Erinnerung, daß auch hier die Gemeinde Christi hoch bevorzugt ift; denn wer ihn, "den Unfänger und Vollender des Glaubens" kennt, dem ift das Glaubens= motiv in einer Weise gegeben, wie es den Alten noch nicht verliehen war.

War das Recht oder Unrecht des Glaubens zu erörtern, so war damit die Nötigung gegeben, sich zu besinnen, was uns denn eigentlich mit dem Glauben zur Pflicht gemacht sei. <sup>1</sup>) Der

<sup>1)</sup> Die Sinrede gegen den Namen "Definition" für 11, 1 hat darin recht, daß die ganze Ausführung über das Glauben einen praktischen Zweck hat, wie übrigens der ganze Brief, der keineswegs aus einer oder mehreren theoretischen Abhandlungen mit eingestreuten Ermahnungen besteht, vielmehr in der Mahnung

Brief bestimmt das Glauben so: es ist Bestehen bei Gehofftem' Aberführung von nicht gesehenen Dingen, 11, 1.1)

Das Glauben fest zu Realitäten, πράγματα, in Beziehung, die über dem Menschen stehen, weil sie göttlich sind. Darum ift dasselbe von der Beschaffenheit seiner Objekte abhängig. fest voraus, daß fich dem Menschen göttliche Gaben Darbieten, έλπιζόμενα. Sind sie Grund und Ziel des Hoffens, so sind sie Güter, die aber noch nicht jett, sondern erft fünftig in unsern Besitz treten werden. Damit ist dem Glauben nach unten und oben die Grenze gesetzt, nach unten, weil das Glauben endet. wenn uns die Hoffnung erloschen ist, nach oben, weil es eben= falls endet, wenn die Gabe Gottes nicht mehr etwas Gehofftes, sondern Empfangenes ift, da dann an die Stelle des Glaubens das Schauen und Haben tritt. Darum wird am Gegenstand des Glaubens noch etwas zweites hervorgehoben: daß es nicht gesehen wird; nicht als könnten die göttlichen Taten und Gaben, auf die sich das Glauben bezieht, nie gesehen werden, vielmehr find sie dann, wenn sie geschehen, sehr oft wahrnehmbar; dann verlangen sie aber nicht mehr Glauben von uns. Es wird freilich mit Absicht gefagt, "nicht fichtbares" faffe das Glauben, nicht: "noch nicht sichtbares", weil es nicht bloß auf fünftiges beschränkt sein soll. Auch die Schöpfertat Gottes ift Inhalt bes Glaubens, ebenso das bleibende Grundverhältnis Gottes zu uns, daß er sich nicht vergeblich suchen läßt, vielmehr für die, welche ihn fuchen, ein Bergelter ift, B. 3. 6. Das Glauben der Chriftenheit hat es ja in besonderer Weise mit dem zu tun, mas geschehen ift, daß Jesus dem Tode mit seinem eigenen Sterben bie Macht genommen hat und als Priefter für uns in Gottes Heiligtum getreten ist, 10, 22. Alles das sind aber Dinge, die man "nicht fieht", göttliche Gaben und Wirkungen, die nicht in die Wahr=

sein Zentrum und seine Sinheit hat, die alle lehrhaften Darlegungen gestaltet. Daß das Glauben gerade so und nicht anders beschrieben wird, ist durch das Bedürsnis der Leser bedingt. Es soll aber sichtlich damit ausgesprochen sein, was das Glauben seinem Wesen nach ist und darum immer war und stetig sein wird, so mannigsaltig auch die Glaubensübung im Fortgang der Geschichte werden mag.

<sup>1)</sup> Über υπόστασις vgl. Erläuterung 11.

nehmung und Erfahrung fallen. Der zweite Begriff "nicht Gesehenes" umfaßt auch den ersten: "Gehofftes", erweitert aber auch das glaubende Berhalten auf alles, was von Gott her zu uns kommt, und beschreibt die eigentümliche Lage vollständiger, in der sich der Glaubende besindet. Weil Gehofftes vor ihm steht, kann er glauben; in der Hoffnung liegt die Ermöglichung des Glaubens. Weil er nicht Sichtbares vor sich hat, muß er glauben; darin liegt die Nötigung zu einem Trauen, das mit kräftiger Unspannung des Willens den Wert und die Kraft der vorgehaltenen Dinge, obgleich sie nicht sichtbar sind, dennoch bejaht.

Das Wesen des Glaubens ergibt sich weiter aus der Weise, wie wir und zu den so bestimmten Realitäten verhalten. Dies drücken die Worte: "Bestehen" und "Übersührung" aus. Im Anschluß an das Wort Habasufüß waren das Weichen und das Glauben einander entgegengeset; nun tritt dem Weichen das Bestehen gegenüber, der δποστολή die δπόστασις. Als Wirkung des Glaubens war die δπομονή, die Beharrung im Leiden genannt; als ihr Grund, der uns die Kraft zu ihr darreicht, wird jetzt das Beharren beim Gehofften hervorgehoben, die δπόστασις, die sefes, freudig, zuversichtlich bei Gottes Gaben steht, val. 3, 14.

Das zweite Wort "Überführung" hat aktiven Sinn und fordert ein Subjekt, welches überführt, das der Genitiv darbieten wird. Die unsichtbaren Dinge überführen den Menschen von ihrem Dasein und ihrer heilsamen Macht und machen ihn über sie gewiß. Das Wort erinnert an überwundenen Widerstand, an einen niedergerungenen Gegensatz, da es sonst die Widerlegung des Irrenden und die Bestrasung des Fehlenden bezeichnet. Das nicht Sichtbare erscheint uns als das Irreale, Wesen- und Wert- lose. Wir bedürfen einer Überführung, damit sich unser Denken

<sup>1)</sup> υπόστασις έλπιζομένων fönnte für sich allein leicht heißen: sester Bestand der gehofften Dinge, sodaß damit gesagt wäre, daß uns das Glauben das Gehoffte sichert und bewirft, daß es uns nicht entrinnt. Aber das zweite Glied "Übersührung von unsichtbaren Dingen" läßt erkennen, daß das Verhältnis, in welchem der Glaubende zum Glaubensobjekt steht, beleuchtet werden soll, und nicht nur der objektive Effekt des Glaubens. Wer die subjektive Beziehung der Glaubensgüter zum Glaubenden dadurch gewinnen wollte, daß er erklärte: der Glaube sei das Vestehen der gehofften Dinge "in uns", fügte selber einen Hauptspunkt im Gedanken zum Sat des Brieses hinzu.

und Begehren von dem löse, was vor Augen liegt. Wird diese Überführung von uns nicht zurückgedrängt, gelangt sie ans Ziel, sodaß uns das Unsichtbare zur Gewißheit geworden ist, dann ist das Glauben da.

Diese Beschreibung desselben hält den Blick fräftig darauf gerichtet, daß auch das Glauben eine göttliche Gabe ist. Nicht als menschlicher Aft, sondern als eine vom Glaubensobjeft selbst begründete innere Stellung, nicht als "sich Gewißheit verschaffen", sondern als "Gewißheit empfangen und darum haben", ist das Glauben definiert. Ebenso beschreibt es das erste Wort als eine von den göttlichen Realitäten ausgehende Wirkung, die in das persönliche Leben des Menschen eingeht und dasselbe in Bewegung verset, aber nicht im eigenen Wollen und Handeln des Menschen begonnen wird. Denn das, was uns als Grund der Hoffnung gegeben ist, wirkt die Zuversicht, wehrt dem Weichen und ermögslicht das seste Stehen.

Das zweite Wort geht zum ersten, einfachsten Vorgang im Glauben hinab. Daß wir von den Dingen Gottes, ob sie auch unsichtbar sind, Bezeugung erfahren, die uns mit ihrer Wahrsheitsmacht bindet, das ist das erste wurzelhafte Erlebnis im Glauben, aus dem, weil jene Dinge zugleich zu hoffendes, versheißene Güter sind, das feste bleibende Stehen bei denselben folgt. Die zweite Bestimmung sagt, wie fern das Glauben ein Wissen ist, wenngleich die Überführung nicht bloß unser Bewußtsein berührt, sondern verhindert wird, wenn sich der Wille ihr nicht fügt; in der ersten Aussage tritt dagegen hervor, wie sern das Glauben ein Wollen und Handeln ist. Die zweite hebt mehr die Bassivität, die erste die Uktivität im Glauben hervor.

Diese Beschreibung des Glaubens, die alle seine Stusen umfaßt, hat gleichzeitig vor allem die besondere Aufgabe der Christenheit im Auge. Diese ist durch ihr Bekenntnis zum Christus in besonderer Weise mit "Gehofftem" in Verbindung gebracht, da sie sich ja dem Herrn "der zukünstigen Welt" und "Hohepriester der zukünstigen Güter" angeschlossen hat, 2, 5. 9, 11. Allein alles, was er für sie erworben hat, entzieht sich der Wahrenehmung. Er trat wie der Hohepriester ins Allerheiligste, dem Auge des Volkes durch den Vorhang verborgen, und ist von

feinem priefterlichen Gange noch nicht zu den Seinigen zurücksgefehrt, 9, 28. Diese sind jedoch von dem, was sie nicht gesehen haben, "übersührt", sind dessen gewiß, daß er doch der Sohn Gottes, der Erbe aller Dinge und ihr Versöhner ist. Um der gehofften Güter willen haben sie sich vom alten Altar und Priestertum, vom Geseh und Engelwort gelöst. So liegt ihnen auch die Pslicht ob, ihr Vesenntnis festzuhalten, 4, 14, ihre Zuversicht und den Ruhm der Hoffnung dis ans Ende sest zu bewahren, 3, 6, nicht hinzusallen, 6, 6, oder zu weichen, 10, 38, sondern da zu stehen, wo sie sich hingestellt haben, vielmehr durch ihn hingestellt worden sind, und von dem überzeugt zu bleiben, wovon sie übersührt worden sind, wenngleich sie auch weiterhin auf den Genuß und die Vetrachtung seiner Gaben noch verzichten müssen.

Der fundamentale Sat, welcher dem Überblick über die Schrift Bebr. 11 zugrunde liegt und durch diefen erwiefen wird, besteht aber nicht nur in der Definition des Glaubens B. 1, fondern B. 2 hat für die folgende Ausführung ebenso grund= legende Bedeutung wie B. 1. Diese tut dar, daß die Alten nicht umsonft glaubten, daß der Glaube sich in ihnen als Kraft und Wahrheit bewährt hat. Nicht nur die Glaubensaufgabe kehrt in der ganzen Geschichte Fraels wieder, sondern es tritt auch der nicht trügende Wert des Glaubens ebenso universal in ihr zu Tage, da Israel durch ihn all das Große erlangt hat, was die Schrift von ihm erzählt: in diesem Glauben, der sich am Unfichtbaren hielt, murde ben Alten Zeugnis ju teil. Der Zeuge, der für sie eintrat, ist Gott. Daß und wie er als ihr Zeuge für sie redete, erfahren die Leser durch die Bibel, doch nicht fo, als bestände Gottes Zeugnis nur in der lobenden Erwähnung der Alten in der Schrift; vielmehr ift der Blick des Briefes auf ben tatfächlichen Lauf der Geschichte gerichtet, mit dem er den biblifchen Bericht über Diefe unmittelbar zusammenfaßt. wurde das Zeugnis Gottes von den Alten felbst erlebt und wurde ihnen nicht nur wegen ihres Glaubens, sondern durch ihr Glauben zu teil: μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, 39. Wie Baulus im Rechtfertigungsgedanken Gott als ben Richter vor Augen hat, der den Glaubenden frei spricht, so ift hier Gott als

der Zeuge gedacht, der für ihn einsteht und zwar durch ein Tatzeugnis, vgl. V. 4. Alles was er ihnen an Anerkennung, Auszeichnung und Segnung verlieh, womit die Weise, wie die Bibel von ihnen redet, unmittelbar zusammenhängt, kam ihnen durch ihr Glauben zu. Um seinetwillen "schämte sich Gott nicht, ihr Gott zu heißen", bekannte sich vielmehr zu ihnen mit Wort und Tat. Die Antwort Gottes auf ihr Glauben siel teils in ihre Gegenwart, da sie durch mannigsache Hilse Gottes erlebten, was ihnen versprochen war, teils gehört sie der Zukunft an, doch als ihr sicherer Besit, darum weil Gottes Zeugnis schon über sie ergangen ist.

Schon durch den Ursprung der Welt aus dem Worte Gottes wird unsere Beziehung zu Gott zum Glauben, B. 3. Darin, daß das Sichtbare nicht aus wahrnehmbaren Ursachen geworden ift, sondern aus Gottes Wort, einem unsichtbar bleibenden Grund, kommt der alles gestaltende Wille Gottes ans Licht, daß wir nicht beim Sichtbaren bleiben können, sondern schon mit bem ersten Erkenntnisakt, der die Welt als geworden erkennt, ein Unsichtbares ergreifen. Wenn die Gemeinde sich glaubend auf das Unsichtbare gründet, das ihr nur durch das göttliche Wort fund geworden ist, so steht ihr Stand mit der fundamentalen Ordnung Gottes in Übereinstimmung. Es ist aber mit diesem Wort noch mehr gesagt. Schon jene erfte Erkenntnis, welche in der Welt Gottes Schöpfung sieht, wird uns allein durch das Glauben möglich, nur dadurch, daß sich uns das Unsichtbare innerlich bezeugt und uns von seiner Realität überführt und zugleich unser Verlangen ihm zukehrt, weil es uns als das allein zuverlässige Gut deutlich ift. Ohne Diesen Realverband mit den göttlichen Dingen, den wir bewußt und perfonlich in uns zu bewahren haben, bliebe unser Denken gefangen im Sichtbaren und würde niemals das göttliche Wort als den Grund der Dinge erfassen, so, daß uns dies zu einer hellen, gewissen Erfenntnis wird. Ist uns dies möglich, so haben wir darin die Kraft des Glaubens erlebt; nur er vermag den Menschen so hoch zu heben, daß er über der Welt ihren Schöpfer wahrnimmt. Dies ift aber die Burzel aller Frömmigkeit, das erfte Wort der Schrift, die von Jsrael hochgehaltene Wahrheit, durch die es vom Heidentum abgeschieden war. Wollten die Leser wirklich das Glauben lassen, gälte ihnen das Unsichtbare nichts, so würden sie nicht nur das wegwerfen, was die Christenheit besitzt, sondern auch das, was Israel gegeben war; sie wichen hinter das erste Blatt der Schrift zurück.

Bur naturhaften Abhängigkeit von Gott fommt für ben Menschen die persönliche Berbindung mit ihm. Auch die ein= fachsten, ersten Schritte in dieser Richtung sind nur durch das Glauben möglich. Denn jedes Herzutreten zu ihm, wie es die Schrift 3. B. im Opfer Abels beschreibt, erwächst nicht nur aus der Überzeugung, daß Gott ift, worin eine "Überführung von nicht Gesehenem" enthalten ift, sondern auch aus der Erwartung, daß er von dem, der ihn sucht, mit seiner Gabe und Hilfe sich finden laffe, womit ein "Stehen auf Gehofftem" vollzogen ift, B. 6. Die Schrift bezeugt schon durch die ersten Beispiele derer, die zu Gott herzutreten, daß die Frucht des Glaubens Gerechtig= keit ift. Durch ihn erhielt Abel das Zeugnis, er sei gerecht, B. 4, und Noah wurde "Erbe der dem Glauben zukommenden Gerechtigfeit", της κατά πίστιν δικαιοσύνης κληρονόμος, B. 8. Mit Baulus und der ganzen Gemeinde fucht auch unfer Brief die Gerechtigkeit nicht anderswo als in Gottes Urteil. Tritt er als Beuge für uns ein, so ift Gerechtigkeit unser Erbe geworden, und dasjenige Berhalten, welches Gott als Gerechtigkeit schätzt und durch sein Zeugnis als solche beglaubigt, ift das Glauben. Gleich= wohl ist die Fassung des Begriffs hier eigenartig unterschieden von der Beise, wie Paulus "die Gerechtigkeit des Glaubens" darstellt. Der Unterschied wird falsch bestimmt, wenn gesagt wird: das Glauben sei hier selbst als Gerechtigkeit gedacht, bei Paulus dagegen nicht, weil für Paulus das Glauben ganz und wahrhaft Gerechtigfeit ift, dadurch, daß Gott uns seinetwegen rechtfertigt, und weil für unsern Brief das Glauben nicht ohne Gott, sondern durch Gottes Zeugnis unfre Gerechtigkeit wird. Aber unfer Brief blickt nicht, wie Paulus, beim Glauben auf unfre Schuld, darum auch nicht auf die göttliche Gerechtigkeit, wie fie im Tode Jesu offenbar geworden ist, wodurch die "Gerechtigfeit des Glaubens" zur "Gerechtigkeit Gottes" wird, weil fie nur durch Gottes Tat unser Eigentum wird. Hier ift das

Glauben nicht in seiner Einigung mit Christus, sondern als die Bewegung unserer Seele zu Gott hin, als unser richtiges Berhalten ihm gegenüber betrachtet, genau wie dies schon die verschiedene Benennung Gottes anzeigt. Sier ift er der Zeuge, bei Paulus der Richter. Während der Spruch des Richters schaffend in die Berhältniffe des Gerichteten eingreift und fie aktiv neu bestimmt, spricht der Spruch des Zeugen den vorhandenen, ge= gebenen Tatbestand aus. Und dies steht wieder mit dem verschiedenen seelsorgerlichen Ziel der Gedankenreihen in genauer Abereinstimmung. Während uns Paulus an der Rechtfertigung diejenige Tat der Gnade sichtbar machen will, an welcher unfer Glaube entsteht, sorgt unser Brief für die Erhaltung des vorhandenen Glaubens, indem er ihn in Gottes Zeugnis die Bestätigung und Bergewifferung finden heißt. Darum besteht hier auch das göttliche Zeugnis nicht nur in der einen Gabe der Gerechtigkeit, fondern in der ganzen Mannigfaltigkeit der gött= lichen Hilfe, die Jsrael erfahren hat. Schon bei Abel wird auch daran erinnert, daß fein Blut durch fein Glauben die Macht bekam zu sprechen und Gott als den Richter und Rächer seines Todes herbeizurufen. 1) Noch mehr erlangte durch fein Glauben Benoch, dem Gott nicht nur der Rächer nach dem Tod, fondern der Erretter vor dem Tode ward.

Aus demselben Grunde liegt auch der Stelle der Gegensatzwischen dem Glauben und den Werken gänzlich sern; vielmehr ist das Glauben als Trieb und Kraft zur Tat gefaßt, und der Brief will uns an der Geschichte Israels zeigen, wie reich die bewegende Kraft des Glaubens ist. Es erzeugt die Erkenntnis Gottes, das Opfer und jeden echten Gottesdienst, die Furcht vor Gottes Drohung, den Gehorsam gegen Gottes Besehl, den Berzicht auf die irdische Heimat und den irdischen Besitz, die Lösung vom sündlichen Genuß und der augenblicklichen Ehre, die Erzhebung über die Furcht vor den Menschen, die Fähigkeit zu leiden und zu sterben um Gottes willen.

<sup>1)</sup> Es ist leicht möglich, daß das Sprechen des Blutes Abels präsentisch gedacht ist; fort und fort ergeht von ihm der Apell an Gottes Gerechtigkeit, bis im vollendeten Reiche Gottes Abel den vollen Ersat für seinen unschuldigen Tod erlangt haben wird.

Auch hier liegt im Glauben wie bei Paulus eine abwehrende Bewegung, aber der Gegensat ist hier nicht zunächst der zwischen der Sünde und der Gerechtigkeit, zwischen Fleisch und Geist, sondern der zwischen den irdischen und himmlischen Dingen, zwischen dem sichtbaren und unsichtbaren Gut. Die negative Seite am Glauben ist Verzicht auf den gegenwärtigen, wahrnehmbaren Besit, Loslösung von dem, was nur Schatten und Parabel ist, Mißachtung der Schande, Teilnahme an der Schmach Christi, Verurteilung der Welt; dem steht als das Positive im Glauben das Hinzugetretensein zu Gott und zu seiner himmlischen Stadt entgegen.

Darum wird schon bei Noah hervorgehoben, daß er, indem er Gott durch Glauben gehorsam ward und dadurch die Erretztung erlangte, die Welt verurteilte. Es gehört zur Größe Noahs, daß er aus Licht brachte, daß die Welt an ihrer eigenen Schuld zu Grunde ging; er stellte dadurch Gottes Ehre hervor. Damit wird auch die Größe der am Glauben haftenden Aufgabe deutslich. Es lag Noah die Pflicht ob, der Welt Unrecht und Gott Recht zu geben, wie es die Pflicht der Gemeinde ist, den Spott der jüdischen Welt über den Christus zu tragen und Gott Recht zu geben gegen sie.

Darum wird auch an den Patriarchen gezeigt, daß sie der Berheißung wegen auf die sichtbare Welt verzichteten, und an Mose, daß er sowohl die Schätze, als den Born Pharaos für nichts achtete, und an den Späteren, daß fie der Auferstehung wegen Not und Tod ertrugen. Durch den Fortgang der biblischen Ge= schichte wird immer deutlicher, wie dieser Berzicht durch Gottes Gabe überwogen wird. Die Bäter grüßten schon die für das Ende bereitete Stadt Gottes als ihr Baterland und Mose erkannte den Reichtum, der in Christi Schmach verborgen ift. So ist das Glauben der Chriftenheit mit demjenigen Jsraels nicht nur seiner Form nach eins, sofern es ein festgehaltenes Hoffen auf Unsichtbares ift, sondern auch seinem Inhalt nach, weil das Glauben hier wie dort auf die eine und felbe Verheißung zielt. Was den Bätern zugesagt war, ift, wenn es nach seinem pollen Inhalt benannt wird, eben das, was die Gemeinde durch Christus empfangen wird.

Bur Reihe der Zeugen für das Wesen und den Wert des Glaubens tritt Jesus selbst hinzu, 12, 2. Der Gegensatz zwischen seiner Gemeinschaft mit Gott und seiner Gemeinschaft mit uns, die ihn zum Kreuze führt, macht seinen Weg demjenigen des Glaubens ähnlich. Aus seiner Einheit mit dem Vater bietet sich ihm die Freude an; statt ihrer erwählt er die im Kreuz liegende Schmach. So hat er auch die Tragkraft, δπομονή, bewährt, die aus dem Glauben kommt, aber auch den Lohn derselben in bessonderer Deutlichseit gezeigt, weil er um des Kreuzes willen zur

Rechten des göttlichen Thrones sitzt.

Er ist aber mehr als die Alten, nicht nur ein Beispiel des Glaubens, ein Zeuge für ihn, sondern sein "Anfänger und Bollender", ber, der ihm den Grund und die Bollftandigkeit gegeben hat. Um Schluß dieser geschichtlichen Betrachtung, welche die ganze altteftamentliche Glaubensbewährung überschaut, burfen wir nicht nur an Jesu Wirken auf die Seele des einzelnen Glaubenden denken, daß er in derfelben das Glauben erweckt und zu feinem Ziel und Ende bringt, fondern die beiden Begriffe "Unfänger und Bollender" bestimmen zunächst das Berhältnis Jesu zum Glauben im Berlauf ber Weltgeschichte; fie blicken sowohl nach rückwärts auf die alttestamentliche Zeit, als nach vorwärts auf die Stellung der Chriftenheit. Als Anfänger des Glaubens bringt er denselben in die Welt und dient ihm gum Grund. Wie dies von ihm gilt, obwohl die Glaubensbegründung bis auf Gottes Schöpfertat zurückreicht, das erläutert das zweite Wort: der Anfänger ist er deswegen, weil er der Vollender des Glaubens ift. Er gibt dem Glauben feinen vollen Beftand, den voll= kommenen Grund und die vollkommene Frucht. Dadurch ist die neu anfangende Wirkung Jefu, die das Glauben neu möglich macht, mit der ihr vorangehenden Glaubensbetätigung in Einklang gebracht. Das zur Vollkommenheit gebrachte Glauben ist der früheren Geschichte gegenüber etwas Neues, erst von Jesus als von seinem Anfänger und Urheber Empfangenes, vgl. 6, 1. Eben als der Bollender des Glaubens ift er der Führer für eine neue Reihe von Glaubenden geworden, die nun auf dem von ihm ihnen bereiteten Hoffnungsgut stehen und deren Zu= versicht durch ihn von allen Schranken befreit ist, weil sie durch ihn "an ihrem Gewissen vollendet" und geheiligt sind, 10, 14. 9, 9. 14.

Die Stelle zeigt deutlich, wie absolut frei von jeder Beschränkung und Beschattung das Glauben des Christen vor dem Auge unseres Brieses steht. Er kann sich kein höheres Glauben über das hinaus denken, das uns Christus bereitet hat. So kommt seine apologetische Betrachtung zu ihrem machtvollen Schluß. Jesu Messianität wird durch die Glaubensaufgabe, welche seiner Gemeinde obliegt, nicht nur nicht in Frage gestellt, vielmehr ist sie deren notwendige Folge und ihr kostbares Ergebnis; er erst hat den Menschen ganz zum Glauben gebracht. Auch in dieser Hinsicht steht seine Gemeinde nicht nur neben der alten, sondern über ihr. Wie das Geseh überhaupt nichts zu seinem vollen bleibenden Bestande brachte, order Erekelwser, 7, 19, so kam auch das Glauben unter ihm nicht über seine Anfangsgestalt hinaus, während Christus ihm in seiner Gemeinde die Bollensdung gab.

Der Brief hatte, um dies darzuftellen, feine längere Ausführung mehr nötig, weil die Besprechung der Glaubensaufgabe nicht den Anfang, sondern den Schluß seiner Unterweisung bildet. Zuerft legt er aus, was in Jesu Tod und Erhöhung enthalten ist, zeigt darin die Tat des Priesters und schützt dadurch gegen das Argernis an ihm. Jett, nachdem Jesus gerade in dem, was ihn für uns unsichtbar und sein Reich für uns zukunftig macht, als der Geber der vollkommenen Gaben erkannt ift, 10, 12, nun faßt der Brief die Glaubenspflicht ins Auge; denn nun ist flar, durch welche Gnadengabe Jefus der Anfänger und Bollen= der des Glaubens für uns geworden ift. Der Unterschied zwischen dem sterblichen und fündlichen Aaroniden und dem vollendeten und ewig lebendigen Priefter, zwischen der irdischen Hütte und dem himmlischen Beiligtum, zwischen dem Tieropfer und dem Blute Jesu mit seiner die Gunde bedeckenden Macht überträgt sich sofort auf die Glaubensstellung; denn wo das gehoffte Gut sich als ein vollkommenes erweist, ist auch der Glaube zu seiner Völligkeit gelangt.

Ehe der Brief an die Erläuterung des Todes Christi geht, hat er vom Unglauben gesprochen, 3, 7—4, 13, und auch in dieser

Hinsicht die Parallele zwischen der alten und neuen Gemeinde durchgeführt, da die Schuld und die Verderblichkeit des Unglaubens für sie nicht geringer als für jene ist. Dem Geschlecht, das Gott aus Agypten errettet hatte, war die Berheißung gegeben, in Gottes Ruhe einzugehen, aber weder die Enade, die sie erlebt, noch das göttliche Wort, das sie gehört hatten, sicherte ihnen den Empfang der Gabe, 3, 16. 4, 2; vielmehr wurden sie von ihr ausgeschloffen wegen ihres Sündigens, 3, 17, ihres Ungehorsams, 3, 18, ihres Unglaubens 3, 19. Diefer deckt fich als die innerste, lette Ursache ihres Falles auf. Er machte das Wort Gottes, obwohl es die Kraft und die Gabe Gottes in sich hat, für sie nuglos, weil es ihnen nur etwas Gehörtes blieb, geschieden von der Person, nicht vereinigt und verschmolzen mit ihnen selbst, 4, 2. Bug um Bug soll die Gemeinde diese Geschichte auf sich selber zur Warnung anwenden. Auch sie hat, weil Christus gekommen ist, bereits eine Errettung erlebt und das göttliche Wort für sich, und kann doch das Heil verlieren, wenn sie nicht durch Glauben das gött= liche Wort in sich bewahrt. Gegen den Anftoß am Chriftus, daß er nur ein Wort gebracht habe und nicht das Reich, sett der Brief den Spruch über die Majestät des Worts und seine energische, richterliche Macht, 4, 12 f.

Ein lehrreiches Maß für den Glaubensstand des Briefes bildet die Energie, mit der er die Furcht Gottes in den Lesern erweckt, vgl. 2, 1 ff. 6, 4 ff, 10, 28 f. Die Christenheit hat sich noch mehr zu fürchten als Israel, weil die ihr gegebenen Heiligtümer größer sind und ihr Mißbrauch unmittelbarer Antastung der Majestät Gottes ist. Es tritt aber damit keine Begrenzung in sein Glauben hinein; vielmehr ergibt sich die einträchtige Berbindung der Furcht, so intensiv sie ist, und des Glaubens daraus, daß auch jene auf Christus selbst bezogen ist und darum den Blick nicht von ihm abkehrt, vielmehr ihm zugewandt hält. Während in der Gottesmajestät Iesu das Motiv zur Furcht liegt, bildet seine Menschheit, in welcher er selbst litt und versucht ward und dadurch sich die Bollmacht zum Erbarmen erward, das Bertrauen weckende, zum Hintritt zu ihm ermunternde Motiv, 2, 17 f. 4, 15 ff. Auch deswegen gilt dem Brief Jesu Niedrigkeit und Sterben für unentbehrlich und heilsam. An dem, der selbst die

Bersuchung bestand, gewinnt die Gemeinde jenes Glauben, das sich an der Furcht vor dem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist, nicht schwächt, sondern neu entzündet, weil auch die Furcht für sein Mittleramt dankbar macht.

Daß die Buße als selbständige Bewegung der Seele vom Glauben unterschieden wird, 6, 1, war mit der Beziehung des letzteren auf die unsichtbaren Heilsgüter gegeben. Aber auch an diefer Stelle zerbricht der Brief die Einheit des Lebensprozeffes nicht. Das "bose Herz" ist dem Unglauben hingegeben, wes= halb die Ablegung der Gunde die Bedingung fur den erfolgreichen Lauf bildet, der in der Glaubensübung besteht, 12, 2. Denn eine und diefelbe Tat, Jesu Sterben, verleiht die Lösung vom Böfen und den Hinzutritt zu Gott. Dieses macht das Bewußtsein "von den toten Berken rein", worin beides liegt, sowohl die Stillung der Selbstverurteilung und des Schuldgefühls, als die Tilgung der schlechten Begier, 9, 14. Doch damit ift erft die Borbedingung für das messianische Werk gegeben. Das vollständige Amt des Chriftus ift die Darbietung der positiven Lebens= güter in himmlischer Gabe, und auf diese gründet sich der Glaubende.

So ift auch dieser Brief ein merkwürdiges Dokument für die Sohe, zu welcher sich in der ersten Gemeinde der Glaube entfaltet hat. Ihr Zeichen ift die harmonische Kräftigkeit aller Funktionen, die das Chriftenleben bilden. Der Reichtum des Denkens und der Ernft des Wollens stehen einander parallel. Am Erfennen wird sowohl die stillende als die erregende Macht des Glaubens sichtbar, diese in der lichtvollen Durchbildung der Gedankenreihen, jene in der Bewahrung der Grenze gegen alles Inostische. Abweisung der judischen Tendenzen geschieht mit klarer Entschie= denheit, und doch ohne jedes bittre Wort. Im Blick auf Gott fteht neben dem tiefen Erbeben die unerschütterliche Freude. Auch in der Berbindung von Abhängigkeit und Selbständigkeit gegenüber den anderen Formen des apostolischen Evangeliums zeigt sich die Lebendigkeit des Glaubens, der das eine und selbe Evangelium, das allen gegeben ift, personhaft zu eigenem Besitz in sich aufgenommen hat. Die uns von Paulus und Johannes her bekannten Grundstriche der apostolischen Predigt gestalten auch hier die ganze Verkündigung; und doch ist nichts Imitiertes, Entlehntes in dem Brief. Er hat in allem, was er sagt, seinen eigentümlichen, einheitlichen Ton.

Derfelbe dürfte vielleicht dadurch einigermaßen beschrieben fein, daß gefagt wird: im Blick des Briefes auf Gott bricht ftark das Diftanzbewußtsein hervor, das die Entfernung des Uberwelt= lichen und Beiligen von uns bedenkt. Darum sieht er bei Jesus auf seine Mittlerstellung, beim alten Bund auf seine Sakramente, durch welche die Geschiedenheit des Menschen von Gott durchbrochen wird; darum faßt er den Dienst, den Jesus der Welt tut, in das eine Wort zusammen, daß er der Priefter sei, und betont an ihm, ftärker als es sonst im Neuen Testament geschieht. die Doppelheit der Naturen, wie sie in ihm aus seiner Gemeinschaft mit dem Bater und aus seiner Gemeinschaft mit uns entfteht; darum erinnert er an die uns inwendig werdende Bergegenwärtigung Gottes im heiligen Geifte nur da, wo er uns die Schuld beffen fühlbar machen will, der Gottes Gabe profaniert. Darum hat der Brief nicht jene unmittelbare Innigfeit der Gemeinschaft mit Christus, wie sie Paulus hat, jenes direkte Eingreifen der Tat Chrifti in den eigenen Lebenslauf des Glaubenden, durch welches er an dem Teil bekommt, was Chriftus hat, jenes Bei-uns-fein Chrifti und In-ihm-fein des Glaubenden, in welchem das Glauben des Paulus seine besondere Tiefe hat. So gewiß das Bewußtsein der Geschiedenheit Gottes von uns für unfern Brief kein Gegensat jum Glauben ift, ebensowenig wird es von diesem ausgelöscht, sondern es ist in ihm stets lebendig und macht, daß sich unfer Brief stets wieder vorhalt, daß Chriftus ihm zum Mittler mit bem sonft für ihn unerreichbaren Gott geworden ist, weshalb er nicht von ihm weichen und ihn nicht verleugnen fann.

## Dreizehntes Kapitel.

## Die Ergebnisse des apostolischen Glaubens.

Aus Glauben heraus ift die chriftliche Gemeinde mit ihrer Lehre, ihrer neuen Schrift, ihrer firchlichen Ordnung und Sitte entstanden. Diese Tatsache kommt jedem, der nach Glauben, aber auch jedem, der über diese Dinge nach Wiffenschaft sucht, Licht gebend zu Hilfe. Der Jungerfreis hat von Jesus keine Lehrvorschrift, kein Sustem von Begriffen, keine Beiligungsregel, fein kanonisches Buch, keine Kirchenordnung erhalten; mas er bei ihm und durch ihn gewonnen hat, das war der glaubende Unschluß an ihn. Und diefes Berhalten Jesu, daß er feinen ganzen Erfolg in das Glauben gesetzt hat, erwies sich als frucht= bar zur Schöpfung einer neuen geistigen Welt. Das Gottes= und das Selbstbewußtsein, das Erkennen und das Wirken, der Dienst an den Menschen und die Behandlung der Natur, die Ausbreitung der Tätigkeit nach außen und ihre Sammlung nach innen, ihre Reinigung von verdorbenen Begehrungen und ihre positive Entfaltung zu richtigen Zielen hin, die Fähigkeit zum Soffen und die Willigfeit zum Leiden, Furcht und Liebe, der ganze Reichtum der menschlichen Funktionen ist durch das auf Jesus blickende Glauben zu neuer Tätigkeit und Fruchtbarkeit erregt worden. In keiner Richtung erwies es sich als hemmung, in allen als den Kraft schöpfenden Aft.

Deshalb, weil Jesu Gemeinde aus dem Glauben hervor wuchs und wächst, wird sie zur fortdauernden, lebendigen Offensbarung Christi und Gottes. Denn der Glaube hat seine Wirstungsmacht nicht in sich selbst, sondern erhält sie erst durch die Tat und Gabe dessen, an den er glaubt. Die durch den Glauben lebende Gemeinde tut dar, daß Gott durch Christus sie begabt, führt und belebt.

Das hat Jesus dadurch erreicht, daß er das Glauben, indem er es auf sich selbst richtete, von allem zu befreien vermochte, wodurch es vor ihm gebunden war. Die Theorie und Praxis der älteren Theologie waren an der Zertrennung dessen gescheitert, was doch nur geeinigt ein Lebendiges bleibt. Sie zerbrach das Gesetz in eine Vielheit von Geboten, deren jedes vom andern unabhängig fei, so daß das eine gehalten, das andere gleichzeitig übertreten werden könne, weshalb sie die Gerechtigkeit dadurch gewinnen wollte, daß sie die gehaltenen Gebote addierte, gegen= über den nicht gehaltenen abwog und den überschuß der erfüllten über die nicht erfüllten Gebote als Gerechtigkeit deklarierte, eine zerstückte Gerechtigkeit, die nie ein Ganzes wurde. Sie spaltete an der Erfüllung des Gesetzes weiter das Motiv und das Resultat, indem sie die göttliche Forderung wegen ihrer gesetzlichen Form zunächst auf das objektive Ergebnis des Handelns bezog und dieses möglichst zu sichern suchte, wobei das innere Geschehen in der Persönlichkeit selbst relativ frei geblieben ift. Sie schied Die Leiftung an Gott und diejenige an die Menschen und schätzte den den Menschen geleifteten Dienst geringer als den Gottesdienft, fo daß dieser seinen Wert behalten foll, auch wenn dem Menschen versagt wird, was ihm gebührt. Sie riß weiter Glauben und Werk auseinander, verlangte einmal, daß man glaube, was das Gesetz lehre, sodann daß man auch tue, was es vorschreibe, wobei auch hier jedes seinen selbständigen Wert haben und der Glaube an die Lehre durch die Abertretung der Vorschrift nicht berührt werden foll, obgleich felbstverftändlich die Berbindung der Gesetzekenntnis mit der praktischen Unwendung desselben die höhere Berdienstlichkeit ergibt. Sie schied die Glaubenspflicht felbst in eine Bielheit, da ja der Inhalt der Bibel ein mannigfaltiger ift und jede Ausfage derfelben Glauben fordert. Sie schuf eine Spannung zwischen der Gemeinde und dem perfonlichen Lebens= ftand des Einzelnen, so daß der Glaube bald lediglich an die Gemeinde gehängt war und in ihrer Beiligkeit seine Basis hatte, während der Einzelne für sich selbst kein Glaubensverhältnis zu Gott fand, sondern für sich auf seine eigene Leistung angewiesen blieb, und bald wieder die Gemeinde auf die Seite warf und sich nur nach innen wandte, um in der Tiefe des eigenen Seelen= lebens Gott zu spüren. Das eine Mal herrschte die Gemeinde mit Zwang und Druck über ihre Glieder und half ihnen nicht zum Glauben; das andere Mal flüchtete sich dieses in die asketische Einsamkeit oder die Härese. Im Aufblick zu Gott schied sie das Recht von der Gnade und nahm an, Gott handle entweder nach dem Recht oder nach der Gnade, wodurch aus jenem Härte, aus diesem willfürliche Gunst entstand. Man schuf sich dadurch eine Furcht, die mit dem Glauben stritt und zum Berzagen ward, und ein Glauben, das die Furcht ausstieß und zum Übermut entartete. Zwischen diesem Stückwerk eines zerrissenen Vielerlei war kein Raum mehr für ein glaubendes Berhalten, in welchem eine ungebrochene Bejahung und Gewißheit Gottes, die als Zuversicht zu ihm einen geeinigten Willen schaffen könnte, lebendig wäre.

Man vergleiche damit denjenigen apostolischen Brief, welcher der Synagoge am nächsten fteht, den des Jakobus. Richt nur tatsächlich, vielmehr mit klarem Bewußtsein ift die Ginheit nicht nur als Ziel erfaßt, fondern dem Leben eingepflanzt. Jene Rechnung, die aus den vielen gehaltenen Geboten eine Gerechtigfeit zusammen addieren möchte, ist vergangen; das Gesetz ift eine Einheit, da es mit jedem Gebot ganz gebrochen wird. Daher haben nicht Erfüllung und Übertretung des Gesetzes zusammen im Leben Raum. Jakobus heißt fich vor dem Gefet schuldig ohne Borbehalt. Jener Rechtsbegriff, der ein außerlich bestimmbares Maß für das fromme Handeln sucht, ift verschwunden. Das königliche Gebot im Gesetz, mit welchem es erfüllt wird, ist das der Liebe; dadurch ist dasselbe mitten in den inwendigen Berlauf unseres Lebens hineingesett. Jatobus hat sein ganzes Wollen mit Gottes Willen geeint. Was die Synagoge Gottes= dienst hieß, ist verschwunden; denn das Werk für den Bruder und dasjenige für Gott sind bei Jakobus identisch, und alle Gottesdienstlichkeit, die nicht dem Bruder die gute Gabe gewährt. ist Selbstbetrug. Die Scheidung der Lehre von der Tat wird als verderbliche Verirrung abgewehrt. Wiffen, Glauben, Handeln find ihm eine untrennbare Einheit, da jene nur dann Wert und Leben haben, wenn sie der Tat dienen. Gin Bielerlei von Lehr= fähen gibt es bei Jakobus nicht. Er schaut auf den "einigen Gott": ihn zu erkennen in allem, was er tut, und ihm zu ge= horchen in allem, was er gebietet, ist sein Berlangen. Bon außerlichen Heilsgarantien, die einen Glaubensstand ohne eigene innere Berbundenheit mit Gott bewirken follen, ift feine Rede mehr, ebensowenig aber von einsiedlerischer Ifolierung der "Seele", die nur in der Abkehr von der Gemeinschaft durch die Einkehr in ihr Inneres fromm sein kann, sondern die durch die Liebe bestimmte Arbeit innerhalb des menschlichen Verkehrs besitzt den vollen Wert echten Gottesdienstes. Zu Gott schaut er in der Gewißheit auf, daß die Menge seiner Sünden vor ihm bedeckt ist, im selben Augenblick, wo er sich gegenwärtig hält, daß er die Rechtsertigung nicht anders sinden kann als durch die Tat, und die Freiheit nicht anders als durch das Geseh.

Hier ist die Einheit an allen Stellen, wo sie die Synagoge bisher nicht gefunden hatte, gewonnen, und die Bejahung Gottes hat einen geeinigten Willen erzeugt, der ohne Schwankung und

Spaltung auf Gott gerichtet ift.

Dectt sich die innere Stellung der apostolischen Männer noch deutlicher vor uns auf, wie es bei Paulus und Johannes geschieht, so tritt auch die geschloffene Einheitlichkeit derselben noch deutlicher hervor. Mit derfelben unbedingten Bejahung heiligt Paulus Gottes Gesetz, wie er die Gnade des Chriftus erfaßt, und beide stehen als die einträchtig zusammenwirkenden Organe Gottes vor seinem Blick. Derfelbe Gott, deffen Gesetz ihn schuldig hieß, hat ihn durch Christus gerechtfertigt. Dieselbe Tat Gottes, welche seine freie, volle Gnade zum Menschen bringt, ist auch die Offenbarung der göttlichen Gerechtigkeit. Aus demfelben geschlossenen Willen, mit dem sich Paulus nach dem Bollbringen des Guten streckt, zieht er die Fähigkeit und das Verlangen, in der Gnade deffen ftill fein Genüge zu haben, deffen Tod fein Tod und deffen Leben sein Leben worden ift. So reich das geiftige Leben der Apostel ift, es hat unverkennbar ein Zentrum, aus dem es mit seiner ganzen Fülle erfteht und in das es ftetig wieder zurückkehrt; und dieser zentrale Akt desselben ift der Chriftum fassende Glaubensblick. Dieser einigt sie nicht nur mit sich selbst, sondern auch miteinander. Herrschaft und Zwang verschwinden aus der Gemeinde. Sie sind in sich selbst Gottes gewiß und der Gemeinde gegenüber dadurch frei, und ihr zugleich mit fefter Eintracht einverleibt, weil sich Chriftus ihnen nicht nur in der Bewegung ihres Herzens, fondern nicht weniger in der Regierung der Gemeinde offenbart. Für sie stimmt daher die Beise, wie

Gott die Geschichte der Menschheit führt und wie er ihre eigene Lebensgeschichte gestaltet, in einer großen Einheit zusammen.

Die Schwierigkeiten unseres Lebens entstehen daraus, daß das, mas eine Einheit sein soll, auseinander fällt. Bewußtsein und Sein, demgemäß auch Wort und Werk, Geist und Natur, demgemäß auch das Sören und das Sehen, Zukunft und Gegenwart, Liebe und Recht, die Gemeinschaft und die Entfaltung des Eigenlebens, gelangen nicht zur Kongruenz. Das Wort hat reicheren Inhalt als das Werk; das Hören überragt das Sehen; erst die Zukunft füllt den Mangel der Gegenwart; das Recht tritt gegen uns vernichtend auf, und die Gemeinschaft und das Eigenleben liegen miteinander im Streit. Um diefer Spaltungen willen ift Glaube eine fur uns notwendige Funktion. Gin Wort, das über das Werk, ein Hören, das über das Sehen, ein Eigen= leben, das über die Gemeinschaft, eine Zukunft, die über die Gegenwart, eine Gnade, die über das Recht übergreift, poftuliert als vorläufige Ausgleichung der Spannung den vertrauenden Willen. Wo der Gegensatz als unausgleichbar fixiert wird, wo das Wort als nicht zur Tat führend, das Hören als nicht ins Sehen leitend, der eigene Besitz als nicht der Gemeinschaft bienend, die Zukunft als nicht die Gegenwart vollendend, das Recht als nicht in der Gnade sich vollziehend behandelt wird, da ist das Glauben ausgeblieben. Wo das Wort bejaht wird als die Wurzel des Werks, das Hören als die Vermittlung des Schauens, die eigene Lebendigkeit als Ausruftung für die Gemeinschaft, die Gegenwart als Pflanzung der vollendenden Zufunft, die Gnade als mit der Gerechtigkeit triumphierend, da ift Glaube da. Im Apostelfreis ist das Getrennte zusammen= gewachsen. Ihnen ift das Wort "lebendig und fräftig", das Gehörte "Wahrheit", die auch "Geftalt" gewinnen wird, die Gegenwart Besitz eines "Erbes", das nicht vergeht; das Ich lebt nicht sich selbst und die Gnade offenbart und schafft die Berechtigkeit. Nur in Gott finden diese Synthesen ihren Grund. Sie sind aber in die Bejahung Gottes eingeschloffen, sowie wir feine Gute auf uns zu beziehen vermögen, weil diese zertrennten Zweiheiten wohl unfere, nicht aber Gottes Lebensgeftalt find. Darin ist auch begründet, daß sich durch das Glauben die Ginheit nicht nur als Formation des Bewußtseins herstellt, sondern effektiv wird. Sie wird nicht nur gedacht und gewollt, sondern erlebt. All dies gab Jesus seinen Gefährten dadurch, daß er in ihnen Glauben an seine Sendung durch den Vater schuf.

Die Spaltungen im älteren Glaubensstand bingen bamit zusammen, daß ungläubige Tendenzen in ihn hineinwirkten und ihn durchfreuzten. Die Synagoge mischte in alle Darstellungen und Anpreisungen des Glaubens eine Reflexion auf uns selber ein. Es war ftets ein Lob des Menschen, gläubig zu sein. Man denke an das Idealbild des Glaubens, das Philo mit Hilfe der Schrift entwirft, zu dem er bewundernd als zu einer entlegenen Höhe der Lebensentfaltung emporschaut, auf das er auch Gott mit Bewunderung herabschauen läßt. Und doch ift die Reflexion auf den Menschen für das glaubende Verhalten eine Störung. weil der Blick und das Verlangen des Glaubens auf den gerichtet find, dem geglaubt wird. Auf fich felbst zurückgebogen. wendet es sich nicht mehr an Gott, und hebt sich dadurch selber auf. Diese Reflexion des Glaubens auf sich selbst ist im apoftolischen Glauben gänzlich getilgt. Paulus erklärt es für den großen Gewinn, den das Gesetz des Glaubens mit sich führt, daß "das Rühmen ausgeschlossen ist", Röm. 3, 27. Auch er beschreibt das Glauben Abrahams als Stärke und Größe; aber das Große an demfelben besteht ihm darin, daß er "Gott Ehre gab". Röm. 4. Der Hebräerbrief blickt auf Israels Geschichte, wie sie aus dem Glauben wurde, im Bewußtsein, daß diese Kette von Erlebniffen etwas Bewunderungswürdiges und Erhabenes fei, doch fo, daß er jedem Glied der Gemeinde diefelbe Glaubens= übung zumutet. Jakobus hat das ftarke Berlangen, mehr zu haben als nur Glauben, und stellt seine höchsten Außerungen im Gebet unter den Gesichtspunkt: Elia war ein Mensch wie wir, 5, 17. Überall erscheint der Glaube als das Gegebene, für die Gemeinde Unumgängliche, fo daß in feinem Ausbleiben Gunde, Schuld und Fall lage und nur die Glaubengubung die gerade, richtige Führung des Lebens ergibt, und die tiefe Berwunderung, die fie allerdings begleitet, haftet nicht daran, daß die Chriftenheit glaubt, fondern an der gottlichen Gabe, die das Glauben begründet und ihm folgt.

Solange wir unser Glauben bewundern, steht es in der Gefahr, sich als Hinderung der Buße zu erweisen. Sowohl in der Synagoge gegenüber dem Täuser, gegenüber Jesus und gegenüber den Aposteln, wie in der Kirche hat sich überaus deutlich erwiesen, daß große Zuversicht große Undußfertigkeit erzeugen kann. Dadurch, daß das apostolische Glauben nicht am Menschen haftet und nicht sich selber rühmt, sondern reiner Blick auf Gott ist, war es mit der Buße in einträchtige Harmonie gesetzt.

Was Philo durch die Schrift über den Glauben lernte, machte ihn nicht von der durch den Tugendbegriff ins Selbstische entstellten Ethik frei; dieser ergriff vielmehr auch das Glauben und gab ihm den Schein, die beste Tugend zu sein. In der Christenheit galt nicht nur das Glauben selbst nicht als Tugend, sondern diese verschwand gänzlich aus der Zahl derzenigen Bezriffe, die ihr Wollen und Handeln gestalteten, nicht mit dem Erfolg, daß die Energie desselben erlahmte, umgekehrt mit dem Erfolg, daß es sich gerade dadurch, daß es von der Verknechtung an das eigene Ich frei ward, zur höchsten Kraft entsaltete.

Nach Philos Idealbild vom Glauben war dieses unvermeidlich mit Schwankungen behaftet, weil unser Berstehen Gott gegenüber begrenzt ist. Die Grenzen der Erkenntnis sind ihm aber notwendig auch solche des Glaubens. Auch den apostolischen Männern steht klar vor Augen, daß ihr Erkennen nur "Stückwert" ist, aber der Glaube "bleibt". Er geht über alle Schranken der Erkenntnis hinaus und ersett dessen Mängel; denn er bejaht Gott nicht nur, soweit als er begreisbar ist, und seine Güte nicht nur in dem Maß, als sie uns durchsichtig ist, sondern den ganzen Gott in seinem ganzen Werk, schwachheit oder Herrlichseit. Der apostolische Glaubenssaft ist eine Prolepsis, die alles, was Gottes ist in Zeit und Ewigseit, umspannt.

Wie kann, argumentiert Philo weiter, der Glaube unbegrenzt sein, da der menschliche Wille nie nur göttlich bestimmt ist, sons dern den natürlichen Motiven unterworfen bleibt, durch die er sich immer wieder von Gott abgezogen sieht? Auch den Aposteln war Sünde und Glaube unvereindar, aber der Streit zwischen beiden endigt für sie nicht damit, daß der Glaube an der Sündigsteit dahinsänke, sondern damit, daß er an ihr sich neu entzündet, weil er in ihr die Notwendigkeit der göttlichen Hilfe neu erlebt. Dem Schluß Philos: solange wir sündigen, können wir nicht glauben, steht bei den Aposteln der andere Schluß gegenüber: weil wir Sünder sind, darum glauben wir. Jener ist ein Akt des Unglaubens, dieser ein Glaubensakt.

Weil das Sündliche und das Natürliche für Philo eng verbunden sind, führt bei ihm auch die Abhängigkeit unseres geistigen Lebens von seinen naturhaften Bedingungen eine Begrenzung des Glaubens herbei. Auch die Apostel haben auf diese Zusammenshänge ausmerksam geachtet; ihr glaubendes Berhalten bleibt aber auch dem Naturleben gegenüber unbegrenzt. Sie sagten sich nicht bloß, wie Philo, vom "scheinweisen Sophisten", sondern auch vom scheinheiligen Asteten los. Weil Gottes Macht und Gabe in der Natur nicht ihre Grenze hat, hat auch das Glauben im natürlichen Bedürfnis keinen Gegensak, umfaßt vielmehr auch dieses Lebensgebiet und ist die Gewisheit, daß wir nach Seele und Leib in Gott wohl versorgt sind.

Soweit Glauben vorhanden war, wandte er sich bei Philo wie bei den Palästinensern vor allem der auswendigen Gestaltung des menschlichen Geschicks zu, für die man gern und eifrig auf Gottes Walten rechnete. Aber das, was den Menschen selbst macht, seine inwendige Gestalt, der Verlauf seines Erkennens und Wollens, blieb ihm selbst anheimgegeben. Dahin reichte kein Geben und Belsen von oben. Hier schuf der Mensch mit seiner Freiheit, was er nötig hat, mit dem Ergebnis, daß statt des Glaubens das Ohnmachtsbewußtsein durchbrach, wenn es nicht zu phantastischem Fanatismus kam. Die Apostel stellen sich mit ihrem inwendigen wie auswendigen Erleben in Gottes Gnade. Ihr Glauben bejaht Gottes Providenz, die den äußeren Lebensslauf ordnet, aber auch jene Gnade, die dem Denken zur Erstenntnis, dem Willen zur Liebe, dem bösen Gewissen zum Ruhm in Gott verhilft.

Am Konflift ihres Glaubens mit dem Gang der Geschichte hat die Synagoge ihre innerliche Kraft verzehrt. Die siegreiche Obmacht Roms lag als schwerer Druck auf ihr und zerbrach ihr das Glauben. In der Gemeinde Jesu hat die Hoffnung kräftiger, als je in der Synagoge, den ganzen gegenwärtigen Weltsbeftand hinter sich zurückgelassen und sich dennoch nicht an den Widerwärtigkeiten und Schwierigkeiten des Geschichtslauses zerrieben. Sie trug die Obmacht Roms, wußte sich ihr gegenüber frei und siegreich, und diente deshalb willig dem Staat.

Machte sich in den inneren Verhältnissen der Judenschaft Sünde und Gottlosigkeit geltend, so lag darin für sie stets eine schwere Gefährdung des Glaubens, sei es, daß es in Verzagtheit versiel, weil an der Sünde des Volks das Vertrauen zu seinem Gott er losch, sei es, daß es sich zum Fanatismus überbot und die Sünde des Volks zu Ehren Gottes ableugnete oder billigte. Die Gemeinde Jesu versagte zwar dem Judentum jedes Glauben, bewahrte jedoch den Glauben an Jsraels Gott ungeschwächt, und hat herenach mit derselben Wahrhaftigkeit an den eigenen Zuständen die ernsteste Zucht geübt, sedoch ohne daß sie dem Zweisel an der Vollkommenheit Christi und seines Werks erlag. Denn sie hatte nicht mehr am Menschen, sondern an Gottes Wort und Tat ihren Glaubensgrund.

Rein Wahrheitsmoment des synagogalen Gedankens ging der Gemeinde verloren. So ernst als nur irgend ein Rabbine bejaht das apostolische Glauben Gottes Recht und die in ihm enthaltene Verpslichtung für unseren Willen und sein Gericht über ihn. Paulus ist glaubend für die Sünde tot, wie Johannes glaubend nicht zu sündigen vermag. Jakobus schaut glaubend in das vollständige Geseth hinein und wird sein Täter, und der Hebräerbrief will mit durchdringender Furcht auf die Weisung Christi noch ernster und folgsamer hören als auf das Geseth. Nirgends wird der Blick auf die göttliche Güte zur Auslösung oder auch nur Schwächung der reinlichen Verneinung alles Bösen, nirgends aber auch die unumwundene Beugung unter das göttsliche Recht gegen den Sünder zur Schmälerung der Gewisheit, die Gottes vergebende und gebende Güte bejaht.

Sieht Philo das Glauben erft am Ende des frommen Strebens als den Lohn und Siegespreis der fittlichen Anstrengung erwachsen, so gilt es auch den Aposteln als das Ergebnis und die Frucht aller Frömmigkeit. Für Jakobus wird es aus den Werken vollendet; aus der Liebe zum Licht, welche die Wahrheit tut und ihre Werfe in Gott vollbringt, entsteht es nach Johannes, und bei Paulus liegt ihm das innige Verlangen nach dem Vollbringen des Guten zu Grund, während die Willfährigkeit gegen die Ungerechtigkeit für Wahrheit und Glauben unfähig macht. Deswegen tritt ihnen jedoch der Glaube nicht in die Ferne als ein kaum erreichbares Ziel. Wir "haben ihn" sagt Jakobus, als "das nahe, im Herzen und Mund lebendige Wort", sagt Paulus. Das Glauben ist ihnen ebensosehr wie das Ende und die Frucht, so auch der erste Anfang und die Wurzel aller Frömmigkeit, da das, was Gott sür uns getan hat, es in jedem, sei er wie er sei, mit allen seinen reichen Folgen erzeugen kann und soll.

Der Grund, aus dem alle diese Wandlungen stammen, liegt darin, daß der Mittler zwischen Gott und der Welt ein anderer geworden ift. Indem die alte Gemeinde die Vermittelung zwischen Gott und ihr im Gesetz zu suchen hatte, fand sie sich gerade in ihrem Mittelbegriff, ber Gottes Beziehung zu ihr ausdrücken follte, von Gott weg auf sich selbst gewiesen. Daher stammt jene konftante Reflexion auf das menschliche Verhalten und seinen Wert, jene Begrenzungen des Glaubens, die ihm innen und außen Schranken setzen, jener Berluft der Einheit, der vom Werk zum Glauben, vom Glauben zum Werk, vom einen Werk zum andern, vom einen Glauben zum andern flieht, um das eine am andern ju erganzen. Auf sich selbst verwiesen, findet der Mensch in fich nie ein Absolutes, sondern stets nur Gebrochenes. Nur burch Gesetz entsteht fein Glaube; er erfordert einen wirksamen Grund, nicht nur einen Befehl; ja er erfordert die Befreiung vom Gesetz und die Stiftung einer Gemeinschaft, die fich über dem Gefet vollzieht, was sie nur dadurch kann, daß sie den Willen des Gesetzes schlechthin heiligt und zur Erfüllung bringt und daburch sich über dasselbe erhebt und einen Willensverband gewinnt, der nicht nur auf Gebot und Gehorsam, sondern auf freier, voller Eintracht beruht. Die Befreiung vom Gesetz war ba, als in der Mitte zwischen Gott und dem Menschen der Chriftus ftand, der für ihn kommt, stirbt und lebt. Run war über bem göttlichen Gebieten und Richten ein neuer, höherer Aft Gottes sichtbar gemacht: sein Geben. Damit war die Passivität, in welche das Gottesbild der Synagoge Gott versetzt hat, indem sie in ihm überwiegend den Gesetzgeber und Richter sah, verschwunden. Mit dem Christus trat an die Stelle des passiven der gebende, damit an die Stelle des verborgenen der sich offenbarende Gott, und das, was er offenbarte, war Gnade. Nun war der Glaube nicht mehr nur geboten, sondern ihm die Basis gegeben, die ihm das Entstehen gab und zur Einheit und Totalität verhalf.

Dies geschah allerdings nur dadurch, daß Jesus einen Unspruch an das Glauben seiner Jünger stellte, wie er der Gemeinde vorher nie entgegengetreten war, doch nicht so, daß dieser ein leeres Boftulat geblieben wäre, sondern so, daß er ihn mit Kraft füllte, weil er ihnen seine Liebe nicht nur als Wollen, sondern auch als Vermögen sichtbar machte. Indem er dabei seiner Tätig= keit kein greifbares, äußerliches Resultat gab, war ihr Glauben vollständig personhaft auf ihn bezogen. 1) Es hatte kein sachliches Objett mehr, sondern war an ihn und in ihm an Gott geheftet. Eben diefe personhafte Geftaltung des Glaubens machte diefes vollkommen. Mit der Person ist auch die ganze Sphäre ihrer Wirksamkeit bejaht. Sie ist im vollen Sinn Prinzip, Autor, und ihre Bejahung erstreckt sich darum auf alles, was ihr Beruf umfaßt. Deswegen tritt das Glauben, obgleich Jesus felber in die Unfertigkeit des zeitlichen und irdischen Lebensstandes eintrat, so daß sich auch für ihn Wort und Werk, Beruf und Vermögen, Gegenwart und Zufunft, das Mitleiden mit den Sündern und das Mitherrschen mit Gott auseinanderlegen, doch in die Bollftändigkeit, weil es auf die Person blickt, und mit dem Wirker seine ganze Wirkung in allen ihren Stufen, mit dem Gnädigen die ganze Gnadengabe, mit dem Chriftus das ganze Himmelreich faßt und hat.

Die auf die Begründung des Glaubens gerichtete Arbeit hat Jesus nicht vergebens an seinen Jüngern getan. Was er ihnen gab, haben sie bewahrt. Ihr Glauben bleibt so, wie er es in ihnen schuf; sie blieben sich für immer seiner Eigenart bewußt, und lassen weder eine Leistung des Denkens, noch eine solche des Willens an seine Stelle treten. Sie machten keine Theorie darauß,

<sup>1)</sup> Un die Stelle des quid credere trat das cui credere.

ebensowenig eine ethische Bervollkommnung. Es blieb, wie es Jesus ihnen gegeben hatte, Gewißheit, durch alle Probleme unserschüttert, ein ungebrochenes, Gott gegebenes Ja, und es blieb ein reines Wollen, unlöslich mit der das Böse abwehrenden Buße geeint.

Weil es in Chriftus die Totalität der göttlichen Wirkungen erfaßt, erzeugt es eine Mannigfaltigkeit von Bewegungen. Weil die Seinen sein Wort haben, begründet ihr Glauben den Willen, zu demfelben das ihm gehorchende Werf zu fügen. Diese Gestalt desselben ist bei Jakobus kräftig ausgeprägt. Sie ist unmittelbar Jesu Werk. Er sprach jenes: gebt Gott, was Gottes ist, neben dem er jedes andere Interesse verfinken läßt, und gab jenem Geben seinen Inhalt im Liebesgebot. Weil die Seinen das Wort Jesu haben, sein Werk aber noch zukünftig ist, besteht ihr glaubendes Verhalten darin, daßsie auf dasselbe warten. Diese Gestalt des Glaubens führt uns der Hebraerbrief anschaulich vor. Sie geht nicht minder unmittelbar auf Jesu eigene Unterweisung zurück. Er wies die Jünger auf die Zukunft hin als auf das Ziel, auf welches sie mit nicht ermattender Freudigkeit zu warten und sich zu rüsten haben. Weil Jesus Gottes Wort in sich hat als das, was sein Inwendiges bildet und erfüllt, und das göttliche Wort eins ist mit der Licht und Leben schaffenden Macht, darum besteht das Glauben darin, die Gemeinschaft mit ihm als das vollkommene Gut zu schäten, in dem Gott gefunden und die Welt übermunden ift. Diese Geftalt des Glaubens ift der johanneische Typus. Jesus hat ihn selbst gepflanzt. Er sprach jenes: "fommt her zu mir alle", das allen in ihm die Kenntnis Gottes, die Ruhe, das Leben gewährt. Beil Jesus auch in seiner irdischen Gestalt nicht nur das Wort verwaltet, sondern sein Lieben uns handelnd erweist und sterbend und auferstehend der Gnade Gottes zum Werkzeug wird, und die neue Gemeinde schafft, wenn er auch jetzt noch nicht das Vollkommene gewährt hat, darum besteht das Glauben der Seinen darin, daß sie bei ihm gegen Sünde, Not und Tod die Hilfe suchen und auf die vollkommene Erlösung warten. Das ist das Glauben, das Matthäus hat. Weil auch schon in Jesu Kreuz und Verherrlichung ein vollendetes göttliches Lieben sich offenbart, darum verhalten wir uns gegen ihn dadurch gläubig, daß wir das, was seine vollbrachte Tat in sich schließt, ermessen und dankbar in ihr ruhen. Das ist die besondere Form, in der Paulus das Glauben vollzieht. In ihm hat jenes Handeln Jesu seine machtvolle Fortwirfung gesunden, durch welches er sich mit einer vorbehaltlosen Gnade zum Sünder herabgebeugt und ihn zum Glauben und durch Glauben zum Reichsbesitz ershoben hat. So lagern sich alle Glaubenssormen der apostolischen Beit um Jesus und sein Wort herum als die Entfaltung dessen, was er ihnen gegeben hat. Wir genießen im Reichtum und der Mannigsaltigseit des apostolischen Glaubens Christi Geschenk.

Derfelbe ist die Rechtfertigung des Wegs, den Jesus ging, daß er seine ganze Arbeit darauf konzentrierte, dem glaubenden Verhalten in seiner Person die Basis zu geben.

Dieser rechtfertigt sich auch vor dem begreifenden Denken. Nicht als Aprioriker, die der Tatsache zum Erkennen nicht bebürfen, können wir ein Dogma gewinnen, das die Notwendigskeit des Glaubens für uns begreift, wohl aber, nachdem die Tat Gottes geschehen und der durch sie uns bereitete Lebensstand uns gegeben ist.

- 1. Es ift ein sich selbst zerftörender Widerspruch, wenn der Mensch meint, Gott nur als Objekt behandeln zu können, das fich ihm im Denken und Empfinden erschließen foll zur Erkennt= nis und zur Befeligung, ohne daß er ihn als Subjett in feiner eigenen Weisheit und Vollkommenheit anerkennen will. Das heißt schließlich sich über Gott erhöhen wollen. Darum stellt Jefus vor die Aneignung des göttlichen Wiffens uns zur Erfenntnis, vor den Empfang des göttlichen Lebens uns zur Berherrlichung das Glauben, das sich vor Gottes Wiffen und Wollen beugt. Die Gründung der Gemeinde auf Glauben ift das Zeugnis Jesu für die Superiorität Gottes über den Menschen, wodurch er ihn als den Lebenden, Wirkenden, Gütigen behandelt hat. In= dem er die Junger so führte, gab er ihnen "Religion", Frommigkeit, ernste Bejahung Gottes, und zwar wurde, weil er sich selbst ihnen zum Glaubensgrund gemacht hatte, ihr Verhältnis zu ihm im ftrengen Sinn "religios", fromm. Un ihm behan= delten sie Gott als Gott.
  - 2. Er bot ihnen nichts Sachliches dar, weil er das Herz des

Menschen nicht mit Herzlosem füllen, die Person nicht an Unspersönliches binden, sondern seine eigene personhafte Beziehung zu uns zu unserem Gut und Glück machen will. Auf den an ihn gebundenen Glauben konnte der die Gemeinde gründen, der in der Gewißheit stand: ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollensdung der Welt, und dies mit einem Lebensreichtum, der ihn für alle zum wahrhaftigen Weinstock macht. Die Gründung der Gemeinde auf Glauben ist das umfassendste Selbstzeugnis Jesu für die Allgenugsamkeit seines Liebens, für die Königsmacht seiner Gnade. Indem er die Jünger diesen Weg führte, gab er dem Christusgedanken konkreten Sinn und Gehalt. So machte er ihn zur Wahrheit und gab ihm Erfüllung; denn eben durch die Stifstung des Glaubens wurde und blieb er die eine große Gabe, in der aller Unteil an den göttlichen Gütern beruht.

- 3. Indem Jesus das richtige Wollen des Menschen mit Glauben beginnen läßt, stellt er ihm ein Nichtwissen und Nichtwollen voran, Lösung vom eigenen Lebensinhalt, Verzicht auf sich selbst. Die Erhöhung erhält damit ihre Begründung in der Erniedrigung, die Begabung in der Entäußerung. Für den Sünder, der seine Produktion verdorben und die Fähigkeit zu derselben verloren hat, ist dies der einzig gangbare und gerechte Weg. Indem Jesus uns das göttliche Geben durch Glauben vermittelt, führt er es die zu der Stelle hinab, wo es dem Sünder zugängslich wird. Darum hat er sich durch die Stiftung des Glaubens an den Seinen auch stets als den erwiesen, der sie vom Bösen erlöst.
- 4. Glauben gab er den Seinen, nicht sein Erkennen statt ihres eigenen, nicht sein Wirken an Stelle des ihrigen. Er gab ihnen keine Surrogate für ihre eigene Uktivität, welche sie ders selben enthoben und ihre eigene Lebensbewegung unterbunden hätten. Er zog ihr Verlangen an sich und machte es zum kraftschöpfenden Ukt, und aus dieser neu verliehenen Lebenswurzel erhebt sich nun ihr Erkennen und Wirken, zweisellos als seine Gabe, aber nicht nur als eine geliehene, ihnen fremd bleibende, sondern als ihr wahrhaftes Eigentum, als ihr eigener Erwerb, der nicht von ihnen, aber in ihnen begründet, in der Vetätigung ihrer Freiheit erlangt und behalten wird. Indem Jesus den

Berührungspunft zwischen sich und uns in das Glauben verlegt, leitet er uns das göttliche Geben so zu, daß in ihm Raum und Ausrüftung zum intensivsten Selbstwirken im Erkennen und Tun enthalten ist. Die Gründung der Gemeinde auf Glauben war ihre Berufung in die Freiheit und ihre Befähigung zu ihr, das Ende der Vormundschaft, die Gewährung der Sohnesstellung. Sie war in die Würde "des Dieners Christi und Mitarbeiters Gottes" eingesetzt.

Nicht nur die dem Glauben gegebene Verheißung, sondern auch die Glaubensforderung ist Offenbarung einer absoluten Güte. Mit dieser Einsicht vollendet sich das Glaubensmotiv.

# Erläuterungen.

1.

# Das hebräische und aramäische ממין und seine Verwandsen.

Unser "Glauben" geht durch das neutestamentliche πιστεύειν auf gurud. In seinem primaren Stamm besitzt das Bort, soweit wir die israelitijche Rede kennen, als Aktivum eine ganz spezielle Bedeutung, diese aber mit festem, dauerndem Sprachgebrauch: IDR fteht vom Tragen bes Kindes in der Ausbiegung des Gewandes an der Bruft, Rigl. 4, 5. cf. Rum. 11, 12. Ruth 4, 16, oder an der Wölbung der Hufte, Jef. 60, 4. ift das Weib, welches das Kind mit sich herumzutragen pflegt: 2 Sam. 4, 4. Ruth 4, 16; vgl. den erweiterten Gebrauch von pr 2 Kön. 10, 1. 5. Jes. 49, 23. Esth. 2, 7. Daß neben dem das Kind tragenden Weib auch die Pfosten der Türe Nick find, 2 Kön. 18, 16, hat nichts Auffallendes. Das beutet barauf, daß bem geistigen Begriff bes Worts die finnliche Anschauung: tragen, halten, gehalten jein, fest sein, zur Seite steht. In der zuständlichen Form אָבֵון blieb das Wort impersonal und auf einen speziellen Gebrauch beschränkt. Es ist bas Wort ber Gidesleiftung: "es halt, es gilt", antwortet ber Beschworene auf ben über ihn gesprochenen Fluch. Ahnlich dient es auch zur Bekräftigung ber Lobpreisung Gottes, fodann auch im Gefprach jur Bejahung ber Ausfage bes andern: 1 Kon. 1, 36. Jerem. 11, 5 vgl. 28, 6. Das aftive Halten zuständlich gewandt wird Festigfeit, Sicherheit, unantastbare Gültigfeit.

Bu größerer Beweglichkeit gelangte der Stamm in der Femininbildung nehm, neben der Jung wohl als jüngere Bildung steht, und im reflexiven Sekundärstamm ματί der Festigkeit als das Ergebnis der eigenen Tätigkeit des Menschen oder Dinges anschaut; es macht sich fest, hält sich. Die Worte umfassen eine große Mannigsaltigkeit von Erscheinungen in der Natur und besjonders im menschlichen Leben. Nur selten benennen sie ein physisches Gehaltenwerden, wie wenn das an der Mutter festsitzende Kind ματί heißt, Jes. 60, 4, oder der festgehaltene Arm ματίς wird, Ex. 17, 12, oder die den eingeschlagenen

Pflock ficher haltende Wand, Jef. 22, 23. 25, oder das feftgefügte Haus INI ift, wobei letteres auf die Sicherheit und den Bestand des gangen Lebensglücks übertragen wird, 1 Sam. 2, 35. 25, 28. 2 Sam. 7, 16. 1 Kön. 11, 38. Es "hält sich" aber auch der Bach, der in der Sommerhite nicht verfiegt, Jer. 15, 18. Bej. 33, 16, die Edelrebe, die lohnenden Ertrag trägt, Jer. 2, 21, der Beg, der zum richtigen Ziele führt, Gen. 24, 48, das Bolt, das ungeschädigt die Kriegs= zeit überfteht, Jej. 7, 9. 39, 8, Friede und Wohlfahrt, wenn fie dauern, Jer. 14, 13, der Sohn, der den Bater nach seinem Willen bestattet, Gen. 47, 29, der Bermandte, ber bem Stammesgenoffen die Tochter gibt, Ben. 24, 49, ber Bote, ber seinen Auftrag ausrichtet, Prov. 25, 13, der Zeuge, der gültiges Zeugnis ablegt, Jer. 42, 5. Pf. 89, 38. Jef. 8, 2. Prov. 14, 5. 25, der Kriegsmann, den der König zu jedem Auftrag verwenden kann, 1 Sam. 22, 14, das Weib, das nur ihrem Chemann bient, Jej. 1, 21, der Richter, wenn er unbestechlich ift, E3. 18, 8. Sach. 8, 16. 7, 9. Prov. 29, 14. Erod. 18, 21, der Priefter, der Gott nach der Regel seines Prieftertums dient, 1 Sam. 2, 35. Mal. 2, 6: fie alle machen sich für die, mit denen sie in Verbindung stehen, fest. Das Maß, an dem sich das Berhalten bieser mannigfaltigen Dinge und Personen als nem darftellt, ist weder ein abstraft logisches, etwa "Übereinstimmung ber Erscheinung mit ber Birklichkeit", noch ein abstratt ethisches, etwa der Begriff der "Pflichtmäßigkeit", sondern, wie überall in der Sprache das fonfrete Bedürfen und Begehren des lebendigen Menschen. Wenn die Dinge und Personen die auf fie gerichtete Erwartung erfüllen, find fie אמן. Rur vereinzelt wird die "Festigkeit" statt an der Begehrung an der Furcht und dem Schmerz gemeffen, jo wenn Deut. 28, 59 die Plage, die den Menschen gründlich und lange qualt, ind heißt, und auch dort empfängt fie dieses Pradikat in der Rede deffen, der fie sendet, bamit fie das Volk schwer treffe; der Leidende hatte sie schwerlich jo genannt.

Beil erst die gegebenen Gemeinschaftsformen die Erwartungen und Ansprüche, denen gegenüber der andere seine Festigkeit zu beweisen hat, begründen, benennt nicht sowohl den die Gemeinschaft stiftenden, als den die vorhandene Gemeinschaft anerkennenden und betätigenden Akt. Daher wird sie mit III zu einem festgefügten Bortpaar verbunden. Während ich die anhebende, mit eigenem Trieb gebende Güte vor das vorauß hat, fügt dieses zu III die Beharrlichkeit, und erhebt die Güte über das augenblickliche Erbarmen und die einzelne hilfeleistung zu einem bleibenden Verband. Die Sprache läßt dabei in das die geistige Innenseite und den äußeren Taterweiß ungeschieden. Sie wird keineswegs bloß auf die Gesinnung bezogen; vielmehr ist die Leistung der wilfe, die Gewährung des Versprochenen, die Ausrichtung des Austrags usst. erst recht das, weshalb man sie tut, wie man das tut, Gen. 32, 11. Cz. 18, 9. Jes. 25, 1. Prov. 12, 22. Reh. 9, 33, sie gibt, Mich. 7, 20, sie schieft, Ps. 43, 3.

57, 4, vgl. באכות ישעק, און. 69, 14. Ebensowenig wird die Bielheit der Bor gange, die zusammen die Zuverläffigkeit ergeben, in ihre einzelnen Beftandteile aufgelöft: das Wohlwollen, das für Haß und Reid verschloffen ift, die Wahr haftigkeit, die nichts verheimlicht und nicht betrügt, das Vertrauen, das gegen den Genoffen keinen Berdacht hegt, die Beständigkeit, die im Glück und Unglück bei ihm ausharrt, der Mut und die Geschicklichkeit, die den Dienst auch zu verrichten und die Hilfe zu leiften versteht, nicht dies oder jenes, sondern all dies Jusammen ist die Nan. Wenn sie am Zeugen besonders hervorgehoben wird, so genügt auch hier der Formalbegriff "Wahrheit" dem Worte nicht. Die Klarheit und Zähigkeit des Gedächtniffes, die das Gesehene unvergeffen bewahrt, die Unbeugfamkeit, die keine Berheimlichung oder Entstellung der Sache zugibt, aber auch die sieghafte Macht des Zeugnisses, die sich gegen die Einreden behauptet und durch den Spruch des Richters Anerkennung findet, das zusammen macht, daß sie die Eigenschaft des Zeugen ift. Am Richter nennt sie jene Festigkeit, die auf nichts als auf das Recht schaut, darum auch das, was materiell Recht ift, findet und schafft und deshalb die auf den Richter gesetzte Hoffnung nicht betrügt. Sie wird besonders dann hervorgehoben, wenn es gilt, den Armen gegen den Reichen in seinem Recht zu schützen, Prov. 29, 14, weil sie besonders in der Unbeftechlichkeit befteht, vgl. Er. 18, 21.

Bon solcher Verwendung aus wird nich ber Gegensatzum Schein. Die Erwartung, welche die Person oder Sache in nicht entsprechen soll, setzt Anhaltspunkte voraus, welche sie wecken und berechtigen, da man vom dürren Sandsboden kein Wasser und vom Feind keinen Dienst erwartet. Wird die Erwartung doch nicht erfüllt, so gab sich ihr Obsekt einen täuschenden Schein. Daher verzöhnnt sich nicht erfüllt, so gab sich ihr Obsekt einen täuschenden Schein. Daher verzöhnnt sich nicht erfüllt, so gab sich ihr Obsekt einen täuschenden Schein. Daher verzöhnnt sich nicht sermia sagt: Gott habe ihn nie er in unserem "Wirklichkeit" liegt, so wenn Jeremia sagt: Gott habe ihn nicht gesandt, Jer. 26, 15, oder auf der Sprachstuse der Chronis nicht, ein wirklicher Gott, 2 Chr. 15, 3, ebenso in den vom Stamm abgezweigten Noverdien nicht, ein Zeichen, das eigen Stellen wie Jos. 2, 12: Rahab begehrt ein nicht, ein Zeichen, das ohne Arglist gegeben und darum auch bei der Eroberung der Stadt beachtet wird und sich dadurch als ein "wirkliches Zeichen" erweist, daß es wirksam schützt.

Der Begriff verdünnt sich nicht bloß, sondern er verinnerlicht sich auch. Die Formen der menschlichen Gemeinschaft behalten ihren objektiven Bestand, auch wenn die in ihnen begründete Hilfe verweigert wird, werden dann aber zu einer leeren Form und Unwahrheit. Der Kläger gibt sich den Schein des Ty, auch wenn er lügt; auch der bestochene Richter gibt ein KHI, obwohl sein Entscheid so das Gegenteil des KHI, Darum wird THE zum Gegenteil der Berstellung und bloß answendig angenommenen Figur und erhält den

Webanken der Aufrichtigkeit, Redlichkeit. Es zielt so nachdrücklich ins Innenleben und hebt die dem Handeln entsprechende Richtung der Gesinnung und des Willens hervor, weil erst diese das Handeln sest macht. Daher wird אַבְרָּב אָנִים, לְּב שְׁלִם Perz" erläutert, Jer. 32, 41 vgl. 1 Sam. 12, 24. Sie erhält als Synonyme אָב לְּב בְּבִי לְב בְּבִים, לְב בְּבִים, לִב בְבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְבִים, לִב בְּבִים, לִב בּבְים, לִב בְּבִים, לִּב בְּבִים, לִּב בְּבִים, לִּב בְּבִים, לְבִים, לִּבְּים, לְבִּים, לְבִים, לְבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִים, לִב בְּבִּים, לִּבְים, לְבִים, לְבִּים, לְבִּים, לְבִים, לְבִּים, לְבִּים, לְבִים, לְבִּים, בּיּים, לְבִים, לְבִים, לְבִּים, לְבִים, לְבִים, לְבִּים, בּיּים, בּיּים, בּיּים, בּיבּים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבְים, בּיבּים, בּיבְּים, בִּים, בִּים, בִּים, בִּים, בִּים, בּיבּים, בִּים, בִּיבּים, בִּיבְים, בִּיבְים, בִּים, בּיבְים, בִּיבּים, בִּים, בִּיבְים, בִּיבְים, בִּיבְּים, ב

Da aller Verkehr im Wort sein Mittel hat, gewinnt nam auch enge Beziehungen zur Rebe, da der Mensch durch sie die Erwartungen erregt, welche getäuscht oder erfüllt werden, und auch sie sich als unumstößlich sest erweist oder als leerer Schein zergeht, und Sicherheit bietet bald nur als Mittel zur Beziehung, bald in Wahrheit zu Wohltat und Hisse. Deswegen hat auch das Wort nam zur Sigenschaft: nam nahltat und Hisse. Deswegen hat auch das Wort nam zur Sigenschaft: nam nahltat und Hisse. Deswegen hat auch das Wort nam zur Sigenschaft: nam nach sies seine seine steht nach seiner seine kann die Übereinstimmung int dem objektiven Sachverhalt oder auf die Aufrichtigkeit, welche die Gesinnung unverfälscht zum Ausdruck bringt, beschänkte, sondern das Wort erhält zuerst durch seine rechtliche und gütige Absicht nach zur Eigenschaft. Der Fluch, sei er noch so sehre Ausdruck aufrichtigen Hasses, ist kein nach zur Seshalb spricht nur der Fromme, er aber nicht erst mit Worten, sondern schon in seinem Herzen nach, K. 15, 2.

Für den Hörer wird das Wort durch den Beweis Bringen die Brüder Benjamin, das geforderte Wahrzeichen, nach Agypten, dann "halten sich ihre Worte" "Fellen, Gen. 42, 20. Dieselbe Fassung des Gedankens, wonach die Rede durch das sie beweisende Ereignis verlangt, liegt vor, wenn sie als Resultat der genauen Untersuchung dem Wort zuwächst, Deut. 17, 4. 13, 15. 22, 20, oder wenn der Richter und die Hörer den Zeugenbeweis dadurch für gültig erklären, daß sie sagen: parallel prin, "er hat Recht", Jes. 43, 9, oder wenn ein Wort, an dem man zweiselte, dadurch ring wird, daß man die Sache mit eigenen Augen sieht, 1 Kön. 10, 6, oder wenn sieht, das man die Sache mit eigenen geht, durch welche die Zusage sest wird. 1 Kön. 8, 26. 1 Chr. 17, 23 f. 2 Chr. 1, 9. 6, 17.

Bon hier aus wird das Wort zur Parallele mit unserm "Wahrheit", da der Wert, welcher der Rede durch Untersuchung, Beweis und eigene Wahrnehmung zu teil wird, mit ihrer ursprünglichen und bleibenden Beschaffenheit zusammenhängt. Das Wort hält sich dann aufrecht, wenn es Wirklichkeit hinter sich hat, die es darstellt. Die Übergänge im Gedanken zeigen Stellen, wie 1 Kön. 17, 24: Jest habe ich erfannt, fagt das Weib nach der Erweckung ihres Anaben zu Elia, daß du ein Mann Gottes bist und das Wort des herrn in deinem Munde ift nicht. Auch hier ist noch deutlich an die das Wort wahrmachende Tat gedacht; doch ist, weil diese nicht ausbleiben wird, auch schon dem bloßen Wort nich als die ihm bleibend inharierende Eigenschaft beigelegt. Analog löft fie fich beim Richter vom Motiv der Urteilsfällung ab und geht auf ben Inhalt feines Spruches über, der badurch als unbeftreitbar und mit dem Recht übereinstimmend beschrieben ift. Sat der Priefter in seinem Munde חוכת אכות, Mal. 2, 6, so ift neben der Beziehung auf die Aufrichtigkeit und Treue, mit der er seinen Priefterdienft vor Gott verwaltet, auch diejenige auf die materielle Richtigfeit feiner priefterlichen Beisung, die den göttlichen Billen unverfälscht ausdrückt, im Begriff mit enthalten. Wenn aber Gottes Thora jelbst peißt, Pf. 119, 142. Reh. 9, 13, ober wenn fie als Summe bes göttlichen Worts, Bi. 119, 160, oder als Pradifat des prophetischen Gefichts erscheint, Dan. 10, 1. 21. 8, 26. 11, 2, vergl. Koh. 12, 10, so ift bas persönliche Moment aufrichtiger Sinnes= und redlicher Handlungsweise zurückgetreten; diese nich eignet dem objeftiven Bestand ber Beijung, weil fie an fich selbst mahr und gerecht ift. Um ausgeprägteften liegt biese Begrenzung bes Gedankens bei Daniel vor: der König, der das Gefet aufhebt und den Sochften laftert, wirft die אַכְחָת Boden, 8, 12; die Frucht der Heimsuchung ist Umkehr von den Sünden und Achtsamkeit auf Gottes nog, 9, 13. Sie ift die Jerael gegebene Wahrheit und das ihm gestellte göttliche Recht in seiner heiligen Gultigkeit. In biese objettive Bahn lenft nur אֶבֶה ein, während אַבוּלָה bem menschlichen und göttlichen Berhalten in aufrichtiger Redlichkeit und zuverlässiger Treue eigen bleibt.

Mit großer Kraft verbindet sich der Gedanke der Festigkeit auch mit dem Gottesbewußtsein. Im lebensvollen Berband, in welchem das Bost und innershald desselben alle seine Glieder mit Gott stehen, wird auch Gott Subsekt der Treue, indem er mit "ganzem Herzen" am Boske handelt mit einem vollständigen und sehllosen Berk, Jer. 32, 41. Deut. 32, 4. In ihr ist begründet, daß das Bost von seinem Gott nicht bloß einzelne Erweisungen der Gunst und Helse erfährt, sondern in ihm eine allzeit vorhandene und wirksame Hisse und Heise macht hat; sie gibt seiner Güte die Konstanz "auf tausend Generationen". Die Betonung, die der Begriff als Eigenschaft Gottes im Alten Testament erhält, hat zum Grundgedanken desselben enge Beziehungen. Wäre zwischen dem Bost und Gott eine naturhafte Berbundenheit gedacht, so würde an dieser, wie an alsem Naturhaften, der Gedanke der Konstanz unmittelbar haften, und ein Bezürsnis, ihn zu betonen, läge nicht vor. Beil aber das Band, das Gott zu Fraels Gott macht, nicht als Naturverhältnis, sondern personhaft gedacht ist und durch Berufung, Bundesleistung, erlösende Hise, also durch Geschichte, göttzund durch Berufung, Bundesleistung, erlösende Hise, also durch Geschichte, göttzund durch Berufung, Bundesleistung, erlösende Hise, also durch Geschichte, göttzund durch Berufung, Bundesleistung, erlösende Hise, also durch Geschichte, göttzund durch

liche Taten, göttliches Wollen entsteht, barum wird der Begriff der Trene für das Gottesbewußtsein wichtig, weil sie das Bindeglied zwischen jener der Bersgangenheit angehörenden Geschichte und der Gegenwart des Bolses ist.

In der Treue Gottes beruht der Wert dessen, was die Bäter erlebten, sür die spätern Geschlechter; sie gibt dem alten Bundesschluß die sortwirkende Geltung und Segensfraft. Und als die Gemeinde durch die Prophetie, aus welcher sich ein zunehmender Schatz von Verheißungsworten sammelte, auch in die Zufunft hinaussehen lernte auf "ein Ende der Tage", so stellte sich wieder die Treue Gottes als das Mittelglied dar zwischen ihr und der oft so ganz anders gearteten Gegenwart, vgl. Ps. 89. Dazu kommt die Schärse des Schuldsgedankens, wie ihn die Prophetie ausbildete. Beil das abtrünnige Volk sein Verhältnis zu Gott beständig zerreißt, hängt die Erhaltung desselben allein daran, daß Gott in seiner eigenen Güte nicht schwankt. Dem zuchtlosen Umherslausen des Volks steht der Heilige gegenüber als der, welcher sich fest und treu beweist, Hos. 12, 1.

Die Treue benennt auch die Pflicht des Bolkes gegen Gott, da für feinen Dienst das ganze Berg und die ganze Kraft gefordert ift, eben damit non im Bollfinn des Worts, wie es Aufrichtigkeit, Vertrauen, beharrende Beständigkeit, Gehorsam in fich schließt, vgl. 1 Sam. 12, 24. Jos. 24, 14. Jes. 48, 1. Bf. 78, 8. Roch häufiger nennt sie die Prophetie als das, was Gott vom Menschen für den Menichen fordert. Denn es bildet einen der großen, heiligen Grundzüge der Prophetie, daß fie als den erften dringenoften Imperativ Gottes den Dienft nennt, den der Mensch dem Menschen zu erweisen hat. Go erscheint fie als Kardinaltugend bald mit der Güte verbunden, Hof. 4, 1, bald mit dem Recht. Ber. 5, 1, aber auch allein alles nennend, was Gott vom Menschen will: Ber. 5, 3, vgl. Sab. 2, 4. Jef. 26, 1 ff. Sie fann Dieje Stelle erhalten, meil fie das ganze Leben umspannt. Sie verzweigt sich in alle Lebensbeziehungen, verfnüpft Inwendiges und Auswendiges, umfaßt das Herz, das Wort und die Tat, reicht hinein in die verborgene Innerlichkeit, weil sie ohne die Aufrichtigkeit und Lauterkeit bes Sinnes nicht besteht, und erstredt fich zugleich auf die tätige Gewährung von Gute und Recht; fie ift am Menschen zu betätigen, wie gegen= über Gott, nicht nur in flüchtiger Regung, jondern als ausharrende Beftändigkeit. So ift fie in der Tat ein Ganzes, כל-לב וכל-נפוש, wie Jer. 32, 41 fagt.

Bei einem beschränkteren Kreis von Erscheinungen hat der Sprachgebrauch die Histoliung sestgehalten. Unsicherheit und Schwankungen erlebt der Mensch auch in seinem eigenen Innenleben durch Furcht, Argwohn, Zweisel und Sorge. Den Gegensatz zu diesen unbesestigten Zuständen der Seele, die Betätigung der innerlichen Festigkeit durch Zuversicht und Vertrauen, in der die Erhaltung der Gemeinschaft ebenfalls eine wesentliche Bedingung hat, nennt prinz, 1 Sam. 27, 12. Ni. 11, 20. Prov. 26, 25. Mich. 7, 5. Hiob 15, 14. Sein Gegensat ist

das bebende Herz, Jes. 7, 9, und die angstvolle Haft, Jes. 28, 16. Sein Beziehungspunkt wird ihm mit pagegeben, da die seste gewisse Sicherheit an ihrem Objekt hastet und in ihm ihren Grund hat.') Dasselbe kann auch etwas Sacheliches sein; so traut der seinem Leben nicht, der sich mit angstvoller Unruhe gefährdet weiß, Deut. 28, 66. Hiod 24, 22. Daher kann sich an das Bort auch ein Institit anschließen, wodurch das Moment der Erwartung stärker hervorzgehoben wird: "wäre ich nicht gewiß, die Güte des Herrn zu sehen," sagt der Psalmist 27, 13, vergl. Hiod 15, 22; auf diese ruhige Zwersicht stellt er nun den Imperativ: Inp., warte auf ihn! Da auch in die stüchtigeren Berhältnisse, die das Leben beständig, z. B. durch jedes Gespräch, zwischen den Menschen stiftet, stetig ein gewisses Maß von Bertrauen hineintritt, begrenzt sich der Begriff auf dassenige Trauen, mit dem die Rede eines andern als zwerlässig und richtig bejaht wird: 1 Kön. 10, 7. Prov. 14, 15. Gen. 45, 26. Hab. 1, 5. Jer. 40, 14. Jes. 53, 1. Thren. 4, 12, cs. Ex. 4, 1 ff. 2)

Sifilische Nomina sind keine aus dem Verbum hervorgewachsen, sodaß es in מבונות und אמר die ihm entsprechenden Rominalbildungen behält. Allersbings bieten diese die besondere Beise, in der das Verbum die Betätigung der Gemeinschaft faßt, nicht für sich allein, sondern in ihren umfassenderen Begriff eingeschlossen: אמרנות besagt mehr als אמרנות, besagt aber dieses auch. Mit באמן in die beiden Seiten aller Gemeinschaft: Geben und Rehmen, Produktivität und Rezeptivität. Der Güte und hilse zu betätigen Bezreite ist אמון לאמן, der auf sie Zählende

Da die Prophetie den Menschen vor Gott in die empfangende Stellung sett, sodaß seine Treue gegen Gott wesentlich darin besteht, daß er ihm vertraut, kann auch in In das Bertrauen zum Hauptbegriff werden. Der Prophet

<sup>1)</sup> wird gewöhnlich zu den vielen innerlichen Kausativen gestellt, welche die Sigenschaft nicht als den ruhenden Besitz, sondern als die Hervorsbringung ihres Trägers beschreiben. Bom Standpunkt des Hebräischen aus dürfte dagegen nichts einzuwenden sein; dagegen ist für mein Auge das Vershältnis des Worts zu seiner sprischen und arabischen Parallele noch nicht genügend aufgehellt.

<sup>2)</sup> Hieher gehört auch die dichterische Verwendung des Wortes vom Schlachtroß, hiod 39, 24, falls dort das Blasen des Horns den Abbruch des Kampses bedeutet: es will es nicht glauben, daß das Horn schon jest zur Beendigung des Kampses ruft. In diesem schwächern Gebrauch schließt sich die Berson und Sache, der man glaubt, mit an; nicht das Haften an, sondern die Zuwendung zu derselben kommt hier in Betracht. Es kann auch einen Ergänzungssat mit verhalten, Er. 4, 5. Hiod 9, 16; einen Akkusativ erhältes dagegen nirgends. Ri. 11, 20 dürste ne präpositionell kräftig gedacht sein.

verlangt von Ferael: es stütze sich auf seinen Gott, בַּאְמֵה, Jes. 10, 20. Das gerechte Bolf, welches Mart, bewahrt, verläßt fich auf den ewigen Fels, Bei. 26, 1 ff. Denn nach bem Gericht über Jerufalem im fiegreichen Babylon bleibt der der Treue, welcher der Trauende ift und auch jetzt aus dem Blick auf den herrn Zuversicht und Rube gieht. Auch in Sab. 2, 4 gibt ber Gegensat gegen den vermeffenen Chaldaer der Berechten ftark rezeptiven Sinn; fie besteht in biefer Situation darin, daß fie fich nicht vor foldem Übermut beugen, sondern an der Berheißung, obgleich fie gogert, festhalten. Beide Stellen verbinden fie mit der Gerechtigkeit, vergl. Gen. 15, 6, zu der fie ebensowenig in Spannung fteht als zur Bute. Wie in ben menschlichen Berhaltniffen ber Mann der אכות ber אבון ift, der Recht tut und Recht hat, so ergibt auch im Verhältnis zu Gott die nam jenes gerade Herz und jene reine Hand, die man Gott als Gerechtigkeit zeigen darf. Wer fich mit Gerechtigkeit gurtet, gurtet fich darum aud mit אמונה, und es ergibt eine festgebundene Begriffsfolge: der Gerechte in seiner אַמוּנָה, Hab. 2, 4. Gz. 18, 9. So ift auch Gott bei allem Unglüd, das über Jörael kam, yrig; denn du hast nich getan, Neh. 9, 33.

Die hebräischen Borte und Begriffe mußten ins Aramäische hinübergeleitet werden. Wenngleich die Übertragung derselben durch die Gleichartigkeit beider Dialekte erleichtert war, so bildeten doch gerade die religiösen Begriffe ein speziell hebräisches Sprachgut und wurden darum durch diese Wandlung wesentlich berührt. Nun ist die Tatsache merkwürdig, daß מול שומים מושפים מושפים מושפים מושפים מושפים שומים שומים מושפים שומים שומים מושפים שומים מושפים שומים שומים שומים שומים שומים מושפים שומים שומ

<sup>1)</sup> Auch das Aramäische besaß den Stamm אכן, teils mit dem Begriff der Beständigkeit und Dauer, teils mit demjenigen des Beschwerlichen, Erzmüdenden. אינ אינ הימין steht eigentümlich selbständig daneben; ist das הימין der Synagoge und der syrischen Kirche das fortsebende hebräische, oder gab es ein altes aramäisches הימין? Ich wage keine Bermutung, da das jüdische Aramäisch noch sehr sprachgeschichtlicher Bearbeitung bedarf.

<sup>2)</sup> An ihrer Stelle entfaltet sich vich das von Haus aus mehr aramäisch als hebräisch gewesen sein wird, aber noch in das Hebräische hineinreicht, zu einer ausgebreiteten Wortsamilie, mit dem Begriff der Hoffnung, standhaften Erwartung und Zwersicht, und neben ihm reg.

jein בן; doch nimmt die Konstruktion mit אָנוּג') Der Berlust der Verwandten ist dadurch teilweise ersett worden, daß sich auß אָנוּג'ן Aquivalente sür אַנּאָנין וול מוּשׁל אַרייטין אַריייין אַרייטין אַרייטין אַרייטין אַרייין אַריין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַריין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַריין אַרייין אַריין אַרייין אַרייין אַרייין אַריין אַריין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַרייין אַריין אַריין אַרייין אַר

Da das Aramäische zu abstrakten Bildungen gelenkig ift, erwuchs aus היסנו : היסנו, fodaß nun ein Wort vorhanden war, mit dem das Glauben substantivisch als die bleibende Haltung und Eigenschaft des Menschen bezeichnet werden konnte. Hiebei ift die Tatsache merkwürdig, daß boch wieder ben aftiven Begriff des treuen Sinnes und Handelns in sich aufnimmt, also אֲמוּנָה voll vertritt und mit שֵׁמֵח in das Erbe von אָמָה fich teilt. Bon Gottes אַמַר אוי fprechen, wird ebenso gebräuchlich, wie hebräisch von Gottes אמר geredet worden ift; man tut הֵימְנוּתָא, und die Güte und Treue werden häufig שנותא והימנותא שenn auch die alte Fassung des Begriffs hiebei direkt mit wirksam war, da ber Schrifttegt auf den Gedanken und das Wort ber aramäischen Judenschaft einen durchgreifenden Ginfluß hat, so zeigt diese Wendung des Wortes doch, wie fest das in אַמוּנְה Zusammengefaßte für das jüdische Denken verknüpft mar. Aus dem Gesamtbegriff der festen Zuverläffigkeit wird das Trauen ausgesondert und für fich benannt, aber der verengerte Begriff zieht den ganzen übrigen Inhalt der אַמונָה wieder an sich, und הַאָּמִין biegt in זימנו זו feinem Anfangspunkt zurück.

<sup>1)</sup> Da für den Aramäer von ל 3um transitiven Gebrauch der Schritt slein war, treten gelegentlich auch Suffixe an; so auch im Hebräisch der Rabbinen: הוא אינו מאמינו על המעשרות, Dem. 4, 1. Auch ein Passiv wird gebisdet: die Borte יְהַהְּיִמְנוֹן, Onf. Gen. 42, 20.

Dieser Sprachgebrauch hat sich weit verbreitet. Auch das Hebräisch der Schule nimmt ihn für sein אברון דרון האבון auf; die für schlimme Nachrichten vorgeschriebene Dozologie lautet: אברון דרון האבון הוא berak. 9, 2. Die vermutlich aus der Zeit des Spiphanes und Menesaos stammende Liturgie, die als "Gesang der drei Männer" mit dem griechischen Daniel verbunden ist, gibt: πάσαι αί τρίσεις σου άλήθεια καὶ πρίματα άληθείας ξποίησας κατὰ πάντα, ἃ ξπήγαγες ήμὶν καὶ έπὶ τὴν πόλιν τὴν ἀγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἰερουσαλήμ, ὅτι ἐν ἀληθεία καὶ κρίσει ἐπήγαγες ταῦτα πάντα διὰ τὰς άμαρτίας ἡμῶν, Β. 3 u. 4. Β. Εκτα sagt 11, 41: judicasti non cum veritate. Gine Parallele gibt Baulus: τὸ κρίμα τοῦ θεοῦ ἐστὶ κατὰ ἀλήθειαν, κόπ. 2, 2.

Sin weiteres Gebiet, das an קושטף ibergeht, ift die Beschreibung der Rede nach ihrer Wahrheit und Geltung: Onf. Gen. 42, 16 אַמַר קשׁטַ, Σ. אַפּר. אַמָר קשׁטַ 16. פּמּר. 8, 16. אַמָר אָמָר פּמּר. 9, 4. אַןּ. 15, 2. אַפּר. פּרָטּל. 10, 29: אַמָר קשׁטַ. אַפּר. אַנּרְאָי אַרְעָּרְאַ רְּנִּין פְּרְנָמָא מִשְׁר. 1 פֹמּת. 9, 6: אַמָּר קשׁטַ, 10, 9, 7, אַרְנָבֵּא קְשׁטָא רְנַיוֹ שִּקְרָא הפּוּח לפּתִי פּמּישׁטָּ, שׁנְיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, מוֹ אַנְיִי שִּרְרָא פּרִיּעָלָא, שׁנְיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, אַרְרָא שׁנְיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, פּרָיּעָלָא, פּרִיּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִיּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִּעְלָא, פּרָיִּעָלָא, פּרָיִיּעָלָא, פּרָיִּעְלָא, פּרָיִיּעָלָא, פּרָיִיּעָלָא, פּרָיִיּעָלָא, פּרָיִייִייִי שִּיּעָלָא, פּרָיִייִייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִייִי שִּיִּייִי שִּיִּייִי שִּיִּייִי שִּיּיִייִי שִּיִּייִי שִּיִּייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִיי, שִּיִּייִי שִּיּיִייִי שִּיּיִייי, שִּיּיִיי, שִּיּיִייי, שִּיּייִיי, שִּיּיייי, שִּיּייי, שִּיּייי, שִּיּיייי, שִּיּייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּייייין שִּיייי, שִיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּייייי, שִיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שִּיייי, שּייי שִייי שִייי שּיי שּייי, שּיייי, שּיייי, שּיייי, שּייי, שּיייי, שּייי, שּיייי, שּייי, שּיייי, שּיייי, שּיייי, שּייי, שּייי, שּיייי, שּיייי, שּיייי, שּייי, שִיייי, שּייי, שּייי, שּיייי, שּייי, שּייי, שּייי, שִייי, שּייי, שּייי, שּייי, שּייי, שִייי, שּייי, שּייי, שּייי, שּייי, שּייי, שִּייי, שִייי, שִּיי, שִייי, שִייי, שִייי, שּייי, שִּייי, שִּייי, שִייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִייי, שִּיי, שִּייי, שִּייי, שִייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִייי, שִּיי, שִּייי, שִּיי, שִייי, שִּייי, שִּייי, שִּיייי, שִיייי, שִּייי, שִּיייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּייי, שִּיי

אַטְאָ bleibt aber gleichzeitig fraftig mit bem Handeln verbunden. אַבֶּר קּרְשְּׁטָא ift festgeprägt: T. Jes. 1, 21. 16, 5. 59, 14. 15. Hos. 4, 1. Jer. 2, 21 2c., vgl. Dan. 4, 34: alle Berfe Gottes sind קישׁים. Das Bort wird weiter gern zur Beschreibung des rechten Gottesdienstes gebraucht: Jer. Gen. 5, 24 von Henoch: בְּלָשׁים י" בִּקְשׁים, vgl. Jes. 38, 3. Jos. 24, 14; sodann Jes. 59, 4: בְּלְשׁים צֵּלִי בְּקְשׁים בָּלֵּר בָּתָר פּוּלְרְנָא קְשִׁיטָא דְאַבְּהָחְבוֹן, vgl. אַזֹלוּ בָתַר פּוּלְרְנָא קְשִׁיטָא דְאַבְהָחְבוֹן, vgl. אָזֹלוּ בָתַר פּוּלְרָנָא קְשִׁיטָא דְאַבְהָחְבוֹן (פֿוּג פּוּג אָנָה בַּקְשׁים fit sestgeprägt, Mich. 2, 7. 1 Kön. 2, 4. 3, 6.

Bf. 86, 11. Daneben steht אַרְהָא דְקוֹע בְּאוֹרְהָא , אַסוֹ, 10, 12, mit dem Barallelglied: die Lehre des Gesețes ersüllen. Der Sprachgebrauch war verstreitet, denn schon Tob. 1, 3 gibt: όδοις ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνης.

2.

## πίστις bei Polybius.

Für das, was aus nioros und seiner Familie geworben war, als sie durch das Griechisch der Beamten, Soldaten und Händler zu den Asiaten kam, ist Bolyb ein tüchtiger Zeuge.

#### πιστός.

διδόναι τὰ πιστὰ περὶ συμμαχίας 2, 22, 3. λαβεῖν τὰ πιστὰ παρά τινος ὑπὲρ τῆς ἀσφαλείας 2, 41, 15. Gib und Unterpfand τὰ πιστὰ zu heißen, ift uralter Sprachgebrauch.

ἀγωνιῶ σε μή ποτε οὐ πεισθῆς τοῖς ξμοῖς λόγοις καίπεο οὖσι πιστοῖς 15, 7, 1; εὐθέως ἡγεῖσθαι πᾶν τὸ λεγόμενον πιστόν 3, 9, 4; εὐπαραδεκτοτέρας καὶ πιστοτέρας ποιεῖν τὰς ἰδίας ἐπινοίας 10, 2, 11; ἐκ τῆς τοιαύτης δημαγωγίας πᾶν τὸ λεγόμενον ὑπ' αἰτοῦ πιστὸν ἐγίγνετο 38, 3, 11; διὰ τῆς λοιδορίας ὑπέλαβε πιστότερος μὲν αὐτὸς φανήσεσθαι, παραδοχῆς δὲ μᾶλλον ἀξιωθήσεσθαι τὰς ἐγκωμιαστικὰς ἀποφάσεις αὐτοῦ 8, 13, 2, 12, 13, 3. βοίμδ fann somit auch daß, waß an sich selbst der reellen Zuverlässigteit entbehrt, πιστόν heißen, wosern eß nur den Eindruck der Bahrheit und δεstigsteit macht und sich Glauben verschafft. Auch der unzuverlässige Mann und daß irreleitende Bort werden durch fünstliche Mittel πιστός. ¹)

οί πιστοί τῶν φίλων 8, 25, 3. 9, 11, 3; τῶν χιλιάρχων οί ἐπιτηδειότατοι 2αὶ πιστότατοι 14, 3, 5. 31, 22, 8. 10, 18, 15.

<sup>1)</sup> An dieser Beränßerlichung von πιστός zur Bezeichnung des bloßen Scheins scheint mir die Gerichtssprache beteiligt zu sein. Die aristotelischen Rhetoriken heißen den redlichen Zeugen άληθινός, noch nicht πιστός; dies wird er erst, wenn sein Zeugnis Sindruck macht und durch die Gegner nicht beseitigt werden kann, also in die Reihe der πίστεις tritt. Si ift Sache der Parteien, ihre Zeugen πιστούς, die der Gegner åπίστους zu machen.

ἄχαχος ὢν καὶ πρῷος τῷ φύσει, πιστῶς δὲ τὰ πρὸς αὐτὸν διαχείμενος 3, 98, 5. Nur in dieser Wendung wird das Vertrauen zum Hauptbegriff des Worts; πιστῶς διαχείσθαι ift arglos und sorglos sein.

#### ἄπιστος.

οἶς ἐἀν μὲν συγγνώμην τινὰ προσάγης καὶ φιλανθοωπίαν, ἐπιβουλὴν καὶ παραλογισμὸν ἡγούμενοι τὸ συμβαΐνον ἀπιστότεροι καὶ δυσμενέστεροι γίγνονται πρὸς τοὺς φιλανθοωποῦντας 1, 81, 8. βωίβθει ber vergebenden und hilfreichen Güte und der πίστις ift eine unmittelbar fich geltend machende Relation gedacht. Diese wäre das naturgemäße Ergebniß der ersteren. Bo die entgegengesete Folge eintritt, liegt die denkbar größte Berwilberung des Menschen vor. πάντων ἀπιστότατος καὶ παρανομώτατος 26, 5, 9. ἄπιστος umspannt somit die gesamte Berweigerung eines friedlichen und freundelichen Berhältnisses, wobei entweder das argwöhnische Mißtrauen oder das tätige Moment, der frevelnde Bruch bestehender Berpflichtungen, besonders herportreten kann.

ωστε τοῖς ἀπρονοήτως θεωμένοις ἄπιστον φαίνεσθαι τὸ γιγνόμενον 10,14,8; ἀπίστω τὸ λεγόμενον ἐοιχέναι δοχεῖ τισι 18,35,7.32,13.32,8,8.9,21,2.34,5,7. ἄπιστον ἦν τὸ τῶν ἀποθνησχόντων πλῆθος 39,2,12; ἄπιστοι ἀμηισβητουμένων βεβαιωταί 4,40,3.

ἀπίστως ἀντέχειν 1, 58, 3; οί ἀπίστως διαχείμενοι εὶ δή . . . 4, 42, 6. Hier ift das Wort auf die seelische Seite des Begriffs beschränkt. Bergl. oben πιστώς διαχείσθαι, zu dem ἀπίστως διαχείσθαι den genauen Gegensat bildet: kritisch gestimmt sein.

#### πίστις.

A. Die gegen jemand in Wort und Tat betätigte Zuverlässigkeit.

τηρεῖν, διατηρεῖν τὴν πρός τινα π. 1, 7, 7. 3, 90, 13. 5, 54, 1. 77, 6. 78, 6. 6, 56, 13; vergl. δι αὐτῖς τῆς κατὰ τὸν ὅρκον π. τηρεῖν τὸ καθῆκον 6, 56, 14; τηρεῖν τὴν π. κατὰ τὸν ὅρκον 10, 16, 6. τετηρηκέναι τὴν π. καὶ λελυκέναι τὸν ὅρκον 6, 58, 4; äḥnlid aud ʃonft nod.

διαφυλάττειν την πρός τινα π. 1, 78, 8. 7, 14, 2. 16, 40, 6. 18, 15, 10. 18, 41, 9. 20, 13, 3. 22, 24, 2. δύνανται την π. εν τούτω τῷ μέρει διαφυλάττειν, im Gegensat zur Bestechlichseit 18, 35, 2. πράξας μὲν ἀπλῶς οὐδέν, διαφυλάζας δὲ μόνον την π. 22, 4, 3. Beachte die Parallele zwischen τηρεῖν από διαφυλάττειν την π. einerseits, πια απόσειν απόσειν την π. gilt im menschlichen Zusammenleben als das Normale und Natürliche; sie folgt aus den gegebenen oder durch das eigene Handeln gestisteten Berdänden, so daß die Ausgabe nur darin besteht, sie gegen die verlockenden Motive sestimaten.

Bei Polyb ift diese Betrachtungsweise dadurch verstärft, daß in seinem Gebrauch von a. ein stark naturalistischer Zug unverkennbar ift. Wo sie vorhanden ift, ift fie zweifellos ein Glud und Gut; wer fie hat und bewahrt, verdient Lob. Aber ein kräftiger Imperativ, der sie fordert und als Ziel hinstellt, liegt ihm fern. Er erörtert 1, 81 die Ursachen, warum alle n. im Menschen untergeben kann, und nennt: korrupte Sitte und schlechte Erziehung, und unter den mitwirkenden Faktoren vor allem Gewalttätigkeit und Gigennut ber Regierenden. So finkt der Mensch unter das Tier herunter. Aber der ethijche Gesichtspunkt, daß doch folche Bertierung nicht ein naturhaftes Leiden fei, das der Mensch willen- und hilflos über sich ergeben laffen muß, bricht nicht flar und fraftig burch. Er ftellt die ehrenhafte Zuverläffigkeit ber Romer und ihre Beiligung bes Gibes und bie meineidige Schurferei der Griechen nebeneinander 6, 56, 13-14, in der lebhaften Empfindung, wie verderblich dieses Berichwinden von Treu und Glauben für sein Bolk gewesen ift. Er beobachtet auch im römijden Leben icharf das raiche Sinken der Chrlichkeit 18, 35, 2. Aber wie ein Naturverhängnis vollziehen fich diese Zersetzungsprozesse vor ihm; das übel, das er schmerzlich in ihnen empfindet, stellt sich ihm als unabwendbar dar und bildet nur einen Beleg zu der allgemein gultigen Wahrheit, daß alles der Verderbnis unterliegt.

Mit den zitierten Formeln verwandt ist weiter: εμμένειν τη πρός τινα π. 1, 43, 3; την τῶν Κελτῶν ἀθεσίαν οὐχ εμμένειν εν τῆ π. 3, 70, 4; την μεγίστην οἰχειότητα καὶ π. τινὶ εναποδείζασθαι 1, 82, 9; π. ην ετύγχανον εκείνοις παρεσχημένοι 10, 37, 7; ἀντέχεσθαι ἀληθινῶς τῆς π. 4, 33, 11; ἀπερείδεσθαι πᾶσαν τὴν εξ αὐτῶν χάριν καὶ π. είς τινα 24, 7, 1.

προσενέγκασθαι π. ἄμα καὶ χρείαν 3, 98, 4; μεγίστην π. 27, 14, 2; παρακατατίθεσθαί τι εἰς τήν τινος π. 15, 26, 3; διδόναι (παραδ.) έαυτὸν εἰς τήν τινος π. 2, 11, 5 und oft; ἐγχειρίζειν ἑαυτὸν εἰς τὴν π. 10, 40, 2 und mehrfath; παραλαβεῖν, προσδέχεσθαι εἰς τὴν π. 2, 11, 10. 12. 3, 29, 8. 15, 4, 2; παρακαλεῖν εἰς τὴν τινος π. 18, 38, 5; κεῖσθαι ἐν τῷ τινος π. 3, 15, 5; ἐνδήσασθαί τινα εἰς τὴν τινος π. 10, 34, 1; ἐνδεδεμένοι εἰς τὴν τῆς συγκλήτου π. 6, 17, 8; ἐκδεσμεύειν τὴν ἑκατέρων π. εἰς ἀλλήλους 3, 33, 8; ἀθετεῖν τὴν π. 8, 2, 5; τοὶς ὅρχους καὶ τὴν π. 11, 29, 3; προδοῦναι τὴν πρός τινα π. 2, 61, 10; πάντας τοὺς τῆς π. ὅρους ὑπερβαίνειν 25, 4, 3; εὐλαβῶς διακεῖσθαι πρὸς τὴν τοιαύτην π. 3, 52, 4.

θαρρεῖν ἐπὶ τῆ προγεγενημένη π. πρός τινα 9,11,4; βεβαιοτέρα αἰτῷ ἡ ἐχ τούτων π. ὑπάρχει 24,8,5; προυπάρχει τινὶ ἰσχυρὰ συνήθεια καὶ π. πρός τινα 31,20,8; ἡ τῶν καθηγουμένων π. δεὶ κεῖσθαι ἐν τοῖς ἑπομένοις 9,14,3; μέγιστον δεῖγμα περὶ τοῦ τί δύναται προαίρεσις καλοκαγαθική καὶ π. 7,12,9.

καλὸν ή π. 22, 18, 15; περὶ πλείστου ποιεῖσθαι τὴν περὶ τοὺς πρεσβευτὰς π. 15, 4, 10; περὶ πλείονος ποιεῖσθαι τὴν πατρίδα καὶ τὴν ταύτης π. τῆς περιβλέπτου καὶ μακαριστῆς δυναστείας υση Θείριο 10, 40, 9; τὸν κατὰ μέρος κειρισμὸν τῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι διὰ τῆς τῶν φίλων π. 2, 4, 7; ὡς αὐτῷ δοκεῖ συμφέρειν ἐκ τῆς ἰδίας π. 28, 1, 9; ὑπισχνοῦνται βεβαιώσειν τὸ δίκαιον δημοσία π. 3, 23, 4; ὀφείλεσθαι, ὀμνύναι δημοσία π. 3, 22, 9. 25, 7; ἀναλαβεῖν τὴν τῶν κοινῶν πρόνοιαν καὶ π. εἰς σφᾶς αὐτούς 6, 9, 3.

εὔνοια καὶ π. 3, 98, 2. 4, 33, 11. 11, 12, 2. cf. 7, 14, 5. Daß ift baß griechijche Gegenbilo 3u DDN 7DΠ. πατρὸς ἔχειν διάθεσιν κατὰ τὴν εὔνοιαν καὶ π. πρός τινα 8, 17, 9; ἡ πρὸς τοὺς γονεῖς εὔνοια καὶ π. 7, 8, 9; π. καὶ χάριτος ἀπόδοσις 2, 49, 9; φιλία καὶ π. 10, 34, 1; ἡ ἔξ αὐτῶν χάρις καὶ π. 24, 7, 1; συνήθεια καὶ π. 31, 20, 8; π. ἄμα καὶ χρεία 3, 98, 4. 10, 37, 7; φυλακὴ π. καὶ πραγμάτων κοινωνία 2, 61, 11. 5, 35, 1; ἡ π. καὶ ἡ ὅλη καλοκαγαθία 2, 39, 10. cf. 7, 12, 9. ἡ τῶν κοινῶν πρόνοια καὶ π. 6, 9, 3.

Be nach dem Charafter der menschlichen Beziehungen verändert auch a. seinen Inhalt. Eine gewiffe "Zuverläffigkeit" bildet die Boraussetzung jedes menschlichen Verkehrs und gebührt auch noch dem Feind, allerdings vorwiegend mit negativem Inhalt, als Sicherung vor grundlosem Angriff. Wo sie ganz fehlt, ift der Mensch vertiert. Reicheren Inhalt erhält fie im freundlichen Busammenleben der Menschen. Jedes Bersprechen und jeder Auftrag legt der n. beffen, der jenes gibt und diefen übernimmt, eine besondere Bewährung auf. Alle Rechtsverhältniffe des privaten und namentlich die des politischen Lebens nehmen sie in Anspruch, da letztere nicht schon von Natur gegeben sind, sondern nur durch den bewußten und konsequent festgehaltenen Willen der Beteiligten Bestand und Kraft erhalten. Beiden Teilen liegt dabei n. ob; für den Schwächeren ift fie Ergebenheit und Unterwürfigfeit, für ben Stärkeren Leiftung des Schutzes und der Borteile, die er dem andern zugesagt hat. Das Wort sinkt bis zu einer rein paffiven Ergebung hinab, die vorbehaltlos auf Inade und Ungnade geschieht. Ja selbst der, welcher vom andern mit der bestimmten Absicht Ergebung fordert, ihn nicht zu schonen, ruft ihn zu seiner n. Dieser Sprachgebrauch ift doch mehr römisch als griechisch. Das Wort fann aber auch die garteften sittlichen Berhältniffe nennen, die Polyb überhaupt kennt, und nimmt die volle hingabe alles gebender Liebe in fich auf; auch für die dealesie bes Baters ift εύνοια και π. das sie beschreibende Wort.

## B. Zuverläffigkeit des Wortes.

ό λόγος έχει π. διὰ τῶν πάλαι γεγονότων 4, 33, 1; καὶ μὴν τὸ πας Εὐριπίδη πάλαι καλῶς εἰρῆσθαι δοκοῦν τότε δι' αὐτῶν τῶν ἔργων ἔλαβε τὴν π. 1, 35, 4; τὸ ἡμῖν ἐν ἐπαγγελία καὶ φάσει μόνον εἰρημένον νῦν δι'

αὐτῶν τῶν πραγμάτων τὴν π. εἴληφε 7, 13, 2. 8, 4, 1; αἱ μὲν οὖν ἀληθεῖς αἰτίαι τοῦ ὁεῖν ἔξω τὸν Πόντον αἵδ εἰσίν, οὐν ἐξ ἐμπορικῶν ἔχουσαι διηγημάτων τὴν π. ἀλλ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν θεωρίας 4, 39, 11. 6, 54, 4. 18, 37, 3; τὰ τελευταῖα γεγονότα ἰκανὴν ἄν παράσχοι π. τοῖς ὑψ ἡμῶν εἰρημένοις 4, 33, 7; βουλόμενος π. παρασκευάζειν τοῖς μέλλουσι λέγεσθαι 32, 16, 2; ἵνα καὶ τὰ τῆς προαιρέσεως μὴ μόνον διὰ τῆς ἡμετέρας ἀποφάσεως, ἀλλὰ καὶ δι αὐτῶν τῶν πραγμάτων πίστεως τυγχάνη 2, 42, 2; ἀνάγκη λαμβάνειν τὴν πρώτην π. τὴν παραίνεσιν 11, 10, 2. Bergleiche οὐκ ἐν μικρῷ προσλαμβάνεσθαι τὴν τοῦ συγγραφέως π., τὸ δὲ πλεῖον ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ποιεῖσθαι τὰς δοκιμασίας 3, 9, 5; πρὸς τὴν Ἐκεκράτους π. ἀπερεισάμενος 12, 10, 7.

Es ist überall die Tatsache, die dem Gedanken und Wort die  $\pi$ . gibt. Auch das treffliche Wort hat sie noch nicht an sich selbst, sondern empfängt sie, wenn die Ereignisse es bestätigen, wie der Entschluß sie durch die Ausführung, die Ermahnung durch die eigene Lebensführung des Mahnenden, der aufgestellte Grund durch die Betrachtung der Natur erhält.

## C. Pfand, Garantie, Beweis.

εἰσὶν ἐνδεχόμεναι πίστεις ὅριοι τέχνα γυναίχεις, τὸ μέγιστον ὁ προγεγονὼς βίος 8, 2, 3. 29, 2; εὐδοχούμεναι ἀμφοτέροις πίστεις 2, 49, 9. 51, 7; ἐπὶ τῶν σφαγίων τοὺς ὅριους χαὶ τὰς  $\pi$ . διδόναι ἀλλήλοις 4, 17, 11;  $\pi$ . διδόναι ὑπὲρ ἀσφαλείας 9, 27, 11. 8, 20, 10; τῶν ἐπαγγελιῶν 3, 100, 3; λαβεῖν τὰς  $\pi$ . ἐφ᾽ ῷ μηδένα μηδενὶ μνησιχαχήσειν 11, 30, 3. 29, 12; λαβεῖν  $\pi$ . τὰς εἰθισμένας 21, 9, 10. 4, 17, 9. 24, 6, 6. 8, 2, 2. 17, 9. 27, 8. 9, 31, 4; ποιεῖσθαι τὰς  $\pi$ . πρός τινα 5, 35, 1; τίθεσθαι πίστεις πρός τινα ὑπὲρ τῆς φιλίας χαὶ συμμαχίας 3, 67, 7. 5, 60, 10; ἀθετεῖν τὰς πρός τινα  $\pi$ . 24, 6, 7; παρ᾽ οὐδὲν ποιεῖσθαι τὰς  $\pi$ . 16, 13, 3; ὅσιόν ἐστι τὸ τὰς ἑγγράπτους  $\pi$ . βεβαιοῦν 9, 36, 12; ἀνασχευάζειν τὰς μεγίστας  $\pi$ . παρ᾽ ἀνθρώποις 9, 31, 6.

όμήρους δοῦναι πίστεως χάριν, πίστιν τούτων 15, 18, 8. 21, 14, 8. 31, 12, 2; ἰχανήν τινι παρέχεσθαι πίστιν πρός τι 2, 58, 7. 52, 4. frg. 44; δάδιον ὑπὲρ τούτου λαβεῖν π. 18, 35, 7; αὐτόθεν ἔχειν τὴν π. 12, 21, 9; χρήσασθαι μαρτυρίω πρὸς πίστιν τῶν εἶρημένων 23, 1, 9. 21, 9, 4. 2, 38, 11; ἱχανὸν ὑπάρχει πρὸς π. 12, 20, 3.

παραδείγματα πρὸς π. 10, 47, 6; ὑποδείγματος καὶ π. ἕνεκεν 6, 54, 6; ὑπερτίθεσθαι τὴν π. τῆς προρρηθείσης ἀποφάσεως 7, 13, 5.

Für diesen Gebrauch von  $\pi$ . ift seine forenfische Verwendung wichtig; es diente als technische Bezeichnung für alle Beweismittel, die vor Gericht zur Berwendung kamen.

### D. Kredit, Bertrauen, das man bei andern genießt.

μεγίστην παρά τινι π. ἔχειν 30, 2, 1. 32, 22, 5; πίστεως τυγχάνειν παρά τινι, ὑπό τινος 6, 2, 13. 12, 14, 7; περιποιήσασθαι π. παρά τινι 13, 4, 8. 24, 9, 6; πίστεως ἀντιποιεῖσθαι 2, 47, 5; διορθοῦσθαι τὴν αὐτῶν π. παρὰ τοῖς συμμάχοις 1, 7, 12; χρήσασθαι ᾿Αχαιοῖς καὶ τῆ τούτων π. 2, 39, 4; τοὺς λόγους τῶν ἀντιπολιτευομένων τῆ π. ἐκβαλεῖν 11, 10, 6; ἡ προγεγενημένη π. 5, 2, 10. 7, 11, 6, 7, 5, 78, 4; ἡ τοῦ λέγοντος π. καὶ ἡ τῶν λεγομένων ἀλήθεια 3, 64, 11; σκοπεῖν ὑπὲρ τῆς τῶν ἐγχειρισάντων τὴν πρᾶξιν πίστεως 8, 18, 6; πίστιν τινὶ παρασκευάζειν πρὸς τοὺς πολίτας 8, 26, 7. 9; οὐδενὸς δευτερεύειν οἴτε κατὰ τὴν π. οὔτε κατὰ τὰς πράξεις 18, 55, 5; ἀποβαλεῖν τὴν παρά τινι π. 7, 14, 5.

ή παρ εκείνοις ἀποδοχή αὐτοῦ καὶ π. 1, 43, 4 cf. 6,  $\overline{2}$ , 13; π. καὶ δύναμις 32, 22, 5. 13, 4, 8; ή προστασία καὶ ή π. 1, 9, 2; συγγνώμη καὶ π. 12, 14, 7; ή π. καὶ αἱ ἔννοιαι τῶν πραγμάτων 11, 10, 6.

Dbjettiv gewandt: την πρὸς τοὺς ἐπτὸς ἀπάντησιν ἀξίαν ποιεῖσθαι τῆς ἐγπεχειρισμένης αὐτῷ π., αὕτη δ' ἦν ἡ σφραγὶς καὶ τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα 16, 22, 2; ἡ τῆς ἐφοδείας π. εἰς τοὺς ἱππεῖς ἀνατίθεται 6, 35, 8; ἐγχειρίζειν τινὶ ταύτην τὴν π. 5, 41, 2; παραλαβεῖν τὴν π. ταύτην 8, 27, 8 cf. παραλαβεῖν ἐν πίστει τὴν πόλιν παρά τινος 22, 22, 3. Wie daß βfand der Treue, jo heißt auch daß βeichen deß Bertrauenß β. Β. daß anvertraute Umt, ſelbſt πίστες.

## E. Vertrauen, das man felbst erweist.

ἀμεταμέλητον αὐτοῖς ἔσεσθαι τὴν π. 24, 12, 11; πᾶσαν εἴς τινα ἀνακρεμάσαι τὴν π. 8, 21, 3; μεγάλην εὔνοιαν καὶ π. ἐνεργάζεσθαι τοῖς πολιτικοῖς
καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὰ κοινὰ πράγματα 10, 17, 15; vergl. die Stellen
unter D. Polyb hat somit π. weit häusiger für daßjenige Vertrauen, daß man
bei andern genießt, gebraucht, alß für daßjenige, daß man ihnen erweißt. Neben
dem frästig entwickelten πιστεύειν bedarf auch Polyb keineß Nomenß, daß nur
den in πιστεύειν liegenden Gedanken außdrückte. Daß ist eine merkwürdige
Parallele zu der Gestalt der hebrässchen Borte.

## F. Überzeugung, Gewißheit.

ότι μεν οὐν πασι τοῖς οὐσιν ὑπόχειται φθορὰ καὶ μεταβολή, σχεδὸν οἰ προσδεῖ λόγων. ἱκανὴ γὰρ ἡ τῆς φύσεως ἀνάγκη παραστῆσαι τὴν τοιαύτην π. 6, 57, 1; πειρατέον δι' αὐτῆς τῆς ἱστορίας ἱκανὴν παριστάναι π. τοῖς ἀκούουσιν 4, 40, 3; τῆς ἀρχῆς ἀγνοουμένης ἢ καὶ νὴ Δι' ἀμφισβητουμένης οὐδὲ τῶν ἔξῆς οὐδὲν οἶόντε παραδοχῆς ἀξιωθῆναι καὶ πίστεως, ὅταν δ' ἡ περὶ ταύτης ὁμολογουμένη παρασκευασθῆ δόξα, τότ' ἤδη καὶ ὁ συνεχῆς λόγος ἀποδοχῆς τυγχάνει παρὰ τοῖς ἀκούουσιν 1, 5, 5; παντελῶς βραχύ τι νομιστέον συμβάλλεσθαι τὴν κατὰ μέρος ἱστορίαν πρὸς τὴν τῶν ὅλων ἔμπει-

ρίαν καὶ π. 1, 4, 10; περί γε μήν τοῦ παρ' όλον τὸν βίον αληθεύειν μεγίστην εποιήσατο σπουθήν. τοιγάρτοι βραχέα καὶ τὰ τυχόντα ἀποφαινόμενος μεγάλην εγκατέλειπε π. τοῖς ἀκούουσιν 11, 10, 4; vergl. die Stellen unter B und C. An eine loctere, unsichere Annahme, an einen geringeren Grad des Wissens ift nirgends gedacht; π. hat ungeschwächt den Begriff Gemißheit, Überseugung. Die logischen und psychologischen Formeln der Philosophen über den Unterschied der πίστις von der γνώσις seit Plato sind für den von Polyb sichtbar gemachten Sprachgebrauch schwerlich ganz bedeutungsloß gewesen.

Da sich die verschiedenen Beziehungen des Begriffes gegen einander nicht isolieren lassen, sind die Stellen häusig, wo mehrsache Bedeutungen des Wortes anklingen, z. B. die tätig erwiesene Zuverlässigkeit, das aus ihr entstehende Verstrauen und der mit demselben dem Treuen erwachsende Kredit, oder die Besdeutung Beweis mit der durch ihn gegebenen Sicherheit des Wortes und der ihr entsprechenden Sicherheit der Überzeugung in den Lesern.

#### απιστία.

ην ἀσαφίας ἀπιστίας ἀμιξίας ἀπαντα πλήρη 1, 67, 11; ξξεργάζεσθαι ἀπιστίας καὶ μῖσος καθ' ἑαυτοῦ 5, 98, 7; οὐδεὶς ἂν ἐκών εἰς πρόδηλον ἀπιστίαν καὶ καταφρόνησιν ἔδωκεν ἑαυτόν 32, 8, 10; τιθεὶς ὑπὸ τὴν ὄψιν τὴν τῶν Ῥωμαίων πραότητα καὶ μεγαλοψυχίαν παρὰ τὴν τῶν Καρχηδονίων ἀπιστίαν καὶ βαρύτητα, weil die κατίμαger Geißeln gefordert, die κοιmer fie freigegeben hatten 3, 99, 7.

βουλομένων τῶν ἀνθοώπων μὴ μόνον ἀνούειν ἀλλὰ καὶ βλέπειν τὸν λέγοντα διὰ τὴν ἀπιστίαν τῶν ἀναγοφευομένων 18, 46, 8.

### πιστεύειν.

#### A. Aftiv.

πιστεύειν τῆ ὀχυρότητι τῶν τόπων 3, 67, 9 und oft; τῷ ταχυναυτεῖν 1, 23, 9. 2, 10, 6; ταῖς ἐχ τῶν τόπων ἀσφαλείαις 1, 74, 6; ταῖς χερσί 3, 10, 6. 14, 7, 5; τῆ τινος συμμαχία 3, 15, 8 cf. 10, 6, 2; τῆ τινος ἐφεδρεία 24, 12, 2; τῆ παρουσία τινός 3, 40, 7; τῷ πλήθει τῶν σφενδονητῶν 5, 52, 5 cf. 11, 32, 7. 33, 3. 15, 13, 2; ταῖς ἐμπειρίαις τῶν ἡγεμόνων καὶ ταῖς ἀρεταῖς 11, 29, 6. 5, 20, 7; τῆ τῶν πολιτῶν εὐνοία 3, 34, 7 cf. 5, 20, 5; ταῖς συνθήκαις 5, 37, 4; τίσι πιστεύσας ἀνδράσι καὶ τόποις ἀννίβας ἐπεβάλετο καταλύειν τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν 2, 14, 2. 15, 1, 9; πιστεύσαντες ἀχαιῷ ἀνεδέξαντο τὸν πόλεμον 4, 48, 13. 11, 29, 4. 5, 60, 2; αὐτῷ πιστεύειν καὶ τοῖς χρήμασιν 6, 2, 10 cf. 16, 30, 4.

Polybs niorevoai ist somit keineswegs auf das Gedankenleben eingeschränkt, sondern ist die Basis der Entschlüsse, des Handelns und der Wagnisse. Das, worauf man sich verläßt, tritt stets im Dativ an. Die Zuversicht kann sich

ebensowohl auf Sachliches, Besitz, Fertigkeiten, Borteile aller Art stützen, als auf Personen und deren Hilfe.

τῆ τύχη πιστεύειν (Gegensat: νοῖν ἔχειν) 10, 3, 7; οὖ τῆ τύχη πιστεύειν ἀλλὰ τοῖς συλλογισμοῖς 10, 7, 3. In der Richtung dieser Formeln läge auch: τοῖς θεοῖς πιστεύειν; allein Polyb hat nichts ähnliches, weil er feine Götter mehr hat. τύχη ift die Macht, die über dem Beschließen und Handeln der Wenschen steht, und diese bietet sich einer vernünstigen Zuversicht nicht als Stützpunkt dar; da sie vielmehr das menschliche Handeln unberechendar durchtreuzt, gilt es: τῆ τύχη ἀπιστεῖν 1, 35, 2. 15, 15, 5.1)

Der Dativ bezeichnet auch bloß den Anlaß, nicht den Grund der 3uversicht: τη τοῦ 'Poδίου τόλμη πιστεύσαντες και πλείους ἀπεθάροησαν τὸ 
παραπλήσιον ποιεῖν 1, 47, 3.

Ohne Dativ: Mit bem Kopf des Machanidas eilen fie der Phalang nach χάριν τοῦ πιστεύσαντας ἔτι μᾶλλον ἀνυπόπτως καὶ τεθαρρηκότως ποιήσεσθαι τὸν ἐπιδιωγμόν 11, 18, 7; ᾿Αχαιὸς καὶ διὰ τῶν ἀνακρίσεων τῶν τοῦ ᾿Αριανοῦ καὶ μάλιστα διὰ τῶν παρὰ τοῦ Νικομάχου συνθημάτων πιστεύσας 8, 19, 8; διαπιστῶν ἐξήταζε τὰς κατὰ μέρος ἐπινοίας αὐτῶν. μετὰ δὲ ταῦτα πιστεύσας καὶ νομίζων ώσανεὶ σὺν θεῷ γίγνεσθαι τὴν ἐπιβουλήν 8, 19, 3; ἐπὶ τόσον πιστεύειν ώστε 3, 52, 7; θαρρεῖν καὶ πιστεύειν αὐτὸν συνεργὸν ἔξειν νομίζοντα ἀληθινώτατον 3, 11, 8. 4, 17, 11.

Die Ziwersicht wird in einer bestimmten Richtung auf die Person oder Sache bezogen: jemand trauen: τοὶς δὲ πιστεύοντες ὡς ὑπηχόοις καὶ φίλοις ἀληθινοῖς πᾶν τὸ παραπὶπτον ἐξ ἐτοίμου παραγγέλλειν 3, 12, 6; διὰ τὸ μάλιστα τοίτφ πιστεύειν καὶ χρῆσθαι πρὸς τὰς ἐπιφανεστάτας πράξεις 18, 17, 1. 1, 79, 12. 80, 3. 8, 19, 5; μὴ π. τοῖς τυχοῦσιν 9, 14, 3; μηδενὶ π. ὑαδίως 8, 23, 11; τὸ μηδενὶ π. εἰς τέλος ἄπρακτον 8, 2, 2; εἰκῆ καὶ ἀκρίτως πιστεύσας οἶς ἥκιστ' ἐχρῆν 8, 1, 8; π. τῆ παρούση καταστάσει 4, 7, 7; μὴ π. τῆ ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ γεγενημένη φιλανθρωπία πρὸς τοὺς αἰχμαλώτους 1, 79, 11.

ἐγχειρίζειν σμᾶς αὐτῷ καὶ π. 21, 2, 10; πάντας εὔνους αἰτῷ καὶ πεπιστευκότας ἔχειν 5, 57, 8.

τούτ $\psi$  ξπεπιστεύχει καὶ διετέτακτο πε $\psi$ ὶ τῆς ὅλης ξπιβουλῆς 16, 37, 3; ἕνα καθιστάνειν στρατηγὸν καὶ τούτ $\psi$  πιστεύειν ὑπὲ $\psi$  τῶν ὅλων 2, 43, 2. 22, 22, 3; σ $\psi$ άλλειν τὰς τῶν πιστευσάντων ἐλπίδας 11, 2, 11. 10, 25, 9. 3, 81, 8.

π. hat seinen Beziehungspunft im Wort und in der Wahrnehmung: π. τοίς εἰδόσιν τὴν ἀλήθειαν 15, 26, 6. 34, 5, 9. 8. 31, 14, 5. 34, 13, 2. 7, 3,  $\frac{4}{3}$ ;

<sup>1)</sup> Auch im Munde der Griechen war πιστεύειν nicht immer so völlig von den Göttern abgelöft. πιστεύσας τοις θεοις είχου sagt z. B. die Epinomis 980 c. So fonnte jeder sprechen, dem die Götter als hilfreiche Mächte galten, auf deren Eingreifen er vertraut.

πιστεύσαι τοῖς γραφομένοις 5, 42, 9. 3, 26, 5. 75, 2; οἱ πεπιστευκότες τοῖς εἰρημένοις 9, 33, 1. 10, 38, 1. 16, 11, 6; μηδενὶ τῶν λεγομένων ὀξέως καὶ ἀκρίτως π. 4, 85, 4; ὁρῶντας τὸ γεγονὸς μὴ πιστεύειν τοῖς συμβαίνουσι 5, 18, 10. Dhne Dativ: οἱ δὲ τῆς ἐπαγγελίας μὲν ἀσμένως ἤκουσαν, οὐ μὴν ἐπίστευόν γε 1, 46, 5. 15, 28, 6. 23, 4. 38, 5, 5; τὰ παρὰ φύσιν γιγνόμενα καὶ παρὰ τὴν κοινὴν ἔννοιαν τῶν ἀνθρώπων εἰς ἄπαξ μὲν καὶ πρῶτον σπουδάζομεν ἃ μὲν ἰδεῖν ἃ δὲ ἀκοῦσαι χάριν τοῦ γνῶναι τὸ μὴ δοκοῦν δυνατὸν εἰναι διότι δυνατόν ἐστιν, ὅταν δὲ πιστεύωμεν, οὐδεὶς τοῖς παρὰ φύσιν ἐγχρονίζων εὐδοκεῖ 15, 36, 6.

Mit διότι und ότι: περὶ πάντων Αημητρίω πιστεύει διότι τὰ μὲν γέγονε τὰ δὲ ἔσται καθάπερ δίκαιον ἐστι γίγνεσθαι 24, 2, 9; πιστεύσας εὐήθως ὅτι ποιήσονται τὴν ἐπάνοδον 4, 10, 1; μὴ π. ὅτι νενικήκασιν von den Thebanern auf dem Schlachtfeld von Leuttra 2, 39, 8; οὐκ ἂν εὐκερῶς δύναιτο π. διότι 10, 47, 9, 8, 18, 34, 7, 40, 4, 7.

ώς, mit abs. Gen. für die illusorische Zuversicht: προχείρως πιστεύσαντες ώς ἀπεγνωχότος βοηθείν Γαρσυήριδος 5, 72, 7.

Acc. c. Inf.: πιστεύοντες ἀπὸ τοῦ χρατίστου γίγνεσθαι τὴν ἐπιβολήν 8, 19, 4. 12, 11, 3. 25, 8. Bgl.: ὅπερ οὐδὲ πιστεῦσαι ἡάδιον 1, 38, 6. Das ift die einzige Stelle, die fich einem transitiven Gebrauch nähert. Die Formel: "etwas glauben" findet fich bei Polyb nicht.

Das Wort bezeichnet nirgends eine defekte, innerlich gebrochene Gewißheit; es ist dabei im Gegenteil an eine den Mann bewegende Überzeugung gedacht.

#### B. Baffiv.

Mit persönlidem Subjett: ἀνδρες πρεσβύτεροι καὶ μάλιστα πιστευόμενοι 16, 31, 4; ἐπιστεύοντο παρὰ τοῖς Ταραντίνοις 8, 26, 10; ὑπὸ τῆς τῶν πιστευθέντων ἀθεσίας ἡττηθείς 8, 23, 10. 2, 5. 2, 7, 9.

πιστεύεσθαι περὶ τῶν ὅλων 13, 2, 3; ὁ πεπιστευμένος παρὰ Ῥωμαίων 3, 69, 1. 8, 20, 6.

πεπιστεύσθαί τι τῶν φυλακτηρίων 8, 17, 5; πιστευθήναι τὴν ἐπιμελειαν τῶν ὅλων ὑπὸ τοῦ βασιλέως 31, 26, 7; ταλάντου μόνον πιστευθήναι 6, 56, 13; τῆς Κύπρου καὶ τῶν ἐν ταύτη προσόδων 18, 55, 6.

πρὸς τὸ πιστείεσθαι διότι πράττει κατά τινα λόγον 32, 21, 9; 18, 45, 9.

Mit ſachlichem Subjett: διαβολή πιστευομένη παρ' ενίοις 18, 45, 8.

27, 13, 14, 11, 25, 9; οὐχ ἕνεκα τῆς πιθανότητος τῶν εἰρημένων ἀγωνιῶν μὴ πιστευθή παρά τισι 3, 9, 2; μὴ γὰρ γενομένου τούτου (bie Niederlage bes βerſeus) καὶ πιστευθέντος οὐκ ἄν μοι δοκεῖ πειθαρχῆσαι τοῖς ἐπιταττομένοις ἀντίοχον 29, 11, 13; καταπεφήμισται καὶ πεπίστευται παρὰ τοῖς Βαργυλιήταις διότι τὸ τῆς ἀρτέμιδος ἄγαλμα οὔτε νίφεται τὸ παράπαν οὔτε βρέχεται 16, 12, 3. Μική hier liegt ber Gedante: man glaubt eð nur!

nicht in der Bahl des Borts, vielmehr wird damit gesagt, daß dies der dortigen Bevölferung als unbestreitbare Wahrheit gilt.

Mit Acc. c. Inf.: Πτολεμαΐος ὁ Σωσιβίου παρῆν ταῦτα πάντα έζηλωχώς καὶ πεπιστευμένος αὐτὸν μὲν ἄνδρα γεγονέναι διὰ τὴν ἐκδημίαν καὶ διὰ τὸ Μακεδόσιν ωμιληκέναι, τοὺς δὲ κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀνδράποδα καὶ βλάκας διαμένειν 16, 22, 5. Das passive πεπιστευμένος wird hier nichts anderes bedeuten als überzeugt sein; vielleicht ift aber πεπεισμένος edit.

### απιστείν.

τοῖς Αχαιοῖς ἀπιστεῖν wegen mangelnder ilbung in den Waffen 4, 7, 6. 22, 7; φοβεῖσθαι οὐδένα πλὴν τοὺς θεούς, ἀπιστεῖν δὲ τοῖς πλείστοις τῶν παρόντων 18, 1, 7; ἀπιστεῖν αὐτῷ καὶ φυλάττεσθαι 9, 18, 9. 5, 87, 2. 5, 10. 3, 35, 4. 60, 8. 98, 1. 10, 35, 6; ἀπιστεῖν τῷ τύχῃ 15, 15, 5. Dhne Dativ αιιδ Ερίφατικοδ: νᾶφε καὶ μέμνασ ἀπιστεῖν 18, 40, 4 μπο 31, 21, 14. 3, 11, 9; ὧν τοὺς μὲν ἐκπληττομένοὺς τὴν ἀσέβειαν τοὺς δ' ἀπιστοῦντας τοὺς δ' ἀγαννακτοῦντας ὲπὶ τοῖς γιγνομένοις προστρέχειν 2, 59, 2. 3, 41, 8. 11, 3, 4. 15, 28, 6.

Mit Dat. und Inf.: ἐστρέβλωσαν πολλούς, οἶς ἠπίστησαν ἔχειν κεκουμμένον διάφορον 4, 18, 8.

θαυμάζοντες τὸ γεγονὸς ἢπίστουν τοῖς ὁρωμένοις 8, 23, 1; τῷ δὲ μεγέθει τῆς ταινίας οὐδαμῶς ἀπιστητέον. εἶηθες γάρ 4, 41, 8. 3, 61, 1.

έτι μάλλον ηπίστει τὰ λεγόμενα περὶ τοῦ Προυσίου 32, 26, 4; τίς γὰρ οὖα ἂν ἀπιστήσαι πῶς Ῥωμαῖοι πολλαῖς ἡττημένοι μάχαις ὅμως οὖα εἴαειν οἶοίτ ἦσαν 9, 3, 6.

έλπὶς ἀπιστουμένη ἀλλήλοις 10, 16, 9.

ἀπιστείν folgt somit allen Verwendungen von πιστεύειν, und dies nicht nur mit dem negativen Begriff, daß Zuversicht, Vertrauen, Glaube nicht da seien, sondern als deren volles Gegenteil. Es nennt die Besorgnis und Mutslosigseit, den Argwohn und Verdacht, den Zweifel und die Ungewißheit.

### Romposita.

διαπιστεύειν την επι τάδε τοῦ Ταύρου δυναστείαν Άχαιῷ 5, 40, 7. καταπιστεύειν ταῖς εδίαις δυνάμεσι 2, 3, 3; τοῖς σφετέροις πράγμασι 3, 80, 3. 70, 7; τοῖς παροῦσι καιροῖς 5, 34, 3.

πρὸς τοὺς μὲν ὑλώδεις τόπους ὑπόπτως εἶχον, τοῖς δὲ ἐπιπέδοις καὶ ψιλοῖς ἀπεπίστευον 3, 71, 2.

zara- und ἀποπιστεύειν scheinen eine tadelnde Färbung zu haben: so trauen, daß nichts als Zuwersicht übrig blieb und alle Vorsicht und Klugheit verschwunden ist.

διαπιστεῖν ἀλλήλοις 4, 71, 6. 8, 23, 9; τὸν τόπον ὑποπτεύειν καὶ παντὶ τῷ φαινομένῳ διαπιστεῖν 15, 21, 6; τῷ τύχη 1, 35, 2; τοῖς σφετέφοις πράγμασι

25, 5, 8. 16, 24, 2. 1, 67, 13. 5, 40, 2. 61, 5. 47, 5. 52, 4. 13, 5, 1. 31, 6, 5. 20, 4. 35, 3, 6.

Ohne Dativ: 2, 21, 5. 36, 6. 8, 19, 2.

διαποφείν καὶ διαπιστείν 1, 78, 5. 32, 13, 9. 15, 21, 5; εὐλαβείσθαι καὶ διαπιστείν τοῖς λεγομένοις 3, 52, 6. 4, 8, 12. 12, 14, 5.

Medial: τὸ πολὺ μέρος τῶν ἀνθρώπων διαπιστούμενον καὶ δοκοῦν ώσανεὶ καθ ὅπνον ἀκοίειν τῶν λεγομένων διὰ τὸ παράδοξον τοῦ συμβαίνοντος 18, 46, 7.

### πιστώσασθαι.

Ηεξίρτο το πεστωσάμενοι περί των όλων προς άλλήλους έφ' φ 18, 39, 6. Mit sachlichem oder persönlichem Objekt, die Sache gewiß, die Berson zuwerlässig machen: τοῦτον διὰ πλειόνων λόγων πιστωσάμενος καὶ παρασκευάσας εὖνουν αὐτῷ καὶ πρόθυμον 8, 17, 2; πιστώσασθαι τὰς προτεινομένας δωρεάς 1, 43, 5.

### άξιόπιστος.

ἀνὴο ἀ. 11, 10, 1; τὸ τῆς ἐπαγγελίας ἀ. 3, 44, 7; πάντως ἐνομίσαμεν αὐτὴν (die Tajel Ṣannibalš) περί γε τῶν τοιούτων ἀξιόπιστον εἰναι 3, 33, 18.

οί άξιοπίστως ψευδόμενοι των συγγραφέων 3, 33, 17; ταυτα λέγειν αυτόν ουτως άξιοπίστως ωστε 12, 8, 3; άξιοπίστως ένιεις τας κατ' αυτών διαβολάς 28, 4, 10. ά. hat fich noch mehr als πιστός auf den bloßen Schein beschränft, weil es das Urteil über die Zwerlässigsteit des andern ausdrückt. πιστώς ψεύδεσθαι hätte Polyb schwerlich gesagt.

καταξιοπιστείσθαι των τηλικούτων ανδοων 12, 17, 1: ihren Kredit untergraben, ihre Glaubwürdigkeit bestreiten.

είς fteht in folgenden Wendungen: ἀναχοεμάσαι τὴν π. εἴς τινα 8, 21, 3; ἀνατιθέναι τὴν π. εἴς τινα 6, 35, 8; ἐκδεσμεύειν τήν τινος π. εἴς τινα 3, 33, 8; ἀναλαβεῖν τὴν π. εῖς αὐτόν 6, 9, 3.

Für den, bei dem man Bertrauen findet, fteht παρά: πίστιν έχειν παρά τινι, πιστεύεσθαι παρά τινι, ὁ πεπιστευμένος παρά 'Ρωμαίων 3, 69, 1; feltener ὑπό: πίστεως τυγχάνειν ὑπό τινος 12, 14, 7; πιστευθηναι τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ὅλων ὑπὸ τοῦ βασιλέως 31, 26, 7.

Für den die Treue Leistenden kann έχ stehen: ἡ ἔχ τινων πίστις 24, 8, 5. 7, 1; pergl. ἔχειν τὴν π. ἔχ τινος 4, 39, 11; πιστεύοντες ἐχ τῶν διαπεμπομένων τῷ παρουσίᾳ τῶν Καρχηδονίων 3, 40, 7; ἀπιστεῖν τινι ἔχ τινος 5, 5, 10; πιστὸν χίγνεσθαι ἔχ τινος 38, 3, 11.

για den Gegenstand, an dem π. erwiesen wird, steht περί: ή περί τοις πρεσβευτάς π. 15, 4, 10; περί της Βρεττανικής πεπιστευκέναι 34, 5, 8. 16, 37, 3; πιστώσασθαι περί των όλων 18, 39, 6.

Μπ πίστεις tritt der Gegenstand, der durch dieselben gesichert wird, häusig mit ύπερ απ: τίθεσθαι πίστεις ύπερ της γιλίας 3, 67, 7. 9, 27, 11 cf. 18, 35, 7; πιστεύειν τούτος ύπερ των όλων 2, 43, 2; oder mit έπί: πίστεις λαβείν έπλ τούτοις 8, 27, 1; εφ' ὧ mit Inf. 11, 29, 12; πιστώσασθαι εφ' ὧ 18, 39, 6.

Λιά steht bei dem, was Zutrauen wedt: διὰ τῶν ἀναχοίσεων πιστεῦσαι 8, 19, 8: häufig bei ἀπιστεῖν zur Angabe des Motivs.

Beachte auch: ή πίστις κείται έν τοις έπομένοις 9, 14, 3.

Der Genitiv tritt an  $nl\sigma\tau e i s$ ,  $nl\sigma\tau e s$  im Sinn von Unterpfand, Garantie, Beweiß:  $nl\sigma\tau e s$   $\tilde{\tau}$   $\tilde{v}$   $\tilde{v}$ 

Nur an zwei Stellen konnte an einen sog. objektiven Genetiv gedacht werden. Der Senat, fagt Polyb, entscheidet über mannigfaltige Interessen; benn er vergibt die Steuern, bestellt die Richter uff. Sid navtes els the tautys πίστιν ενδεδεμένοι και δεδιότες το της χρείας άδηλον εύλαβως έχουσι προς τὰς ἐνστάσεις καὶ τὰς ἀντιπράξεις τῶν τῆς συγκλήτου βουλημάτων 6, 17, 8. Auch hier wird jedoch nicht an die  $\pi$ ., welche dem Senat erwiesen wird, sondern an diejenige, die er felbst gewährt oder versagt, gedacht sein, die hier in seiner Autorität, fraft deren er Vorteile zuzuwenden vermag, besteht, so daß Wendungen, wie κείσθαι έν τη τινος π., παραλαβείν είς την π. und ähnliches zu vergleichen find. Auch wenn von Scipio gesagt wird, er habe nie nach dem Königtum gestrebt, sondern περί πλείονος εποιήσατο την πατρίδα και την ταύτης πίστιν της περιβλέπτου και μακαριστης δυναστείας 10, 40, 9, wird die Übersebung fides erga ipsam ungenau sein; die n. wird auch hier nicht Scivios Leistung. sondern das von der narois ihm gewährte Gut, in welchem der Lohn seines Lebens liegt, bezeichnen; fie meint die Achtung und Anhänglichkeit der Bater= ftadt an ihn. Beil n. dasjenige nennt, worauf Scipios Macht beruhte, bilbet fie ben wohlerwogenen Gegensat zu δυναστεία. Ein sicheres Beispiel, wo sich an n. im Sinn von Treue ober Bertrauen ein objeftiver Genitiv anschlöffe, liegt nicht vor.

3.

## mioris in der griechischen Bibel.

Βάhrend die andern Borte der Zwersicht in πεποιθέναι, ελπίζειν, ύπομένειν ihr griechisches Gewand erhalten, ist μάμι πιστός und πιστεύειν bis zu den νόσοι πισταί, Deut. 28, 59, dem υσωρ πιστόν, Jes. 33, 16, und dem Rosse, welches οὐ μὴ πιστεύσει, hiob 39, 24. Lag in μάμι der Gedanke zwerlässig und sicher werden, so bot sich dasür πιστωθήναι dar: \$\beta\_1\$, 78, 8. 37. 2 Sam. 7, 16. 1 Kön. 8, 26. 1 Chr. 17, 23. 2 Chr. 6, 17, vergl. Sir. 27, 17. 29, 3.

חום אבונה שולה find analog wie im Aramäischen und sicher auch unter feinem Einfluß gespalten worden. Wo an die Gefinnung und an das Berhalten bes Menschen gedacht wird, tritt πίστις ein, Deut. 32, 20. 1 Sam. 26, 23. Jer. 5, 1. 3. 2 Kön. 12, 15. Sab. 2, 4, ohne daß ber Überfeter zu einer Scheidung zwischen der aktiven und rezeptiven Form der אַכװנָה genötigt war, da auch nloris die beiden Seiten der menschlichen Gemeinschaft umfaßt. Wenn dagegen nam die Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit bezeichnet, ober diejenige Eigenschaft des Wortes, welche ihm durch den Beweiß, die Untersuchung und die eigene Erfahrung zuwächft, oder wenn es den Gegensat jum tauschenden, vergänglichen Schein ausdrückte, so bot fich für fie αλήθεια dar, auf welches griechisches Denken und Reden überhaupt schwer verzichten konnte. So wird προκη überwiegend έλεος zai άλήθεια, ber προκ υπο ein ανήρ άληθής, Reh. 7, 2, der non δ δ δ δεὸς τῆς ἀληθείας, βί. 31, 6. Bon Gottes nίστις ift in der Sept. nur vereinzelt die Rede, Ru. 3, 23. Jer. 32, 41, weit weniger häufig als in den Targumen von Gottes הריכונו. Dagegen hat auch die Sept. θεός πιστός, Deut. 32, 4. 7, 9. 3ef. 49, 7.

Schon auf griechischem Boden war άληθινός: "was Art und Wesen der Wahrheit an sich hat", zu reichem Gebrauch gelangt für das, was mit kräftiger Energie der Erwartung, die es erregt, und dem Namen, den es hat, entspricht. So sagt Polyb φόβος άληθινός 3,75, ζ; μάχη άληθινή και βαρβαρική 3,115,2; βίος άληθινός 1, 35, 9; κριτής άληθινός τοῦ βελτίονος 1, 35, 10. Daher fonnte das But zur Beschreibung derjenigen Dinge verwendet werden, welchen dis ihr Wesen beigelegt war: κρίσις άληθινή, Jes. 59, 4; πόλις άληθινή, Sach. 8, 3; άληθινὸς ὁ λόγος Dan. Theodot. 10, 1; βουλή άληθινή, Jes. 25, 1; άμπελος άληθινή, Jer. 2, 21; und sür Ding Dottesnamen άληθινός, Er. 34, 6, vergl. Jes. 65, 16.

Auch in den jüngeren übersetzungen teilen sich πίστις und αλήθεια in das Erbe von μάτη und χαίτης. Bergl. 1 Mf. 7, 18: αλήθεια και κοίσις mit

14, 35: ή δικαιοσύνη και ή πίστις; Sir. 7, 20: εν αληθεία εργάζεσθαι mit 41, 16: πίστει εὐδοκιμεῖσθαι; β̄j. Sal. 17, 15: ελεος και αλήθεια mit 17, 40: πίστις και δικαιοσύνη; 14, 1: πιστὸς Κύριος τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν εν αληθεία.

In der Sept. teilt sich auch noch διχαιοσύνη mit den beiden andern Borten in das Gebiet von ΜΥΝ, da, wo sie auf die Tat und das Gericht bezogen ift als ihre Chrlichkeit, vgl. Cr. 18, 21. Cz. 18, 8. Sach. 7, 9. Gen. 24, 49.

Es ift nicht bedeutungslos, daß aligena ein hauptbegriff in der Sprache der griechischen Judenschaft geworden ift; es verhielt fich zur judischen Sprache doppelseitig, gebend und empfangend. alnoches zielte von Anfang an auf die Beschaffenheit der Rede, damit auch des Denkens, und wenn es auch auf Sachliches übertragen wird, sofern auch den Dingen und Berhältniffen "Wahrheit" zukommt, wenn sie ihren wirklichen Beftand offen zutage geben, so behält alifbeia doch eine engere Beziehung zum Gedankenlauf, als fie nam auch in seiner abstraften Gestalt besaß. Nun erft hatte der Jude ein Wort, das ausdrücklich die Belligkeit und Richtigkeit des Erkennens und Redens bezeichnete. Andererseits wurde der Wahrheitsbegriff hadurch vertieft, daß er in das Gedankengefüge von eintrat. Er war dadurch nicht mehr bloß als Eigenschaft am Vorstellungs= lauf der logischen Sphäre zugeteilt; denn jene "Wahrheit", welche die Erbin von אמת ift, wird nicht nur gedacht und gesprochen, sondern getan. Sie ift zum Billen in enge Beziehung gesetzt, so daß in ihr ein Ganzes gedacht ift, das sowohl das Erkennen des Menschen als fein Wollen erfüllt, und somit fein gesamtes Wesen durchleuchtet und regiert. So reflektiert sich in diesen sprach= geschichtlichen Borgängen der große welthistorische Brozeß: oder richtiger ge= fprochen, aus dergleichen kleinen Momenten setzt sich der welthistorische Effekt zusammen, der den geiftigen Erwerb des Griechentums mit dem, mas auf dem Boden Jöraels gewachsen war, zusammenschmolz.

4.

## Philos πίστις.1)

πιστός.

σοφὸν καὶ πιστὸν μὲν εύρεῖν ἕνα μόνον ἔργον, φαύλων δὲ τὸ πλῆθος ἀναρίθμητον 1, 64, 22 cf. 2, 272, 18; πιστοὶ κριθέντες 1, 289, 36; νόμων ἄριστοι φύλακες καὶ ἐθῶν πιστοὶ ταμίαι 1, 369, 3; μνήμη φύλαξ πιστή 1, 204, 17; πιστὸς τούτου μάρτυς ὁ νομοθέτης 1, 166, 36; πιστότερος οὐδεὶς ὑφηγητης γνωρίμου μαρτυρεῖν νοπ Υιτίτοτείες in bezug auf sein βeugnis über

<sup>1)</sup> Die Zahlen beziehen sich auf Mangen.

Platon 2, 490, 28; πιστον και τοῦτο ἀνεφαίνετο vom britten am Dornbusch Mose gegebenen Zeichen, das erst später vollziehbar ist, 2, 93, 38; πιστοτέρα ὄψις ἄτων 1, 369, 13. 2, 124, 1.

ό δίχαιος Νῶε, ᾿Αβραὰμ ὁ πιστός 1, 259, 23; θεὸς ὁ καὶ πρὸς ἀλήθειαν μόνος πιστός 1, 486, 3; π. μόνος ὁ θεὸς καὶ εἴ τις θεῷ φίλος καθάπερ Μωσῆς 1, 128, 1; ψευδωνύμοις πιστὸν ἀληθῆ θεὸν συγκρίνειν 1, 364, 8; ὁ θεὸς καὶ λέγων π. ἐστι 1, 181, 35; οὐ δι᾽ ὅρκον π. ὁ θεὸς ἀλλὰ δι᾽ «ὐτὸν καὶ ὁ ὅρκος βέβαιος 1, 181, 39; ὁ πιστὸς τοῦ θεοῦ βωμός 1, 190, 23.

Mum. 12, 7, das Lob Moses, zitiert: 1, 132, 44, 108, 10, 78, 22, 128, 1. Deut. 32, 4 θεδς πιστός zitiert 1, 606, 12.

Δαβίδ περιόντος οὐδ' οἱ πρόπαπποι τούτων ἦσαν πιστῶς γεγενημένοι 1, 427, 23.

### ἄπιστος.

ἀσεβείας καὶ ἀθεότητος εταῖροι πρὸς δὲ τοὺς ὁμοίους ἄπιστοι 1, 368, 38; ψευδορκότατος ἀπιστότατος 1, 412, 14; ἀσύμφωνος ἄπιστος ἀπειθής 2, 268, 42. Γάϊος πρὸς τἄλλα πάντα τὴν φύσιν ἄπιστος ὡς εὶ καί τι χρηστὸν ἐργάσαιτο μετανοεῖν εὐθύς 2, 595, 31; οἱ ἄπιστοι οὖτοι δὶς κοταφίτει 2, 178, 16.

απιστος εὶ μὴ πεπίστευχε καὶ νῦν καὶ ἀεὶ τὰς τοῦ θεοῦ χάριτας ἀφθόνως τοῖς ἀξίοις προσνέμεσθαι 1, 119, 31; κἂν εὶ ἄπιστοι γεγόνασίν τινες 2, 546, 7.

γένεσις  $\dot{\eta}$  πάντα  $\dot{\xi}$  ξαυτῆς ἄπιστος 1, 486, 2; ἀχοὴ  $\dot{\eta}$  ἄπιστος χαὶ  $\dot{\alpha}$ βέβαιος 2, 10, 24. 358, 13; πίστις ἄπιστος 1, 665, 2.

Daß der Menich das Meer bejährt, ift τὸ πάντων ἀπιστότατον πραγμάτων 2, 362, 7; πρᾶγμα ἄπιστον καὶ μεῖζον ἢ κατὰ γνώμην ἀνθρωπίνην 1, 28, 10; τὰ ἄπιστα λαμβάνει πίστιν durch den Sid 1, 622, 19; das Manna ἄπιστος ὄψις 2, 112, 49; die Tranbe der Kundschafter ἄπιστος θέα 2, 117, 44; die Creignisse am Roten Meere μύθων ἀπιστότερα 2, 174, 4; τὸ περὶ τὸ πρᾶγμα ἄπιστον υση der Geburt Jsaats 2, 17, 25; ἄπιστα καὶ μείζονα ἐλπίδων υση der Größhung Josephs 2, 76, 37; ἐπισείξασθαι ἄπιστα καὶ μεγάλα υση Βίleams Zauberei 2, 122, 39; ἄπιστοι πράξεις υση goldnen Raibe 2, 160, 14; ἄπιστον ἔσως τοῖς μὴ πεπονθόσιν ἀρετὴν τὸ λεγόμενον, daß nämlich der Tugendhafte jedem Schmerze überlegen sei 2, 449, 39; σφόδρα ἄπιστον ἐνόμιζον εἰ Γάϊος τοσαύτην ἐνδέδεκται μεταβολὴν πρὸς τὰναντία 2, 556, 27.

άχαρίστως και απίστως φύσει τῆ δούση ποοσενεχθηναι 1, 516, 47.

#### πίστις.

## A. Gemähr, Garantie, Beweis.

πίστις τῶν μελλόντων ἡ τῶν προγεγονότων τελείωσις 2, 179, 15; πίστις τῶν ἀδήλων τὰ ἐμφανῆ 2, 125, 12; λόγου π. ἔργον 2, 678; σαφεστάτης ἐγγὺς παρακειμένης π. 2, 190, 19; ἡ ἐνάργεια τρανὴν παρέχουσα π. 2, 253, 39;

εναργη π. δύνασθε λαβεῖν έξ ων όρᾶτε 2, 75, 13; εμφανεστάτην π. έχει τι την λεχθεῖσαν ήδη 1, 12, 46; ἀμάρτυρος π. ὀφθαλμοῖς βεβαιουμένη 1, 168, 5; την ἀναδίπλωσιν ἔχων οὐ περιττην ἀλλὰ πρὸς ἔλεγχον βεβαιοτέρας π. υοπ Τταιιπ βηαταος 2, 56, 50; πρᾶγμα οὕτως εμφανές, ὁ τὰς ἀποδείξεις εἶχεν εξ έαυτοῦ καὶ μὴ δεόμενον τῆς ἐκ λόγων ἀληθεστέρας π. 2, 123, 49. Gott wirtt am Sinai im Beifte der Anwesenden die Borstellung seiner Gegenwart εἶς βεβαιοτάτην π. τῶν μελλόντων νομοθετεῖσθαι 2, 679, und auch sonst sehr βαιτία.

βίμταΙ: τὸ μὲν κεφάλαιον εἴρηται, τὰς δὲ πίστεις ὑφηγήσεται 1, 594, 31. 2, 59, 34. 1, 566, 1; πίστεων τοῖς οὕτως ἐμφανέσιν πρὸς μαρτιρίαν ὡς ἀδηλουμένοις οὐδεμία χρεία 2, 507, 13. 506, 6; ἀληθείας βάσανος αἱ σὺν λόγω π. 2, 362, 16. 565, 45; ἐὰν πᾶσαι αἱ ψευδεῖς πιθανότητες διελεγχθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀληθῶν πίστεων 1, 517, 17; ὁμολογοῦσιν τὰληθές, ἄμα καὶ τὰς διὰ τῶν ἔργων π. ἐφαρμόζοντες 2, 537, 38; τὰς τούτων π. οἱ ἀναγραφέντες δηλοῦσι χρησμοί 1, 573, 1. 351, 46. 384, 10.

## B. Zuverläffigfeit in der Ausübung einer Pflicht.

τοσαύτη πίστεως έχρήσατο ύπερβολή von Joseph, der sich beim Getreide= vertauf nicht bereichert 2, 77, 34; μετά χαρας καὶ αδόλου π. αὐξῆσαι τὰς άγελας 2, 91, 1; πάντα πράττειν καθαρά και άδολωτάτη π. vom Politikus 2, 62, 31; την πίστιν ίεραν και ἄσυλον ὄντως διαφυλάττειν 1, 487, 44. 287, 41; ή περὶ αὐτὴν π. von Abrahams Berhalten zu Sara mit Übertragung auf die unwandelbare Hingabe an die Philosophie in den vorbereitenden enanklischen Studien 1, 530, 29; δείγμα της πρός απαν το ομόφυλον αυτού φιλανθοωπίας και πίστεως έργον von Mose, der nicht seinen Söhnen, sondern Josua die Nachfolge überträgt 2, 386, 16; εκέται καταπεφευγότες ώς έπ' ἄσυλον ίερον τήν τε βασιλέως π. και τον από των ολκητόρων έλεον von den in Naupten einwandernden Fraeliten 2, 86, 19; Moje διά τοσούτων ελέγχων την έαυτοῦ π. ἐπιδειξάμενος 2, 161, 48; μη την ἐν ολίγοις π. φύλαττε θήρα τῆς εν πλείοσι πίστεως 1, 344, 24; δοχος πίστεως βεβαιότατον σύμβολον 1, 341, 48; οὐ πίστεως ή πολυορχία τεχμήριον 2, 271, 45. — Bon Gott: ή τοῦ ὑποσχομένου βεβαιοτάτη π. 1, 442, 47; ἡ περὶ τὸ ον πίστις ἡ ἄρτιος και περί πάντα πλήρης mit Bezug auf die gesamte Unwandelbarkeit und Beharrung Gottes in Wesen und Willen, 1, 606, 10.

3m Übergang 3m A: μη ποιείσθαι προχάλυμμα πίστιν ἀπιστίας 2, 208, 17; ὅρχος πίστεως ἕνεχα παραλαμβάνεται 1, 127, 49; τὰ ἐνδοιαζόμενα τῶν πραγμάτων ὅρχω διαχρίνεται καὶ τὰ ἀβέβαια βεβαιοῦται καὶ τὰ ἄπιστα λαμβάνει πίστιν 1, 622, 20; τῆς πρὸς αὐτὸν πίστεως ἀγάμενος τὸν ἄνδρα πίστιν ἀντιδίδωσιν αὐτῷ ὁ θεὸς τὴν δι' ὅρχου βεβαίωσιν ὧν ὑπέσχετο δωρεῶν 2, 39, 37; θεὸς ἑαυτοῦ π. καὶ μαρτυρία βεβαιοτάτη 1, 128, 49; ὁ

δακτύλιος βεβαιότης και π. 1, 568, 16. 30. 569, 9. 598, 42. 665, 2; π. ἀκοαῖς οὐκ ἔνεστιν 2, 358, 13; φιλίαν και πρὸς τοὺς τέως ἀγνοουμένους συντιθέμενοι και κρᾶσιν ήθῶν ἐπὶ θυσιῶν και σπονδῶν εὶς βεβαιοτάτην π. ὁμονοίας ποιούμενοι νοπ θείμή ζεινίαιεμιβ 2, 223, 28.

### C. Bertrauen.

εὐσέβεια καὶ π. 1, 456, 39; π. ή πρὸς τὸν θεόν 2, 39, 1; ή πρὸς τὸ ον π. 2, 39, 18; μόνφ επερείδεσθαι και στηρίζεσθαι θεφ μετ' ισχυρογνώμονος λογισμοῦ καὶ ἀκλινοῦς καὶ βεβαιστάτης π. 2, 413, 17; ἐρασθῆναι τῆς πρός θεόν π. 2, 39, 29; ή τελειστάτη ἀρετῶν π. 1, 485, 43; τὴν πρὸς θεόν π.  $παθεῖν 1,609,8; <math>\mathring{η}$  π.  $\mathring{r}ν$  ἐπίστευσε  $\mathring{η}$  ψυχ $\mathring{η}$   $θε\~{ω}$  1,442,41;  $\mathring{a}θλον$ αίρεισθαι την πρός τον θεόν π. 2, 412, 34; αιράτω και αμιγεί τῆ πρός θεον μόνον π. κεχρησθαι 1, 486, 8; οὐκ ἐπαμφοτερίζοντες ἀλλά βεβαία π. κατεσχημένοι 1, 340, 13; ενδοιασμόν καὶ επαμφοτερισμόν άβεβαίου ψυχῆς διαθέσεις αποδυσάμενος την όχυρωτάτην και βεβαιοτάτην διάθεσιν πίστιν ξυδύσασθαι 1, 409, 39; ήδη και καταβοᾶν εξ άληθοῦς π. και ἀπό γυησίου του πάθους θαρφεί 1, 475, 39; ή π. ής έλαχεν άνθρωπος mit ftarfer Busammenfassung des Bertrauens mit der unwandelbaren Treue 1, 606, 8 vergl. 1, 154, 25; εχτετμημένος πίστιν και παρακαταθήκην βιωφελεστάτων δογμάτων φυλάξαι μὴ δυνάμενος 1, 389, 39; ίερουργίαι και ή περί τὰς θυσίας π. 1, 345, 14. — Mehr intellettuell: εκ της επεχούσης απιστίας είς π. των λεγομένων μεταβαλείν 2, 95, 5; μηδέποτε τῆς πρὸς θεὸν π. καὶ ἀφανοῦς ὑπολήψεως αφιστάμενος 1, 631, 10; ήδη ποτε αψευδούς δόξης μεταλαβών άβεβαίου ενδοιασμοῦ βεβαιοτάτην π. άλλάξασθαι 1, 228, 31.

3n menschlichen Berhältnissen: εγγυωμαι, άξιοχρεώς είμι προς πίστιν 2, 551, 28; δακτύλιος εναργέστατον δείγμα πίστεώς εστιν ην πεπίστευκεν ο τε βασιλεύς δημος τῷ πολιτικῷ καὶ ὁ πολιτικὸς τῷ βασιλεύοντι δήμφ 2, 62, 38; δοῦλοι φίλων καὶ συγγενῶν προκριθέντες εἰς πίστιν 2, 450, 49.

— Mit übergang zu bem, was vertrauend ber Treue übergeben wird: ενεδρα τῆς περὶ μείζονα πίστιν ἀρνήσεως 1, 141, 20; θήρα τῆς εν πλείσσι πίστεως 1, 344, 25 vergl. die Stellen unter B.

## D. Überzeugung.

έδει πίστιν ξγγενέσθαι ταϊς διανοίαις περί τοῦ μὴ εὐρήματα ἀνθρώπου τοὺς νόμους εἰναι 2, 182, 34; οἱ σοφισταὶ ψήθησαν σοφίαν πιθανών εἰναι λόγων εὐρησιν ἀλλ' οὐ πραγμάτων ἀληθεστάτην π. 1, 463, 10; τὴν ἀληθεύουσιν ἀνδράσι φίλην π. οὐε ἔμαθεν 1, 363, 35; τὸ μὴ ἑαυτῷ μαρτυρεῖν ἱκανόν, τῆς δὲ ἀφ' ἐτέρου χρῆζον συνηγορίας ἀβέβαιον εἰς π. 1, 386, 2; ταῦτα ἱκανὴν π. ἐργάσασθαι δυνάμενα τοῖς μὴ φιλονείκως ἔχουσι 2, 647; εἰ τῷ ὄντι μὴ κατασκεψόμενοι τὴν γῆν ἀφῖχθε, πρὸς π. τὴν ἐμὴν ὑμεῖς ἐνταυθοῖ διατρίψατε 2, 65, 28.

#### απιστία.

Βοπ ben Βτübern ζοίρτης: ἀπιστίας και μισανθρωπίας ἀθεραπεύτους διαβολάς ἀπολείπειν 2, 44, 26; ή πλεονεξία και ή πρὸς ἀλλήλους ὰ. 2, 46, 27; τὴν ἔμφυτον ὰ. βιάσασθαι 1, 287, 42; ὁ ὀμνὺς εἰς ἀπιστίαν ὑπονοεῖται 2, 195, 4; πολυορχία τεχμήριον ἀπιστίας 2, 271, 45; μὴ ποιεῖσθαι προκάλυμμα πίστιν ἀπιστίας 2, 208, 17.

την  $\dot{\epsilon}$ ν τοῖς ἄλλοις ὅσα γεννητὰ καὶ φθαρτὰ κατείληφεν ἀπιστίαν 2, 412, 47.

ἀπιστία όμοῦ καὶ ἀχαριστία πρὸς τὸν τοῦ κόσμου παντὸς εὐεργέτην 2, 562, 35; κακίζουσι έαυτοὺς τῆς ἀπιστίας von den am Sabbat Manna Sidhenden 2, 176, 31; ἡ πρὸς τὸ γεννητὸν ἀ. 1, 609, 9; ἔχνος ἢ σκιὰν ἢ ὅραν ἀπιστίας δέχεσθαι 1, 606, 3. 486, 11. 568, 32.

ξπέχουσα ά. 2, 95, 5; ή συγγενής ψευδοδοξοῦσα ά. 1, 363, 34; γέμει τὸ θνητὸν ἀπιστίας ἐχ μόνου τοῦ δοχεῖν ἠοτημένον 1, 413, 38; διὰ τὸ φιλόνειχον ἐπιτηδεύειν ἀπιστίαν 2, 253, 40.

### πιστεύειν.

κακοί δούλοι δεσπόταις τοῖς ξαυτών ξπιτίθενται στάσει πιστεύσαντες η δώμη 2, 33, 23; τίνι πιστευτέον; ἀράγε ηγεμονίαις η δόξαις και τιμαϊς η περιουσία πλούτου ἢ ύγεία καὶ εὐαισθησία ἢ δώμη καὶ κάλλει σώματος 2, 38, 15. 1, 485, 51; μόνω θεώ χωρίς έτέρου προσπαραλήψεως οὐ δάδιον πιστεύσαι 1, 485, 47. 486, 2; πιστεύειν τοῖς φαινομένοις μᾶλλον ή θεῷ 1, 10, 4. 133, 4. 9. 343, 10. 475, 3. 606, 33. 611, 42. 2, 39, 16; μή πεπιστευχότες παγίως τῷ σωτῆρι θεῷ 1, 176, 23; πιστεῦσαι μηθενὶ τῶν ἐν γενέσει πρό τοῦ ἀγενήτου και πάντων πατρός 2, 443, 8; ἄριστον οὖν τῷ θεῷ πεπιστευχέναι καὶ μὴ τοῖς ἀσαφέσι λογισμοῖς καὶ ταῖς ἀβεβαίοις εἰκασίαις 1, 132, 40; ολωνών άλογοῦσι ένλ τῷ τοῦ χόσμου ἡγεμόνι πιστεύοντες 2, 125, 41; τοὺς χαλδαίζοντας οὐρανῷ πεπιστευκέναι 1, 486, 39; πίστις ἤν ξπίστευσε ή ψυχή θεῷ 1, 442, 41; ὁ ἀψευδῶς πιστεύσας θεῷ 2, 412, 46; έοικεν 'Αβραάμ περί τῆς 'Ισαάκ ἐνδοιάζειν γενέσεως, ἐφ' ἦ πρότερον ἐλέγετο πιστεύσαι 1, 605, 21; ἀπόλουθον οὐκ ἦν ἐνδοιάσαι τῷ πεπιστευκότι 1, 605, 26. 600, 2; το μεν απορείν ενδοιάζοντος, το δε μημέτι ζητείν πεπιστευκότος έργον 1, 487, 4; ή περὶ τὸ ὂν ἀνενδοίαστος βεβαιότης ἢ λέγεται πεπιστευχέναι 1, 273, 24; οὐδὲν τῶν δυναμένων πιστεύειν δύναται παγίως περὶ θεοῦ πιστεύσαι 1, 128, 25; Μωυσής πιστεύων όμως παρητείτο την χειφοτονίαν 2, 93, 42; τοσαύτη τοῦ θεοφιλοῦς περιουσία χρῆται Μωυσῆς ώστε αὐτῷ πεπιστευχώς θερμοτέροις και μείζοσιν ή κατά τὰς ετέρων ήμων ἀκοὰς λόγοις τε καὶ δόγμασιν είωθε χρησθαι 1, 339, 7; ή δύναμις εν μόνφ τῷ πιστεύειν θεω κείται 2, 116, 49. 175, 9; ὁ ὑποσχόμενος κύριός μου καὶ πρεσβύτερος πάσης γενέσεως έστιν ῷ πιστεύειν ἀναγκαῖον 1, 603, 41. 130, 51.

Gen. 15, 6 zitiert 1, 132, 42. 443, 2. 485, 35. 605, 23. 2, 38, 13; barauf angespielt 1, 273, 24. 456, 41. 2, 442, 25.

Exod. 4, 3 zitiert 1, 82, 29; Rum. 14, 11: 1, 446, 39.

Μωυσεὶ πεπιστευχέναι vom Bolle in der Büfte 2, 112, 20; Μωυσεὶ λέγοντι πιστεύειν ὅτι μόνου τοῦ θεοῦ ἡ κρίσις ἐστί 1, 662, 29; προφήτη καλὸν πιστεύειν 1, 308, 16; ᾿Αβραὰμ θεοπροπίοις καί τισι θεσφάτοις πεπιστευχώς 1, 514, 40; περὶ ὧν ὁ θεὸς ὁμολογεῖ τί προσῆχεν ἀνθρώπους ἡ βεβαιότατα πιστεύειν 2, 40, 8.

βm menichlichen Berkehr: τὸν μανθάνοντα πιστεῦσαι δεῖ τῷ διδάσκοντι περὶ ὧν ὑφηγεῖται 2, 416, 12 vergǐ. Arist. de soph. el. II, 165, b, 3; ἡ γυνὴ  $\tilde{\eta}$  πρὸ τῶν ἄλλων ὤφειλε πιστεύειν 2, 639; ἐκατοντάρχης ῷ μάλιστα ἐπίστευεν 2, 529, 42; φίλοις ἄτε ἀψευδοῦσι πιστευτέον 1, 198, 42. 196, 16. 457, 32. 2, 264, 1.

Gen. 45, 26 zitiert 1, 509, 16.

τοῖς ἄπαξ φανεῖσι π. 1, 383, 22; τοῖς ἄπαξ παραδοθεῖσι 1, 387, 26; τος ἀληθέσι τοῖς κατεψευσμένοις πεπιστευκέναι 1, 325, 35. 388, 25; πιστεύειν ἀπίστοις πράξεσι von Mose, der auf die Mitteilung Gottes hin die Errichtung des goldnen Kalbes glauben muß 2, 160, 14.

Mit ὅτι: μὴ πιστεύοντες ὅτι θεοῦ κεκλήρωμαι φύσιν υυπ Caligula 2, 599, 35; πιστεῦσαι ὅτι ἐπισκέψεται ὁ θεὸς τὸ ὁρατικὸν γένος 1, 439, 2. 487, 8; ἵνα βεβαιότερον πιστεύσωσιν ὅτι οἶς ἀμαρτημάτων εἰσέρχεται μεταμέλεια ἵλεω τὸν θεὸν ἔχουσι 2, 248, 27. 1, 455, 13.

Mit Acc. c. Inf.: 1, 119, 31 cf. unter anoros; 2, 67, 2.

Mit Acc.: τὰ δ' ἐχτὸς περὶ σῶμα λεγόμενα ἀγαθὰ πλεονεχτήματα μόνον, οὐ πρὸς ἀλήθειαν ὄντα ἀγαθὰ πεπιστευχότες 1, 193, 14.

Passiw mit persönlichem Subjekt: άρετη ή πεπίστευται το κοινον πολί-

τευμα πουτανεύειν 2, 279, 21.

τοῦ πιστευθήναι χάριν καταφεύγουσιν εἰς ὅρκον ἀνθρωποι 1, 181, 33. Mit ʃadhidhem Subjett: τὸ τὸν καρπὸν φάσκειν περικαθαίρεσθαι οὐ πάνυ τῷ ἐναργεῖ πεπίστευται 1, 346, 10; τὸ μὲν ἀληθὲς ὄψει πιστευόμενον (πιστούμενον?) τὸ δὲ ψεῦδος ἀκοῆ frg. 311 €g. 23, 1, 678.

#### απιστείν.

ό μεν εχείνοις (ben natürliden Gütern) πεπιστευχώς απιστεί θεφ, ό δε απιστών εχείνοις πεπίστευχε θεφ 2, 39, 16; απιστήσαι γενέσει 1, 486, 1; οὐχ ενδοιάζουσι μόνον, αλλά χαι απιστούσι von benen, welche das Manna ausbewahrten 2, 175, 25; εχθύμως απιστείν τοις χρησμοίς 2, 118, 33; Μωυσής οὐχ αγνοών επὶ τοις λεγομένοις απιστήσοντας τοὺς ὁμοφύλους 2, 92, 40, 93, 6.

1, 606, 46; δ νοῦς ἀγαλματοφορεῖ τὸ ἀγαθόν, κἂν ἀπιστῶσι τινες τῶν μὴ γευσαμένων σοφίας 2, 437, 14; εἰ δέ τις τούτοις (den Bundern des Büftensaugs) ἀπιστεῖ, θεὸν οὕτ' οἰδεν οὕτ' ἐξήτησε πώποτε 2, 114, 36.

αδύνατον ἀπιστοῦντα παιδευθήναι 2, 416, 13; μὴ τοῖς πολεμίοις εἰσάπαν ἀπιστεῖν ώς οὐ δυνησομένοις ποτὲ μεθαρμόσασθαι πρὸς τὸ ἔνσπονδον 2, 401, 26. 1, 509, 14. 2, 446, 7. 146, 9. 555, 25.

Mit Acc. ἀπιστήσουσι οί θεασάμενοι τὰς αὐτοῖς θεμελίοις ἀναιρεθείσας πόλεις εἴ ποτε ψχίσθησαν 2, 433, 16.

βαίτιν: von den Korachiten Μωυσής απιστείται επ' έργοις απερ αναφέρεται πρός θεοῦ τιμήν 2, 161, 48; εν ὑποψίαις είναι ώς απιστείσθαι 2, 44, 15. 1, 181, 33.

#### πιστοῦσθαι.

ξπαινον καὶ ψόγον οὐχ οὕτως ἡ τῶν λεγόντων πιστοῦται δύναμις ὡς ἡ τῶν γινομένων ἀλήθεια 1, 453, 28. 554, 26. 2, 591, 41. 273, 10; ὡς καὶ διὰ πολλῶν καὶ εἰκότων καὶ ἀληθινῶν ἐπιστωσάμεθα 2, 445, 4; λόγος ἐξ ἑαυτοῦ τὸ σαφὲς πιστούμενος 1, 346, 38; πιστοῦσθαι καὶ μαρτυρεῖσθαι λόγω θείω 1, 128, 48; πιστοῦσθαι ἑαυτόν νοπ ſⅆμοστειδει (βοtt 1, 128, 36.

συμβέβηχε την μεν ήμετέραν γνώμην δοχω τον δε δοχον αὐτον θεῷ πεπιστῶσθαι 1, 181, 38; το πρῶτον χεφάλαιον άληθεία βεβαιοτάτη πεπίστωται 1, 280, 44. 300, 23.

## Romposita.

ξμπεπίστευχε ταῖς αἰσθήσεσιν ὡς ξχαναῖς θηρεῦσαι τὸ ἐχτὸς αἰσθητόν 1, 151, 8.

αποπιστεύειν τοῖς εδίοις λογισμοῖς 1, 132, 45.

άπουσθήναι τοὺς δύο οἶς ἐστιν ἡ ἀντιλογία καὶ μὴ τῷ ἐτέρῳ προπιστεύειν. καὶ μὴν ὁρῷς ὅτι τῷ ᾿Αδὰμ οὐ προπεπίστευκε κατὰ τῆς γυναικός, ἀλλὰ δίδωσιν αὐτῷ ἀντιλογίας ἀφορμήν 1, 100, 20; μὴ λίαν τοῖς ἀφανέσι πρ. 1, 386, 36. 2, 106, 34; ἐαυτῷ πρ. 2, 384, 45; ἵνα μηθεὶς ἀνθρώπων οἶς οὐ πάρεστιν ἀβεβαίψ χρώμενος εἰκασίς μακρὰν ἀφεστὼς προπιστεύη ἀλλ᾽ ἄχρι τῶν πραγμάτων ἐλθών καὶ διακύψας εἰς ἕκαστα καὶ ἐπιμελῶς αὐτὰ αὐγασάμενος 1, 425, 42 vergί. 2, 401, 24. — βαίριν: τηλικαῦται διαβολαὶ προπιστεύονται 2, 530, 13.

διαπιστείν: bie Engel hören bem Liede Moses zu θεασόμενοι μήτι τῆς φθῆς εκμελες και άμα διαπιστούντες εί τις άνθρωπος ών δύναται τὸν αὐτὸν τρόπον ἡλίφ και σελήνη και τῷ τῶν ἄλλων ἀστέρων πανιερῷ χορῷ μεμουσῶσθαι 2, 387, 24.

άξιόπιστος: 1, 181, 29. 617, 39. 2, 76, 39.

Für die präpositionalen Formeln ergibt sich, daß die für nlouis im Sinn der treuen Ergebenheit längst übliche Formel auch auf  $\pi$ . im Sinn des Verstrauens übertragen wird:  $\acute{\eta}$   $\pi p\grave{o}s$   $\tau\grave{o}\nu$   $\vartheta s\grave{o}\nu$   $\pi louis$ .

Ift die Trene oder das Bertrauen nicht so auf den Gegenstand bezogen, daß er der eigentliche Empfänger desselben ift, so tritt wie bei Polyb  $\pi \epsilon \varrho \iota$  an:  $\mathring{\eta}$   $\pi \epsilon \varrho \iota$  aðr $\mathring{\eta} \nu$   $\pi$ . 1, 530, 29;  $\mathring{\eta}$   $\pi \epsilon \varrho \iota$   $\tau \grave{\alpha} s$   $\vartheta v \sigma \iota \alpha s$   $\pi$ . 1, 345, 14. In  $\mathring{\eta}$   $\pi \epsilon \varrho \iota$   $\tau \grave{\alpha}$   $\mathring{\sigma} \nu$   $\pi$ . 1, 606, 10 umschreibt  $\pi \epsilon \varrho \iota$  ihren Besiher.

Gigentümlich:  $\hat{\eta}$  er ollyois  $\pi$ . 1, 344, 24.

Das Verbum hat beständig den Dativ, vereinzelt auch in inftrumentaler Bedeutung 1, 339, 6.  $\pi \epsilon \varrho \ell$  steht ähnlich wie beim Nomen 2, 416, 12. 1, 128, 25. 487, 7.  $\pi \iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \nu$   $\pi \epsilon \varrho \iota$   $\vartheta \epsilon o \check{\nu}$  ist mehr auf das Denken eingeschränkt als  $\pi \iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \nu$   $\vartheta \epsilon \varrho \check{\nu}$ .

Mit έπι wird Anlaß und Motiv des Unglaubens eingeführt: ἀπιστεῖν έπι τοῖς λεγομένοις 2, 92, 40; ἀπιστεῖσθαι ἐπ' ἔργοις 2, 161, 48; ἐπὶ τῆ γενέσει (Haak) πιστεῦσαι 1, 605, 20.

Der Genitiv tritt in der üblichen Beise an ntores im Sinne von Pfand, Beweis an: ntores rön µellorvon 2, 179, 15; ntores éavroù 1, 128, 49 uss. Ausserdem haben zwei Stellen den objektiven Genitiv sür den Begriff: Überzeugung, Gewisheit zur Angade ihres Inhalts, wie auch neoreven in solcher Bedeutung gelegentlich transitiv gebraucht wird, nämlich 2, 95, 5: êx rys ènexovons àneorias els ntores ton lexométour perapaleir, wozu Jos. d. j. 1, 24, 6. 485 zu vergleichen ist: els n. rön lexométour únaxdinum, und in der Definition der Beisheit 1, 463, 10: àlndesorárn ntores noaquárwe im Gegensaz in ihrer sophistischen Definition nedarón lógense, Sämtliche Begriffe derselben stehen zueinander im Gegensaz, da bei Philo ålndes und nedarón häusig gegeneinander stehen. Den lógoe stehen die noagumara und der evoquas die ntores entgegen, da letzere nicht ein auf Entdeckung ausgehendes Suchen, sondern den sesten, zur Überzeugung gewordenen Schluß des Erkennens benennt. Mit persönlichem Objekt und als vertrauendes Verhalten gedacht erhält n. meines Wissens dei Philo nie den objektiven Genitiv.

Bei Josephus umfaßt die Wortgruppe die ganze Mannigfaltigkeit des menschlichen Berkehrs, ähnlich wie dei Polyb, nur daß sie spürbar matter, leerer geworden ist. Selten erheben sich die Worte zur einheitlichen Bezeichnung eines vollen ungeteilten Lebensaktes, welcher Sinn und Tat als Ganzes umfaßt. Polybs kräftiges πιστεύειν τινί = sich auf etwas verlassen und daraus mutige Zuversicht ziehen, findet sich nur spärlich; die Beziehung auf das Denken und Reden überwiegt. *Mistus* und πιστός stehen mehrsach sehr formal ohne Rücksicht auf die Motive, welche der Konstanz und Srgebenheit den innern Bert verleihen. Mit diesem griechischen Sprachgut mischen sich die Rachwirkungen des biblischen und synagogalen past. Jakob soll: πιστεύσαι περί αὐτοῦ τῷ θεῷ (über Benjamin) A. 2, 6, 5. 117. τοῖς εἰς αὐτοῦν (θεὸν) ἀποβλέπουσι καὶ μόνφ περιστευχόσιν ὁ χαρπὸς οἰχ ἀπόλλυται τῆς εὐσεβείας A. 20, 2, 4. 48. Israel soll troß des Berichts der Kundschafter nach Kanaan ziehen, ἡγεμόνι τῷ

θεφ πεπιστευχότες A. 3, 14, 4. 309. Bor dem Kampf mit Amalek fordert Mose Brael auf: θαρρείν τη του θεού ψήφω πεπιστευκότας A. 3, 2, 2. 44. Frael am Roten Meer: τοιούτφ βοηθώ πεπιστευκότες, δ δύναμις και τα μικρά ποιησαι μεγάλα A. 2, 15, 5. 333. Moje am Dornbujd : δυνάμει μεν απιστείν τη ση, δέσποτα . . . μανιωδέστερον A. 2, 12, 2, 270. Jirael in der Wüfte: πεπιστευκότες ήδη μηδέν γίνεσθαι δίχα τῆς τοῦ θεοῦ προνοίας Δ. 4, 4, 1. 60. πεπιστεύχαμεν έξ αὐτῶν (ben Büchern Daniels) ότι Δανίηλος ωμίλει τῷ θεῷ A. 10, 11, 7. 267. 22 biblische Bücher gibt es τὰ δικαίως πεπιστευμένα c. Ap. 1, 8. 38. Die Bücher seit Artagerges níorews ovy omolas helwrat rois πρό αὐτῶν c. Μp. 1, 8. 41. οἱ πιστεύσαντες ἐπισχοπεῖν θεὸν τοὺς ἑαυτῶν βίους οὐδεν ἀνέχονται εξαμαστείν c. Ap. 2, 16. 160. Mose hat allen Israeliten την περί θεοῦ πίστιν ενέφυσεν αμεταχίνητον c. Ap. 2, 16. 169. αὐτὸς εχαστος αύτω το συνειδος έχων μαρτυρούν πεπίστευκεν, του μέν νομοθέτου προφητεύσαντος, τοῦ δὲ θεοῦ τὴν πίστιν ἐσχυρὰν παρασχηχότος, ὅτι τοῖς τοὺς νόμους διαφυλάξασιν ... έδωπεν ο θεός γενέσθαι τε πάλιν παι βίον άμείνω λαβείν έχ περιτροπής c. Ap. 2, 30. 218. Josephus, als er in der Höhle von Jotapata das Los über sein Leben entscheiden läßt, niorevw to zydenori Beg την σωτηρίαν παραβάλλεται b. j. 3, 8, 7. 387.

5.

## Der Sprachgebrauch der Synoptiker.

Die Wortgruppe bleibt in den Grenzen, welche ihr das aramäische

תוסיל fteht vom Knecht und Berwalter zusammen mit dyadós ober φρόνιμος Mt. 25, 21. 23. 24, 45, in Antithese zu adexos Lu. 16, 10. Bgl.: eine Baise wuchs auf bei einem Epitropos und er war ein guter und treuer Mensch, והירו ארם טוב ונאכן, und er zog sie auf und hütete sie nach Gebühr, r. Crod. 46, 6.

πιστικός Mr. 14, 3. Joh. 12, 3 wird ebenfalls hieher gehören. Egl. dazu Bichelhaus Leidensgesch. 74 ff. πιστωθήναι fehlt.

nioris nennt Mt. 23, 23 mahrscheinlich die den Menschen erwiesene Trene. Da Jesus die Pharisäer nicht entschuldigen will, darf zunächst τα βαρύτερα nicht als das "Schwierigere" gefaßt werden. Nicht daß sie Leichtes ftatt des Schweren wählen, sondern daß sie sich ftatt auf die Hauptsache auf Geringfügiges verlegen, ift "Narrheit, Blindheit und Heuchelei". Diese Verwendung bes Begriffs "Schwere" kann in einer so semitisch gefärbten Rebe nicht auf= fallen, vgl. auch 2 Kor. 4, 17. zolois ift nicht bloß die richtige Urteilsbildung, sondern die Rechtsvollstreckung, wobei wir sowohl an ihre negative Seite, an die Unterdrückung und Bestrafung des Unrechts, als an ihre positive Aufgabe, an den Schut, den Lohn und die Ehre für den recht Tuenden, gu benken haben. Neben die Rechtsübung tritt sodann die frei gebende und helfende Gute, Eleos, ber Bertreter von IDA. Dafür, daß das dritte, ή πίστις, als Glaube zu faffen fei, läßt fich fagen, daß jo ber fonft in den Evangelien geltende Sprachgebrauch feftgehalten wird. Für niores als Treue gibt es in den Evangelien kein weiteres Beispiel. Sodann erhalten wir badurch eine beutlich unterscheibare Dreiheit, da wie das Recht, fo auch der Glaube neben der Gute etwas Neues ift, mahrend die Grenze zwischen der Gute und der Treue eine fliegende ift. Das dritte Glied wurde angeben, mas das Gefet für Gott fordert, womit der religiöse Zweck des Gesetes berücksichtigt ware. Die Gnome stande der Micha 6, 8 gegebenen Dreiheit sehr nah, und die Polemik gegen den Pharisaismus bliebe durchfichtig und fraftig. Nicht daß der Mensch Gott etwas bezahle, sondern daß er ihm, bem Gebenden und Helfenden, glaube, ware als das genannt, was das Gefet zumeist für Gott fordert.

Aber diesen Erwägungen steht entgegen, daß έλεος και πίστις durch das Alte Testament so sest verknüpst sind, daß wir sie hier, wo der Inhalt der Bibel angegeben wird, schwerlich voneinander trennen dürsen. Auch brächte das Folgende: tut dies! auf den Glauben bezogen eine beispiellose Wendung hervor, die in Joh. 6, 29 keine entsprechende Parallele hätte, weil dort der Ausdruck durch die Frage der Juden motiviert und dadurch erläutert ist. Hier weist noier the niere auf die Rechten mehr dadurch erläutert ist. Hier weist noier the notere auf die Rechten mit den Menschen gehen, hat seine Parallele in Mt. 19, 15—19 und noch mehr in Mt. 7, 12, und besitzt ebensalls tiese Bedeutsamseit und eine scharfe polemische Spitz gegen den Pharisäismus. Das Geset will, daß wir den Menschen dienen, nicht aber, daß wir Gott unsere eingebildeten Dienste andieten. Sines eigenen Inhalts entbehrt nicres neben έλεος nicht, weil dadurch ausgesprochen ist, daß das Gesetz nicht nur einzelne Regungen des Erbarmens, sondern eine solche Güte sorbert, die Ausschläfteit und Zuwerlässigseit ist. Lukas hat 11, 42 statt der drei Begriffe zwei: Richten und Liebe zu Gott;

er hat dadurch, daß die Liebe auf Gott bezogen wird, an die retigiöse Seite des Geseßes erinnert, selbstwerständlich ohne daß damit die Liebe dem Menschen versagt wäre; auch hier ift sie das, was die zoiocs ergänzt.

An sämtlichen andern Stellen drückt nlores substantivisch aus, was πεστεύειν verbal benennt. Für die griechische Rede ungewöhnlich ist die Bersbindung mit dem objektiven Genitiv: πίστες θεοῦ, Mrk. 11, 22. Das auf Gott gerichtete Bertrauen gehört ihm; es ist sein. Die aramäische Gemeindesprache scheint die griechische beeinflußt zu haben. Für das aramäische Sprachgesühl hatte, soweit ich sehe, die Komposition der Romina nichts Auffallendes, vgl.: Mattathia und seine Söhne standen im Glauben an Gott, vgl.: Υν. Γ. Εχού. 15, 7.

Dieselbe Sprechweise kehrt wieder in *ntorus Insoō Xqustoō*, das im Römers, Galaters, Philippers und Spheserbrief (Röm. 3, 22. 26. Gal. 2, 16. 20. 3, 22. Phil. 3, 9. Sph. 3, 12 cf. 4, 13), bei Jakobus (2, 1) und in der Apocal. (2, 13. 14, 12) vorliegt, womit auch Act. 3, 16 in Analogie tritt.

Daß der Genitiv, trothdem er der vorchriftlichen Sprechweise nicht entsspricht, doch den nennen will, dem das Bertrauen gilt, wird auch dadurch gessichert, daß derselbe Sprachgebrauch sich in den auf das Neue Testament folgenden Dokumenten aus der Kirche wiederfindet. Er hat sich sest in ihr eingebürgert.

übrigens ift die Benennung "objektiver Genitiv" einer Erläuterung bes dürftig. Über die Art der Beziehung des Glaubens auf Jesus sagt der Genitiv für sich allein nichts aus; er bringt nur zum Ausdruck, daß der eine Begriff mit dem andern verbunden und als ihm eignend betrachtet wird; welcher Art diese Berbindung sei, ergibt sich nur aus der besonderen Beschaffenheit des Bershältnisses, von welchem die Rede ist. Die Apostel haben aber Jesus zum Glauben nie nur in die passive Relation des Objekts gestellt, so daß er bloß als das gedacht wäre, was geglaubt wird, sondern ihr Glauben wird nach seinem Ursprung, Inhalt und Ergebnis durch Jesus bedingt und die gesamte Fülle dieser Beziehungen erzeugt den Genitiv.

3ע  $\mu \epsilon \gamma \dot{\alpha} \lambda \eta$  σου  $\dot{\eta}$  πίστις Mt. 15, 28 vgl.: Groß ift der Glaube, welchen Bärael an den glaubte, welcher sprach und die Welt war (üblicher Gottesname), ברולה האמונה שהאמינו ישראל במי שאמר והיה העולם אלה, denn zum Lohne dafür, daß Brael an Gott glaubte, wohnte der heilige Geift auf ihnen und sie sagten das Lied, weil gesagt ist: Exod. 14, 31. Und so sindest du, daß Abraham unser Bater diese und die kommende Welt nur ererbte in der Gerechtigkeit des Glaubens, welchen er an Gott glaubte, weil gesagt ist: Genes. 15, 6, 6, אברהם אבינו העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות אמנה לא ירש אברהם אבינו העולם הזה והעולם הבא אלא בזכות אמנה שהאמון בה". Giehe, groß ist der Glaube vor Gott, weil als Lohn für den Glauben der heilige Geift auf ihnen ruhte, הא גרולה אמונה לפני הק"בה. Mediltha zu Groß. 14, 31. 33 d. Der Ginn der Formel ist nicht mit derjenigen

des Mt. identisch. Bei Mt. schätzt sie die Energie des glaubenden Berhaltens, in der Mech. den von Gott dem Glauben beigelegten Wert, der sich in der Größe der ihm gewährten Gabe offenbart. Bei Mt. entsteht die Größe des Glaubens durch die Größe des Hindernisses, das er überwindet, in der Mech. durch die Größe des Lohns, den er empfängt.

3um Unglauben Moses am Haberwasser wird gesagt: Als Mose Rum. 11, 23 sprach, auch dort war kein Glaube, und jenes ist größer als dieses; warum hat er nicht dort das Urteil über ihn gefällt? אר שם אינה אמנה, Tanch. Rum. Buber 121 = r. Rum. 19, 5. Der größere Unglaube steht neben dem großen Glauben als antithetische Parallele.

Bu κατὰ την πίστιν ύμῶν Mt. 9, 29: Jsrael sagte nicht zu Mose: wohin sollen wir in die Büste ziehen; vielleicht ist nichts in ihr, sondern sie standen auf und zogen fort dem Glauben gemäß, על פי אמנה, Tanch. Crod. Buber S. 63.

πιστεύειν fteht, wie dies gleichmäßig semitisch und griechisch üblich war, oft ohne Ergänzung als in sich geschlossener Begriff: Mr. 9, 24. 5, 36. Lu. 8, 13. 22, 67.

Mt. 24, 23. 26: τότε είαν τις ύμιν είπη· εδού ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε. εάν οιν είπωσιν ύμιν εδού εν τη ερήμφ εστίν, μη εξελθητε έδου έν τοις ταμείοις, μή πιστεύσητε, vgl. Mrk. 13, 21. Der Sat beruht nach feiner Berwendung von πιστεύειν, wie nach seiner ganzen Formation auf einem ausgebreiteten Sprachgebrauch. Wenn bir ein Mensch fagt: es ift Beisheit bei den Beiden, so glaube; es ift das Gesetz bei den Beiden, glaube nicht, אם יאמר לך ארם יש חכמה בגוים תאמן יש תורה בגוים אל תאמן, r. Rigt. 2, 7. Benn dir ein Mensch sagt, daß die ganze Diaspora versammelt, Jerusalem aber nicht gebaut sei, glaube nicht, האם יאמר לך ארם ש... אל תאמן, Tand. Genes. Buber S. 44. Wenn dir ein Mensch fagt: ich bemuhte mich und fand nicht, glaube nicht; ich bemühte mich nicht und fand, glaube nicht; ich bemühte mich und fand, glaube, b. megilla 6b = Tand, Deuter, haazinu 3. Cäfarea und Jerusalem: wenn bir ein Mensch sagt: beibe find zerftort, glaube nicht; beide find bewohnt, glaube nicht; Cafarea ift zerftort und Jerufalem bewohnt, Jerusalem ist zerstört und Cafarea bewohnt, glaube, b. megilla 6 a. Aus Tiberias aus dem dritten Jahrhundert ift der Sat überliefert: Wenn dir der bofe Trieb sagt: fündige und Gott vergibt, glaube nicht; benn es ift gesagt: glaube nicht dem Genoffen, Micha 7, 5, und nichts ift so fehr Genoffe, wie der bose Trieb, benn es ift gesagt: Genef. 8, 21 (Wortspiel zwischen rund und b. chagiga 16 a.

Auch Mrk. 15, 32: Γνα ίδωμεν και πιστεύσωμεν beruht auf einem versbreiteten Gedankengang. Mose glaubte nicht, daß Förael gefündigt hatte (beim goldenen Ralb). Er sagte: wenn ich nicht sehe, glaube ich nicht. Er zerbrach die Taseln nicht, bis er mit seinen Augen sah. לא רויר מאמין שרמאו ישראל

אמר אינו רואה אינו מאמין, r. Eyod. 46, 1. Gibt es einen Menschen, welcher sieht und nicht glaubt? אמר בר נע רומי ולא מהימן, 5. 2. 4, 18. Jochanan lehrt in Tiberias: das Ofttor des Tempels werde aus einer einzigen Perle versertigt. Einer seiner Zuhörer heißt es unmöglich. Sein Schiff geht unter, und auf dem Meeresgrund sieht er die Engel damit beschäftigt, aus einer Perle das Tempeltor herzurichten, worauf er gerettet wird. Er hört hernach Jochanan denselben Lehrsat vortragen, und sagt: Hätten es nicht meine Augen gesehen, so hätte ich nicht geglaubt. אילולי דרובי עינוי לא הוינא מהימן בפושל הווער שוואר שו

Beiter erhält πιστεύειν in gewohnter Beise den Dativ: dem Täuser glauben, Mt. 21, 25 u. prl. vgl. Lu. 1, 20: סלצ בחוסדביסמג דסוג לליסוג שסט. Sarah sagt zu Gott: Als Abraham mir sagte, daß du ihm gesagt hast: ziehe auß, glaubte ich deinen Borten, דאמנהי לדברין, Tanch. Genes. Buber S. 66. Mose ging von Bharao hinauß, Erod. 10, 6; warum? Beil er sah, daß sie sich zueinander wandten und seinen Borten glaubten, umzusehren, r. Erod. 13, 5. Die Drohungen und Berheißungen der einzelnen Propheten sind gegeneinander in Rontrast gesetz: wem sollen wir glauben, dem ersten oder dem letzten? לאיוה נאכון לראשונה או לאחרונה 30, 138 b. Mit Zechonja zogen auß, die, welche den Borten Zeremiaß glaubten, zur abgeschiedenen Seele: so tatest du an dem und dem Tag; glaubst du etwa diesen Borten nicht? und er sagt: Za, ja! ברברים של ההללו שרוצה הוללו Sifre Deut. 307.

Sodann kann zu neorever der Objektssatz mit öre treten: Mt. 9, 28. Mr. 11, 23. Bgl. oben zu Mr. 15, 32: er glaubte nicht, daß fie gesündigt hatten.

Mit Dat. und Mcc.: einem etwaß anvertrauen, fteht es En. 16, 11. Nicht einmal biese Benbung ist ben Balästinensern ganz fremb. Die Leviten sind mir treu und ich vertraue mein hauß und meine heiligung einzig ihnen: הם נאמנים לי ואיני מאמין ביתי וקרושתי אלא להם ביתי אליהם ביתי אליהם ביתי אליהם אליהם ביתי אליהם הואני מממין קרושתי ותשמיש ביתי אליהם הואני מאמין קרושתי ותשמיש ביתי אליהם הוא Bott feiner Kreatur anvertraut, nicht einem Engel, nicht einem Eeraph, nicht ber heerschar, sondern sie liegen in seiner hand; שלשה מפתחות לא האמין המלך בל מה Pest Triedm. 42, 177 a. Mit doppeltem Mtsusatio: Ein Knecht, dem der König alles, was er hatte, anvertraute; שבירו לברייה, אבירו במלך בל מה, צמהל. צמהל.

Bloß transitiv steht πιστεύειν bei den Synoptifern nie, ebenso nie passiv.

Bom griechischen Sprachgefühl aus eigentumlich ift die Beziehung des πιστεύειν auf den, dem es gilt, durch Präpositionen, eine Nachwirkung des semitischen Gebrauchs und zugleich die Folge der eigenen inneren Fulle des Begriffs, die einen deutlichen, anschaulichen Ausdruck für das Verhältnis begehrte, in welches das Glauben zu seinem Empfänger tritt. Berwandt werden είς, επί und εν. Die Sept. hat noch vorwiegend die griechische Konstruttion: επίστευσεν τῷ θεῷ, womit keine Abschwächung des באמין ב gegeben war, denn der Dativ drudte griechisch bei nioreveir nicht nur eine flüchtige, geschwächte Relation aus, fondern auch die volle, auf den andern fich ftutende Zuversicht. Immerhin verwischte sich dadurch der Unterschied in der doppelten Konstruktion des hebräischen und aramäischen Berbums. Atte, die nach ihrer Intenfität und Bebeutung weit auseinander liegen, waren damit in dieselbe Sprachform gefaßt. Die überseter bemühen fich darum, niorevein rini zu verftarfen, bamit es bas fefte Salten und Saften an bem, welchem man traut, deutlicher benenne. So wird öfter &uniorevein gebraucht, welches das "an" am Berbum hat, Deut. 1, 32. Ri. 11, 20. 2 Chr. 20, 20, vergl. den überseter bes Sirach: 1, 13. 2, 10. 4, 17 und öfter, und benjenigen von 1 Mt.: 1, 30. 7, 16. 12, 46. Der übersetzer des Hiob hat κατά gebraucht, doch nur bei où πιστεύειν, also wo von Mißtrauen und Argwohn die Rede ist: 24, 22. 4, 18. 15, 15. Die jüngeren Texte nehmen gelegentlich 🗅 einfach hinüber: ἐπίστευσεν έν τῷ θεῷ, Dan. 6, 23 Theodot. Jer. 12, 6. Pf. 78, 22, auch ξμπιστεύειν ξν, 2 Chr. 20, 20, καταπιστεύειν εν, Mich. 7, 5, eine Konstruftion, die außerhalb des griechischen Sprachgefühls lag.

Sie scheint nirgends als im Bereich der Bibelübersetzung vorzuliegen. Der Übersetzer Sirachs hat sein Griechisch oft gewaltsam genug hebräisch geformt, aber niotever έν hat er nicht gesagt. Sir. 35, 21: μη πιστεύσης έν όδῷ ἀπροσχόπιο καὶ ἀπό τῶν τέχνων σου φύλαξαι, ist έν nicht anders als im antithetischen Gliede gedacht: έν παντί ἔργφ πίστευε τῷ ψυχῷ σου. Im ersten Satz steht πιστεύειν absolut und έν beschreibt die Situation, in der, so sehr sie zu furchtsloser Sicherheit einlädt, das πιστεύειν nicht statthaben soll.

 und das Reich nahe; denn darin besteht die Hauptsache an Jesu Wort. Er verfündigt aber nicht bloß Gottes Tat und Gabe, sondern schreibt auch dem Menschen das richtige Verhalten vor: Kehrt um und glaubt. Diese Forderung ergibt sich aus der Nähe des Reichs in unlöslicher Konsequenz. Indem dieselbe durch die Botschaft dem Menschen angezeigt wird, wird Glaube in ihm geweckt; dieser hat in der Reichsbotschaft das, was ihn hält und trägt. Da auch die Umsehr wegen der Nähe des Reichs geschehen soll und darum in der Reichsbotschaft ihr Motiv hat, kann  $\hat{\epsilon}_{\nu}$   $\tau \tilde{\phi}$   $\hat{\epsilon}_{\nu} \alpha \gamma \gamma \hat{\epsilon}_{\nu} \lambda l \phi$  im Gedanken des Evangelisten auch auf  $\mu \epsilon \tau \alpha \nu o \hat{\epsilon}_{\nu} \tau \hat{\epsilon}_{\nu}$  beziehen; jedoch ist der Zusammenhang des Evangesliums mit dem Glauben der engere.

Das niores & Xqioro der Gefangenschafts und Paftoralbriefe ist insofern verwandt, weil auch dieses & weit mehr als die bloße Objektsbeziehung ausssagt, vielmehr die ganze Prägnanz der Gemeinschaft mit Christus in sich hat und den Glauben als in ihm begründet und in ihm bestehend beschreibt.

An ein  $\hat{\epsilon}\nu$ , welches das Objekt des Glaubens bezeichne, hat man oft auch bei Röm. 3, 25 gedacht:  $\hat{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\tau\dot{\eta}\rho\iota\sigma\nu$  dià nistews  $\hat{\epsilon}\nu$   $\tau\ddot{\varphi}$  almati aŭto $\ddot{\nu}$ . Ich halte es für wahrscheinlicher, daß Baulus die subjektive und objektive Bermittelung der sühnenden Wirfung Christi nebeneinander geset hat. Sinerseits dadurch, daß Glauben an ihn entsteht, andererseits dadurch, daß er sein Blut versgossen hat, tilgt er die Schuld. In Joh. 3, 15 mit seinem schwankenden Text würde das von B. gegebene:  $\hat{\epsilon}\nu\alpha$   $n\ddot{\alpha}s$  ó nistenwe  $\hat{\epsilon}\nu$  aŭt $\ddot{\varphi}$   $\check{\epsilon}\chi\eta$   $\zeta\omega\dot{\eta}\nu$  adwiede von aller Analogie der johanneischen Rede abweichen, wenn nicht  $\hat{\epsilon}\nu$  aŭt $\ddot{\varphi}$  überwiegend das "Haben des ewigen Lebens" erläutern sollte.

Der griechische Sprachgebrauch legte die Verwendung von επί näher, das griechisch mit dem Dativ das Motiv oder den Grund der Zuwersicht einzusühren pflegt. Bom Glaubensmotiv zum Empfänger des Glaubens ist der Schritt klein. πιστεύειν επ' αὐτῷ scheint sich nach Höm. 9, 33. 10, 11. 1 Petri 2, 6 in dem in der ersten Gemeinde gebräuchlichen Text Jesagā, 28, 16, gefunden zu haben, vergl. 3 Mt. 2, 7 εμπιστεύσαι επὶ θεῷ. Gbenso nennt es Mt. 27, 42 allersdings dei start schwankendem Text (αὐτῷ, ἐπ' αὐτόν, ἐπ' αὐτῷ) den Empfänger des Glaubens. Zur Satsorm: καταβάτω . . . καλ πιστεύσομεν ἐπ' αὐτόν vgl.: Jakob glaubt seinen Söhnen ihre Botschaft über Joseph nicht, und verlangt von ihnen: sats, bei welchem Bibelabschnitt er sich von mir trennte, und ich werde euch glauben, . . ικκατη ἐτο. 211 = r. Genes. 95, 2.

In Lu. 24, 25: "unverständig und am Herzen langsam, zu glauben ,auf allem', was die Propheten geredet haben," wird ent mehr das Motiv, als den direkten Beziehungspunkt des Glaubens einführen. Als der eigentliche letzte Zielpunkt des Glaubens werden Gott und Christus gedacht sein; zu einer festen, in Jesus den Christus ersassenden Zuversicht hätte sich ihnen als frästiger Grund das Wort der Propheten dargeboten, falls sie es in seiner Gesamtheit, zu der

die Leidensweissfagung ebensowohl gehört, wie die Herrlichkeitsverheißung, ersfaßt hätten.

Mit niorevew ent geo war das Glauben als bestehend, auf Gott sich ftugend vorgeftellt. Soll es in seiner Richtung auf Gott bin beschrieben werden, so treten die Prapositionen mit dem Accus. an. Die Buchtigung bes Sünders, sagt die Sapienz 12, 2, hat den Zweck, iva πιστεύσωσιν έπὶ σέ. Zu festem Spradgebrauch kommt im Neuen Testament πιστεύειν είς. In den Synopt. fteht neoreveer eis vom Chriftus Mt. 18, 6. Bei ben Balaftinenfern bleibt באכנין für Gott gebräuchlich. Juda und Benjamin glaubten an mich und heiligten meinen Namen am Meer mit Mose, הם האמינו בי וקירשו ממי בים, Tanch. Genef. Buber 208. Die Kundschafter, welche Moje gegen Jaefer schickte, waren tüchtig. Sie sagten: wir verlaffen uns auf Moses Gebet; er sandte früher Kundschafter aus und sie brachten Anstoß; wir jedoch tun nicht וס, fondern wir glauben an Gott und werden tämpfen, בטוחין אנו בתפלתו של משה .. אבל אנו לא נעשה כן אלא בהקב"ה נאמין, r. Mum. 19, 18; vergl. Tanch. chukkath 24. Buber Num. S. 130. Bon Interesse ift die Unterscheidung von האמין und האמין, weil sie zum neutestamentlichen πεποιθέναι neben πιστεύειν eine Parallele ift. Gott sagt mit Bezug auf die Feier des Festtags: meine Söhne, borgt auf meine Rechnung und heiligt den Tag und glaubt an mich; ich werde bezahlen, והאכוינו בי, b. beza 15 b. Es kommt aber auch von Gott האמין mit ל neben ב vor, und ebenso wird für das auf Menschen gerichtete Trauen 🗕 und 5 gebraucht.

Drei Befehle sandte Josua an die Kaananiter; der Gergestter räumte das Land und glaubte an Gott und zog sort nach Afrika, האכנין לו להק"בה, j. shedi. 36 c.

אל האמנו היו שלא השמינים באבין אווי שלא האמנות באבין באביו. Dazu wird ein Gleichnis gebildet. Der König verspricht seinem Sohne eine vortrefsliche Braut. Der Sohn sagte ihm: ich will gehen und sie besehen, weil er seinem Bater nicht glaubte, אל האמנו באבין באביו שלא האמנות בי wirst du sie nicht in deinem Hause seinem sohne, Tanch. Schallach 5. Sie glaubten Joseph nicht, bis er ihnen das Siegel der Beschneidung zeigte, בור מאבינים בו באבינים בו באבינ

Die negativen Bildungen: ἄπιστος, Mr. 9, 19. Mt. 17, 17. Eu. 9, 41, vergl. 12, 46, und ἀπιστία, Mr. 9, 24 (Mt. 17, 20?) vergl. Mr. 6, 6. Mt. 13, 58, Shlatter, Der Glaube im N. Test.

nennen den vollendeten Gegensatz zu πιστεύειν. Da απιστος den aktiven Sinn des lügnerischen Treubruchs nicht verloren hat, hat es seine alte Parallele "verdreht" bei sich: γενεά απιστος και διεστραμμένη in Anlehnung an Deut. 32, 20. Bei den Paläftinensern hat מהוסרי אמנה einen deutlichen Sprachgebrauch. Als Mose das Bolk vom Roten Meer rudwärts führte, fingen diejenigen, welchen es an Glauben gebrach, an, ihr Haar auszureißen, התחילו מהוסרי אמנה תולשין שעריהן, Med. zu Egob. 14, 2. 26 a. Niemand foll vom Manna übrig laffen bis zum Morgen, und fie hörten nicht auf Mose; das waren diejenigen in Strael, welden es an Glauben gebrad, אלו מהוסרי אמנה שבישראל, Mech. zu Erod. 16, 19. 49 b; vergl. r. Erod. 25, 14. Sie gingen am Sabbat aus, es zu sammeln; bies waren biejenigen in Israel, benen es an Glauben gebrach, Mech. zu Erod. 16, 21. 50 b. Warum schwört Gott? Diejenigen, denen ber Glaube fehlt, bewirtten, bak er famur, מחוסרי אמנה הם גרמו לו לישבע Sifre Deut. 330. Noah gebrach es an Glauben, נה מהוסר אמנה היה. Sätte ihm das Wasser nicht an die Knöchel gereicht, so wäre er nicht in die Arche gegangen, (Spruch Jochanans) r. Genef. 32, 9. Hagar füllte aus der ihr gezeigten Quelle ihren Schlauch. Das sagt: es fehlte ihr an Glauben, proposition אמנה היחה, r. Genef. 53, 19. Siehe auch den Satz Eleafars, des Modithen, פ. 29, und die Antithese zwischen מהוסר אמנה und בעל אמנה beim johan= neischen niorós.

Für die Zustände der inneren Entzweiung und Schwankung steht neben dem Mts. eigentümlichen dioräzew: diangebenval, Mt. 21, 21. Mr. 11, 23. Griechisch bezeichnet das Wort nicht den Kampf oder Streit, vielmehr die Scheisdung der Streitenden: auf dem Kampfplat dadurch, daß sie auseinandergehen, im Rechtshandel dadurch, daß durch den richterlichen Spruch die strittigen Versätlichse geordnet werden. Wie es zum neutestamentlichen Gebrauch gekommen ist, dessen Eigentümlichkeit darin besteht, daß das diangebenschen, sich nicht im Verhältnis zu andern, sondern in der eigenen Persönlichkeit vollzieht, ist mir nicht völlig durchsichtig. Entweder ist diangleversund dem medialen nehmung eines gegen sich gekehrten Streitens und Zweiselns geworden. Oder es wirtt der semitische Gedanke des "Zerfallenseins", De, auf das Wort ein, so daß der Gedanke der Teilung und Scheidung in gegeneinanderstehende Stimmen und Kräfte auf das Innenleben des Einzelnen angewandt ist.

απιστείν steht in den Gnomen Jesu nicht; neben Mr. 16, 11. 16 hat es auch Lukas mit griechischer Färbung: ἀπιστείν τινι 24, 11; ἀ. ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ Φανμάζειν 24, 41.

Auch δλιγόπιστος, der "am Glauben Kurze", drückt einen Gegensatz zum Glauben aus, in direkter Übertragung eines aramäischen Wortgefüges, vergl. δλιγοπιστία, Mt. 17, 20 B. Es bezeichnet den, dessen Glaube vor neuen, größeren

Mufgaben fich nicht erhält, sondern zergeht. Die S. 29 zitierte Gnome erscheint in der babylonischen Überlieserung in folgender Form: Jeder, der ein Stück Brot in seinem Korbe hat, und sagt: was soll ich morgen effen? gehört zu den Kleingläubigen, אינו אלא אוכל למחר אינו אלא כל מקטני אמנה בכל מי שיש לו פת בכלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא. א מקטני אמנה b. sota 48 b.

κείη Sημουημη steht neben πιστείειν. Der spärliche Gebrauch von πεποιθέναι, Lu. 11, 22: ή πανοπλία έφ' ή έπεποίθει, Lu. 18, 9: πεποιθότες έφ' έαντοῖς ὅτι εἰσὶν δίχαιοι, vergl. auch die Bariante zu Mr. 10, 24: τοὺς πεποιθότας έπὶ τοῖς χρήμασι, stellt immerhin ins Licht, wie sest πιστεύειν auf Gott und Christus bezogen und darum im Gegensatz zum griechischen Gebrauch nicht mehr für sachtiche Objette verwendbar ist. ελπίζειν und ελπίς sehlen; nur Lu. 6, 34. 35 gibt ελπίζειν und ἐπελπίζειν, mit Beziehung auf die Stellung des Menschen zum Menschen. ὑπομένειν steht in den Gnomen Jesu einmal mit großer Prägnanz: Mt. 10, 22. 24, 13. Mr. 13, 13, vergl. ὑπομονή, Lu. 21, 19. Much ἀλήθεια deutet sich nur an: τὸ ἀληθινόν, Lu. 16, 11.

Roch ein Wort aus bemjenigen Kreife, aus welchem ber Glaubensbegriff erwachsen ift, tritt in Jesu Rebe eigenartig bervor, fo febr, daß die Evangelisten darauf verzichtet haben, es griechtsch wiederzugeben: aufv. Nicht die überrajdende Unglaublichkeit der Aussage veranlaßt es; denn manches scharfe Paradoron Jesu ift ohne dasselbe überliefert, cf. 3. B. Mt. 9, 13. 12, 8. Amen fteht vielmehr bei Berheißung, bei Lob und Tadel, da, wo das Wort zum richterlichen Urteil wird und die ewigen Güter nimmt oder gibt, also da, wo das Wort den Billen fundtut, eine Entscheidung gebend, der nun bleibende Geltung zufteht, auf die ber horer barum auch mit besonderem Ernft zu achten hat, weil fie über sein Geschick entscheibet. Ein Paradoron enthalten solche Worte allerdings, da die Bedeutung dieser Worte an der Person Jesu haftet, er aber als Mensch wie fie vor ben hörern fteht, mahrend sein Bort als Urteil und Macht auftritt mit ewigem Effekt. Darum wird es durch Amen als ein festes und gultiges beftätigt, trot des gegenteiligen Scheins. Der Grundbegriff ber Burzel lebt im Amen Jesu wieder auf, welcher nicht nur oder zuerft die intellektuelle Richtigkeit ber Ausfage im Ange hat, sondern den festen Billen, der fie trägt und realifiert. Darin lag die Unübersetbarkeit des Worts für die griechischen Evangelien. άληθως, mit bem es Lukas einigemal ersett, 9, 27. 12, 44. 21, 3, vgl. έπ' άληθείας 4, 25, ift, wie Luthers "wahrlich", zu ausschließlich auf den Intellekt bezogen.

6.

## Der Sprachgebrauch des johanneischen Evangeliums.

πίστις Treue, πιστός treu, απιστείν, απιστία, όλιγόπιστος, όλιγοπιστία, ja felbst πίστις Glaube fehlen. Der Gegensatzu πιστεύειν ift οὐ πιστεύειν. Rur im Wort an Thomas 20, 27 tritt noch ancros und nerros = gläubig zu πιστεύειν hinzu. πιστεύειν und οὐ πιστεύειν reichen ihm hier nicht mehr aus. Er will ausbrücken, was sich daraus als der bleibende Stand und Charatter der Person ergibt. Im Entstehen oder Fehlen des Glaubens vollzieht fich ein "Werden", γίνεσθαι πιστόν, απιστον, das die bleibende Eigenschaft des Menschen wird. Für dieses auf das beständige Verhalten und den bleibenden Befit des Menschen gerichtete תוסדים ift בעלי אמנה bei den Palästinensern die Parallele. Es ist geschrieben: dies ist das Tor für den Herrn; Gerechte gehen durch dasselbe ein, Pf. 118, 20. Was sagt er von denen, die Glauben haben? בבעלי אמנה מהו אומר. Öffnet bie Tore, und es fomme ein ge= rechtes Bolk, welches Glauben bewahrt, Jes. 26, 2. Dieses Tor, alle, die Glauben haben, gehen burd basselbe ein, שער זה כל בעלי אמונה נכנסין בו , Med. zu Erod. 14, 31. 33 b. Faak segnet Jakob, nicht dagegen Gau, im Namen Clohim, der nach der fizierten Exegese der Paläftinenser auf die richterliche Funktion Gottes geht. Nur bei Jakob, nicht bei Gjau, wird somit das göttliche Recht vorbehalten, weil fich nur Jakob ohne Borbehalt der Regierung Gottes unterwirft. Denn Cfau entbehrte des Glaubens; für Jakob dagegen, welcher Glauben hatte und gerecht war, sagte er: es gebe dir Elohim, nach dem Recht. לפני שהוא (עשו) מחוםר אמנה. אבל ליעקב שהוא בעל אמונה וצדיק Tanch. Genef. Buber S. 134. Zwei babylonische Rabbinen stellen über den Untergang Jerusalems antithetische Sätze auf: sogar in der Stunde, wo Jerus jalem straugelte, fehlten ihm nicht die, die Glauben haben, כלא פסקו מדהם תעלי אכונה. Nicht ging Jerusalem unter, bis aufhörten aus ihm die, welche שפסקו ממנה בעלי אמנה, עד שפסקו ממנה בעלי אמנה. Dies wird fo ausgeglichen: das eine gilt von den Worten des Gesetzes, das andere vom Geschäftsverkehr. Bei den Worten bes Gesetzes gab es folche, im Geschäftsverkehr nicht, b. chagiga 14 a.

Das Perfekt nencorevzéval ist nachdrücklich gebraucht; es soll die fortwirkende, definitive Stellung hervorgehoben werden, in die der Mensch durch ein rechtschaffenes Glauben eingetreten ist.

Stets wird Jesus durch els als der bezeichnet, zu dem hin das Glauben zielt. Sonst iritt der Dativ an: Mose, den Worten oder Werken Jesu, der Schrift glauben; vergl. "glaube mir", 4, 21. "An das Licht glauben", 12, 36, bildet keine Abweichung von der sesten Regel des Sprachgebrauchs, weil Jesus

jelbst das Licht ist. Neben der Wendung: "an Jesus glauben" steht nur die Formel: "an Gott glauben", πιστεύειν εἰς τὸν θεόν 14, 1, vergl. 12, 44, weil Jesu Leiden es mit sich bringt, daß das Vertrauen als nicht in Gott ruhend, sondern als zu ihm hinstrebend, ihn suchend und fassend gedacht ist. Häusig ist ferner der Objektssah mit στι; einmal wird mit τοῦτο die vorangehende Aussage, die dem Glauben seinen bestimmten Inhalt gibt, wiederholt: πιστεύεις τοῦτο, 11, 26. Der Sprachgebrauch bleibt somit vollständig auf der Stuse des Aramässchen; ich wüßte nicht, was an demselben "Gräcismus" heißen könnte, in dem Sinn, daß es nur aus griechischem Sprachgefühl erwachsen wäre. Die formalen Berührungen mit den palästinensischen Sähen sind mehrsach sehr eng. Vergleiche:

Für wen ift das Manna bereitet? Für die Gerechten in der kommenden Beit. Der glaubt, ift würdig und ißt von ihm; der aber, welcher nicht glaubt . . . מי שהוא מאמין זוכה ואוכל ממנו ומי שאינו מאמין זוכה ואוכל ממנו ומי שאינו מאמין זוכה ואוכל במנו ומי שאינו מאמין. Σапф. Erod. Buber ©. 66.

12, 44: δ πιστεύων είς έμε οὐ πιστεύει είς έμε. Wer an einen treuen Sirten glaubt, so ist eß, wie wenn er an daß Wort dessen glaubte, der sprach und die West war. כל מי שמאמין ברועה נאמן כאלו מאמין במאמר ברועה נאמן באלו מאמין במאמר. אמין ברועה נאמן באלום שאמר והיה העולם. או Egod. 14, 31. 33 b.

10, 38: בווי בעור אין הוסדבטיתדב, דסוֹ פֿפּטיטני הוסדבטיבדב. Dies find Früchte auß Sefforiß; wenn du mir nicht glaubst, geh und hole dir selbst, האם אין אחר מאמינני צא ורבא לך אך אחר הופוש אווים באביך אחר מאמין צא וברוק באביך אחל שפחה לא האמין צא וברוק באביך וואם שפחה לא האמין לא האמין לי האמין לי האמין לא האמין לי האמין לי

r. Algl. 4, 3. Berleumdung bringt Lusjat, und wenn du nicht glaubft, fiehe, Mirjam, die Gerechte, ift ein Zeichen für alle, welche eine böse Zunge haben, Mirjam, die Gerechte, ift ein Zeichen für alle, welche eine böse Zunge haben, r. Deut. 6, 4. 5. Benn ihr nicht glaubt an das Rünftige, glaubt an das Bergangene, אם אין אתם מאמינים להבא האמינו לשעבר, און אתם מאמינים להבא האמינו לשעבר,

10, 37: εὶ οὐ . . . μὴ πιστεύετε μοι. Gin Beib harrte auf ihren Gemahl, der in die Länder am Meer gezogen war. Er sagte ihr: es sei dieses Zeichen in deiner Hand. Benn du dieses Zeichen sehen wirst, wisse, daß ich komme und nahe bin zu kommen. So harrt Jörael, seit Sdom aufstand. Es sagte Gott: Dieses Zeichen wird in eurer Hand sein. An demselben Tage, an welchem ich euch Erlösung schuf, und in derselben Nacht sollt ihr wissen, daß ich euch erlöse, und wenn nicht, glaubt nicht, weil die Zeit nicht genaht ist, rech 18, 9.

4, 48: ἐἀν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἔδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. Glaubten fie etwa nicht, biš fie die Zeichen fahen? Nein, fondern "da hörten fie, daß Gott heimgesucht hatte", Exod. 4, 31. Begen des Hörens glaubten fie, und nicht, weil fie die Zeichen gesehen hatten. Und weswegen glaubten fie? Begen des Zeichens der Heimsuchung, welches er ihnen sagte. Denn so hatten fie eine überlieferung von Jasob her: jeder Erlöser, welcher fommt und meinen Söhnen sagt, heimgesucht habe ich euch, er ist ein wahrhaftiger Erlöser. Als Mose fam und sagte: "heimgesucht habe ich euch", da "glaubte daß Bolf" sofort. Beß-halb glaubten sie? Denn sie hörten die Heimsuchung. אורות ובמה שראו האמינו על סימן הפקידה שאמר להם. במה האמינו כי שמעו הפקידה שאמר להם. במה האמינו כי שמעו הפקידה במה האמינו על סימן הפקידה שאמר להם. במה האמינו כי שמעו הפקידה ציר ציסל. 5, 16. Зи במה האמינו על סימן הפקידה שאמר להם. ציר ציינו אורות במה ציר ציינו על סימן הפקידה שאמר להם. ציר ציינו אורות ציר ציינו איר ציינו איר

2, 22: ἐπίστευσαν τῆ γραφῆ. Die Frevler in Fêrael fagen, daß die Propheten und die Ketubim nicht Thora seien, und sie glauben nicht an sie, גואנם מאכוונים בהם, Tanch. Deut. ree 1. Buber S. 19.

 $11,\,40$ : ἐἀν πιστεύσης ὄψη τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. Die Theophanie auf bem Sinai findet ftatt, "damit fie nicht fagen, wenn er und seine Gerrlichkeit und seine Größe gezeigt hätte, hätten wir ihm geglaubt; jest aber, weil er und seine Gerrlichkeit und seine Größe nicht zeigte, glauben wir ihm nicht," אילו הראנו את כבודו ואת גדלו היינו מאמינים לו ועכשיו שלא הראנו אילו הראנו את כבודו ואת גדלו היינו מאמינים לו אין אנו מאמינים לו  $\mathbf{r}$ ,  $\mathbf{r}$ .  $\mathbf{r}$ ,  $\mathbf$ 

4, 21: πίστευσόν μοι ότι. Als Moje beim Anblick bes Ralbes die Tafeln zerbrach, sagte ihm Gott: du hast mir nicht geglaubt, daß sie sich das Ralb machten, ... לא היית מאמין לי ש ... Deut. 3, 12.

Zu 20, 8 side nai enistevse und den Parallelen vergl. das zu Mrk. 15, 32 Angeführte.

Es ift deshalb auch nicht auffallend, daß Johannes auch המין בישום ins Griechische hinübernahm: πιστεύειν είς τὸ ονομα, als Wort Jesu 3, 18, sonft noch 1, 12. 2, 23. Der Blick und Wille, welcher im Glauben liegt, wird damit auf das hingelenkt, mas Jesus heißt, weil sein Name seine Stellung vor Gott und der Welt offenbart. So wird das Glauben vom persönlichen Umgang mit Jefus unabhängig und allen möglich, welchen er verkundigt wird. Bergl. damit: Gott sprach: siehe, ich vergelte den Altesten, daß sie Israel an meinen Namen glauben machten, על שעשו את ישראל להאמין בשמי. In ber Stunde, als Mose ihnen sagte: ber Gott eurer Bater hat mich zu euch gesandt, wenn bie Alteften Moses Worte nicht angenommen hatten, hatte fie auch gang Ibrael nicht angenommen; aber die Altesten nahmen sie zuerst an und zogen ganz Brael nach fich, und machten, daß fie an den Namen Gottes glaubten, הזקנים קבלו (את דבריו של משה) תחלה ומשכו כל ישראל אחריהם הקב"ה, r. Exod. 16, 1. Beachte, wie auch hier πιστεύειν und λαμβάνειν τὰ ξήματα nebeneinander stehen. Offenbar und bekannt ift vor dir meine Mühe und Plage, mit welcher ich mich plagte, bis fie an beinen Ramen glaubten, עד שיהיו מאמינים לשמך, r. Deut. 11, 6. Konfreter ift die Formel gedacht, wenn berjenige, der einem andern beshalb sein Geld anvertraut, weil er die Thefillin trägt, sagt: nicht dir traute ich, fondern dem heiligen Ramen, welcher auf deinem haupte war, לא לך הימנית אלא להרא שמא קרישא רהוא על רישך, \$ef. Friedm. 22, 111 b. Gtwas fürzer j. berak. 4c: לא לך הימנית אלא לאילין דברישך. ענוצ den Bäumen, welche Abraham neben ben Altaren pflanzte, wird bei ben Rabbinen ein Garten, in welchem er ben Borüberziehenden Speise und Trank anbot. "Und er verfündigte ihnen daselbst: bekennt und glaubt an den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, אורו והמינו בשם ממרא די" אלהא רעלמא, Ger. I Genef. 21, 23. Bergl. Trg. Jer. I Egod. 11, 31. Genef. 21, 33. Bf. 106, 12.

Die lockeren Beziehungen des Begriffs treten in durchsichtiger Beise an: Ev nennt den Grund, in welchem das niotevelv beruht, 16, 30; diá ti das versanlafsende Motiv 4, 39. 41, diá tivos die das Glauben vermittelnde Person 1, 7.

Interessant ist πιστεύειν περί τοῦ τύφλου ὅτι 9, 18, weil es zeigt, wie deutlich sich der Evangelist auszudrücken weiß, wenn er von einer Überzeugung reden will, die nicht die Person mit der Person zu bleibender Berbundenheit einigt. Bergl.: Der König versöhnt sich wieder mit seiner verstoßenen Gemahlin. Und ihre Nachbarinnen glaubten nicht, daß er sich mit ihr versöhnt hatte, אולא היו וולא היו אונים אונ

עברינות שנתרצה לה עברינותיה מאמינות שנתרצה לה עברינותיה מאמינות שנתרצה לה עברינות שנתרצה עברינות בו עברינות בו עברינות בו עברינות בו עברינות בו על עברינות על עברינות, mi. demai 4, 1.

Bon Jesus wird das Wort nur einmal für sein Verhalten zu den Mensichen und mit doppeltem Objekt gebraucht: πιστεύειν αἰτὸν αὐτοῖς 2, 24. Dazu vergleiche das zu Lu. 16, 11 Bemerkte.

Auch bei Johannes gibt es neben πιστεύειν fein Synonymon. πεποιθέναι, πείθεσθαι fehlen ganz; ἀπειθεῖν fteht dagegen 3, 36. ὑπομονή, ὑπομένειν, ἐλπίς, die doch in der apostolischen Sprache so kräftig entsaltet waren, fehlen. ἐλπίζειν steht ein einziges Mal deutlich von πιστεύειν unterschieden, zur Charafteristit des Judentums 5, 45.

Dagegen tritt das alte Begriffspaar der Schrift חַבר וַאַמַר gewichtig in die Sprache des Evangeliften ein, nicht in seinem spnoptischen Gewand als τὸ έλεος και ή πίστις und nicht im Blick auf das, was der Mensch zu üben hat, sondern als ή χάρις καὶ ή άλήθεια von der von Gott ausgehenden חסר ואסח. Beschrieb die Schrift Gott als den "an Güte und Treue großen", eben dies war Jesu Besitz und seine Gabe an die Welt, 1, 14. 17. In den Worten Jesu kehrt nur alhseia für sich allein wieder, teils bezogen auf einen einzelnen Ausspruch, 4, 37. 16, 7. 10, 41, vorwiegend aber in umfaffendem Sinn, ber sie in ihrer über bem Menschen stehenden Realität anschaut. Diese Wendung von άλήθεια veranlaßte den Gebrauch von άληθινός neben άληθής. Während biefes als Relationsbegriff ein anderes Subjekt fordert, gegen bas bie Person oder Sache mahr ift, betrachtet alnBevos die Sache nach ihrem eigenen Wesen und schreibt ihr an sich selbst alhveca zu als ihre Art. Gott heißt άληθής im Blick auf sein an die Menschen gerichtetes Wort, 3, 33, άληθινός im Blid auf sein Wesen, in welchem seine Gottheit fteht, 17, 3. Db bas Zeugnis άληθινόν sei, wird vom άληθη λέγειν noch unterschieden, 19, 35, da ihm jenes Attribut deswegen zusteht, weil es von "bem, ber gesehen hat", stammt, im Gegensatz zu einem Bericht, welcher, ob er mahr oder falsch sei, nicht auf Autopsie beruht, also kein Zeugnis ift. Das Zeugnis deffen, der für sich selbst zeugt, heißt deshalb οὐκ ἀληθής, nicht οὐκ ἀληθινή, weil er allerdings Zeuge ift, aber wegen seiner selbstsüchtigen Tendenz täuscht und lügt. Gottes Zeugnis kann dagegen nichts anderes sein als å $\lambda\eta\vartheta\eta_S$ , 5, 31. 32; vergl. 8, 13 ff., wo nicht davon gesprochen wird, ob Jesus Zeuge sei ober nicht, ba sein Zeugnis feinen hörern vorliegt, wohl aber bavon, ob er ihnen ohne Täufchung zeige, was er wirklich ist. Das durch die Creignisse realisierte Wort ist adnocivor geworden, 4, 37; άληθής ift es seinem Inhalt nach durch den reinen Willen bes

Redenden, der kein Unrecht in sich trägt, 7, 18, vergl. 10, 41. 19, 35. Auch in 7, 28 neben 8, 26 ift der Wechsel der Worte nicht unbegründet. In 8, 26 wird an das gedacht, mas Jesus den Leuten sagt; das ist aber, weil er nur das von Bott Gehörte redet, das, was Gott ihnen fagt. Darum wird hervorgehoben: der, welcher mich sandte, ift alnohis, weil er sichere Leitung und helles Licht gibt. In 7, 28 wird erörtert, woher Jesus tomme, ob er gesandt sei oder nicht; daher wird gesagt: der, welcher mich sandte, ift alndevos; auch im Att seines Sendens hat er alyseia als seine Art an sich. Das Licht wird alysivor genannt, 1, 9, weil ihm nicht ein trügendes Licht, sondern die Finsternis entgegen= gesetzt wird, ebenso der Anbeter, in dem es wirklich zur Anbetung kommt, im Unterschied von denen, die nicht wiffen, was fie anbeten, 4, 23. Weil Jesus nicht allein ift, sondern "ich und der mich Sendende", 8, 16, darum ist seine χρίσις άληθινή. Denn aus der Gegenwart Gottes bei ihm zieht sein Urteil Geltung und Festigkeit. Auch 6, 32 und 55 wird der Wechsel der Worte nicht zufällig sein. Das wahrhaftige himmelsbrot fteht bem entgegen, mas nicht Himmelsbrot ift. alnochs kowois wird dagegen an den abschreckenden Schein denken, der an seinem Fleisch und Blut haftet, als ware es unfähig, Nahrung ju fein und Leben ju geben; biese Speisung trugt aber nicht. Die Beziehung von alnowo's auf den Gedanken "Joeal" trägt einen dem Evangelium fremden Begriff in das Wort hinein. Der Gegensatz ju adn'asca ift bei Johannes nicht das Abbild, fondern ψευδος. Es ftehen die fraft= und wertvolle Realität und der leere, trügende Schein gegeneinander. Darum ift das aln bewov für feinen Beobachter, Hörer und Empfänger ebenfalls alnoes; aber ber Gefichtspunkt, unter dem die beiden Adjektive ihr Objekt betrachten, ift different. alnoes faßt es in seiner Kundgebung und Außerung, αληθινόν in seinem eigenen Befensbestand.

Das verdoppelte Amen in Jesu Worten steht bei Johannes sehr analog wie das Amen der Synoptiker. Rur an wenigen Stellen geht es über zur Bekräftigung eines gegebenen Tatbestands, in den die Hörer sich nicht finden: 8, 58. 12, 24. 10, 7. 16, 20.

7.

# Der Sprachgebrauch der Gemeinde.

nlores bleibt neben seiner vorwiegenden Verwendung für den Glauben auch im tätigen Sinn der Treue von Gott und Menschen im Gebrauch, ohne daß für den Gedanken der Briefe daß, was wir als Treue und Glauben scheiden, außeinander bricht. In Röm. 3, 2 ff. beschreibt Pauluß Jörael zunächst als Subjekt eines göttlichen neorevθηναι. Er hebt die Schätzung, die Gott Jörael gewährt hat, und die in ihr begründete Würde des Juden durch diese Formel hervor. Weil der Jude der Empfänger eines göttlichen Vertrauens geworden

ift, das ihm ein Gut von so umfaffender und bleibender Bedeutung, wie es die Worte Gottes find, übergeben hat, ift er über den Beiden emporgeftellt. In diesem niorevogvat hat Brael Gottes niores erfahren. In diesen Begriff legt sich die ganze Aftivität Gottes hinein, die seine Worte zur Berwirklichung bringt. Auch auf Seite Jeraels erfordert das πιστευθηναι πίστις; auf seiner Seite hätte sie im πιστεύειν bestanden. Deshalb tritt jenem πιστευθηναι απιστείν und der nloris Gottes die aniorla der Juden mit dem Begriff des Unglaubens gegenüber. Diefer ift freilich nicht nur als feelische Regung gedacht, sondern als Attivität, als Berwerfung Chrifti. Aus diesem Wechsel der Beziehungen ergibt fich sichtlich für das Empfinden des Paulus keine Unebenheit. Die niores empfängt ihren Inhalt aus der Stellung deffen, der fie ubt; auf Gottes Seite ift fie die Tat der Silfe zur Erfüllung feiner Berheifzung, auf Seite des Menschen das Glauben, das sein Wort bejaht und seinen Sohn erkennt. In berselben Beise ist der Gegensatz zwischen dem menschlichen anioreiv und dem göttlichen πιστον μένειν, 2 Tim. 2, 13, gedacht, dem das έαυτον αονήσασθαι als Antithefe gur Seite fteht.

Für nloris = Glauben schafft der Sprachgebrauch der Gemeinde origi= naler neue Bahnen als für nioros und nioris im Sinn der Treue. Das feftgeprägte πιστὸς ὁ Θεὸς ὅτι oder mit dem Barticipium: πιστὸν ὁ καλῶν, hat seine Analogien in synagogalen Formeln. Zu πιστον εύρεθηναι, das vom Haushalter gefordert wird, 1 Kor. 4, 2, vergl. Erläuterung 5. Das pauli= nische ήλεημένος πιστός είναι, 1 Ror. 7, 25, hat im rabbinischen eine intereffante Parallele, weil hier wie bort die Treue gegen Gott als inneres Verhalten eng mit der Glaubwürdigkeit und Autorität, die sich im Berhältnis des Treuen zu seiner Umgebung aus jener ergibt. zusammengefaßt ist. Der Unterschied besteht darin, daß in der rabbinischen Formel die Treue als menschliche Leiftung, von Paulus als Ergebnis der gött= lichen Gnade gedacht ift. Mit den πιστοί ανθρωποι 2 Tim. 2, 2 vergl.: Mofe bittet: zeige mir einen treuen Menschen, daß er Israel verstehe, הראוני אדם נאמן שיעמר על ישראל, Sifre Deut. 305. Underes ift mehr griechifch. Das Wort ist neorós, 2 Tim. 2, 11. Tit. 3, 8. 1 Tim. 3, 1, auch mit dem Parallels glied: jeder Aufnahme wert, 1 Tim. 1, 15. 4, 9. Das erinnert an Polybs εὐπαράδεκτος καὶ πιστός 10, 2, 11 vergl. 8, 13, 2, und παραδοχής αξιωθήναι καὶ πίστεως 1, 5, 5. Reben Tit. 2, 10: μη νοσφιζόμενοι αλλά πασαν πίστιν ενδεικνύμενοι άγαθήν fteht εναποδείζασθαι π. βοίη 1,82,9; επιδείκνυσθαι π. Bhilo 2, 161, 48; τὸ βέβαιον τῆς ἐν σφίσι π. πρός τινα ἐπιδείξασθαι 3. A. 13, 16, 2. 411, auch schon Prov. 12, 17: Enedeunvunen n. = erwiesene Treue.

Der Sprachgebrauch für nloris Glauben bildet sich teilweise dadurch, daß Wendungen, welche außerhalb der Gemeinde für die menschlichen Treuverhältnisse ausgebildet sind, mit dem Glaubensbegriff sich füllen:

ξιμένειν τῆ π. Acta 14, 22; ξπιμένειν τῆ ἀπιστία Röm. 11, 23; μένειν ἐν πίστει 1 Tim. 2, 15; ἐπιμένειν τῆ π. τεθελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι Rol. 1, 23. Bergl. ἐμμένειν τῆ π. Pol. 1, 43, 3, 3, 70, 4 und ζοί. Bita 9, 11, 22, 65: ἐμμένειν τῆ πρὸς Ῥωμαίους π.

ἀποστῆναι τῆς π. 1 Tim. 4, 1, ähnlich Hebr. 3, 12. Bergl. ἀφίστασθαι τῆς π. βhilo 1, 631, 10. Jos. Bita 17. 25; vergl. ἐξίστασθαι τῆς πρός  $\mu$ ε π. Bit. 33,

ατεθείν την π. 1 Tim. 5, 12; vergl. Pol. 8, 2, 5. 11, 29, 3.

άρνεῖσθαι την π. Ap. 2, 13. 1 Tim. 5, 8; vergl. ή περί την π. άρνησις Philo 1, 141, 20.

λαχείν πίστιν 2 Betr. 1, 1 vergl. πίστεως λαχείν Philo 1, 606, 8.

βεβαιοῦσθαι τῆ π. Rol. 2, 7; στερεοῦσθαι τῆ π. Acta 16, 5; στερεοὶ τῆ π. 1  $\beta$  etr. 5, 9. Bergl. βεβαία π.  $\beta$  βίδο 1, 228, 31. 340, 13; ἀχλινης χαὶ βεβαιοτάτη π. 2, 413, 17; χατὰ π. βέβαιοι  $\beta$  δοί. Bita 56.

πλήρης πίστεως Acta 6, 5. 11, 24. Bergl. γέμειν ἀπιστίας βήίο 1, 413, 38. ενδύσασθαι θώραχα πίστεως 1 Theff. 5, 8 vergl. πίστιν ενδύσασθαι βήίο 1, 409, 40.

πίστιν παρέχειν Acta 17, 31 ift in der Bedeutung Garantie bieten, Beweist leiften, griechisch häufig.

Bon der griechischen Mannigfaltigkeit in der Verwendung des Worts geht nur ein kleiner Bruchteil in den Sprachgebrauch der Briefe ein. Die objektive Wendung: Garantie, Beweis fehlt ganz, ebenso die Sinschränkung der  $\pi$ . auf die bloße Erscheinung der Personen und Dinge, zum Teil ausdrücklich mit dem Gedanken an einen Gegensatz zwischen ihrem reellen Verhalten und der Geltung, die ihnen zugestanden wird. Die Kompositionen des Verbums sind verschwunden; von "an», ab», durch», vorglauben" wird nicht gesprochen.

Synagogales Sprachgut wirft auf die neutestamentlichen Worte ein in: 
דּאָ חּוֹסְדְּבּוּ בּּסִדְּאָעֵם אַטְּהְיּה 1, 20 סִדְּאָבּוּב בּּע דַאָּ חוֹסְבּנּוּ 1 Ror. 16, 13.
2 Ror. 1, 24: עמרו באמונתו של הקב"ה, r. Exod. 15, 7.

Den allmählichen übergang von niotós in den Begriff "gläubig" veranschaulichen die Briefe deutlich. She die Gemeindeglieder of niotol genannt wurden, war für die der Gemeinde Fernbleibenden äniotoi in Gebrauch. Der erste Korintherbrief hat äniotos in sester Prägung 6, 6. 7, 12. 13. 14. 10, 27. 14, 22. 23, stellt aber den ånlotois noch nicht tods niotos, sondern tods niotevoras, daneben ådelyós und ådelyós entgegen. Bei äniotos dachte auch der Grieche an Zweisel, Berdacht, vertrauenslose Abwendung. Dagegen steht 2 Kor. 6, 15 dem äniotos der niotós gegenüber. Die sprachliche Korrespondenz der beiden Worte sührt auch zu ihrer begrifflichen Gleichstellung, die für diese Stelle dadurch erleichtert war, daß sie an die seste, beharrliche Christenstellung deutt, die sich in teine Vermischung mit der entgegengesetzen Lebensrichtung einzläßt. Doch ist deutlich das Glauben als das gedacht, was mit treuer Beharrung sestzuhalten ist. Der im Glauben Bleibende ist niotós ganz ähnlich wie Joh. 20, 27.

Paulus nennt Gal. 3, 9 mit der Synagoge Abraham nioróv, vergl. Philo 1, 259, 23: 'Aspaidu & niorós. Dieses niorós steht aber in enger Beziehung zu jenem kniorevoev 3, 6, das die Schrift von ihm aussagt. Als & niorevoas ift er niorós; dieses vergegenwärtigt aber sein Glauben in seinem bleibenden Resultat.

In der Überschrift Kol. 1, 2: of èv Kodossais azioi kal nistod åsekçod èv Xqustā, kann äzios für sich gedacht sein als Beschreibung ihrer Beziehung zu Gott, worauf nistod åsekçod als Bezeichnung ihrer Berbindung unterseinander und mit dem Schreibenden hinzugefügt ist; oder ådekçós ist der dominierende Begriff, dem auch äzios, ähnlich wie Hebr. 3, 1, angeschlossen ist. Iedenfalls steht nistod ådekçod dem nistos ådekçós Kol. 4, 9. 1 Petr. 5, 12 noch nah; doch ist, auch wenn Paulus den Dnesimus der Gemeinde als nistos ådekçós vorstellt, das Glauben die Hauptsache. In seinem nistevsai gegenüber dem Herrn beruht alle nistis, die er der Gemeinde erweist und für sie besitzt.

Wäre Sph. 1, 1 τοις άγιοις τοις οὖσιν και πιστοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 3u lesen, so bedeutete πιστός die ausharrende Treue. "Ungläubige Heilige" ergäbe eine kaum denkbare Borstellung; leichter ist "untreue Heilige". Das Glauben ist das, was Heiligkeit gibt, und kann nicht von ἄγιος abgelöst werden; dagegen kommt die beharrende Treue zur Heiligkeit, die durch Gottes Berufung empfangen worden ist, als etwas Folgendes hinzu und kann mit einem steigernden και an iene angeschlossen werden. Auch dann, wenn hinter τοις οὖσιν eine Lücke an-

gesett oder êv 'Epésop gelesen wird, erhält das dem äxios nachsolgende nistés steigernde Kraft. Es sügt zur Gabe Gottes die subjektive Seite des Christenstands und zwar, da sie schon als Heilige beschrieben sind, nicht sowohl dasjenige Berhalten, welches die Gabe Gottes empfängt, sondern dasjenige, welches sie bewahrt. nistós ist der Heilige, der sich durch bleibenden Glauben und beharrslichen Gehorsam die Heiligkeit bewahrt. Solche Treue geschieht ebensowohl, wie der Ansag und Ursprung des Christenlebens, év Xeisto.

Die Apokalypse braucht neorós, ebenso auch aneoros stark aktiv. Wenn 21, 8 die Verzagten voranstehen: of Sulod zad aneoros zad khokvymévos, so ist an den Druck gedacht, unter dem die Gemeinde ihr Bekenntnis sestzuhalten hat. Da wird die Versagung des Glaubens sosort zum Absall, der die Treue bricht.

In der Folge xdyrod xad exlerrod xad neorod 17, 14 wird eine forts schreitende Befestigung im Anteil am Christus enthalten sein. Die Berusung macht sich in der Auswahl, diese in der Treue sest. Es gilt "treu zu werden bis zum Tode" 2, 10. Aber diese handelnde Treue ist zugleich Glaube; denn ihre Aufgabe besteht darin, den Namen Jesu sestzuhalten und die an ihn gestnüpste neores nicht zu verleugnen 2, 13.

Deutlich rezeptiven Sinn hat nioros 1 Betr. 1, 21 B, und mit gesichertem Sprachgebrauch in den Paftoralbriefen: 1 Tim. 4, 3. 10. 12. 5, 16. 6, 2. Tit. 1, 6, und in der Apostelgeschichte 10, 45. 16, 1. Lehrreich ift 16, 15: κεκρίκατέ με πιστήν τῷ κυρίφ είναι, wo die Übersetung: "ihr habt mich für gläubig an den Herrn gehalten" die Meinung von nioros ungenügend wiedergabe. niorn ro zvolo geht nicht zunächst auf das fromme Verhalten der Lydia, sondern auf die Stellung, die ihr der herr gegeben hat. zezolzare weift auf einen vollzogenen offentundigen Aft, d. h. auf die Taufe. Dadurch, daß ihr Paulus die Taufe gemährt hat, hat er fie für neorn bern erklärt. In berfelben lag aber nicht nur ein πιστεύειν ihrerseits, sondern auch ein πιστευθηναι von seiten bes Berrn; er hat ihr seine Gnade jugesagt. Deshalb magt fie die Bitte, die vom Apostel einen Bertrauenserweis begehrt. Ift fie nach seinem Urteil bem herrn πιστή, so daß er ihr seine Gaben verleiht, vergl. 1 Tim. 1, 12, so ift fie es auch dem Apostel; und fie darf von ihm erbitten, daß er in ihr haus einziehe. Go bleibt die Formel auch an dieser Stelle nahe beim τέανον πιστόν 1 Kor. 4, 17, oder bei ήλεημένος ύπο αυρίου πιστός είναι 1 Kor. 7, 25, jo gewiß ihr Glauben fie πιστή für den Herrn gemacht hat.

Ob es für diesen Anschluß von neoros an neoreveer von Einfluß war, daß neoros in der griechischen Literatur vereinzelt im rezeptiven Sinn des Trauens gebraucht ift, steht dahin. Die wirksamste sprachliche Vorbisdung ist auch hier auf dem jüdischen Boden zu suchen. yvrd lovdala neorh Acta 16,1 — genau so bezeichnete der Pharisäer diesenige fromme Stellung, die seinen Forderungen entsprach. Er maß die seinige am Geset, die Gemeinde die ihrige

an dem, was Chriftus ift. Darum besteht dort die Treue in der Leistung des gesehlich vorgeschriebenen Werks, hier in der Bejahung Christi in seinem Werk.

Bezeichnend ift, daß ber Glaube neben dem reichen Gebrauch des Worts für die auf Gott und Chriftus gerichtete Überzeugung nur sehr spärlich im mensch= lichen Berkehr gebraucht wird. Paulus brückt einmal die volle Gewißheit damit αυθ, die eine Nachricht für ihn hat: μέρος τι πιστεύω 1 Kor. 11, 18; αυτή dieses Glauben wird durch eine von Gott herstammende Notwendigkeit begründet: es muß fo fein. Damit wird auch feine Beschränkung auf µέρος τι zusammen= hängen. Schwerlich will er badurch einen Teil seiner Nachrichten als unzuverläffig darstellen, sondern das µέρος τι kommt daher, daß sein πιστεύειν auf der Einsicht in die göttliche Notwendigkeit der alpedeis beruht. Diese will er aber nicht auf all das erstrecken, was in Korinth geschehen ift, als wären fämtliche Borgange in der Gemeinde durch die göttliche Leitung derselben notwendig ge= macht. Die Schranke jenes δεί ift aber auch das Ende seines πιστεύειν. Bas barüber hinausgeht, ift ihm auffällig und versett ihn in Verwunderung, nicht aber in jene unbedingte Gewißheit, mit der er das als von Gott geordnet Erkannte bejaht. Gerade µέgos τι scheint mir zu zeigen, daß πιστεύειν auch hier eine starke, geschloffene Gewißheit in sich schließt.

Dem religiösen Gebrauch steht noch näher, wenn die Zurüchaltung der Gemeinde von Jerusalem Paulus gegenüber so beschrieben wird:  $\mu n$  niorevorres öri kordu  $\mu a nioresiores$  öri kordu  $\mu a nioresiores$  denn diese Gewißheit bezieht sich auf das Vershältnis, in welchem Paulus zu Jesus steht. Macht es Paulus zum Mersmal des Liebens: nioreviei nária, 1 Kor. 13, 7, so kann das niorevieu nicht bloß auf den Menschen gerichtet sein, weil sich in diesem nie der Grund sindet, der das Vertrauen unbegrenzt macht. Nur in Gott gewinnt das Lieben die Undegrenztheit des Vertrauens auch gegenüber denzenigen Faktoren im menschlichen Leben, die das Vertrauen zu begrenzen und auszuheben geeignet sind. Die Stelle belegt lehrreich, wie unbedingt das aus Gott geschöpfte Glauben des Paulus war; denn es hält sich im Blick auf Gottes Gabe und Hilfe auch gegenüber den Menschen von jeder Einschränkung frei.

Feftgeprägt ift die Formel: zu Christus hin glauben,  $\pi\iota\sigma\tau\epsilon\dot{\nu}\epsilon\iota\nu$  els  $X\varrho\iota\sigma\dot{\nu}\dot{\nu}$ , während  $\pi\iota\sigma\tau\epsilon\dot{\nu}\epsilon\iota\nu$  els  $4\epsilon\dot{\nu}$  vereinzelt bleibt.  $\pi\iota\sigma\tau\epsilon\dot{\nu}\epsilon\iota\nu$  els  $X\varrho\iota\sigma\dot{\nu}\dot{\nu}$  ift paus linisch, im Kömers (10, 14), Galaters (2, 16), Philippers (1, 29) und Kolossers brief (2, 5  $\dot{\eta}$  els  $X\varrho\iota\sigma\dot{\nu}\dot{\nu}$   $\pi\iota\sigma\tau\iota$ ). Bon Gott sagt er, wenn er eine Präposition der Zuwendung braucht,  $\dot{\epsilon}\pi\iota$ , Köm. 4, 5. 24; vergl.  $\dot{\eta}$   $\pi\iota\sigma\tau\iota$ s  $\dot{\nu}\mu\dot{\omega}\nu$   $\dot{\eta}$   $\pi\varrho\dot{\nu}$ s  $\dot{\nu}\dot{\nu}$   $4\epsilon\dot{\nu}$   $4\epsilon\dot{\nu}$ 

noch  $\pi\iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \nu \tau \tilde{\varphi}$   $\dot{\delta} \nu \dot{\delta} \mu \alpha \tau \iota \tau \delta \tilde{\nu}$   $\iota \delta \dot{\sigma}$  a  $\dot{\sigma} \iota \tau \delta \tilde{\nu}$  1 Joh. 3, 23 zu vergleichen. Der Hebräerbrief hat nur  $\dot{\epsilon} \pi \iota$ , allerdings auch nur eine Stelle, 6, 2, welche dem Glauben den beifügt, zu dem er sich kehrt. St wird sich in dieser Abstusung des Sprachgebrauchs der aramaisierende Charakter der Formel  $\pi\iota \sigma \tau \epsilon \dot{\nu} \epsilon \iota \nu \epsilon \iota \varsigma$  sichtbar machen.

Daß πιστεύειν Χριστώ nur in der Apostelgeschichte erscheint, mährend πιστεύειν θεφ festgeprägt ift, kann nicht daraus erläutert werden, daß die Gemeinde das Glauben weniger direkt und persönlich auf den Chriftus bezogen hätte, als auf Gott. Auch Johannes wechselt den Ausdruck, so daß ele für Chriftus, ber Dativ für Gott fteht, vergl. I, 5, 10, und doch ift ihm Jesus zweifellos der nächste, ja in gewissem Sinn einzige Empfänger des Glaubens. Sbenso ift für Paulus Chriftus offenkundig nicht nur eine Darstellung und Berfichtbarung des göttlichen Willens, fondern in vollem Sinn Person, weshalb er mit eigenem Handeln und Leiden, Lieben und Geben den Befitz der Gemeinde schafft und erhält. Daher ift auch das Glauben an ihn eine voll persönlich bestimmte Relation, welche in neorever els einen ebenso deutlichen Ausdruck hat, wie das auf Gott gerichtete Glauben in πιστεύειν επί θεόν oder θεφ. Daß neoreveer els für Christus ausgesondert wird, wird dadurch zu erläutern sein, daß die Gemeinde zumeift für das auf ihn bezogene Glauben eine fefte Formel brauchte, so daß sich der aramaisierende Ausdruck hier besonders ein= bürgerte.

 $\dot{\epsilon}n^{\prime}$   $\alpha\dot{\sigma}r\tilde{\phi}$  fteht 1 Tim. 1, 16 vom Chriftus, auf dem das Glauben beruht, zugleich mit dem durch  $\dot{\epsilon}is$  angefügten Ziele, zu welchem das Glauben bringt:  $\dot{\epsilon}ls$   $\zeta\omega\dot{\gamma}\nu$  alώνιον.  $\dot{\epsilon}\nu$  Χριστ $\tilde{\psi}$  fagt auß, daß das Glauben im Lebensverband mit Chriftus entfteht und betätigt wird:  $\dot{\eta}$  n(στις  $\dot{\psi}\mu\tilde{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}\nu$  Χριστ $\tilde{\psi}$  Rol. 1, 4. Eph. 1. 15; n(στις  $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\nu$  Χριστ $\tilde{\psi}$  2 Tim. 3, 15. 1, 13. 1 Tim. 1, 14.

Der apostolische Sprachgebrauch scheidet sich dadurch eigentümlich in zwei Gruppen, daß das Glauben bald überwiegend verbal als neotevew, bald überwiegend substantivisch als neotes benannt wird. Auf jener Seite stehen das Evangelium und die Briese des Johannes (neotes nur I, 5, 4) und die Apostelgeschichte; auf der andern Seite die Apostalypse (neotesvew sehlt), Josobus (vergl. neotew exew 2, 1. 14), der Hebräerbries, die Gesangenschaftsbriese (der Kolosserbries hat kein neotevew), die Pastoralbriese, doch auch die ältern Briese des Paulus. Der Galaterbries hat z. B. neben seinem häusigen neotes, außer im Bitat 3, 6, neotevew nur noch 2, 16 und 3, 22, dort im Rücklick auf den Berdemoment des Glaubens, wo sie, die Juden, in der Erkenntnis ihrer Ungerechtigkeit und der Heißbedeutung des Glaubens wirklich ihr Vertrauen auf Christus geseht haben, hier neben neben verhalten des Menschen bestimmt und in seine persönliche Lebensrichtung eingeht. Diese Zusammenstellung von nebenschung eingeht.

und neorever hat in Köm. 3, 22 eine Parallele, wo die Gerechtigkeit, die von Gott ausgeht, in ihrer Bewegung zum Menschen hin badurch vollständig beschrieben wird, daß gesagt wird, sie vermittle sich ihm durch das an Jesus hafztende Glauben, weil und sosern er in seinem eigenen Verhalten ein Glaubender geworden sei.

Nur im passiven πιστευθηναί τι wird ein πιστεύειν als Gottes Aft gebacht; sonst reicht es für die Aftivität und Wirksamkeit des göttlichen Berhaltens zum Menschen nicht aus, und bleibt deshalb für die Beziehung des Menschen zu Gott reserviert. Aber auch das passive πιστευθηναι hat nur einen beschränkten Gebrauch. Die sundamentalen Gaben, die Errettung, das Reich, der Geist, werden nie unter den Gesichtspunkt göttlicher Bertrauenserweisung gestellt. Paulus braucht es von Frael, dem die verheißenden Worte übergeben sind, Köm. 3, 2, und von seinem eigenen Apostelamt: Gal. 2, 7. 1 Kor. 9, 17. 1 Thess. 2, 4. 1 Tim. 1, 11. Tit. 1, 3.

תומל in der Synagoge war האמין עסח Gott zwar nicht üblich, jedoch auch nicht unmöglich. Zedem, der in einer Sache geprüft und treu für Gott erfunden wurde, traut er für immer, בל מי שנרבק ברבר ונמצא נאמן, Tand. bammibbar 26. Barum legte Mofe ihnen Rechnung ab, während Gott ihm doch traute? Weil gefagt ift: Rum. 12, 7. דמונה Tanch. Exod. Buber S. 129. Gott ift אמונה, weil er der Belt traute und fie schuf, והקב"ה מאמינו

Das im Griechischen gebräuchliche Passiw zu neorever reve liegt nur 1 Tim. 3, 16 vor. Die Aufmerksamkeit richtet sich hier nicht auf das Berhalten der Menschen zu Christus, sondern auf das, was er selbst als das Resultat seines Erscheinens erlangt hat. Über der Belt hat er δόξα, in der Belt neuers gestunden als das Ziel, in dem sein Rommen endigte. Für diesen Gedanken bot sich das übliche Passiv dar. In δαιστεύθη διν κόσμω liegt eine analoge Untisthese wie in: δφανεφώθη διν σαρχί und διαρούχθη διν δθυεσιν. Daß er in der Gott widerstrebenden Belt Glauben sand, bildet mit das "Geheinnis der Frömmigsteit", ganz ähnlich, wie daß er im Fleisch das Mittel seiner Offenbarung und unter den Heiden den Ort seiner Berfündigung hat. Zugleich stellt sich δαιστεύθη zum vorangehenden Glied in eine gewisse Spannung, wie dieses zu seinem Borzgänger. Obwohl nur im himmel sichtbar und den Heiden nur in der Berfünzdigung nahe gebracht, hat er doch Glauben erlangt.

Dagegen ift 2 Th. 1, 10:  $\ell\pi\iota\sigma\tau\epsilon\dot{v}\vartheta\eta$   $\tau\dot{o}$   $\mu\alpha\varrho\tau\dot{v}\varrho\iota\sigma\dot{v}\dot{\eta}\mu\tilde{\omega}v$   $\ell\varphi'$   $\dot{v}\mu\tilde{a}s$  nicht unmittelbar mit 1 Tim. 3, 16 zusammenzustellen. Paulus hätte nicht  $\ell\varphi'$   $\dot{v}\mu\tilde{a}s$  gesagt, wollte er lediglich außbrücken "es wurde von euch geglaubt."

Nicht die Gemeinde ift als dem Zeugnis sich zuwendend gedacht, sondern das Zeugnis ift der Gemeinde zugewandt. πιστευθηναι geht in den Gedanken über: sich glaubhaft machen und als glaubwürdig erweisen. Die Zusage, daß

der Herr mit seinem Rommen an den Glaubenden sich verherrlichen werde, hat darin seinen Grund, daß das Zeugnis sich ihnen glaubhaft macht, Glauben wirkte. Als niorov und niorevier bringt es zu dem, von dem es zeugt, und gibt es das, was es verheißt. Gben deshalb kann fich auch ber Gedanke "an jenem Tage" daran anschließen, weil das Zeugnis erst dann, wenn Jesus wirklich gekommen ift und sich an seinen Glaubenden verherrlicht hat, die volle Bewährung erlangt. Das, mas jest im Glauben der Gemeinde an Bewährung des Renanisses vorliegt, und das, was ihm der Tag Jesu von solcher geben wird, hat Paulus fest in seinem Gedanken verbunden, weshalb er unmittelbar vom Aorist auf jenen Tag übergehen kann.

Sprachlich ift das ξμπιστευθηναι des Siraciden von der fich bewährenden Beisheit und Prophetie 36, 21. 1, 15 daneben zu ftellen, wobei zu beachten ift, daß er, übrigens mit griechischem Sprachgebrauch, auch ein aktives έμπιστεύειν τι hat: die Sache niorov machen, ihr nioris geben 50, 24, vergl. auch 1 Sam. 27, 12.

Es könnte in 2 Theff. 1, 10, mit geringer Sinnverschiedenheit auch entorwon ftehen, nur daß dann die Beziehung des Zeugniffes jum Glauben ber Gemeinde weniger ausdrücklich hervorgehoben wäre. επιστώθη findet sich dagegen 2 Tim. 3, 14, und zielt im Anschluß an das "Lernen" gewiß nicht auf die "Treue", sondern auf das geschlossene Resultat des Lernens, auf die feste Überzeugung dessen, der erkannt hat. Das niorwefinal hat sich dadurch vollzogen, daß er feiner Sache gewiß geworden ift. Der Sprachgebrauch bleibt ber Berwendung des Worts für Dinge, die gegen Zweifel geschützt und mit Gewißheit ausgestattet werden, parallel; mir daß es hier auf den eigenen Gedankenlauf der Person bezogen ift. Bon neorever bleibt es dadurch unterschieden, daß es die Gewiß= heit nicht als eigenen Aft der Zuftimmung, sondern als Erlebnis beschreibt, das man empfängt.

Richt ohne Interesse ift, daß das dligonioros der Borte Jesu in den Briefen nicht nachgeahmt ift.

8.

### Der Schriftbeweis für den Glauben bei den palässinensischen Liehrern.

In Erod. 14, 31 fand ber palaftinenfische Ereget die wirksame Macht bes Glaubens bezeugt und war dadurch veranlagt, die Schriftstellen, welche diefelbe belegen, zu sammeln. Bur Bergleichung mit ber neuteftamentlichen Sammlung der vom Glauben handelnden Spruche ift dieses Dokument, Mechiltha 33 b, interessant.

Dafür, daß Jerael als Lohn für den Glauben im heiligen Geifte bas Lied fingen tann, wird als nächfte, wichtigfte Parallele Genef. 15, 6 angeführt: Abraham erbte biese und die fünstige Welt einzig in der Gerechtigkeit bes Glaubens, welchen er an den herrn glaubte. Beiter ift parallel, daß Jerael die Errettung aus Agypten als Lohn für sein Glauben empfing, Erod. 4, 31. Run folgen als Belege für die Macht des Glaubens: Jef. 31, 24 ינוצר מין; Exod. 17, 12: Moses Hände wurden אמונה. Darin liegt, daß Mose in seinem Gebet die Mille der Bäter vor Gott in Erinnerung brachte. Es wurde also um des Glaubens der Bater willen Igrael der Sieg gegeben. Dann wird Jesaja 26, 2: öffnet die Tore und es komme ein gerechtes Bolk die , mit און. 118, 20 fombiniert: bie, welche Glauben haben, בעלי אמנה, find die Gerechten, welche durch das Tor eingehen. Parallel damit ift Bi. 92, 2-5. In die hier beschriebene Freude geht man ein als Lohn für den Glauben, welchen unfere Bater glaubten in biefer Zeit, welche gang Racht ift. Der Beweis dafür liegt in B. 3: zu verkünden am Morgen — das ift die Endzeit — beine Gnade und beine Emuna in den Rächten. Das wird weiter belegt durch 2 Chron. 20, 20. Jerem. 5, 3: gehen deine Augen nicht auf אמונה Sabb. 2, 4. Algl. 3, 23: neu ist die Gnade am Morgen, groß beine אַמוּנָה.

Endlich wird auch in H. L. 4, 8 gefunden, daß die Diaspora einzig zum Lohn für den Glauben gesammelt wird: Mit mir vom Libanon her, Braut, mit mir vom Libanon her wirst du kommen, singen wirst du vom Haupt des Glaubens her, משורי בראש אכונה. Damit ist Hosea 2, 22: ich verlobe dich mit mir, in אַבוּנַה parallel.

Wer nur den Kömerbrief kennt, wird geneigt fein, die Verbindung von Habb. 2, 4 mit Genef. 16, 5 als den persönlichen, eigenen Erwerd des Paulus zu bezeichnen; ihm zuerst sei Habb. 2, 4 in dieser Beseuchtung entgegengetreten. Der Schluß wäre falsch; man hat auch in Jerusalem beide Stellen zusammensgestellt.

Die in der Mechiltha teils enthaltenen, teils vorausgesetzten Traditionen ftrahlen weithin in die Literatur aus. "Sie hatten alle jene Zeichen gesehen, welche für sie geschehen waren, und konnten nicht glauben," ביה להאמין; sondern es hat R. Simeon Bar Abba gesagt: wegen des Glaubens, welchen Abraham an Gott geglaubt hat, weil gesagt ist: Genes. 15, 6, von ihm her war Jörael würdig, am Meer das Lied zu sagen, ילהאמין ביל האמין אברהם להק"בה בשביל האמים, r. Evod. 21, 6. Zitiert wird H. 2. 4, 8: Jörael wird in der Endzeit ein Lied sagen, weil gesagt ist Ps. 98, 1. Durch welches Berdienst sagt Jörael das Lied? Durch das Berdienst Abrahams, welcher an Gott glaubte, Genes. 15, 6. Dies ist der Glaube, durch welchen Jörael das Erbe empfängt, היא האמונה שישראל נוחלין בה, und von ihm sagt die Schrift:

und der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, Habb. 2, 4. Das bedeutet H. L. 4, 8, ibid.

Abbahu sagte: trothem schon vorher geschrieben ift, daß sie glaubten, während sie noch in Agypten waren, Exod. 4, 31, glaubten sie wiederum nicht, während sie noch in Agypten waren, Exod. 4, 31, glaubten sie wiederum nicht, weil gesagt ist Ps. 106, 7. Als sie ans Meer kamen und die Macht Gottes sahen, wie er Gericht an den Gottlosen tat, sofort glaubten sie an den Herrn, und wegen der Gerechtigkeit des Glaubens, הוכור האמנה, wohnte auf ihnen der heilige Geist und sie sagten das Lied; das ist, was gesagt ist: dann, זא, sang Mose und die Söhne Järaels, und זא sist nichts anderes als ein Ausdruck des Glaubens, און או אלא לעון אמנה, bestellte er ihn über sein Haus, Genes. 39, 5. Lehteres ist ein Beispiel der in der Schule verbreiteten Exegese. Potiphar trant Joseph, Mose und Järael glauben Gott. In beiden vom Glauben handelnden Bersen steht ein זא, was dem Rabbi als bedeutsam erscheint, r. Exod. 23, 2. Bergl. Tanch. Exod. Buber S. 59, r. H. L. 4, 18.

Wie alt diese Gedankenreihe ist, dafür liegt ein Fingerzeig in Sept. H. L. 4, 8: 2ai diederog and å $e\chi\eta_s$  ní $\sigma\tau\epsilon\omega_s$ . Daß die Sept. den Bergnamen bloß aus Unkenntnis durch ní $\sigma\tau\epsilon_s$  ersehe, ist im Blick auf die palästinensische Auslegung unwahrscheinlich. Das griechische hohe Lied ist schwerlich jünger als das Neue Testament (vergl. die  $v\dot{v}\mu q\eta$  der Apok.).

Ein weiterer Beleg für das Alter biefer Deutungen ergibt fich daraus, daß die Erörierung über den Grund, um desmillen Gott für Jerael das Rote Meer zerriffen habe, Sate von Lehrern des erften Jahrhunderts a. Chr. gibt, und zwar find es gerade fie, welche den Glauben, fei es der Bater, fei es Joraels, als das bezeichnen, weshalb Gott für Jorael das Bunder der Errettung schuf. "Schemaja sagt: Es genügt der Glaube, den Abraham ihr Bater an mich glaubte, daß ich ihnen das Meer zerreiße, weil gesagt ift: Genes. 15, 6. Abtalion sagt: es genügt ber Glaube, den fie an mich glaubten, daß ich ihnen das Meer zerreiße, weil gesagt ift: Egod. 4, 31," Mech. zu Egod. 14, 15. 29 b. Die beiden zeitgenöffifchen Lehrer, die vor Sillel und Schammai fteben, haben also über die Beziehung des Durchgangs durch das Rote Meer zum Glauben gesprochen, und hiebei einander ergangende Sate aufgeftellt. Bum Berbacht, die Ramen seien willfürlich eingelegt, liegt gar kein Grund vor; fie erscheinen höchft selten. Diese Meditationen über die Macht des Glaubens haben sonach zum stabilen Befit der Schule Jerusalems gehört und wurden durch Hillel und feine Schule aus bem erften gahrhundert auf die fpateren vererbt.

9.

### ακοή und ύπακοη πίστεως.

Der Gedankengang von Gal. 3, 2 ff. scheint mir für azon keinen andern Begriff zuzulaffen als ben bes Hörens. Der Empfang bes Geiftes & azons πίστεως wird mit dem, was Gott an Abraham getan hat, in Parallele gesetzt. Ihn hat Gott jedoch nicht "aus Predigt über das Glauben", auch nicht "aus einer Glauben wirkenden Predigt", sondern "aus Glauben" gerechtfertigt, damit wir die Berheißung des Geiftes empfangen, nicht "durch Predigt vom Glauben", fondern "durch Glauben", 14. Diefer Schluffat ber Erörterung bezieht fich beutlich auf B. 5 zurud und bringt die Übereinstimmung zwischen dem, was Gott an Abraham tat, und bem, was die Gemeinde empfangen hat, zur Dar= stellung. Somit ift in B. 2 und 5 der Glaube der Hauptbegriff, weshalb in αλοή nicht ein gegen die πίστις selbständiger Begriff, sondern ein Borgang, der unmittelbar zur nioris gehört und in ihr fich vollzieht, genannt fein wird. Das ift das Hören. Dadurch wird einmal der Gegensatz zu kezu vouov scharf, weiter der Gebrauch von ex durchsichtig. ex braucht Paulus nicht für entferntere kausale Relationen, sondern für die direkte Ursache, die ihre Wirkung aus sich bervorgehen läßt. Den Geift empfängt man "durch" die Bredigt, nicht "aus" ihr; hier hatte nur dich feine Stelle. Wohl aber ift das im Glauben ent= haltene hören berjenige Att, ber unmittelbar zum Empfang bes Geiftes wirksam wird.

Dies wird durch Köm. 10, 14 bestätigt, weil Paulus dort ἀχοή und ξήμα Χριστοῦ unterschieden hat. Die ἀχοή ift nicht selber das Wort, sondern entsteht "durch" dasselbe; beachte διά, nicht έχ. Die genetische Folge der Borgänge, die substantivisch als πίστις, ἀχοή, ξήμα Χριστοῦ benannt wird, wird zuerst verbal bestimmt: πιστεῦσαι, ἀχοῦσαι, χηρύσσειν, ἀποσταλήναι. Das χήρυγμα der ἀποσταλέντες wird durch ξήμα Χριστοῦ, das ἀχοῦσαι durch ἀχοή, das πιστεῦσαι durch πίστις wiederholt. Zweisellos schwebt Paulus Jes. 53, 1 vor; aber er sindet auch dort nicht eine Predigt, sondern ein Hören geweissagt, und er wird damit der Meinung des übersetzers entsprechen, denn die Wahl von ἀχοή wird, abgesehen von der Tendenz, πυρυψ etymologisch genau wiederzugeben, dadurch bedingt sein, daß der übersetzer auch durch πυγίντεν ein Hören bezgeichnet sand.

Diese Fassung von ἀχοή πίστεως wird dadurch gestützt, daß Baulus auch ὑπαχοή πίστεως gebildet hat. Beides voneinander zu trennen, ist hart. Wenn Paulus Röm. 1, 5. 16, 26 das durch seine Sendung und durch Gottes Offensbarung zu erzielende Resultat ὑπαχοή πίστεως heißt, so ist auch hier der Glaube der Hauptbegriff. Auf ihn und auf nichts anderes als ihn zielt nach dem ganzen

Brief der göttliche Wille hin. onaxon wird somit in derselben Beise wie axon das Glauben selbst charakterisieren. Dasselbe wird als ein Gehorchen beschrieben, weil seine Unerläßlichkeit und Würde hervortreten soll. Ein Gehorchen liegt ebenso unmittelbar im Glauben selbst, wie ein Hören. Auch hiefur ift Röm. 10, 16 lehrreich. Bon den Bedingungen jener Anrufung Gottes, welche der Errettung teilhaft macht: Sendung, Berkündigung, Hören, Glauben, find auch für Brael die ersteren gegeben. Die Boten sind zu ihm gesandt; gehört haben sie, B. 18, aber nicht gehorcht, B. 16. Und nun wird das οὐχ ὑπακοῦσαι durch das οὐ πιστεῦσαι τῆ ἀχοῆ belegt, von welchem das Schriftwort spricht. Beides ift für Paulus eins: der πιστεύσας ift ύπαχούσας. Bon ύπαχούειν τῆ πίστει Act. 6, 7 scheint mir das paulinische ύπανοή πίστεως insofern unterschieden, als jenes das Werden des Glaubens in zwei Momente zerlegt, in die dem Menschen sich aufdrängende Überzeugung einerseits, und sein Eingehen in diefelbe andererseits. Paulus läßt dagegen das Glauben ungeteilt; dasselbe Ber= halten, das vertrauende Bejahung Chrifti ift, ift eben dadurch auch fügsame Unterordnung unter Gottes Willen und Tat.

#### 10.

### ή ἀναλογία τῆς πίστεως, Röm. 12, 6.

Obwohl sämtliche chriftliche Tätigkeiten der Regel unterstellt find, daß fie dem Maß des Glaubens ju entsprechen haben, Rom. 12, 3, hat Baulus bie Prophetie noch in besonderer Weise an das Glauben gebunden; sie ist ja in besonderem Maß Empfang einer göttlichen Gabe, noch mehr als die Diakonie und das Lehramt. Darum ist sie nicht nur im allgemeinen durch Glauben bebingt, sondern ber Inhalt und die Art der dem Ginzelnen gemährten prophetijden Erkenntnis ift zu feinem Glauben in ein entsprechendes Berhältnis gesett. Der Berbalbegriff, ber den Gedanken beherricht, ift zunächft ber bes Habens; aus ihm ergibt fich sodann ein Imperativ, der die Bewahrung und Benützung des empfangenen Besitzes fordert. Nach jener Seite hat ber Gedanke nichts Auffallendes. Gine Umdeutung von nlores, fo daß es hier ber Name für die Lehre der Schrift oder der Apostel mare, mit welcher die Beisfagung ftets in Übereinstimmung zu bleiben habe, ift ganzlich unnötig. Die prophetische Erleuchtung wird gang in berfelben Beise burch bas Maß bes menfchlichen Glaubens begrenzt, wie wenn die Beilung und Silfe dem Menfchen "nach seinem Glauben" widerfährt. Daß es fich hier um die Rede, nicht um eine Tat Gottes handelt, macht für die Beziehung des Glaubens zur göttlichen Gabe keinen Unterschied. Fraglich kann nur sein, wie sich aus dieser göttlichen Regel eine Mahnung für den Propheten ergibt, so daß, wie Gott die dem Propheten verliehene Erkenntnis mit seinem Glauben in Übereinstimmung setzt, auch dieser selbst auf diese Übereinstimmung zu achten und sie festzuhalten hat.

Es ift wenig mahrscheinlich, daß Paulus nur an die Rücksicht auf den Glaubensstand der Gemeinde benkt, dem sich die Mitteilung neuer Offenbarung anzupaffen hat. Alle folgenden Glieder nennen den eigenen Befit des Begabten, den er fruchtbar machen foll, entsprechend der allgemeinen Regel, daß "die uns gegebene Inade" die Art und Verwendung der Gabe bedingt. Zwischen der Helligkeit, Innigkeit und Überzeugungskraft des prophetischen Worts und dem Maß des Glaubens ift allerdings eine Korrespondenz vorhanden, sie wird sich aber unmittelbar herstellen, ohne daß sich eine Mahnung hierauf richten muß. Diese wird sich nicht auf die Aussprache, sondern auf den Empfang der Beissagung beziehen. Ich halte 1 Kor. 14, 1 für sachlich parallel: es gibt auch im Blick auf die Weisfagung ein ζηλοῦν τὰ πνευμαriza, wobei 1 Kor. 14, 24 ff. zu beachten ist, wonach sich die Weissagung nicht nur auf die Weltgeschichte, sondern auch auf die Lebensgeschichte der einzelnen Versönlichkeiten bezieht. Der prophetisch Begabte soll sich bessen bewußt bleiben, daß seine Erleuchtung von seinem Glauben abhängt und barum mit vollem, ftarfem Glauben in den Situationen, die fein prophetisches Wort erfordern, an Gott fich bittend wenden. Der Fehler fann sowohl in einem Hinausgreifen über die Analogie des Glaubens, als in einem Zuruckbleiben hinter derselben bestehen. Der Prophet muß beachten, daß er nie das Schauen an die Stelle des Glaubens setzen kann und darf, daß die Prophetie das Grundverhältnis der Gemeinde zu Gott, das im Glauben besteht, nicht durchbrechen, sondern umgekehrt erhalten und ftarken foll. Nach diefer Seite pflanzt die Harmonie mit dem Glauben der Weissagung die Demut ein. Nach der andern Seite soll sich der Prophet sagen, daß Gottes Erleuchtung dem nahe ift, der sie gläubig bei ihm sucht, und nicht verfäumen, was er nach seinem Glauben an Einblick in Gottes Willen erreichen kann, gleichwie die Mahnung der folgenden Glieder daran erinnert, daß die Gabe nicht brach liegen darf, sondern gebraucht werden muß.

#### 11.

### ύπόστασις.

Die gegenwärtig traditionelle Erklärung des Worts nimmt an, daß die Borftellung "Stehen" in demfelden für den neutestamentlichen Gebrauch versloren gegangen sei. Ich kann mich nicht von der Richtigkeit dieses Satzes überzeugen; soviel ich sehe, bleibt der Zusammenhang zwischen ύπόστασις und ύποστηναι im Sprachgebrauch durchaus lebendig, so daß es substantivisch nichts anderes ausdrückt, als was ύποστηναι verbal besagt. Das Verhältnis scheint mir analog, wie zwischen ἀπόστασις und ἀποστηναι, ἔχστασις und ἐχστηναι 2c.

Auch seine abstraftere Wendung, die als "substantia" übertragen worden ist, geht vom Stehen aus, im Gegensatz zum zerrinnenden Schein oder zu jenen Wirfungen der Dinge, die an ihnen haften und nicht selbständig werden. So sagt Philo: αὐγή καθ΄ ἐαυτήν ἐπόστασιν οὐκ ἔκει, ὁεῖ δ΄ ἀπὸ τῶν ποοτέρων ἄνθρακος και φλογός 2, 504, 38; ἐδίαν ὑπόστασιν ἔκειν 2, 505, 35 εc. entsprechend dem verbalen Gebrauch: τὰ τοῦ σώματος πλεονεκτήματα ποὶν ὑποστήναι φθείσεται τῆς σωματικῆς οὐσίας ἀεὶ ὁεούσης 1, 257, 22. Dahin gehört auch Sebr. 1, 3: χαρακτής τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ. Ob die übliche Fassing "Wesen" ganz forrest ist, ist fraglich. Allerdings ist der übergang vom Bestehen zu dem, was besteht, von der Existenz zum Wesen ein leichter. Aber es ist doch immerhin ein übergang, und der dem Borte zumächst liegende Gedanke ist der, daß der Sohn daß Merf= und Bahrzeichen der Existenz und Realität des Baters sei. Ich stelle Formeln wie ὁ νοητῆς ὑποστάσεως κόσμος Philo 1, 649, 14 daneben; die "Welt gedachten Bestehens" ist diesenige, welche im Denken existiert, ein "gedachteß Dasein" hat.

Sagt Polyb, er wolle seine Darstellung bei der Zeit beginnen, wo Antigonus, Seleukus und Ptolemäus starben, xalllotyv ὑπόστασιν ὑπολαμβάνοντες είναι ταύτην 4, 50, 10, so ist hier der Begriff "Stehen" sowenig erloschen, als wenn er das, was beim Schwemmen des Erzes im Sied zurückbleibt, al ὑποστάσεις oder ἡ ὑπόστασις nennt, 34, 9, 10. Die Rückstände bleibt, al ὑποστάσεις oder ἡ ὑπόστασις nennt, 34, 9, 10. Die Rückstände bleiben "unten stehen" im Sieb, und der Historiker bleibt bei der Epoche, bei der er einsetzt, stehen; er geht nicht weiter zurück, sondern macht dort Haß.

Auf das Seelenleben angewandt, hat υποστήναι den Begriff des zähen, gegen Furcht und Schmerz nicht nachgiedigen Standhaltens, unserem "Außstehen" analog, oder mehr attiv denjenigen des wagenden, unternehmenden Mutes, mit unserem "sich unterstehen" parallel. Es wird in dieser Fassung transitiv, vergl. υποστήναι καρτερώς πάντα κάματον Philo 1, 185, 26; ἄθλους

2, 557, 39;  $\gamma$  erralws τον πόλεμον τούτον  $\beta$ ol. 1, 6, 7; τοὺς ὑπεναντίους  $\beta$ ol. 1, 17, 12; πόνους  $\beta$ . A. 3, 2, 3. 49; την χρείαν ταύτην  $\beta$ ol. 15, 31, 6; τὰ παραινεθέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως ποιήσειν ὑπέστησαν, fie erboten fich dazu, unternahmen es  $\beta$ . A. 10, 4, 3. 64. Daher heißt ἀνυπόστατος nicht nur: was nicht fieht, halt- und grundloß ist, vergl.  $\beta$ ol. 1, 5, 3, sondern auch mit passivem Begriff: was man nicht ausstehen, aushalten fann, was unerträgelich ist, vergl.  $\beta$ ol. 4, 8, 10.  $\beta$ . B. 1, 6, 5 2c.

Mit biesem verbalen Gebrauch gehört ὑπόστασις in benjenigen Stellen zusammen, die in den Rommentaren traditionell für den Begriff "Zuwersicht" zitiert werden: Pol. 6, 55, 2. 4, 50, 10. J. A. 18, 1, 6. 24. Wenn die ὑποστασις και τόλμα des Horatius Cocles seine Angreiser verblüfft, so ift nicht das Polyds Meinung, daß sie vor seiner "Zuwersicht", einem bloß seelischen Geschehen, erschrocken seine; sondern seine ὑπόστασις ift das, daß er sich untersteht, da stehen zu bleiben und den Kampf auszunehmen, wo die andern wegsliesen. Weil die Byzantiner nicht nachgeben, sehen die Rhodier τὴν ὑπόστασιν αὐτῶν. Schreibt Josephus den Zeloten τὸ ἀμετάλλακτον αὐτῶν τῆς ἐπὶ τοιούτοις ὑποστάσεως bei, so sind die τοιαῦτα nach dem Kontext die Marter, mit denen sie sich und die Ihrigen foltern lassen, weil sie keinen Menschen Herrn heißen wollen. Weil sie das alles "auszustehen" willig und fähig sind sieht man an ihnen ὑπόστασις.

אַ Gebrauch der Septuaginta ist zunächst dies deutlich, daß auch ihr der Begriff "Stehen" im Wort das Hauptmoment ist. Denn sie ersett dadurch פועם אוֹם אָל העעם אָל העם אַל בעם אַ

Begen seiner Verwendung für das mutige Unternehmen und Ertragen bot sich das Wort auch als Ersat für πιρη Ez. 19, 5. Ruth 1, 12 und Γκ. 38, 8 in Parallele mit ἐπομονή dar; vergl. ἐποστῆναι für Μίτ. 5, 7. Diese Verwendung des Worts ift vom griechischen Sprachsgebrauch etwas abweichend, weil hier der seste Stand nicht auf Anstrengung und Schmerzen, sondern auf Güter und Hilse bezogen ist. Die Umbiegung des Worts ist aber nicht größer, als wie sie gleichzeitig für ἐπομονή

<sup>1)</sup> Undentlich ift Dent. 1, 12: φέφειν τὸν χόπον ὑμῶν καὶ τὴν ὑποστασιν ὑμῶν καὶ τὰς ἀντιλογίας ὑμῶν neben DONUO. Ich dachte in der ersten Aussage an einen objektiven Genitiv, angeschlossen an ὑποστῆναι τοὺς πολεμίους und ähnliches. Es kann auch eine hebräische Verschreibung im Spiele sein: DONO.

vorliegt, nur daß für letzteres ein fester Sprachgebrauch entsteht, für  $\dot{v}\pi\dot{o}$ - $\sigma r \alpha \sigma \iota \varsigma$  nicht.  $^1)$ 

Die Weise, wie es der salomonische Psalter braucht, hat mit "Zuwersicht" nichts zu tun. Der Sohn Davids wird die Sünder aus dem Erbe verstoßen, ihren übermut wie Tongeschirr zerschlagen, mit eiserner Rute ihre ganze ὁπόστασις zerschmettern, 17, 26. Da ist ὑπόστασις nicht nur ein innerlicher Zustand; die eiserne Rute trifft die Person, ihre Cristenz, mit dem Nebengedanken des festen, gesicherten, trotzigen Standes. Sbenso ist der Gedanke gefaßt, wenn Feuerslammen und Zorn vom Angesicht des Herrn ausgehen, δλοθρεῦσαι πᾶσαν ὑπόστασιν αὐτῶν, 15, 7.

Für die nächstrerwandte Parallele mit Hebr. 11, 1 halte ich Ps. Esr. 8, 36: in hoc enim annuntiaditur justitia tua et donitas tua domine, cum misertus fueris eis, qui non habent substantiam bonorum operum, τοὺς μη ἔχοντας ὑπόστασιν ἀγαθῶν ἔγονων. Hier haben wir auch einen sachlichen Genitiv. Barum soll hier der Begriff "stehen" erloschen sein? τίς ὑποστήσεται; Ps. 129, 3 ift die verbal außgedrückte Parallelsormel. Gute Berke geben dem Menschen vor Gott einen festen, gesicherten, unverlierbaren Stand, damit freisich auch Zuversicht; ὑπόστασις geht aber auf das reale Berbältnis, in welches der Mensch durch seine guten Berke vor Gott gelangt.

Auch 2 Kor. 11, 17 ift υπόστασις mit einem Genitiv verbunden: αυτη ή υπόσασις τῆς καυχήσεως. Was soll hier "Zuversicht" noch neben καύχησις? So wäre das Wort lediglich ein schwächendes Anhängsel. Und was soll αυτη? Es bezeichnet die υπόστασις als etwas Offenkundiges, als das, was sie sonst überall ist, nämlich als eine Tat, nicht als eine Stimmung. υπόστασις τῆς καυχήσεως drückt nominal aus, was υποστήναι καυχήσασθαι verdal besagt. Sein Rühmen ist ein Untersangen, ein Wagnis; er "untersteht sich", sich zu rühmen, und handelt, indem er sich das herausenimmt, als ein Tor. Darum setzt er auch αυτη. Daß er sich das herausenimmt, sehen die Korinther. Auch 2 Kor. 9, 4 ist υπόστασις αυτη eine Tat. Er hat den Macedonen gesagt: die Christen Achajas seien bereit. Das ist seine υπόστασις, sein Untersangen, und darin hofft er nicht beschämt zu werden, wenn nun die Macedonen mit ihm nach Korinth sommen.

Daß auch Hebr. 3,14.11,1, an den geltenden Sprachgebrauch anzuschließen ist, der die  $\hat{v}\pi \acute{o}\sigma \tau \alpha \sigma \iota s$  dem beischreibt, was nicht "fließt", nicht wegläuft, zeigt sich daran, daß es einerseits zu  $\hat{v}\pi o \sigma \tau o \lambda \acute{\eta}$  10,39, andererseits zu  $\hat{a}\pi o \sigma \tau \eta \nu a \iota s$ , 12 die Antithese ist. Gewiß ist  $\hat{a}\pi o \sigma \tau \eta \nu a \iota$  auch Berzagtheit,  $\hat{v}\pi \acute{o}\sigma \tau \alpha \iota s$  demgemäß auch Zuversicht; aber kongruent sind deswegen die beiden Begriffe

<sup>1)</sup> Auch Ri. 9, 15 ist nicht ohne Interesse του του δπόστητε εν τη σχες μου. Die Borstellung ist völlig konkret: man "untersteht" im Schatten des Baumes.

nicht. Zum Genitiv, der das einführt, worauf das feste Stehen bezogen ist, scheint mir neben der Stelle aus Ps. Esr. Röm. 2, 7 eine gute Parallele: ύπομονή ἔργου ἀγαθοῦ.

Die  $\dot{v}n\dot{o}\sigma ra\sigma \iota s$  hat  $\dot{\eta}$   $\dot{d}\varrho\chi\dot{\eta}$  in fich, 3, 14, nicht weil fie als unvollkommen beschrieben werden soll, da der Vers keinen Tadel enthält, auch nicht weil auf eine frühere Zeit zurückgewiesen würde, wo sie noch standen, als wären sie jetzt gefallen und gewichen; vielmehr erhält der "Anfang" seine Deutung durch das Ende, auf das  $\mu \acute{\epsilon} \chi \varrho \iota \ \tau \acute{\epsilon} \lambda \sigma \iota s$  hinzeigt. Ihr Zutritt zu den gehofften Gütern ist noch nicht das Ende, weil er noch nicht der Genuß derselben ist; sie sind ja noch  $\dot{\epsilon} \lambda n \iota \dot{\iota} \acute{o} \mu \dot{\epsilon} \nu a$ . Deshalb muß der Stand, in den sie sich gestellt haben, sestzgehalten werden; ohne das würde er werts und fruchtlos, ja zum tiesen Fall. Insosern hat die Wahl des Borts noch deutlich Beziehungen zum griechischen Sprachgebrauch, der in  $\dot{\nu} n \acute{o} \sigma \iota a \sigma \iota s$  den ernsten, wagenden, zu Kampf und Entsbehrung bereiten Entschluß fiziert.

### Schriftstellen.

### die eingehender erörtert sind.

| Matth.  | Seite    | Mark.      | Seite       | Soh.      | Seite    |
|---------|----------|------------|-------------|-----------|----------|
| 3,9     | 90       | 1, 15      | 111. 591    | 3, 18     | 213, 599 |
| 4, 6    | 165      | 5, 36      | 103         | 3, 32 ff. | 96       |
| 6, 30   | 116. 594 | 6, 5       | 155         | 4, 48 ff. |          |
| 7, 21   | 165      | 9, 22-25   |             | 5, 39     | 206      |
| 8, 8—10 | 117. 137 | 11, 22     | 134. 588    | 5, 45—47  |          |
| 9, 13   | 100      | 15, 32     | 589         | 6, 29     | 598      |
| 11, 2   | 97       | Luf.       |             | 6, 44 ff. | 209      |
| 15, 28  | 588      | 3, 10—14   | 87          | 6, 64     | 597      |
| 16, 16  | 157      |            | 175         | 8, 24     | 191      |
| 16, 22  | 168      | 10, 20     | 127         | 8, 30     | 187      |
| 17, 20  | 109 ff.  | 11, 27     | 135         | 9, 18     | 599      |
| 18, 6   | 159. 593 | 16, 11     | 590         | 10, 3     | 213      |
| 19, 21  | 105      | 17, 5      | 109 ff. 125 | 10, 37    | 598      |
| 21, 20  | 109 ff.  | 18, 8      | 162         | 10, 38    | 198. 597 |
| 21, 32  | 89. 159  | 22, 31, 32 | 159         | 11, 40    | 598      |
| 22, 11  | 169      | 24, 45     | 161, 592    | 12, 44    | 597      |
| 23, 23  | 587      | Joh.       |             | 13, 19    | 191      |
| 24, 23  | 589      | 1,50       | 185         | 14, 1     | 192      |
| 25, 1   | 168      | 2, 24      | 138         | 14, 10    | 198      |
| 25, 24  | 169      | 3, 3 ff.   | 211         | 16.31     | 189      |
| 25, 34  | 177      | 3, 16      | 597         | 20, 27    | 596      |

| Olaraffola     | ~ .:         | 1 Kor.    | ~ .:              | 1 04                        | ~            |
|----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| Apostelg.      | Seite<br>268 |           | Seite 329. 373    | 1 Tim.                      | Seite<br>410 |
| $\frac{3}{10}$ |              | 13, 13    |                   | $\frac{2}{3}, \frac{15}{9}$ | 407          |
| 5, 15          | 292          | 14, 23    | 247               | 3, 9                        |              |
| 6, 7           | 266          | 15, 1 ff. | 392               | 3, 13                       | 412          |
| 15, 9          | 604          | 15, 11    | 269               | 3, 16                       | 608          |
| 16, 15         | 605          | 15, 14    | 377               | 5,8                         | 411          |
| Röm.           |              | 15, 23    | 398               | 5, 12                       | 414          |
| 1,5            | 364          | 2 Kor.    |                   | 6, 12                       | 407          |
| 1, 17. 18      | 355          | 4, 4      | 365               | 6, 20                       | 408          |
| 2, 18          | 327          | 4, 13     | 315               | 2 Tim.                      |              |
| 3, 2           | 601          | 11, 17    | 617               | 3, 14                       | 609          |
| 3, 5           | 369          | Gal.      |                   | 4,7                         | 262          |
| 3, 27          | 363          | 2.12      | 445               | ĺ ,                         |              |
| 4, 2—5         | 339          |           | . 325. 335        | Hebr.                       | 536          |
| 4, 17—21       |              | 3, 2      | 340, 612          | 3, 7 ff.<br>3, 14           | 608          |
| 5, 12 ff.      | 355          | 3, 11     | 340               | 11, 1                       | 526, 615     |
| 6, 1           | 367          | 3, 12     | 337               |                             | 530          |
| 6, 3           | 371          | 3, 22     | 358               | 11, 2                       | 531          |
| 6, 8           | 277          | 5, 6      | 373               | 11,8                        | 532          |
| 7, 7 ff.       | 329. 385     | Evh.      |                   | 12, 2                       | 535          |
| 8, 1           | 356          | 1, 1      | 604               |                             | 000          |
| 8, 19          | 356. 398     | ,         | 004               | Jak.                        | 446          |
| 10, 6          | 364          | Phil.     | 050               | 1,2                         | 419          |
| 10, 14         | 612          | 1,27      | 278               | 1, 5                        | 422          |
| 12, 3          | 384          | Rol.      |                   | 1, 15                       | 442          |
| 12, 6          | 613          | 1,2       | 604               | 1, 25                       | 445          |
| 14, 1          | 388          | 1 Theff.  |                   | 2, 1                        | 287. 424     |
|                |              | 1, 3      | 375               | 2, 14                       | 429          |
| 1 Ror.         | 200          | 2 Theff.  |                   | 1 Betri                     |              |
| 1, 18 ff.      | 389          | 1, 10     | 608               | 1,3                         | 470          |
| 2, 6 ff.       | 393          | 2, 13     | 278               | 1 30h.                      |              |
| 8, 1           | 391          |           |                   | 2, 27                       | 510          |
| 11, 18         | 606          | 1 Tim.    | 407               | 3, 6 ff.                    | 510          |
| 13, 2          | 239          | 1,4       | $\frac{407}{406}$ | 4, 1                        | 265, 273.    |
| 13, 7          | 606          | 1, 12     | 400               | ±, 1                        | 200, 2101    |

### Sachregister.

Mberglaube, überwunden 291.

Abrahams Glaube 18; in der Syna= goge 38. 610; bei Philo 75; bei Paulus 346; bei Jakobus 436.

Abrahams Kindschaft beim Täufer 90;

bei Laulus 397.

Abrahams Zweifel bei Philo 77. Arzt, Gebrauch besselben 31. 51. Asketen in der Chriftenheit 304.

Auferstehung Jesu 239. 270; bei Pau=

Bekehrung des Paulus 400; des Jafobus 449; des Matthäus 486; des Johannes 525.

Bekenntnis, von Jesus verlangt 157.

Berufung, bei Paulus 354.

Bewunderung, von Jesus abgestoßen 135. Bibel, Beziehung des Glaubens auf fie 22; Atibas Stellung 57; Philos Stellung 75; Stellung der Chriften= heit 289.

Bitten, von Jesus erweckt 122; heißung für dasselbe 172;

Jakobus 422.

Buße, beim Täufer 86 ; im Wort Jefu 99 ; Verbindung mit dem Glauben 147; bei Johannes 207. 493; in der Gemeinde 295; bei Paulus 333; bei Jafobus 444.

Christus, bei Afiba 64: beim Täufer 93; das messianische Amt Grund der Verheißung Jesu 129. 236; Doppel= heit der Gemeinschaft mit dem Bater und mit uns 479.

Dämonen, ihr Glauben 432.

Demut Jesu, ihr Verhältnis zur For= derung des Glaubens 136.

Dualismus bei Johannes 215.

Giferer 35.

Erkennen und Glauben bei Jesus 144; bei Johannes 195. 218. 497; in der Christenheit 318; bei Paulus 389; in den Paftoralbriefen 409: Jakobus 458.

Erwählung, bei Jakobus 425. Efra, der falsche 27. 39. 42. 518.

Effener 35.

Ewigkeit Gottes bei Johannes 186. Kanatismus in der Judenschaft 40; bei Afiba 62; abgewehrt von der

Christenheit 305; von Johannes 511. Freiheit, bejaht in der Synagoge 34;

in der Christenheit 286; bei Paulus 386; in den Paftoralbriefen 416.

Furcht Gottes bei Afiba 60; bei Philo 76; beim Täufer 92; von Jesus er= wedt 170; bei Paulus 380; bei Petrus 471; im Hebräerbrief 537.

Gebet, Jesu Anweisung 121. 172; in der Chriftenheit 258. 284; bei 3a=

fobus 422.

Geift, beschränkte Fassung in der Syna= goge 23; feine Sendung bei Johan= nes 223; gegenwärtig in der Ge= meinde 242; Beziehung des Glaubens zu ihm 278; bei Paulus 366.

Gemeinde, Philo unbefannt 73; ihre Schätzung durch Jefus 104;

Paulus 397.

Gerechte, von Jesus verworfen 99. Gerechtigkeit Gottes beim Täufer 93:

bei Paulus 342.

Gericht Gottes, bejaht in der Juden= schaft 40; die Funktion Jesu 173; über den Unglauben 213: bei Baulus 383; bei Johannes 492.

Geset, Richtung des Glaubens auf das= selbe 23; seine Vereinfachung bei Jesus 106; bewahrt von der Christen= heit 307; bei Paulus 330; bei Ja= fobus 445.

Gewissen, gutes, bei Paulus 382.

Gewißheit des Glaubens, ihre Eigen= art 130.

Gnade Gottes, in der Synagoge 45; Vollkommenheit derfelben bei Jesus 106; geeint mit dem Rechtsvollzug 173; bei Paulus 358.

Griechisches bei Johannes 506.

Särefie entsteht durch Glaubensbruch 253.

Heiden, ihre Berufung durch Jesus 137; bei Paulus 394; bei Matthäus 476.

Heilsgewißheit 261.

Henchelei, verworfen in der Synas goge 27; von Jefus 100; von der Christenheit 258.

Hoffnung, bei Philo 73; von Jesus erweckt 163; in der Gemeinde 315. Hohes Lied bei Attiba 60.

Fosephus, sein Sprachgebrauch 585. 3/ Judaismus, angeblicher, der Christenheit 308.

Judentum, Jesu Urteil über sein Glauben 228; Kritik desselben durch die Christen 312; Berhältnis des Jaskobus zu ihm 460; des Matthäus 475; des Johannes 505; sein Untersichied vom N. T. 541.

Kreuz Jesu, Erschwerung des Glaubens 161; bei Johannes 208; in der Christenheit 300; bei Paulus 343; bei Betrus 472.

Kriegsfrage 32.

Leiden und Glauben in der Synagoge 33; Afibas Stellung 54; in der Christensheit 311; in der Apokalypse 520.

Liebe zu Gott bei Afiba 60; Jesu Berheißung für sie 103; Verbundenheit mit dem Glauben 105. 175; bei Joshannes 220; in der Christenheit 306; bei Paulus 372; in den Pastoralbriefen 413; bei Jakobus 440. 465. Lohn bei Jesus 104; bei Paulus 415.

Moses Glaube bei Afiba 53; bei Philo 79. Mystik, angebliche, bei Paulus 353.

Natur, Abwendung des Glaubens von ihr in der Synagoge 31; ihr gläubiger Gebrauch bei Jesus 119; bei Paulus 387; in den Pastoralbriesen 410.

Pharifäer 35.

Prädestination bei Johannes 217.

**R**echtfertigung des göttlichen Urteils 33; bei Paulus 336. 359; bei Jakobus 438. Sadducäer 35.

Sakramente und Glaube 282; bei Paulus 354; bei Johannes 499.

Schriftbeweis für den Glauben in der Chriftenheit 254; in der Synagoge 609. Sohnschaft Jesu 129; begründet das

Glauben 232.

Saufe in der Gemeinde 299; bei Paulus 371.

Teilung des Herzens 26; bei Jakobus 424. Tempel als Glaubensgrund 45.

Tugendbegriff, auf den Glauben angewendet bei Philo 67; abgestoßen von der Christenheit 306. 546.

Berdienst, in der Synagoge 34. 37; bei Afiba 61; von Jesus vom Glaus ben ferngehalten 124.

Bergeben Gottes, in der Synagoge 47; betätigt durch Jesus 140; in der Christenheit 299.

Bersuchung, Jesu 165; bei Jakobus 419. Bollkommenheit, Jesu Forderung 104; bei Jakobus 454.

Vorsehungsglaube, in der Synagoge 36. bei Philo 82; in der Christenheit 547.

Wahrheit, altteftamentlich 557; synsagogal 564. 577; bei Johannes 194. 600; in der Gemeinde 257; bei Jakobus 444.

Welt, Abschluß gegen sie bei Johannes 207.

Werke und Glauben in der Spnagoge 39; Gericht über dieselben 167; Jesu Werk der Grund des Glaubens 197; Werke des Gesetzes bei Paulus 167; die guten Werke in den Pastorasbriefen 410; ihr Verhältnis zum Glauben bei Jakobus 421; bei Johannes 495.

Wiedergeburt bei Johannes 500. Bort und Glauben bei Johannes 193; Jesu Wort und das Wort der Apostel 289; das Wort bei Jasobus 444; Jesu Wort von ihm wiederholt 462.

Wunder, in der Synagoge 32; seine Beziehung zum Glauben im Wirken Jesu 120; bei Johannes 202; in der Christenheit 282.

# Inhaltsübersicht.

|                                                                | Seite     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorwort zur ersten Ausgabe                                     | 5—10      |
| Zur dritten Ausgabe                                            | 11-16     |
| Rap. 1. Der Glaube in der palästinensischen Synagoge           | 17—50     |
| Rap. 2. Afibas Glaube                                          | 50-66     |
| Kap. 3. Der Glaube in der griechischen Synagoge                | 6686      |
| Kap. 4. Der Glaube des Täufers                                 | 86—98     |
| Rap. 5. Die Worte Jesu über den Glauben bei den Synoptikern .  | 98—180    |
| Kap. 6. Jesus und der Glaube nach Johannes                     | 180 - 224 |
| Kap. 7. Die Einheit der beiden evangelischen Berichte          | 225 - 238 |
| Kap. 8. Die Gemeinde der Glaubenden                            | 239 - 325 |
| Kap. 9. Der Glaube bei Paulus                                  | 325 - 417 |
| Kap. 10. Die Apostel der Kirche von Jerusalem                  | 418 - 489 |
| 1. Jakobus                                                     | 418 - 469 |
| 2. Petruŝ                                                      | 470—473   |
| 3. Matthäus                                                    | 473 - 489 |
| Rap. 11. Johannes                                              | 490 - 523 |
| Kap. 12. Der Hebräerbrief                                      | 524 - 539 |
| Kap. 13. Die Ergebnisse des apostolischen Glaubens             | 540 - 554 |
|                                                                |           |
| Erläuterungen.                                                 |           |
|                                                                | 555—565   |
| 2. niores bei Polybius                                         | 565-576   |
| 3. Aloris in der griechischen Bibel                            | 577-578   |
| 4. πίστις bei Philo                                            | 578-586   |
| 5. Der Sprachgebrauch der Synoptifer                           | 586-595   |
| 6. Der Sprachgebrauch des johanneischen Evangeliums            | 596-601   |
| 7. Der Sprachgebrauch der Gemeinde                             | 601-609   |
| 8. Der Schriftbeweiß für den Glauben bei den paläftinenfischen |           |
|                                                                | 609—611   |
| 9. ἀκοή μπο ύπακοη πίστεως                                     | 612—613   |
| 10. ἀναλογία τῆς πίστεως, Röm. 12, 6                           | 613—614   |
| 11. ὑπόστασις, δρεβτ. 11, 1                                    | 615 - 618 |

#### Von demselben Verfasser sind erschienen:

### Erläuterungen zum Neuen Testament:

- I. Der Römerbrief ausgelegt für Bibelleser. Vierte Auflage. Broschiert M. 1.50, in Leinwand gebunden M. 2.25.
- II. Der Hebräerbrief ausgelegt für Bibelleser. Dritte Anflage. Broschiert M 1.50, in Leinwand gebunden M 2.25.
- III. **Der Galaterbrief** ausgelegt für Bibellefer. **Zweite Auflage.** Brofchiert *M* 1.50, in Leinwand gebunden *M* 2.25.
- IV. Der Jakobusbrief und die Johannesbriefe. Zweite Anflage. Brosschiert M. 1.50, in Leinwand gebunden M. 2.25.
- V. Das Evangelium des Matthäus. Zweite Auflage. Broschiert M. 2.25, in Leinwand gebunden M. 3. —.
- VI. Das Evangelium des Johannes. Zweite Auflage. Broschiert M. 2.25, in Leinwand gebunden M. 3. —.
- VII. Die Evangelien des Markus und Lukas. Broschiert & 2.25, in Leinward gebunden & 3.—.
- VIII. Die Apostelgeschichte. Broschiert M. 2.25, in Leinwand gebunden M. 3.—.
  - IX. Die Briefe an Timotheus und Titus. Brojdsiert M. 1.50, in Leinwand gebunden M. 2:25.
- Einleitung In die Bibel. Dritte burchgesehene Auflage. 552 Seiten. gr. 8°. Broschiert M. 4. —, in Halbfranz gebunden M. 5. —.
- Zur Topographie und Geschichte Palästinas. 271/2 Bogen gr. 8°. Broschiert M. 6. 80, in Halbfranz gebunden M. 8. 40.
- heilige Anliegen der Kirche. Vier Reden: Das Bekenntnis zur Gottheit Jesu. — Die heilige Geschichte und der Glaube. — Der Glaube an die Bibel. — Moral oder Evangelium? 60 Seiten. Elegant broschiert M. —. 60.

In demselben Verlag sind erschienen:

# Geschichte Israels

bis auf Alexander den Großen.

Von D. S. Oettli. Professor in Greifswald.

Kerausgegeben vom Calwer Verlagsverein.

35 Bogen groß Oftav. Brosch. M. 6.—, in eleg. Halbfranzband M. 8.—.

Aus dem Vorwort:

"Ich habe für Theologen geschrieben, aber nicht bloß für sie. Gine ber brängendsten Aufgaben der Gegenwart ist, die religiös interessierte Gemeinde der Gebildeten, namentlich die bibelfreundlichen Laien, in Fühlung mit unfrer theologischen Arbeit zu bringen. Es hat fich ein Abgrund des Mißverständnisses und des Mißtrauens zwischen beiden Lagern aufgetan, der, wenn er nicht bald ausgefüllt wird, zum Berhängnis für die Theologie wie für die Kirche werden muß. Hier kann nur die vollste Aufrichtigkeit heilen und helsen. Und man follte meinen, auf dem Boden der Geschichte, wo nur das eine Interesse gilt: die Wirklichkeit zu erkennen, müßten sich alle die zusammen= finden, denen die einfache Wahrheitsfrage höher steht, als fromme oder unfromme Meinungen und hergebrachte Lehrfate. Wer von folchen in seinem Gewiffen nicht lostommen kann, der laffe mein Buch ungelesen, er murbe barin zu viel unerträgliche Anstöße sinden. Dagegen für die, welche in der Wirklichsfeit der Dinge Gottes Hand obereit sind, auch ihre Anschaungen über die Heilige Schrift dem tatsächlichen Bestande derselben anzupassen, erhosse ich von dem Studium dieses Versuchs etwelche Förderung der Einsicht in die Wege Gottes mit seinen Menschenkindern."

# handbuch der Religionsgeschichte.

Von Paul Murm.

herausgegeben vom Calwer Verlagsverein.

432 Seiten. Broschiert M. 4.-, in Halbfranzband M. 5.-.

### Gekürzte Inhaltsübersicht:

Einleifung: Religion und Religionen. Die Einteilung der Religionen.
I. Dir Religionen der unkultivierten Bolker. Fetiichismus. Schamanismus. Die

I. Die Meligivien der unkulfivierten Polker. zetichismus. Schamanismus. Die ameritanischen Rectigionen. Ozeanien.

II. Die Nationalreligionen. a. Das heidentum in Vorderasien und Agypten. b. Die chinesische und die japanische Kationalreligionen in Asien. Der Arahmanismus (Vedos, Vrahma, Wischun, Schwa, Lingatten z.). Der garsismus. d. Die europäischen Kationalreligionen. Erieden, Kömer, Kelten, Germanen, Balten, Elaven. e. Die Grundzüge der istractitischen Kationalreligion.

III. Die Univerlätzeligionen. a. Der Buddpismus. b. Der Jstam. c. Die religionss geschichtliche Stellung des Christentums.

CLAREMONT, CALIF. A13641

V. 150 meter Goth gathallte in In John gufoban. V. 210 Japa Greeninffall mit Inn Glanburden. I Truin Openayt gragminter Inn mylandon. 8.237. In Glandon supply In Jungur in Sat Joffen.



Schlatter, Adolf von 1852-1938. BS Der Glaube im Neuen Testament. 3. Bearbeitung. 2545

Calw, Vereinsbuchhandlung, 1905.
621p. 23cm.

1. Faith-Biblical teaching. 2. Bible. N.T.-Theology. I. Title.

A 13641

F3

\$3 1905



CCSC/mmb

